





Henrietta H. Montgomery.

From .

Uncle Lohn Hamilton

Bonn, 13 to Sant 1870.



## Shillers

## ausgewählte Werke.

Neunter Band.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1867.



2465 26 1867 0d. 9-10

Budbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

## Geschichte des dreißigjährigen Kriegs.

Seit bem Commer 1790 beschäftigte fich Coller, junadit burd aufere Grunte beranlagt, ba er ju Anfang bes Sabres einen eigenen Sausftant begründet und etwa ein Sabr fruber eine fo gut wie unbefoldete Profeffur in Jena angetreten hatte, mit einer neuen bifiorifden Arbeit. Es war bie Gefdichte bes breifigjabrigen Rrieges, bie er fur ben Damentalenber bes befreundeten Buchanclers Goiden übernommen und ju einer bestimmten Frift vollenten mußte. Gleich anfangs war ibm die Arbeit beschwerlich und er rudte nur langfam bor, boch tonnten bie beiben erften Buder, bis gur Edlacht von Breitenfeld, bie ben Jahrgang für 1791 füllten, rechtzeitig erscheinen. Der nächfte brachte eine verhältnigmäßig nur geringe Fortfetung, ba Ediller burd ichmere Rrantheiten und bie nachmehen berfelben fic feine große Anftrengung gumuthen burfte und boch auch, bes außern Breds megen, bas Angefangene nicht gan; liegen laffen mochte. Den Schluß ichrieb er im Sabre 1792 nieber, als nich feine außern Umftante burch bie Penfion bes Bergogs von Muguftenburg beffer geftaltet batten. Er widmete bem Rachlejen täglich zwei und bem Ausarbeiten bier Crunben, empfand bie Arbeit aber immer mehr als eine Laft, bie fobalb als möglich abgetvorfen werben muffe, um fich nie wieber auf einen abnliden Zwang ober eine Arbeit einzulaffen, gu ber ibn nicht innere Reigung führe.

Schon biefe Thatsachen lassen einen Schluß auf ben Charatter ber Arbeit machen. Zunächst hielt sich Schiller nicht lange mit ausgebehntem Ducllenstudium auf, sondern begnügte sich mit den leicht ju übersehenden Bearbeitungen des von Deutschen und Ausländern vielfach behandelten Gegenstandes, der ihm beshalb nicht anders als im Lichte der Staats und Kriegsgeschichte erscheinen konnte, wobei die Volkszustände fast ganz underücksichtigt blieben und selbst die militärisschen Organisationen werig Berücksichtigung fanden. Es ist ferner badurch begreif, lich, daß die Tarsellung vor sactischen Unrichtigkeiten mehr bewahrt blieb, als bie der niederländischen Geschichte, da die benutzten Vorarbeiten hier schon gensigend gesondert hatten. Auch die Ungleichmäßigseit der Arbeit ist in den angeführten Umständen begründet. Es durfte nichts Wesentliches übergangen, und wiederum

tonnte, des vorgezeichneten Raumes wegen und bei der Natur eines für Frauen, und wenn auch nicht für diese allein, so doch für einen weiten Leserkreis von einer gewissen Durchschittebildung bestimmten Taschenduches, nicht alles Wesentliche mit gleicher Aussichtliche ibehandelt werden. Es tam nur darauf an, das oberstächelicher Achandelte anziehend darzustellen und durch einzelne hervortretende Partien den Leser zu sessen. Alles das entsprach Schillers Sigenthümlichkeit, und was einen andern Veser zu sersalser Behandlung leicht um den Beisall jeder Classe von Lesern hätte bringen tönnen, wurde sür Schiller die Veranlassung, seine besten Sigenthümlichkeiten auf das glänzendste zu entwickeln und ein Wert zu schassen, das alles Tadels der Kunstrichter und aller Ausstellungen der Historiker ungeachtet, ein vorzügliches gesvorden ist und eine ganze Gattung sogenannter populärer Gesichtsboerse hervorgerusen hat, die dann freilich nicht von den eigenthümlichen Bedingungen wie Schillers Wert abhängen und sied die Art, wie er sich mit der Nortwendigkeit geistvoll absand, willkürlich zum Geset gemacht haben.

Runadft eridien ber an fich trodne und verworrene Gefammtftoff wieber unter einem großen Gesammthilbe ber gegen ben Despotismus tampfenben Freiheit, aber ciner Freiheit, eines Desporismus und eines Rampfes, die burch eine Menge eigen. thumlicher Umftanbe eigentbumlich mobificiert waren. Aus biefem großen Gefammt= bilbe traten ihm einzelne Begebenheiten und Berfonen in ben Borbergrund, mit beren Borübergeben auch sein Interesse an bem Gegenstanbe und ber Darftellung erlofd. Mit wahrer Meisterschaft und einer bis babin in Deutschland noch nicht bei Geschichtschreibern vorgekommenen politischen Weltbilbung entwickelte er, wie bas Religionsintereffe bie Glaubensgenoffen verband und trennte, bie Proteftanten bes einen mit ben Protestanten bes anbern Landes einigte und wiederum bie Pros testanten und Ratholiten befielben Laubes idieb: wie fich ber Sag ber Untertbanen gegen ben Ratholicismus mit ber Kurcht ber Territorialberren vor ganglicher Unterbrudung und ber gurften überhaupt vor ber brobenben Universalmonarchie bes haufes Defterreich, diefer 'Saule bes Babfithumes' vereinigte; wie bie Unterthauen nur ber Religion wegen mit ihren Lanbesberren, bie gang anbre Rwede voer wenigftens bie religiojen nur als politifche verfolgten, willig in ben Rampf eintraten und ungebeure Opfer brachten, bie ihnen für rein bhuaftifche Rwede gu bringen nie in ben Ginn getommen ware. Er fcilbert, wie die Glieber bes haufes Defterreich ibre Stellung gu ben religiofen Intereffen nicht anbern tonnten, obne ibre gange Erifteng aufs Cpiel gu fegen, und wie das Raiferhaus nur beghalb mit ben Terri= torialberren nicht fertig werben fonnte, weil es feine Stellung gu ben religiofen Intereffen nicht anderte. Er vertennt ben Charafter bes Freiheitstampfes feineswege, nuericeibet fehr wohl die Freiheit ber Unterthanen und bie ter Richaffanbe, aber er ftellt es beutlich vor Augen, wie die politische Freiheit ber letteren bie Brund = und Borbedingung tvar, tvenn bie religiofe Freiheit ber erfteren aufrecht

erhalten werben sollte, beibe waren ungertrennlich und ein Kampf um politische Freiheit ihren Landesherrn gegenüber lag damals so wenig im Gesichtstreise ber Unterthanen wie späterhin bis jum Schlusse bes Reichs: hatten sie boch an ben Reichs= (und Oberaphellations=) Gerichten wenigstens ben rechtlichen Schut ihrer Rechte und Besithümer und in ben Landständen die Gewähr gegen lieberburbung ihrer Arafte!

Co flar und lichtvoll Schiller bieje bergweigten auf ber Religionsverjaffung berubenben Motive bes Rriegs gu entwideln und bie Theilnahme ber auswartigen Machte am Rriege felbft baburch ju begrunden weiß, jo wenig Intereffe batte er an ben confessionellen Fragen felbft. Das Mugsburgifde Befenntnig ericbien ibm verfrüht, es war abgelegt und banit ber religiofen Untersuchung eine Grenge gefest, ebe ber ermachte Beift ber Forfdung fich bamit befriedigt jeben tonnte; er tonnte um fo weniger Jutereffe bafur haben, ba er barin eine neue Quelle bes Berfolgungsgeiftes erfannte, ber bie Lutheraner gegen bie Calviniften leitete, unb in biefer Reinbieligfeit wieberum bie Quelle ber gebemmten Dacht beiber gegen bie beabfidtigte Burudführung einer borgefdrittenen Bilbung auf ben borreformato. rifden ober gar noch einen niedrigeren Grab erbliden mußte. Go erlofd auch an biefen Dingen fein Intereffe bald mabrent ber Darftellung und nach ben großen Haren Umriffen ber Ginleitung trat ibm ber Gegenstand balb tief in ben Sintergrund. Er wandte fich mit Borliebe einzelnen großen Erscheinungen auf beiben Seiten bes Rampfes ju , bie er mit großer biftorifder Runft burd bie fortidreitenben Begebenbeiten felbft gu ichilbern berftanb. Bor allen intereffierten ifn bie beiben bedeutenoften Gegner, Ballenftein und Guftab Molph, beren Charafter= zeidnungen, wenn auch nicht immer treu, bod ju ben bevorzugten ber gangen Arbeit geborten, wie er benn letteren fruber gum belden eines epifden Gebichtes hatte machen wollen und ben ersieren jum Trager einer bramatischen Trilogie ausmablte und ibn ba getreuer ichilberte als in bem Geichicheswerte. Guftab Abolph behandelte er bei aller Anerfennung boch nicht mit parteiffer Borliebe; er begeichnete beutlich genug bie Gefahren, bie aus ber Ginmifdung biefes herrichluftigen Bottesftreiters in die protestantifden Rompfe bem Protestantismus felbft und ficher ber Freiheit bes Reichs, ben Territorialberricaften brobte, und bezeichnete es als ben größten Dienft, ben ber Edwebenfonig Deutschland noch leiften fonnte, baf er fiel. Mit feinem und Ballenfieins Tobe verläßt Ediller bie Theilnahme am Gegens ftante. Unicaulice Darftellungen wie bie Schlacht bei Breitenfelb, bie Schlacht bei Lugen und bie viel angefochtene Ginafderung Ragbeburgs burd Tilly, begegnen nicht wieber; auch bie übrigen Perfonlichfeiten treten fortan nicht mehr felbfiftanbig herver. Es galt, ben gleichgultig geworbenen Stoff jo raid und jo gut als moglich ju erlebigen, und wie ber Mutor ju Unfange mit großen treffenten Bugen ben inneren Bujammenbang bes großen Rambfes bargeleg: hatte, um möglichft rafc

ju ben Theilen ju gelangen, die ibn besonders anzogen, fo eilt er jest, nachdem Diefer Theilnahme genügt ift, faft compendienartig jum Schluffe. Und auch biefen eripart er fic. Denn während ber Gingang und bie genaue Erörterung bes Baje fauer Religionsfriebens ju ber Unnahme veranlaffen fonnte, bie Arbeit werte in einer genauen Crorterung ber Friedensberhandlungen und Friedensichluffe bon Denabrud und Münfter, bie bes gangen Rrieges mabren Aufschluß geben, ein Bleichgewicht gegen ben Gingang erbalten, entläßt uns ber Berfaffer mit ber Ausfindt, bie Geschichte berfelben bilbe ein eignes Bert und ein Abrif bavon wurde bas intereffanteste und darafterbollfte Wert ber menschlichen Beisbeit und Leibenfdaft gum Stelett machen und bas nehmen, was bie Aufmertfamteit bes Bublicums feffeln tonne, für bas er geichrieben. Raum tonnte Schiller erwarten, ein fo gablreiches Bublicum ju finden, wie er es fand. Benige Monate nach bem Ericheinen ber beiben erften Buder waren fiebentaufend Eremplare abgejest, natürlich vorjugstweise im proteftantischen Deutschland. Denn ein großer Theil bes Erfolges bes glangend geschriebenen Wertes lag barin, bag es wie eine geiftvolle Tenbengforift in eine Beit fiel, beren ganges politifches Thun und Laffen ein gemilberter Religionstrieg war und beren friedlichere Rampfe fich um biefelbe Frage ber Freis beit und Unabbangigfeit ber Landesberrn und um bie Machtvollfommenbeit bes Reichsoberhauptes brebten. Baren boch bie Sauptpunkte bes weftphälischen Kriebens, ber ben eigentlichen Beftanb ber Reichsverfaffung bilbete, noch täglich ber Berlenung ber fatholischen Reichsstände ihren Unterthauen gegenüber ausgesett, fo bag bas Corpus Evangelicorum unausgejest zu flagen hatte; und war boch taum ein beut= ider Reichsftand in ber Rabe ber taiferlichen Erbftaaten, ber nicht über mehr ober minber offne Gewalt ju flagen hatte; war bod ber lette Arieg gegen bie öfters reichische Befinnahme Baberns geführt und ber Fürstenbund gegen bieselben Gelüfte bes Raifers geichloffen worben, bie teinem Reichsftande ben geficherten Befit bes Seinigen ju gonnen ichienen. Las man, mas Schiller über bie Unlaffe bes breifigjährigen Rrieges gejagt hatte, jo war es, als ob man in eine geschichtliche 216= fpieglung ber Gegenwart blide, und ohne bag ber Berfaffer baran gebacht batte, eine Barteifdrift zu ichreiben, batte er die glangenofte geliefert, die jene Reit hervorbrachte und beren Wirtung auch beute noch in ben Aufeindungen fich zeigt, die er beghalb jortbauernb erleiben muß.

Um gleich hier noch einige Bemertungen über bie fonftigen hiftorischen Arbeiten Schillers ju machen, soweit sie nicht ins Gebiet ber Geschichtsphilosophie fallen, sei vorausgeschidt, baß sie fast alle außern Antassen ihren Ursprung verbanten und barnach gemessen sein wollen, wiewohl man gewohnt ift, von ben übrigen Berten

bes Dicters auszugeben und nach bem boditen Mafftabe, ben man bon borther mitbringt, biefe leicht bingeworfenen Erzeugniffe gu beurtbeilen, Seit feiner Heberfiedlung von Dresten nad Deimar fab fid Chiller mehr als bisber auf leichten Erwerb angewiesen und er unternahm befhalb verschiebene Berte, bie ibm nicht fonberlichen Auswand an Beit und Beiftesthätigfeit tofteten und boch für feine Grifteng forberlich fein fonnten. Reben ber Befdicte ber Rebellionen und Berfdwörungen, wobon fon an einer anbern Stelle gerebet ift, und neben feiner Thalia beidaftigte ibn ber Wiclanbiche Mertur, für ben er ben fleinen Auffan 'Alba ju Rubolftabt 1547' (im Deroberheft 1788) berfaßte, um bem rubolftabtifchen Sofe, an bem er bie Unetbote gebort batte, eine Aufmerkfamteit ju erweifen. Bon allgemeinerem Intereffe maren bie Ginleitungen, bie er gu ber mit Paulus und Undern unternommenen, feit 1790 unter feinem Ramen erfdienenen 'Allgemeinen Cammlung Siftorifder Memoires bom 12. Jahrh. bis auf bie neueften Beiten' Itejerte und fpaterbin in feine ileine Schriften aufnahm. Die erfte berfelben, mit welcher bie Memoires eröffnet wurben, überichaut mit weitumfaffenbem Blid bie leitenben weltgeschichtlichen Birfungen ber Bollerwanderung, bie auf bem Boben ber alten nur Burger ober Sclaven tennenden Staaten bie neue Staatenbilbung freier Familien aufführte; ber Rreugguge, beren Urfachen als gwingenbe Roth= wendigfeit vorausgefest, und beren Birfungen bauptfächlich in ber Erschütterung bes Aberglaubens, aus bem fie bervorgiengen, gefunden werben; bes Mittelalters endlich, beffen lange Baffenübung bem fechgebnten Jahrhundert ein mannhaftes Beidledt jugeführt, um tas Banner ber Vernunit mit fraitvoller Sanb gu ent= falten. Die hierardie allein, bie allein ju gewinnen gebacht als fie bie Streiter Europas gur Unterjodung Ufiens ausgefandt, verler bie Früchte beffen, mas fie ju faen gemeint, fammt bem bis babin fichern Befit. Raber eingebent, wenn auch nur überfichtlich, foilberte er mit finnlicher Rlarbeit ben Buftanb Guropas jur Beit bes erften Areugginges, bas Feubalmefen, bie Bertheilung bes Bobens, bie Lehnsfolge, bas Deerwejen, Dinge, bie bamals nur in gelehrten Berten bebanbelt ju werben pflegten und bier querft in faglider und boch beschäftigenber Deife gu jebermanns Ginfict vorgelegt wurden und aud gegenwärtig nicht ohne Befriedigung gelejen werben. Die 'universalbiftorifche Ueberficht ber merfmurbigften Staats. begebenheiten ju ben Beiten Raifer Friedrichs I.', eigentlich gur Ginleitung einer Ueberfegung bes Otto von Freifingen und Rabevichs bestimmt, beutet nur auf bas bin, was gegeben werben jollte, nicht mas gegeben wurte, ba nur bie Reit bon Lothars Negierungsantritt bis jum Areugguge bes Staufers Ronrab bebanbelt wird. - Umfaffender war bie 'Geschichte ber Unruben, welche ber Regierung Beinrichs IV. vorangiengen bis jum Tobe Rarls IN.' angelegt; aber auch biefer Ent. wurf, in bem befonders bie helbengeftalt bes Abmirals Coligny forgfältig und mit Liebe gezeichnet ift, blieb, Schillers Aranklichfeit wegen, unvollenbet, wie er

benn bie Theilnahme an ben Memoires überhaupt aufgab. Die Vorrebe zur Gesschickte bes Malteserordens, die Niethammer nach Bertot übersetzte (1792), läßt diesem mönchischeritichen Staat als Träger einer Bernunftidee Gerechtigkeit widerfahren. Durch Pertots Buch wurde Schiller auf den Plan seiner Malteser geführt, und aus dieser Geschichte entnahm er den Stoff zu seiner Romanze vom Drachenkamps. Mit diesem Bli-f auf die Geschichte nahm Schiller von ihr Abschied; denn die Ueberschung der Memoiren Biellevilles rührt von seinem Schwager Wolszogen her und ist von ihm allenfalls nur durchcorrigiert, wie die Romane seiner Schwägerin.

R. Goebetc.

Geschichte

bes

dreißigjährigen Kriegs.



Erster Theil.



## Erstes Buch.

Seit bem Unfang bes Religionsfriegs in Deutschland bis zum Münsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwürdiges geschehen, woran die Reformation nicht den vornehmsten Untheil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich baraus herflossen, und jeder noch jo große und noch jo kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, ben Ginfluß derfelben empfunden.

Beinahe ber gange Gebrauch, ben bas spanische haus von seinen ungebeuren politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen oder ihre Bekenner gerichtet. Durch die Reformation wurde der Bürgerfrieg entzündet, welcher Frankreich unter vier stürmischen Regie: rungen in seinen Grundfesten erschütterte, ausländische Waffen in bas Berg biefes Königreichs jog und es ein halbes Jahrhundert lang ju einem Schauplat ber traurigften Zerrüttung machte. Die Reformation machte ben Niederländern das spanische Joch unerträglich und wedte bei diesem Bolfe das Verlangen und den Muth, dieses Joch ju ger: breden, so wie sie ihm größtentheils auch die Rrafte dazu gab. Alles Boje, welches Philipp der 3 weite gegen die Königin Elijabeth von England beschloß, mar Rache, die er dafür nahm, daß fie seine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schut genommen und sich an die Spite einer Religionspartei gestellt hatte, die er gu vertilgen strebte. Die Trennung in ber Kirche hatte in Deutschland eine fortbauernde politische Trennung zur Folge, welche bieses Land zwar länger als ein Jahrhundert der Berwirrung dahingab, aber auch zugleich gegen politische Unterdrückung einen bleibenden Damm aufthürmte. Die Reformation war es großentheils, was die nordischen

Mächte, Dänemark und Schweben, zuerst in bas Staatsspftem von Europa zog, weil sich der protestantische Staatenbund durch ihren Beitritt verstärkte, und weil dieser Bund ihnen selbst unentbehrlich ward. Staaten, die vorher kaum für einander vorhanden gewesen, fingen an, burch die Reformation einen wichtigen Berührungspunkt zu erhalten und sich in einer neuen politischen Sympathie an einander zu schließen. So wie Burger gegen Burger, Berricher gegen ihre Unterthanen durch die Reformation in andere Verhältnisse kamen, rückten durch sie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen ein: ander. Und so mußte es durch einen seltsamen Gang der Dinge die Rirchentrennung sein, was die Staaten unter sich zu einer engern Vereinigung führte. Schredlich zwar und verderblich war die erste Wirkung, durch welche diese allgemeine politische Sympathie fich verkundigte - ein dreißigjähriger verheerender Krieg, der von dem Innern des Böhmerlandes bis an die Mündung der Schelde, von den Ufern des Po bis an die Ruften der Oftsee Länder entvölkerte, Ernten gertrat, Städte und Dörfer in die Afche legte; ein Krieg, in welchem viele tausend Streiter ihren Untergang fanden, der den aufglimmenden Funken der Cultur in Deutschland auf ein halbes Jahrhundert verlöschte und die faum auflebenden bessern Sitten ber alten barbarischen Wildheit zurückgab. Aber Europa ging ununterdrückt und frei aus diesem fürchterlichen Krieg, in welchem es sich jum erstenmal als eine zusammenhängende Staatengesellschaft erkannt hatte; und diese Theilnehmung der Staaten an einander, welche sich in diesem Rrieg eigentlich erst bildete, wäre allein schon Gewinn genug, den Weltbürger mit seinen Schrecken zu versöhnen. Die hand bes Fleißes hat unvermerkt alle verderblichen Spuren dieses Kriegs wieder ausgelöscht; aber die wohlthätigen Folgen, von denen er begleiter war, find geblieben. Eben diese allgemeine Staatensympathie, welche den Stoß in Böhmen dem halben Europa mittheilte, bewacht jest der Frieden, der diesem Krieg ein Ende machte. So wie die Flamme der Berwüstung aus dem Innern Böhmens, Mährens und Desterreichs einen Weg fand, Deutschland, Frankreich, das halbe Europa 31 entgünden, fo wird die Fadel der Cultur von diefen Staaten aus einen Weg sich öffnen, jene Länder zu erleuchten.

Die Religion wirkte dieses alles. Durch fie allein wurde möglich, was geschah, aber es fehlte viel, daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden ware. Hätte nicht der Privatvortheil, nicht das Staatsintereffe sich schnell damit vereinigt, nie wurde die Stimme der Theologen und des Volks so bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre so zahlreiche, so tapfere, so beharrliche Verfechter gefunden haben. Ein großer Antheil an der Kirchenrevolution gebührt un= streitig der siegenden Gewalt der Wahrheit, oder dessen, was mit Wahrheit verwechselt wurde. Die Migbräuche in der alten Kirche, bas Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, das Uebertriebene in ihren Forderungen nußte nothwendig ein Gemuth emporen, das von der Ahnung eines bessern Lichts schon gewonnen war, mußte es geneigt machen, die verbefferte Religion zu umfassen. Der Reiz der Unabhängigkeit, die reiche Beute der geiftlichen Stifter mußte die Regenten nach einer Religionsveränderung lüstern machen und das Gewicht der innern Ueberzeugung nicht wenig bei ihnen verstärken; aber die Staatsraifon allein konnte fie bagu brangen. hatte nicht Rarl ber Fünfte im Uebermuth seines Gluds an die Reichsfreiheit der deutschen Stände gegriffen, schwerlich hätte sich ein protestantischer Bund für die Glaubensfreiheit bewaffnet. Ohne die Berrschbegierde der Guisen hätten die Calvinisten in Frankreich nie einen Condé oder Coligny an ihrer Spike gesehen; ohne die Auflage des zehnten und zwanzigsten Pfennigs hätte der Stuhl zu Rom nie die vereinigten Niederlande verloren. Die Regenten fämpften zu ihrer Selbstvertheidigung oder Vergrößerung; der Religionsenthusiasmus warb ihnen die Armeen und öffnete ihnen die Schäpe ihres Volks. Der große Saufe, wo ihn nicht Hoffnung ber Beute unter ihre Fahnen lodte, glaubte für die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es zum Vortheil seines Fürsten verspritte.

Und Wohlthat genug für die Völker, daß diesmal der Vortheil der Fürsten Hand in Hand mit dem ihrigen ging! Diesem Zufall allein haben sie ihre Befreiung vom Papstthum zu danken. Glück genug für die Fürsten, daß der Unterthan für seine eigene Sache stritt, indem er für die ihrige kämpste! In dem Zeitalter, wovon jett die Nede ist, regierte in Europa kein Fürst so absolut, um über den guten Willen

seiner Unterthanen hinweggesetzt zu sein, wenn er seine politischen Entwürse versolgte. Aber wie schwer hielt es, diesen guten Willen der Nation für seine politischen Entwürse zu gewinnen und in Hand-lung zu setzen! Die nachdrücklichsten Beweggründe, welche von der Staatsraison entlehnt sind, lassen den Unterthan kalt, der sie selten einsieht, und den sie noch seltner interessieren. In diesem Fall bleibt einem staatsklugen Negenten nichts übrig, als das Interesse des Gabinets an irgend ein anderes Interesse, das dem Volke näher liegt, anzuknüpfen, wenn etwa ein solches schon vorhanden ist, oder, wenn es nicht ist, es zu erschaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil derjenigen Regenten befand, die für die Neformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammenstraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andere Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses Desterreich, welche die Freiheit Europens bedrohte, und der thätige Eiser dieses Hauses für die alte Religion. Das Erste weckte die Regenten, das Zweite bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die böchste Gewalt in geiftlichen Dingen, der gehemmte Abfluß des Geldes nach Rom, die reiche Beute der geiftlichen Stifter waren Vortheile, die für jeden Souveran auf gleiche Art verführerisch sein mußten; warum, könnte man fragen, wirkten fie nicht eben so gut auf die Prinzen bes haufes Defterreich? Was hinderte diefes haus, und insbesondere die deutsche Linie desselben, den dringenden Aufforderungen so vieler seiner Unterthanen Gehör zu geben und sich nach dem Beispiele anderer auf Untosten einer wehrlosen Geistlichkeit zu verbessern? Es ist schwer zu glauben, daß die Ueberzeugung von der Unfehlbarkeit der römischen Kirche an der frommen Standhaftigfeit dieses hauses einen größern Untheil gehabt haben sollte, als die Ueberzeugung vom Gegentheil an dem Abfalle der protestantischen Fürsten. Mehrere Gründe vereinigten sich, die österreichischen Prinzen zu Stüten bes Papstthums zu machen. Spanien und Italien, aus welchen Ländern die österreichische Macht einen großen Theil ihrer Stärke jog, maren bem Stuhle ju Rom mit blinder Unbanglichkeit ergeben, welche die Spanier insbesondere ichon gu den Zeiten ber gothischen Berrichaft ausgezeichnet hat. Die geringste Unnaberung an Die verabscheuten Lehren Luthers und Calvins mußte bem Beherricher von Spanien die Bergen feiner Unterthanen unwiederbring: lich entreißen; der Abfall von dem Papsithum konnte ibm biefes Konigreich toften. Gin fpanischer Konig mußte ein rechtgläubiger Pring fein, ober er mußte von diesem Throne steigen. Den nämlichen Zwana legten ibm feine italienischen Staaten auf, Die er fast noch mehr iconen mußte, als feine Spanier, weil fie bas auswärtige Joch am ungebulbigften trugen und es am leichteften abschütteln fonnten. Dagu tam, daß ihm dieje Staaten Frankreich jum Mitbewerber und ben Bapft jum Nachbar gaben; Grunde genug, die ihn hinderten, fich für eine Partei zu erklären, welche bas Unsehen bes Papstes gernichtete - bie ihn aufforderten, fich lettern durch ben thätigiten Gifer für die alte Religion zu verpflichten.

Dieje allgemeinen Grunde, welche bei jedem spanischen Monarden von gleichem Gewichte sein mußten, murden bei jedem insbesondere noch durch besondere Grunde unterstütt. Rarl ber Fünfte batte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an dem König von Frankreich, bem diejes Land fich in eben bem Augenblid in die Arme warf, wo Rarl sich keperischer Grundsätze verdächtig machte. Gerade an den= jenigen Entwürfen, welche Rarl mit der meisten Site verfolgte, wurde das Mißtrauen der Katholischen und der Streit mit der Kirche ihm durchaus hinderlich gewesen sein. Als Rarl ber Fünfte in den Fall kam, zwischen beiden Religionsparteien zu mablen, hatte fich bie neue Religion noch nicht bei ibm in Achtung seten konnen, und überbem war zu einer gutlichen Vergleichung beider Rirden damals noch tie mahricheinlichste Soffnung vorhanden. Bei seinem Cohn und Nachfolger, Philipp dem 3meiten, vereinigte fich eine mondische Erziehung mit einem bespotischen finstern Charafter, einen unversohnlichen Saß aller Neuerungen in Glaubensjachen bei diesem Fürsten ju unterhalten, ben ber Umftand, daß seine schlimmften politischen Gegner auch zugleich Feinde feiner Religion waren, nicht wohl vermindern konnte. Da jeine europäischen Länder, burch jo viele fremde Staaten zerstreut, dem Ginfluß fremder Meinungen überall offen lagen, so konnte er dem Fortgange der Reformation in andern Ländern nicht gleichgültig zusehen, und sein eigener näherer Staatsvortheil sorderte ihn auf, sich der alten Kirche überhaupt anzunehmen, um die Duellen der keyerischen Ansteckung zu verstopsen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spize des katholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls des Fünsten und Philipps des Zweiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die folgenden Geset; und je mehr sich der Riß in der Kirche erweiterte, desto sester mußte Spanien an dem Katholicismus halten.

Freier ichien die deutsche Linie des Hauses Desterreich gewesen zu sein; aber wenn bei dieser auch mehrere von jenen Sinderniffen wegfielen, so wurde fie durch andere Berhältniffe in Fesseln gehalten. Der Besit ber Raiserkrone, die auf einem protestantischen Saupte gang undenkbar war (benn wie konnte ein Apostat der römischen Kirche die römische Raiserkrone tragen?), knupfte die Nachfolger Ferdinands des Ersten an ben papstlichen Stuhl; Ferdinand selbst mar diesem Stuhl aus Gründen des Gewissens und aufrichtig ergeben. Ueberdem waren die deutsch-österreichischen Brinzen nicht mächtig genug, der spanischen Unterstützung zu entbehren, die aber durch eine Begünstigung der neuen Religion durchaus verscherzt war. Auch forberte ihre Raiferwürde sie auf, bas beutsche Reichsspftem zu beschützen, wodurch sie selbst sich als Raiser behaupteten, und welches der protestantische Reichstheil zu fturzen strebte. Rechnet man bazu die Kälte der Protestanten gegen die Bedrängnisse der Kaiser und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren des Reichs, ihre gewaltsamen Eingriffe in das Zeitliche der Kirche und ihre Feindseligkeiten, wo sie sich als die Stärkeren fühlten; so begreift man, wie so viele zusammenwirfende Gründe die Raiser auf der Seite des Papstthums erhalten, wie sich ihr eigener Vortheil mit dem Vortheile der katholischen Religion aufs genaueste vermengen mußte. Da vielleicht bas ganze Schicffal dieser Religion von dem Entschlusse abhing, den das haus Desterreich ergriff, so mußte man die öfterreichischen Bringen burch gang Europa als die Säulen bes Papstthums betrachten. Der Saß ber Protestanten gegen letteres kehrte sich darum auch einstimmig gegen Desterreich und vermengte nach und nach den Beschützer mit der Sache, die er beschützte.

Aber eben dieses Haus Desterreich, der unversöhnliche Gegner der Resormation, setzte zugleich durch seine ehrgeizigen Entwürse, die von einer überlegenen Macht unterstütt waren, die politische Freiheit der europäischen Staaten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sichersheit ausschrecken und auf ihre Selbstvertheidigung ausmertsam machen. Ihre gewöhnlichen Hilfsmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrenzungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Kräfte entzlehnen und durch Bündnisse unter einander eine Macht auszuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden.

Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten hatten, fich den Fortschritten Desterreichs zu widerseben, hatten ihre Unterthanen nicht. Nur gegenwärtige Vortheile ober gegenwärtige Uebel sind es, welche das Bolt in Handlung seben; und diese barf eine gute Staatsfunst nicht abwarten. Die schlimm also für biefe Fürsten, wenn nicht jum Glud ein anderes wirtsames Motiv sich ihnen bargeboten hatte, das die Nation in Leidenschaft feste und einen Enthusiasmus in ihr entflammte, ber gegen die politische Gefahr gerichtet werden konnte, weil er in dem nämlichen Gegenstande mit berselben zusammentraf! Dieses Motiv mar ber erklärte Saß gegen eine Religion, welche das haus Desterreich beschütte, die schwärme= rische Anhänglichkeit an eine Lehre, welche dieses haus mit Feuer und Schwert zu vertilgen strebte. Dieje Unbanglichfeit mar feurig, jener haß mar unüberwindlich; ber Religionsfanatismus fürchtet bas Entfernte; Schwärmerei berechnet nie, was fie aufopfert. Das die entschiedenste Gefahr bes Staats nicht über seine Burger vermocht hatte, bewirkte die religioje Begeisterung. Für den Staat, für bas Interesse des Fürsten wurden sich wenig freiwillige Urme bewassnet haben; für die Religion griff ber Raufmann, ber Rünftler, ber Land:

bauer freudig jum Gewehr. Für den Staat oder den Fürsten wurde

man sich auch der kleinsten außerordentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben; an die Religion setzte man Gut und Blut, alle seine zeitlichen Hossinungen. Dreisach stärkere Summen strömen jest in den Schatz des Fürsten; dreisach stärkere Heere rücken in das Feld; und in der heftigen Bewegung, worein die nahe Religionsgesahr alle Gemüther versetze, fühlte der Unterthan die Schwere der Lasten nicht, die Anstrengungen nicht, von denen er in einer ruhigeren Gemüthselage erschöpft würde niedergesunken sein. Die Furcht vor der spanischen Inquisition, vor Bartholomäusnächten eröffnet dem Prinzen von Dranien, dem Admiral Coligny, der brittischen Königin Clisabeth, den protestantischen Fürsten Deutschlands Hilfsquellen bei ihren Böltern, die noch jest unbegreislich sind.

Mit noch so großen eigenen Anstrengungen aber würde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigsten Fürsten, wenn er einzeln stand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politik konnten aber nur zufällige Umstände entfernte Staaten zu einer wechselseitigen Silfsleistung vermögen. Die Verschiedenheit der Verfassung, der Gesetze, der Sprache, der Sitten, des Nationalcharakters, welche die Nationen und Länder in eben so viele verschiedene Ganze absonderte und eine fortdauernde Scheidewand zwischen fie stellte, machte den einen Staat unempfindlich gegen die Bedrängnisse des andern, wo ihn nicht gar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schadenfreude reizte. Die Reformation stürzte diese Scheidemand. Ein lebhafteres, näher liegendes Interesse als der Nationalvortheil oder die Vaterlandsliebe, und welches von bürgerlichen Verhältnissen durchaus unabbängig mar, fing an, die einzelnen Bürger und ganze Staaten zu beseelen. Diejes Interesse tonnte mehrere und selbst die entlegensten Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthauen des nämlichen Staats konnte dieses Band wegfallen. Der frangösische Calvinist hatte also mit dem reformierten Genfer, Engländer, Deutschen oder Hollander einen Berührungspunkt, den er mit seinem eigenen fatholischen Mitburger nicht hatte. Er hörte also in einem fehr wichtigen Bunkte auf, Burger eines einzelnen Staats zu fein, seine Aufmerksamkeit und Theilnahme auf diesen einzelnen Staat einzuschränken. Sein Rreis erweitert sich; er fängt an, aus bem Schicfale fremder Länder, die feines Glaubens find, fich fein eigenes zu weiffagen und ihre Sache zu ber feinigen ju machen. Nun erst durfen die Regenten es magen, auswärtige Un= gelegenheiten vor die Versammlung ihrer Landstände zu bringen, nun erst hoffen, ein williges Dhr und schnelle Hilfe zu finden. Dieje außwärtigen Angelegenheiten sind jest zu einheimischen geworden, und gerne reicht man dem Glaubensverwandten eine hilfreiche Sand, die man dem bloßen Nachbar, und noch mehr dem fernen Ausländer verweigert hatte. Jest verläßt der Pfälzer seine Seimath, um für feinen frangösischen Glaubensbruder gegen den gemeinschaftlichen Re= ligionsfeind zu fechten. Der frangösische Unterthan gieht bas Schwert gegen ein Baterland, das ihn mißhandelt, und geht hin, für Hollands Freiheit zu bluten. Jett sieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüstet, um an ben Ufern ber Loire und ber Seine die Thronfolge in Frankreich zu entscheiden. Der Däne geht über die Eider, der Schwede über den Belt, um die Retten ju ger= brechen, die für Deutschland geschmiedet sind.

Es ist sehr schwer zu sagen, was mit der Resormation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wohl geworden sein würde, wenn das gefürchtete Haus Desterreich nicht Partei gegen sie genommen hätte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen sührten. In keinem andern Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich, die außerordentlichen Anstrenz gungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der österreichischen Macht widerstanden; in keinem andern Falle den Staaten nicgslich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.

Höher war die österreichische Macht nie gestanden, als nach dem Siege Karls des Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte wieder auf in Morit von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges gehen auf dem Congreß zu Passau und dem Reichstag zu Augsburg verloren, und alle Anstalten

zur weltlichen und geiftlichen Unterbrückung endigen in einem nach:

gebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf diesem Reichstage zu Augsburg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jest erst gerriß es, weil die Trennung jett erst gesetzlich war. Bis hierher waren die Brotestanten als Rebellen angeseben worden; jest beschloß man, sie als Brüber zu behandeln, nicht als ob man sie basur anerkannt hatte, soudern weil man dazu genöthigt war. Die Augsburgische Confession durfte sich von jetzt an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachbarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jebem weltlichen Reichsftande ward bas Recht zugeftanden, Die Religion, zu ber er fich bekannte, auf seinem Grund und Boben zur herrschenden und einzigen zu machen und die entgegengesette ber freien Ausübung zu berauben; jedem Unterthan vergönnt, das Land zu verlaffen, wo seine Religion unterdrückt mar. Jest zum erstenmal erfreute fich also bie Lehre Luthers einer positiven Sanktion, und wenn fie auch in Bavern ober in Desterreich im Staube lag, jo konnte fie sich damit tröften, daß sie in Sachsen und in Thuringen thronte. Den Regenten war es aber nun doch allein überlassen, welche Religion in ihren Landen gelten und welche barnieder liegen sollte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage feinen Reprasentanten hatte, mar in biesem Frieden gar wenig gesorgt. Bloß allein in geistlichen Ländern, in welchen die katholische Religion unwiderruflich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen (welche es damals schon waren) die freie Religionsübung ausgewirkt; aber auch biefe nur burch eine personliche Versicherung bes römischen Königs Ferdinand, ber biefen Frieden gu Stande brachte - eine Bersicherung, die, von dem katholischen Reichstheile widersprochen und mit diesem Widerspruch in das Friedensinstrument eingetragen, keine Gesetzestraft erhielt.

Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, was die Gemüther trennte — wie gleichgültig hätte man dieser Trennung zugesehen Aber an diesen Meinungen hingen Reichthümer, Würden und Rechte; ein Umstand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Borzwei Brüdern, die das väterliche Vermögen bis hierher gemeinschaftlich

genossen, verließ jest einer das väterliche Haus, und die Nothwendiafeit trat ein, mit dem daheimbleibenden Bruder abzutheilen. Der Later hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung nichts ahnen konnte. Aus den wohlthätigen Stiftungen der Voreltern war der Reichthum der Kirche innerhalb eines Jahrtaufends zusammengeflossen, und diese Voreltern gehörten bem Weggehenden eben so gut an, als bem, ber zurüchlieb. Haftete nun das Erbrecht bloß an dem väterlichen Saufe, oder haftete es an bem Blute? Die Stiftungen waren an die katholische Rirche geschehen, weil damals noch keine andere vorhanden war; an den erst= gebornen Bruder, weil er damals noch der einzige Sohn war. Galt nun in der Rirche ein Recht der Erftgeburt, wie in adeligen Geschlechtern? Galt die Begunftigung des einen Theils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte? Ronnten die Lutheraner von dem Genuß dieser Güter ausgeschlossen sein, an benen doch ihre Borfahren mitstiften halfen, bloß allein beswegen ausgeschlossen sein, weil zu ben Zeiten ber Stiftung noch fein Unterschied zwischen Lutheranern und Katholischen stattfand? Beide Religionsparteien haben über diese Streitsache mit icheinbaren Grunden gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es durfte dem einen Theile fo schwer fallen, als dem andern, sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen für dentbare Fälle, und vielleicht gehören geiftliche Stiftungen nicht unter biefe; jum wenigsten bann nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Sate erstreckt wie ift es benkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Meinung zu machen?

Wenn das Recht nicht entscheiden kann, so thut es die Stärke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; der andere vertheidigte, was er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachten Bisthümer und Abteien versblieben den Protestanten; aber die Papisten verwahrten sich in einem eigenen Vorbehalt, daß künftig keine mehr weltlich gemacht würden. Jeder Besitzer eines geistlichen Stiftes, das dem Neich unmittelbar unterworfen war, Kurfürst, Bischof oder Abt, hat seine Beneficien und Würden verwirkt, sobald er zur protestantischen Kirche abfällt.

Sogleich muß er seine Besitzungen räumen, und das Rapitel schreitet zu einer neuen Wahl, gleich als wäre feine Stelle durch einen Todesfall erledigt worden. Un diesem heiligen Anker des geiftlich en Borbehalts, der die ganze zeitliche Existenz eines geistlichen Fürsten von seinem Glaubensbekenntniß abhängig machte, ist noch bis heute die katholische Kirche in Deutschland befestigt — und was würde aus ihr werden, wenn dieser Anker zerrisse? Der geistliche Vorbehalt erlitt einen hartnäckigen Widerspruch von Seiten der protestantischen Stände, und obgleich sie ihn zulett noch in das Friedensinstrument mit auf nahmen, so geschah es mit dem ausbrücklichen Beisat, daß beide Parteien sich über diesen Bunkt nicht verglichen hätten. Konnte er für den protestantischen Theil mehr verbindlich sein, als jene Bersiderung Ferdinands jum Vortheil der protestantischen Unter thanen in geistlichen Stiftern es für die katholischen war? Zwei Streit punkte blieben also in dem Frieden zurück, und an diesen entzündete sich auch der Krieg.

So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlicher Gütern; mit den Rechten und Würden war es nicht anders. Au eine einzige Kirche war das deutsche Reichssystem berechnet, weil nur eine da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, de Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden — und boch sol das ganze Reichssystem ausschließend einer einzigen folgen? All bisherigen Raiser waren Söhne der römischen Kirche gewesen, wei die römische Kirche in Deutschland bis jetzt ohne Nebenbuhlerin war War es aber das Verhältniß mit Rom, was den Raiser der Deutscher ausmachte, oder war es nicht vielmehr Deutschland, welches sich in seinem Kaiser repräsentierte? Zu dem ganzen Deutschland gehört abe auch der protestantische Theil — und wie repräsentiert sich nun diese in einer ununterbrochenen Reihe katholischer Raiser? - In den höchsten Reichsgerichte richten die deutschen Stände sich selbst, weil si selbst die Richter bazu stellen; daß sie sich selbst richteten, daß ein gleiche Gerechtigkeit allen zu statten käme, war ber Sinn seiner Stif tung — fann dieser Sinn erfüllt werden, wenn nicht beide Religioner darin sigen? Daß zur Zeit der Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, war Zufall, — daß kein Stand den anders auf rechtlichem Wege unterdrücken sollte, war der wesentliche Zweck dieser Stiftung. Dieser Zweck aber ist versehlt, wenn ein Religionstheil im ausschließenden Besitz ist, den andern zu richten — darf nun ein Zweck ausgeopsert werden, wenn sich ein Zufall verändert? — Endlich und mit Mühe ersochten die Protestanten ihrer Religion einen Sitz im Kammergerichte, aber noch immer keine ganz gleiche Stimmenzahl. — Zur Kaiserkrone hat noch kein protestantisches Haupt sich erboben.

Was man auch von ber Gleichheit fagen mag, welche ber Religionsfriede zu Augsburg zwischen beiden deutschen Rirchen ein: führte, jo ging die tatholische boch unwidersprechlich als Siegerin bavon. Alles, mas die lutherische erhielt, mar - Duloung; alles, was die katholische hingab, opferte fie ber Noth, und nicht der Gerechtigkeit. Immer mar es noch fein Friede zwischen zwei gleich: geachteten Machten, bloß ein Bertrag gwijchen bem Berrn und einem unüberwundenen Rebellen! Aus diesem Brincip icheinen alle Broceduren der katholischen Kirche gegen die protestantische bergeflossen zu fein und noch berzufließen. Immer noch mar es ein Verbrechen, gur protestantischen Kirche abzufallen, weil es mit einem jo ichweren Berluste geahndet wurde, als der geistliche Vorbehalt über abtrunnige geistliche Fürsten verhängt. Much in den folgenden Zeiten jette sich die katholische Kirche lieber aus, alles durch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Vortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben; benn einen Raub zurückzunehmen, war noch Hoffnung, und immer war es nur ein zufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Unfpruch, ein ben Bro: testanten jugestandenes Recht erschütterte die Grundpfeiler ber fatho: lischen Kirche. Bei bem Neligionsfrieden selbst jette man biesen Grundjat nicht aus ben Augen. Was man in biejem Frieden ben Evangelischen preisgab, mar nicht unbedingt aufgegeben. Alles, bieß es ausdrücklich, sollte nur bis auf die nächste allgemeine Kirchen: versammlung gelten, welche sich beschäftigen wurde, beide Rirchen wieder zu vereinigen. Dann erft, wenn biefer lette Berjuch miß: länge, jollte ber Religionsfriede eine abjolute Gultigkeit haben. Go wenig hoffnung zu biefer Wiedervereinigung ba mar, jo wenig es vielleicht den Ratholischen selbst damit Ernst mar, jo viel hatte man

dessen ungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieden durch diese

Bedingung beschränkte.

Diefer Religionsfriede also, der die Flamme des Bürgerkriegs auf ewige Zeiten erstiden sollte, war im Grunde nur eine temporäre Auskunft, ein Werk der Noth und der Gewalt, nicht vom Gefet der Gerechtigkeit dictiert, nicht die Frucht berichtigter Ideen über Religion und Religionsfreiheit. Einen Religionsfrieden von der letten Art konnten die Katholischen nicht geben und, wenn man auf richtig sein will, einen solchen vertrugen die Evangelischen noch nicht Beit entfernt, gegen die Katholischen eine uneingeschränkte Billigkei zu beweisen, unterdrückten sie, wo es in ihrer Macht stand, die Calvinisten, welche freilich eben so wenig eine Duldung in jenen bessern Sinne verdienten, da sie eben so weit entfernt waren, sie selbst auszunben. Bu einem Religionsfrieden von dieser Natur warer jene Zeiten noch nicht reif und die Köpfe noch zu trübe. Wie konnt ein Theil von dem andern fordern, was er felbst zu leisten unver mögend war? Was eine jede Religionspartei in dem Augsburge Frieden rettete oder gewann, verdankte fie der Gewalt, dem zufälliger Machtverhältniß, in welchem beide bei Gründung des Friedens 31 einander gestanden. Was durch Gewalt gewonnen wurde, mußt behauptet werden durch Gewalt; jenes Machtverhältniß mußte als auch fürs tünftige fortbauern, ober ber Friede verlor feine Rraft Mit dem Schwerte in der Hand wurden die Grenzen zwischen beide Rirchen gezeichnet; mit dem Schwerte mußten sie bewacht werden ober webe der früher entwaffneten Partei! Gine zweifelhafte schrecken volle Aussicht für Deutschlands Ruhe, die aus dem Frieden selbs schon hervordrohte!

In dem Reiche erfolgte jest eine augenblickliche Stille, und ein flüchtiges Band der Cintracht schien die getrennten Glieder wieder is ein en Reichskörper zu verknüpfen, daß auch das Gefühl für di gemeinschaftliche Wohlsahrt auf eine Zeit lang zurückfam. Aber di Trennung hatte das innerste Wesen getroffen, und die erste Harmoni wieder herzustellen, war vorbei. So genau der Friede die Rechtsgrenzen beider Theile bestimmt zu haben schien, so ungleichen Aus legungen blieb er nichtsdestoweniger unterworsen. Mitten in ihrer

hitigsten Kampfe hatte er den streitenden Parteien Stillstand auferlegt, er hatte den Feuerbrand zugedeckt, nicht gelöscht, und unbefriedigte Ausprücke blieben auf beiden Seiten zurück. Die Katholischen glaubten zu viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beide halsen sich damit, den Frieden, den sie jetzt noch nicht zu versleben wagten, nach ihren Absichten zu erklären.

Dasselbe mächtige Motiv, welches fo manche protestantische Fürsten jo geneigt gemacht hatte, Quthers Lehre gu umfaffen, die Befitnehmung von ben geiftlichen Stiftern, war nach geschloffenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sänden war, mußte bald in dieselben mandern. Gang Niederdeutschland mar in kurzer Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhaftesten Widerstande der Katholischen, die hier das Uebergewicht hatten. Jede Partei drudte oder unterdrudte, wo sie die mächtigere war, die Unhänger ber andern; die geiftlichen Fürsten besonders, als die wehrlosesten Glieder des Reichs, wurden unaufhörlich durch die Vergrößerungsbegierde ihrer unkatholischen Nachbarn geängstigt. Wer zu ohnmächtig war, Gewalt durch Gewalt abzumenden, flüchtete sich unter die Flügel der Justig, und die Spolienklagen gegen protetestantische Stände häuften sich auf dem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, ben angeklagten Theil mit Sentenzen zu verfolgen, aber zu wenig unterftütt, um fie geltend zu machen. Der Friede, welcher ben Ständen des Reichs die vollkommene Religions: freiheit einräumte, hatte boch einigermaßen auch für ben Unterthan gesorgt, indem er ihm das Recht ausbedung, das Land, in welchem seine Religion unterdrudt war, unangefochten zu verlassen. Aber vor den Gewaltthätigkeiten, womit der Landesherr einen gehaften Unterthan druden, vor den namenlosen Drangsalen, wodurch er dem Auswandernden den Abzug erschweren, vor den fünstlich gelegten Schlingen, worein die Arglift, mit der Stärke verbunden, die Gemuther verstriden fann, konnte der todte Buchstabe dieses Friedens ihn nicht schützen. Der katholische Unterthan protestantischer Gerren klagte laut über Verletung des Religionsfriedens — der evangelische noch lauter über die Bedrudungen, welche ihm von seiner katholischen

Obrigkeit widersuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theoplogen vergistete jeden Vorsall, der an sich unbedeutend war, und septe die Gemüther in Flammen; glücklich genug, wenn sich diese theologische Wuth an dem gemeinschaftlichen Religionsfeind erschöpft hätte, ohne gegen die eignen Religionsverwandten ihr Gift auszus

spriten. Die Einiakeit der Protestanten unter sich selbst wurde doch end= lich hingereicht haben, beibe streitende Parteien in einer gleichen Schwankung zu erhalten und dadurch den Frieden zu verlängern; aber, um die Verwirrung vollkommen zu machen, verschwand diese Cintract bald. Die Lehre, welche Zwingli in Zürich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boden zu gewinnen und die Protestanten unter sich felbst zu ent= zweien, daß fie einander kaum mehr an etwas anderm als dem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Papftthum erkannten. Die Proteftanten in diesem Zeitraume glichen denjenigen nicht mehr, welche fünfzig Jahre vorher ihr Bekenntniß zu Augsburg übergeben hatten, und die Ursache dieser Beränderung ift — in eben diesem Augs: burgischen Bekenntnisse zu suchen. Dieses Bekenntniß sette bem protestantischen Glauben eine positive Grenze, ehe noch der erwachte Forschungsgeist sich diese Grenze gefallen ließ, und die Protestanten verscherzten unwissend einen Theil des Gewinns, den ihnen der Abfall von dem Papstthum versicherte. Gleiche Beschwerden gegen die römische hierarchie und gegen die Mißbrauche in dieser Rirche, eine gleiche Mißbilliqung der katholischen Lehrbegriffe würden hinreichend gewesen sein, den Bereinigungspunkt für die protestantische Rirche abzugeben: aber fie suchten biesen Bereinigungspunkt in einem neuen politiven Glaubensspstem, fetten in dieses das Unterscheidungszeichen, ben Borzug, das Wesen ihrer Kirche und bezogen auf dieses den Bertrag, den sie mit den Katholischen schlossen. Bloß als Anhänger ber Confession gingen sie ben Religionsfrieden ein; die Confessions: verwandten allein hatten Theil an der Wohlthat dieses Friedens. Wie also auch der Erfolg sein mochte, so stand es gleich schlimm um die Confessionsverwandten. Dem Geift der Forschung war eine bleibende Schranke gesett, wenn den Borschriften ber Confession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Vereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die festgesetzte Formel entzweite. Zum Unglück ereignete sich Beides, und die schlimmen Folgen von Beidem stellten sich ein. Sine Partei hielt standhaft fest an dem ersten Bekenntniß; und wenn sich die Calvinisten davon entsernten, so geschah es nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehrbegriss einzusschließen.

Reinen scheinbarern Vorwand hätten die Protestanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben können, als biese Uneinigkeit unter sich selbst, kein erfreuenderes Schauspiel, als die Erbitterung, womit sie einander wechselseitig verfolgten. Wer konnte es nun den Katholis iden zum Verbrechen machen, wenn fie die Dreiftigkeit lächerlich fanben, mit welcher die Glaubensverbesserer sich angemaßt hatten, das einzig mahre Religionssystem zu verkündigen? wenn sie von Protestanten selbst die Waffen gegen Protestanten entlehnten? wenn sie sich bei biefem Widerspruche der Meinungen an die Autorität ihres Glaubens festhielten, für welchen zum Theil boch ein ehrwürdiges Allterthum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit sprach? Aber die Protestanten kamen bei dieser Trennung auf eine noch ernst= haftere Art ins Gedränge. Auf die Confessionsverwandten allein war ber Religionsfriede gestellt, und die Katholischen brangen nun auf Erflärung, wen diese für ihren Glaubensgenoffen erfannt miffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformierten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gewissen zu beschweren; sie konnten sie nicht davon ausschließen, ohne einen nütlichen Freund in einen gefährlichen Keind zu verwandeln. So zeigte biese unselige Trennung ben Machinationen der Jesuiten einen Weg, Mißtrauen zwischen beide Barteien zu pflanzen und die Eintracht ihrer Maßregeln zu zerstören. Durch die doppelte Furcht vor den Katholiken und vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, verfäumten die Brotestanten den nimmer wiederkehrenden Moment, ihrer Kirche ein durch= aus gleiches Recht mit ber römischen zu erfechten. Und allen diesen Verlegenheiten wären sie entgangen, der Abfall der Reformierten ware für die genieine Sache gang unschädlich gewesen, wenn man ben Bereinigungspunkt allein in der Entfernung von dem Bapftthum, nicht in Augsburgischen Confessionen, nicht in Concordienwerken gestucht batte.

So fehr man aber auch in allem andern getheilt war, so begriff man doch einstimmig, daß eine Sicherheit, die man bloß der Macht= gleichheit zu danten gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleich= beit allein erhalten werden könne. Die fortwährenden Reformationen der einen Partei, die Gegenbemühungen der andern unterhielten die Wachsamkeit auf beiden Seiten, und der Inhalt des Religionsfriebens war die Losung eines ewigen Streits. Jeder Schritt, ben der andere Theil that, mußte zu Kränkung dieses Friedens abzielen; jeder, den man sich selbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung dieses Friebens. Nicht alle Bewegungen der Ratholischen hatten eine angreifende Absicht, wie ihnen von der Gegenpartei Schuld gegeben wird; Bieles, was sie thaten, machte ihnen die Sclbstvertheidigung zur Pflicht. Die Brotestanten hatten auf eine nicht zweideutige Urt gezeigt, wozu die Katholischen sich zu verschen hätten, wenn sie das Unglud haben follten, der unterliegende Theil zu sein. Die Lüsternheit der Protestanten nach den geistlichen Gütern ließ sie feine Schonung, ihr Saß feine Großmuth, feine Dulbung erwarten.

Uber auch den Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu der Redlickeit der Papisten wenig Vertrauen zeigten. Durch die treulose und barbarische Behandlungsart, welche man sich in Spanien, Frankreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubensgenossen erlaubte, durch die schändliche Aussslucht katholischer Fürsten, sich von den heiligsten Siden durch den Papst lossprechen zu lassen, durch den abscheulichen Grundsat, daß gegen Keter kein Treu und Glaube zu beobachten sei, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Redlichen ihre Ehre verloren. Keine Versicherung, kein noch so fürchterlicher Sid konnte aus dem Munde eines Papisten den Protestanten beruhigen. Wie hätte der Religionsspriede es gekonnt, den die Jesuiten durch ganz Deutschland nur als eine einstweilige Convenienz abschilzberten, der in Rom selbst feierlich verworfen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in diesem Frieden hingewiesen worden, war unterdessen in der Stadt Trident vor sich gegangen; aber, wie man nicht auders erwartet hatte, ohne die

streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Bereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu sein. Feierlich waren diese nunmehr von der Kirche verdammt, sür deren Repräsentanten sich das Concilium ausgab. — Rounte ihnen ein prosaner, und noch dazu durch die Wassen erzwungener Vertrag vor dem Bann der Kirche eine hinlängliche Sicherheit geben — ein Vertrag, der sich auf eine Bedingung stützte, welche der Schluß des Conciliums auszuheben schien? An einem Scheine des Rechts sehlte es also nicht mehr, wenn sich die Ratholischen sonst mächtig genug sühlten, den Religionssprieden zu verletzen — von jetzt an also schützte die Protestanten nichts mehr, als der Respekt vor ihrer Macht.

Mehreres fam dazu, das Mißtrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht bas fatholische Deutschland sich lehnte, lag damals mit den Niederländern in einem heftigen Kriege, der den Kern der ipanischen Macht an die Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Die schnell standen diese Truppen im Reiche, wenn ein entscheidender Streich sie hier nothwendig machte! Deutschland mar damals eine Vorrathstammer des Kriegs für fast alle europäischen Mächte. Der Religionsfrieg hatte Soldaten darin angehäuft, die der Friede außer Brod sette. So vielen von einander unabhängigen Fürsten mar es leicht, Arieasheere zusammenzubringen, welche sie alsdann, sei's aus Gewinnsucht oder aus Parteigeist, an fremde Mächte verliehen. Mit deutschen Truppen befriegte Philipp der 3meite die Niederlande, und mit deutschen Truppen vertheidigten sie sich. Gine jede folde Truppenwerbung in Deutschland schreckte immer eine von beiden Religionsparteien auf; sie konnte zu ihrer Unterdrückung abzielen. Ein herummandernder Gesandter, ein außerordentlicher papstlicher Legat, eine Zusammenkunft von Fürsten, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte dem einen oder dem andern Theile Verderben bereiten. So stand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die Hand an bem Schwert; jedes raujdende Blatt erschreckte.

Ferdinand der Erste, König von Ungarn, und sein vortrefflicher Sohn, Maximilian der Zweite, hielten in dieser bedenklichen Spoche die Zügel des Reichs. Mit einem Herzen voll

Mufrichtigkeit, mit einer wirkich heroischen Geduld batte Ferdinand ben Religionsfrieden zu Augsburg vermittelt und an den undankbaren Bersuch, beibe Kirchen auf dem Concilium zu Trident zu vereinigen, eine vergebliche Mühe verschwendet. Bon seinem Neffen, bem spanischen Bhilipp, im Stid gelassen, zugleich in Siebenburgen und Ungarn von den siegreichen Waffen der Türken bedrängt, wie hatte sich dieser Raiser sollen in den Sinn kommen laffen, den Religionsfrieden gu verleten und sein eigenes muhevolles Werk zu vernichten? Der große Auswand bes immer sich erneuernden Türkenkriegs konnte von den fparfamen Beiträgen seiner erschöpften Erblande nicht bestritten werden; er brauchte also den Beistand des Reichs, und der Religionsfriede allein bielt bas getheilte Reich noch in einem Körper zusammen. Das ökonomische Bedürfniß machte ibm die Protestanten nicht weniger nöthig, als die Katholischen, und legte ihm also auf, beide Theile mit gleicher Gerechtigkeit zu behandeln, welches bei fo fehr wider: streitenden Forderungen ein wahres Riesenwerk war. Auch fehlte viel, daß der Erfolg seinen Wünschen entsprochen hätte: seine Nachgiebig= keit gegen die Protestanten hatte bloß dazu gedient, seinen Enkeln den Rrieg aufzuheben, der sein sterbendes Auge verschonte. Richt viel gludlicher war sein Sohn Maximilian, ben vielleicht nur ber Awang der Umstände hinderte, dem vielleicht nur ein längeres Leben fehlte, um die neue Religion auf den Raiserthron zu erheben. Den Bater hatte die Nothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten aelehrt; die Nothwendigkeit und die Billigkeit dictierten fie seinem Sohne. Der Enkel bußte es theuer, daß er weber die Billigkeit borte, noch der Nothwendigkeit gehorchte.

Sechs Söhne hinterließ Maximilian, aber nur der älteste von diesen, Erzherzog Rudolph, erbte seine Staaten und bestieg den kaisers lichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen absgesunden. Wenige Nebenländer gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Stehermark, ihr Oheim, fortsührte; doch wurden auch diese schon unter Ferdinand dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder also ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Desterreichs in einer einzigen Hand, aber zum Unglück in einer schwachen.

Rudolph der Zweite war nicht ohne Tugenden, die ihm die Liebe der Menschen hätten erwerben mussen, wenn ihm das Loos eines Brivatmanns gefallen wäre. Sein Charafter war mild, er liebte ben Frieden, und den Wiffenschaften — besonders der Astronomie, Natur lebre, Chemie und dem Studium der Antiquitäten — ergab er sich mit einem leidenschaftlichen Sange, der ihn aber zu einer Zeit, wo die bedenkliche Lage der Dinge die angestrengteste Aufmerksamkeit beischte, und seine erschöpften Finanzen die höchste Sparsamkeit nöthig machten, von Regierungsgeschäften zurückzog, und zu einer höchst ichablichen Verschwendung reizte. Sein Geschmad an ber Sternkunft verirrte sich in astrologische Träumereien, benen sich ein melancho= lisches und furchtsames Gemüth, wie das seinige war, so leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien zugebrachte Jugend öffnete sein Dhr den schlimmen Rathschlägen der Jesuiten und den Eingebungen des spanischen Hofs, die ihn zuletzt unumschränkt beherrschten. Von Liebhabereien angezogen, die seines großen Bostens so wenig würdig waren, und von lächerlichen Wahrsagungen geschreckt, verschwand er nach spanischer Sitte vor feinen Unterthanen, um fich unter seinen Gemmen und Antiken, in seinem Laboratorium, in seinem Marstalle zu verbergen, mährend daß die gefährlichste Zwietracht alle Bande des deutschen Staatskörpers auflöste und die Flamme der Empörung schon anfing, an die Stufen seines Thrones zu schlagen. Der Zugang zu ihm war jedem, ohne Ausnahme, versperrt; unausgefertigt lagen die dringenosten Geschäfte; die Aussicht auf die reiche spanische Erbschaft verschwand, weil er unschlüssig blieb, ber Infantin I fabella seine Hand zu geben; dem Reiche drohte die fürchterlichste Anarchie, weil er, obgleich selbst ohne Erben, nicht dahin zu bringen war, einen römischen König erwählen zu lassen. Die österreichischen Landstände sagten ihm den Gehorsam auf, Ungarn und Siebenbürgen entriffen sich seiner Sobeit, und Böhmen faumte nicht lange, diesem Beispiel zu folgen. Die Nachkommenschaft des so gefürchteten Karls des Fünften schwebte in Gefahr, einen Theil ihrer Besitzungen an die Türken, den andern an die Protestanten zu verlieren, und unter einem furchtbaren Fürstenbund, den ein großer Monarch in Europa gegen sie zusammenzog, ohne Rettung zu erliegen. In dem Innern

Deutschlands geschah, was von jeher geschehen war, wenn es bem Thron an einem Raifer, oder dem Raifer an einem Raifersinne fehlte. Wefrautt oder im Stich gelaffen von dem Reichsoberhaupt, helfen die Stände fich felbit, und Bundniffe muffen ihnen die fehlende Autorität des Raifers erfeten. Deutschland theilt sich in zwei Unionen, die einander gewaffnet gegenüberstehen; Rudolph, ein verachteter Gegner der einen und ein ohnmächtiger Beschützer der andern, steht mußig und überfluffig zwischen beiden, gleich unfähig, die erste gu zerstreuen und über die andere zu herrschen. Was hätte auch bas deutsche Reich von einem Fürsten erwarten sollen, der nicht einmal vermögend war, seine eigenen Erbländer gegen einen innerlichen Keind zu behaupten? Den ganglichen Ruin bes öfterreichischen Geschlechts aufzuhalten, tritt sein eigenes haus gegen ihn zusammen, und eine mächtige Faktion wirft sich seinem Bruder in die Arme. Aus allen seinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren, als der Raiserthron, und der Tod reißt ihn noch eben zeitig genug weg, um ihm diese lette Schande zu ersparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, der ihm gerade in dieser bedenklichen Spoche, wo nur eine geschmeidige Alugheit und ein mächtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rudolph zum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkt hätte der deutsche Staatskörper sich selbst geholsen, und in einer mystischen Dunkelheit hätte Kudolph, wie so viele Andre seines Ranges, seine Blößen versteckt. Das dringende Bedürfniß der Tugenden, die ihm sehlten, riß seine Unsähigkeit ans Licht. Deutschlands Lage sorderte einen Kaiser, der durch eigene Hilsmittel seinen Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so ansehnlich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die äußerste Berlegenheit setze.

Die österreichischen Prinzen waren zwar katholische Fürsten, und noch dazu Stützen des Papstthums; aber es sehlte viel, daß ihre Länder katholische Länder gewesen wären. Auch in diese Gegenden waren die neuen Meinungen eingedrungen, und begünstigt von Ferz. din and Bedrängnissen und Maximilians Güte, hatten sie sich mit schnellem Glück in denselben verbreitet. Die österreichischen Länder

zeigten im Kleinen, was Deutschland im Großen war. Der größere Theil des Herren= und Ritterstandes war evangelisch, und in den Städten hatten die Protestanten bei weitem das Uebergewicht errungen. Rachdem es ihnen geglückt war, Einige aus ihrem Mittel in die Land= chaft zu bringen, so wurde unvermerkt eine landschaftliche Stelle nach der andern, ein Collegium nach dem andern, mit Protestanten besetzt und die Katholiken daraus verdrängt. Gegen den zahlreichen Herren= und Nitterstand und die Abgeordneten der Städte war die Stimme weniger Prälaten zu schwach, welche das ungezogene Gewötte und die kränkende Verachtung der Uebrigen noch vollends von dem Landtage verscheuchte. So war unvermerkt der ganze österreichische Landtag protestantisch, und die Reformation that von jest an die ichnellsten Schritte zu einer öffentlichen Eristenz. Von den Landständen war der Regent abhängig, weil sie es waren, die ihm die Steuern abschlagen und bewilligen konnten. Sie benutten die Geldbedürfnisse, in benen sich Ferdinand und sein Sohn befanden, eine Religions: freiheit nach der andern von diesen Fürsten zu erpressen. Dem Herrenund Ritterstand gestattete endlich Maximilian die freie Ausübung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlössern. Der unbescheidene Schwärmereifer der evangelischen Prediger über= schritt dieses von der Weisheit gesteckte Ziel. Dem ausdrücklichen Verbot zuwider ließen sich mehrere derselben in den Landstädten und selbst zu Wien öffentlich hören, und das Volk drängte sich schaarenweise zu diesem neuen Evangelium, dessen beste Würze Anzüglichkeiten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Kanatismus eine immer= währende Nahrung gegeben, und der Haß beider einander so nahe= stehenden Kirchen durch den Stachel ihres unreinen Eifers vergiftet.

Unter den Erbstaaten der Hauses Desterreich war Ungarn nebst Siebenbürgen die unsicherste und am schwersten zu behauptende Besitzung. Die Unmöglichkeit, diese beiden Länder gegen die nahe und überlegene Macht der Türken zu behaupten, hatte schon Ferdinanden zu dem unrühmlichen Schritte vermocht, der Pforte durch einen jährlichen Tribut die oberste Hoheit über Siebenbürgen einzugestehen — ein schädliches Bekenntniß der Ohnmacht und eine noch gefährlichere Unzreizung für den unruhigen Abel, wenn er Ursache zu haben glaubte,

sich über seinen Herrn zu beschweren. Die Ungarn hatten sich dem Saufe Desterreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Krone und forderten tropig alle ständischen Rechte, welche von dieser Wahlfreiheit unzertrennlich sind. Die nahe Nach: barichaft bes türkischen Reichs und die Leichtigkeit, ungestraft ihren Herrn zu wechseln, bestärkte die Magnaten noch mehr in diesem Troke; unzufrieden mit der öfterreichischen Regierung, warfen fie fich den Ds: manen in die Arme; unbefriedigt von diefen, kehrten fie unter deutsche Hoheit zurud. Der öftere und rasche Uebergang von einer Berrschaft zur andern hatte sich auch ihrer Denkungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen deutscher und ottomanischer Hobeit schwebte, schwankte auch ihr Sinn zwischen Abfall und Unterwerfung. Je un: glüdlicher beibe Länder sich fühlten, zu Provinzen einer auswärtigen Monardie herabgesett zu sein, besto unüberwindlicher mar ihr Bestreben, einem Herrn aus ihrer Mitte zu gehorchen; und so wurde es einem unternehmenden Edelmann nicht schwer, ihre Huldigung zu erhalten. Boll Bereitwilligkeit reichte ber nächste türkische Bassa einem Rebellen gegen Desterreich Scepter und Krone; eben so bereitwillig bestätigte man in Desterreich einem andern ben Besitz der Provinzen. die er der Bforte entriffen hatte, zufrieden, auch nur einen Schatten von Hoheit gerettet und eine Vormauer gegen die Türken badurch gewonnen zu haben. Mehrere solcher Magnaten, Bathori, Bosch= fai, Ragoczy, Bethlen, standen auf diese Art nach einander in Siebenbürgen und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche sich durch teine andere Staatskunst erhielten, als diese: sich an den Jeind anzuschließen, um ihrem Serrn desto furchtbarer zu fein.

Ferdinand, Maximilian und Nudolph, alle drei Beherrsscher von Siebenbürgen und Ungarn, erschöpften das Mark ihrer übrigen Länder, um diese beiden gegen die Ueberschwemmungen der Türken und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Berheerende Kriege wechselten auf diesem Boden mit kurzen Waffenstillskänden ab, die nicht viel besser waren. Verwüstet lag weit und breit das Land, und der gemißhandelte Unterthan führte gleich große Beschwerden über seinen Feind und seinen Beschützer. Auch in diese Länder war die Resormation eingedrungen, wo sie unter dem Schutze der ständischen

Freiheit, unter der Decke des Tumults, merkliche Fortschritte machte. Unch diese tastete man jest unvorsichtig an, und der politische Fakstionsgeist wurde gesährlicher durch religiöse Schwärmerei. Der siebens bürgische und ungarische Udel erhebt, von einem kühnen Rebellen, Boschkai, angeführt, die Fahne der Empörung. Die Aufrührer in Ungarn sind im Begriff, mit den misvergnügten Protestanten in Desterreich, Mähren und Böhmen gemeine Sache zu machen und alle diese Länder in einer surchtbaren Rebellion fortzureißen. Dann war der Untergang des Hapstthums in diesen Ländern unvermeidlich.

Längst schon hatten die Erzherzoge von Desterreich, des Kaisers Brüder, dem Verderben ihres Hauses mit stillem Unwillen zugesehen; viejer lette Vorfall bestimmte ihren Entschluß. Erzherzog Matthias, Maximilians zweiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Ruoolphs vermuthlicher Erbe, trat hervor, habsburgs sinkendem Hause sich zur Stütze anzubieten. In jugendlichen Jahren und von einer falschen Ruhmbegierde übereilt, hatte dieser Prinz, dem Interesse seines Hauses zuwider, den Einladungen einiger niederländischen Rebellen Gehör gegeben, welche ihn in ihr Vaterland riefen, um die Freiheiten der Nation gegen seinen eigenen Anverwandten, Philipp den Zweiten, zu vertheidigen. Matthias, der in der Stimme einer einzelnen Faktion die Stimme des ganzen niederländischen Volks ju vernehmen glaubte, erschien auf diesen Ruf in den Niederlanden. Aber der Erfolg entsprach ebenso wenig den Wünschen der Brabanter, als seinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos zog er sich aus einer unweisen Unternehmung. Desto ehrenvoller war seine zweite Erscheinung in der politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungen an den Raiser ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Brüder und Betetern, nach Preßburg und pflog Rath mit ihnen über des Hauses wachsende Gesahr. Einstimmig übertragen die Brüder ihm, als dem Aeltesten, die Vertheidigung ihres Erbtheils, das ein blödsinniger Bruder verwahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen sie in die Hand dieses Aeltesten und bekleiden ihn mit souveräner Vollmacht, über das gemeine Beste nach Einsicht zu verfügen. Alsobald eröffnet

Matthias Unterhandlungen mit der Pforte und mit den ungarischen Rebellen, und seiner Geschicklichkeit gelingt es, den Ueberrest Ungarns durch einen Frieden mit den Türken und durch einen Bertrag mit den Rebellen Desterreichs Ansprüche auf die verlornen Provinzen zu retten. Aber Rudolph, eben so eisersüchtig auf seine landesherrliche Gewalt, als nachlässig, sie zu behaupten, hält mit der Bestätigung dieses Friedens zurück, den er als einen strasbaren Singriff in seine Hoheit betrachtet. Er beschuldigt den Erzherzog eines Verständnisses mit dem Feinde und verrätherischer Absichten auf die

ungarische Krone.

Die Geschäftigkeit des Matthias war nichts weniger als frei von eigennützigen Entwürfen gewesen; aber das Betragen des Rais fers beschleunigte die Ausführung dieser Entwürfe. Der Zuneigung ber Ungarn, benen er fürzlich den Frieden geschenkt hatte, durch Dankbarkeit, burch seine Unterhändler der Ergebenheit des Abels versichert und in Desterreich selbst eines gablreichen Anhangs ae= wiß, magt er es nun, mit seinen Absichten lauter hervorzutreten und, die Waffen in der Hand, mit dem Kaiser zu rechten. Die Brotestanten in Defterreich und Mähren, lange schon zum Aufstand bereit und jett von dem Erzberzog durch die versprochene Religions: freiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich seine Bartei, und ihre längst gedrohte Verbindung mit den rebellischen Ungarn kommt wirklich zu Stande. Gine furchtbare Verschwörung bat fich auf einmal gegen den Kaiser gebildet. Bu spät entschließt er sich, den begange= nen Kehler zu verbessern; umsonst versucht er, diesen verderblichen Bund aufzulösen. Schon hat alles die Waffen in der Sand; Ungarn, Desterreich und Mähren haben dem Matthias gehuldigt, welcher schon auf dem Wege nach Böhmen ift, um dort den Kaiser in seiner Burg aufzusuchen und die Nerven seiner Macht zu zerschneiden.

Das Königreich Böhmen war für Desterreich eine nicht viel ruhisgere Besitzung als Ungarn, nur mit dem Unterschiede, daß hier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwietracht unterhielsten. In Böhmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erste Jeuer der Religionskriege ausgebrochen, in Böhmen entzündete sich ein Jahrhundert nach Luthern die Flamme des dreißigjährigen

Rriegs. Die Gette, welcher Johann Suß die Entstehung gegeben, lebte seitdem noch fort in Böhmen, einig mit der römischen Kirche in Ceremonie und Lehre, den einzigen Artikel des Abendmahls ausge= nommen, welches der Suffite in beiden Gestalten genoß. Dieses Borrecht hatte die Bafel'iche Kirchenversammlung in einem eigenen Vertrage (ben böhmischen Compactaten) Suffens Unhängernzugestanden, und wiewohl es nachher von den Päpsten widersprochen wurde, so fuhren fie bennoch fort, es unter dem Schute ber Gesethe zu genießen. Da ber Gebrauch des Relchs das einzige erhebliche Unterscheidungszeichen Diefer Sette ausmachte, jo bezeichnete man fie mit dem Namen ber Utraquisten (ber in beiderlei Gestalt Communicierenden), und sie gefielen sich in diesem Namen, weil er sie an ihr so theures Vorrecht erinnerte. Aber in diesem Namen verbarg sich auch die weit strengere Sekte' ber böhmischen und mährischen Brüder, welche in weit bedeutendern Bunkten von der herrschenden Kirche abwichen und mit den beutiden Protestanten jehr viel Aehnliches hatten. Bei beiden mach: ten die deutschen sowohl als die schweizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Glück, und der Name der Utraquisten, womit sie ihre veränderten Grundsätze noch immer zu bedecken mußten, ichnitte fie vor der Verfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name, was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Voll Zuversicht auf ihren mächtigen Unhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie sesten nach dem Beispiel der Deutschen eine eigene Confession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Reformierte ihre Meinungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen utraquistischen Kirche auf diese neue Consession übertragen haben. Dieses Gesuch sand Widerspruch bei ihren katholischen Mitständen, und sie mußten sich mit einem bloßen Wort der Versicherung aus dem Munde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genossen sie einer vollkommenen Duldung auch in ihrer neuen Gestalt; unter seinem Nachfolger änderte sich die Scene. Ein kaiserliches Erikt erschien, welches den sogenannsten böhmischen Brüdern die Religionsfreiheit absprach. Die böhmischen

Brüder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten; das Urtheil ihrer Verdammung mußte daher alle böhmischen Consessionsverwandten auf gleiche Art tressen. Alle setzen sich deswegen dem kaiserlichen Mandat auf dem Landtag entgegen, aber ohne es umstoßen zu können. Der Kaiser und die katholischen Stände stückten sich auf die Compactaten und auf das böhmische Landrecht, worin sich freilich zum Vortheil einer Religion noch nichts fand, die damals die Stimme der Nation noch nicht für sich hatte. Aber wie viel hatte sich seitdem verändert! Was damals bloß eine unbedeutende Sekte war, war jetzt herrschende Kirche geworden — und war es nun etwas anders, als Chikane, die Grenzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Verträge bestimmen zu wollen? Die böhmischen Protestanten beriesen sich auf die mündliche Versicherung Maxim i Lians und auf die Religionsfreiheit der Deutschen, denen sie in keinem Stücke nachgesetzt sein wollten. Umsonst, sie wurden abgewiesen.

So standen die Sachen in Böhmen, als Matthias, bereits Herr von Ungarn, Desterreich und Mähren, bei Rollin erschien, auch die böhmischen Landstände gegen den Kaiser zu empören. Des lettern Verlegenheit stieg aufs höchste. Von allen seinen übrigen Erb= staaten verlassen, sette er seine lette Hoffnung auf die böhmischen Stände, von denen vorauszusehen mar, daß sie seine Noth, zu Durch= setzung ihrer Forderungen, mißbrauchen würden. Nach langen Jahren erschien er zu Prag wieder öffentlich auf dem Landtag, und um auch dem Bolke zu zeigen, daß er wirklich noch lebe, mußten alle Fensterladen auf dem Hofgang geöffnet werden, den er paffierte; Beweis genug, wie weit es mit ihm gekommen war. Was er befürchtet hatte, geschah. Die Stände, welche ihre Wichtigkeit fühlten, wollten sich nicht eher zu einem Schritte verfteben, bis man ihnen über ihre ständischen Privilegien und die Religionsfreiheit vollkommene Sicherheit geleistet hätte. Es war vergeblich, sich jest noch hinter die alten Musflüchte zu verfriechen; des Raisers Schicksal war in ihrer Gewalt, und er nußte sich in die Nothwendigkeit fügen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen; die Religionsangelegen: heiten behielt er sich vor auf dem nächsten Landtage zu berichtigen.

Run ergriffen die Böhmen die Waffen zu seiner Bertheidigung,

und ein blutiger Bürgerkrieg sollte sich nun zwischen beiden Brüdern entzünden. Aber Nudolph, der nichts so sehr fürchtete, als in dieser stlavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzog, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer förmlichen Entsagungsante überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Desterreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachfolger auf dem böhnischen Throne.

Theuer genug hatte sich der Kaiser aus diesem Bedrängniß gestogen, um sich unmittelbar darauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangelegenheiten der Böhmen waren auf den nächsten Landtag verwiesen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie sorworten dieselbe freie Religionsübung, wie unter dem vorigen Kaiser, ein eigenes Consistorium, die Einräumung der Prager Utademie und die Erlaubniß, Desensoren oder Freiheitsbeschüßer aus ihrem Mittel auszustellen. Sie blieb bei der ersten Untwort; denn der katholische Theil hatte alle Entschließungen des surchtsamen Kaisers gesesselt. So oft und in so drohender Sprache auch die Stände ihre Vorstellungen erneuerten, Rudolph beharrte auf der ersten Erklärung, nichts über die alten Verträge zu bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge auseinander, und die Stände, ausgebracht über den Kaiser, verabredeten unter sich eine eigenmächtige Zusammenkunst zu Prag, um sich selbst zu helsen.

In großer Anzahl erschienen sie zu Prag. Des kaiserlichen Bersbots ungeachtet gingen die Berathschlagungen vor sich, und sast unter den Augen des Kaisers. Die Nachgiebigkeit, die er anfing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie sehr sie gefürchtet waren, und versmehrte ihren Troß; in der Hauptsache blieb er undeweglich. Sie erstüllten ihre Drohungen und sasten ernstlich den Entschluß, die freie Ausübung ihrer Religion an allen Orten von selbst anzustellen und den Kaiser so lange in seinen Bedürsnissen zu verlassen, dies er diese Berfügung bestätigt hätte. Sie gingen weiter und gaben sich selbst die Desensoren, die der Kaiser ihnen verweigerte. Zehn aus sedem der drei Stände wurden ernannt; man beschloß, auf das schleunigste eine militärische Macht zu errichten, wobei der Hauptbesörderer dieses

Aufstands, der Graf von Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernst brachte endlich den Kaiser zum Nachgeben, wozu jest sogar die Spanier ihm ricthen. Aus Furcht, daß die auß Aeußerste gebrachten Stände sich endlich gar dem Könige von Ungarn in die Arme wersen möchten, unterzeichnete er den merkwürdigen Majestätsbrief der Böhmen, durch welchen sie unter den Nachsfolgern dieses Kaisers ihren Aufruhr gerechtsertigt haben.

Die böhmische Confession, welche die Stände dem Raiser Maxismilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestätsbrief vollkommen gleiche Rechte mit der katholischen Kirche. Den Utraquisten, wie die böhmischen Protestanten noch immer fortsuhren sich zu nennen, wird die Prager Universität und ein eigenes Consistorium zugestanden, welches von dem erzbischössischen Stuhle zu Prag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen, die sie zur Zeit der Ausstellung dieses Brieses in Städten, Dörfern und Märkten bereits inne haben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie über diese Jahl noch neue erbauen lassen wollten, so soll dieses dem Herrens und Ritterstande und allen Städten unverboten sein. Diese letzte Stelle im Majestätsbriese ist es, über welche sich nacher der unglückliche Streit entspann, der Europa in Flammen septe.

Der Majestätsbrief machte das protestantische Vöhmen zu einer Art von Republik. Die Stände hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Eintracht und Harmonie in ihren Maßzegeln gewannen. Dem Kaiser blied nicht viel mehr, als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der Person der sogenannten Freizheitsbeschützer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gefährliche Aufmunterung gegeben. Böhmens Beispiel und Glück war ein versühzerischer Wink sie übrigen Erbstaaten Desterreichs, und alle schickten sich an, ähnliche Privilegien auf einem ähnlichen Wege zu erpressen. Der Geist der Freiheit durchlief eine Provinz nach der andern; und da es vorzüglich die Uneinigkeit zwischen den österreichischen Prinzen war, was die Protestanten so glücklich zu benutzen gewußt hatten, so eilte man, den Kaiser mit dem König von Ungarn zu versöhnen.

Aber diese Bersöhnung kounte nimmermehr aufrichtig sein. Die Beleidigung war ju schwer, um vergeben zu werden, und Rudolph

fuhr fort, einen unauslojchlichen Sag gegen Matthias in seinem Bergen zu nahren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei dem Gedanken, daß endlich auch das bohmische Scepter in eine jo verhaßte Sand tommen follte; und die Aussicht mar nicht viel tröstlicher für ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsbann mar Gerbinand, Erzberzog von Grat, das Saupt der Familie, ben er eben jo wenig liebte. Diesen sowohl, als ben Matthias, von ber bobmischen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf den Entwurf, Re ce binands Bruder, bem Erzherzog Leopold, Bijchof von Baffau, der ihm unter allen seinen Ugnaten der liebste und der verdienteste um seine Berson mar, diese Erbschaft zuzuwenden. Die Begriffe der Böhmen von der Wahlfreiheit ihres Königreichs und ihre Neigung gu Leopold & Berjon ichienen diesen Entwurf zu begünftigen, bei weldem Rudolph mehr feine Parteilichkeit und Rachgier als das Befte seines Hauses zu Rath gezogen hatte. Aber um dieses Projekt durch: zusepen, bedurfte es einer militärischen Macht, welche Rudolph auch wirklich im Bisthum Paffau zusammenzog. Die Bestimmung Diejes Corps wußte niemand; aber ein unversehener Ginfall, ben es, aus Ubgang bes Soldes und ohne Wiffen des Raifers, in Böhmen that, und die Ausschweifungen, die es da verübte, brachte dieses gange Königreich in Aufruhr gegen ben Kaiser. Umsonst versicherte Dieser die böhmischen Stände seiner Unschuld - fie glaubten ihm nicht; umfonst versuchte er den eigenmächtigen Gewaltthätigkeiten seiner Soldaten Ginhalt zu thun - fie borten ihn nicht. In der Voraus: settung, daß es auf Bernichtung des Majestätsbriefes abgesehen sei, bewaffneten die Freiheitsbeschützer bas gange protestantische Böhmen, und Matthias murde ins Land gerufen. Nach Verjagung seiner Baffauischen Truppen blieb der Raifer, entblößt von aller Silfe, zu Brag, wo man ibn, gleich einem Gefangenen, in feinem eigenen Edloffe bewachte und alle feine Rathe von ihm entfernte. Dat= thia 3 war unterdeffen unter allgemeinem Frohloden in Brag einge: jogen, wo Rudolph furz nachher kleinmuthig genug war, ihn als Rönig von Böhmen anzuerkennen. Go hart itrafte biefen Raifer bas Echicfial, daß er seinem Jeinde noch lebend einen Thron überlaffen mußte, ben er ihm nach feinem Tobe nicht gegonnt hatte. Ceine Demüthigung zu vollerden, nöthigte man ihn, seine Unterthanen in Böhmen, Schlesien und der Lausit durch eine eigenhändige Entsiagungsakte aller ihrer Pflichten zu entlassen; und er that dieses mit zerrissener Seele. Alles, auch die er sich am meisten verpflichtet zu haben glaubte, hatte ihn verlassen. Als die Unterzeichnung geschehen war, warf er den Hut zur Erde und zerbiß die Feder, die ihm einen so schimpslichen Dienst geleistet hatte.

Indem Rudolph eines seiner Erbländer nach dem andern verlor, wurde die Raiserwürde nicht viel besser von ihm behauptet. Jede der Religionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt mar, fuhr in ihrem Bestreben fort, sich auf Untosten ber andern zu verbessern, oder gegen ihre Angriffe zu verwahren. Je schwächer die Sand war, welche das Scepter des Reichs hielt, und je mehr sich Protestanten und Ratholiken sich selbst überlassen fühlten, besto mehr mußte ihre Aufmerksamkeit auf einander gespannt werden, desto mehr das gegenseitige Mißtrauen wachsen. Es war genug, daß ber Raiser burch Jesuiten regiert und burch spanische Rathschläge geleitet wurde, um den Brotestanten Ursache zur Furcht und einen Vorwand zu Weindseligkeiten zu geben. Der unbesonnene Gifer ber Jesuiten, welche in Schriften und auf der Ranzel die Gultiakeit des Religions: friedens zweifelhaft machten, schürte ihr Mißtrauen immer mehr und ließ sie in jedem gleichgültigen Schritt der Ratholischen gefährliche 3wede vermuthen. Alles, mas in den kaiferlichen Erblanden zu Ginschränkung der evangelischen Religion unternommen wurde, machte Die Aufmerksankeit des gangen protestantischen Deutschlands rege; und eben dieser mächtige Rückhalt, den die evangelischen Unterthanen Defterreichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutschland fanden oder zu finden erwarteten, hatte einen großen Antheil an ihrem Trot und an dem schnellen Glück des Matthias. Man glaubte in dem Reiche, daß man den längern Genuß des Religions: friedens nur den Berlegenheiten zu danken hätte, worein den Kaiser Die innerlichen Unruhen in seinen Ländern versetzen; und eben barum eilte man nicht, ihn aus biesen Berlegenheiten zu reißen.

Fust alle Angelegenheiten bes Reichstags blieben entweder aus Saumseligkeit bes Kaisers oder durch die Schuld der protestantischen

Reichsftände liegen, welche es sich zum Gesetze gemacht hatten, nicht eber zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen des Reichs etwas beizutragen, bis ihre Beschwerden gehoben wären. Diese Beschwerden wurden vorzüglich über das schlechte Regiment des Raijers, über Aränkung des Religionsfriedens und über die neuen Unmaßungen des Reichshofraths geführt, welcher unter dieser Regierung angefangen hatte, zum Nachtheil des Kammergerichts jeine Gerichtsbarkeit zu erweitern. Sonst hatten die Kaiser in unwichtigen Fällen für sich allein, in wichtigen mit Zuziehung der Fürsten, alle Rechtshändel mischen den Ständen, die das Faustrecht nicht ohne sie ausmachte, in höchster Instang entschieden oder durch kaiserliche Richter, die ihrem Hoflager folgten, entscheiden laffen. Dieses oberrichterliche Umt hatten fie am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts einem regelmäßigen, fortbauernden und ftehenden Tribunal, dem Rammergericht gu Speier, übertragen, zu welchem die Stände bes Reichs, um nicht burch die Willfür des Raifers unterdrüdt zu werden, sich vorbehielten, die Beifitter zu stellen, auch die Aussprüche des Gerichts durch periodische Revisionen zu untersuchen. Durch den Religionsfrieden war biejes Recht ber Stände, das Präsentations: und Bisitationsrecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgedehnt worden, so daß nunmehr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtshändeln sprachen und ein scheinbares Gleichgewicht beider Religionen in diesem höchsten Reichsgericht statt fand.

Aber die Feinde der Resormation und der ständischen Freiheit, wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwecke begünstigte, fanden bald einen Ausweg, den Nuten dieser Einrichtung zu zerstören. Nach und nach kam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Kaisers, der Reichschofrath in Wien — anfänglich zu nichts anderm bestimmt, als dem Kaiser in Ausübung seiner un bezweiselten persöulich en Kaiserrechte mit Rath an die Hand zu gehen — ein Tribunal, dessen Mitglieder, von dem Kaiser allein willkürlich aufgestellt und von ihm allein besoldet, den Vortheil ihres Herrn zu ihrem höchsten Gesetze und das Beste der katholischen Religion, zu welcher sie sich bekannten, zu ihrer einzigen Richtschnur machen mußten — die höchste Justiz über die Reichsstände ausübte. Vor den Reichshofrath wurden nunmehr

viele Rechtshändel zwischen Ständen ungleicher Religion gezogen. über welche zu iprechen nur bem Kammergericht gebührte und por Entstehung deffelben dem Fürstenrathe gebührt hatte. Rein Bunder, wenn die Aussprüche dieses Gerichtshofs ihren Ursprung verriethen. wenn von katholischen Richtern und von Creaturen des Raisers dem Interesse der fatholischen Religion und des Raisers die Gerechtigfeit aufgeopfert wurde. Obgleich alle Reichsftande Deutschlands Urfache zu haben schienen, einem so gefährlichen Mißbrauche in Zeiten zu begegnen, so stellten sich boch bloß allein die Protestanten, welche er am empfindlichsten brückte, und unter diesen nicht einmal alle, als Bertheidiger der deutschen Freiheit auf, die ein so willkurliches Institut an ihrer heiligsten Stelle, an der Gerechtigkeitspflege, verlette. In der That würde Deutschland gar wenig Ursache gehabt haben, sich ju Abschaffung des Faustrechts und Ginsepung des Kammergerichts Glüd zu wünschen, wenn neben dem lettern noch eine willfürliche faiserliche Gerichtsbarkeit stattfinden durfte. Die deutschen Reichsstände würden sich gegen jene Zeiten der Barbarei gar wenig verbeffert haben, wenn das Kammergericht, wo sie zugleich mit dem Raiser zu Gerichte jagen, für welches sie boch das ehemalige Fürsten= recht aufgegeben hatten, aufhören follte, eine nothwendige Instanz zu fein. Alber in den Röpfen Diefes Zeitalters murden oft die felt: samsten Widersprüche vereinigt. Dem Namen Kaiser, einem Bermächtnisse des despotischen Roms, tlebte damals noch ein Beariff von Machtvollkommenheit an, ber gegen das übrige Staatfrecht ber Deutichen ben lächerlichsten Abstich machte, aber nichtsbestoweniger von den Juriften in Schutz genommen, von den Beforderern des Defpotismus verbreitet und von den Schwachen geglaubt murde.

An diese allgemeinen Beschwerden schloß sich nach und nach eine Reihe von besondern Vorfällen an, welche die Besorglichkeit der Protestanten zulett bis zu dem höchsten Mißtrauen spannten. Während der spanischen Religionsverfolgungen in den Niederlanden hatten sich einige protestantische Familien in die katholische Reichsstadt Aachen geslüchtet, wo sie sich bleibend niederließen und unvermerkt ihren Anshang vermehrten. Nachdem es ihnen durch List gelungen war, einige ihres Glaubens in den Stadtrath zu bringen, so sorderten sie eine

eigene Kirche und einen öffentlichen Gottesdienst, welchen sie sich, da sie eine abschlägige Antwort erhielten, nebst dem ganzen Stadtregisment auf einem gewaltsamen Wege verschassten. Sine so anschnliche Stadt in protestantischen Händen zu sehen, war ein zu harter Schlag für den Kaiser und die ganze katholische Partei. Nachdem alle kaiserslichen Ermahnungen und Besehle zu Wiederherstellung des vorigen Zustands fruchtlos geblieben, erklärte ein Schluß des Reichshofraths die Stadt in die Reichsacht, welche aber erst unter der solgenden Resgierung vollzogen wurde.

Von größerer Bedeutung waren zwei andere Versuche der Protestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Rurfürst Webhard zu Köln, geborner Truchjeß von Waldburg, empfand für die junge Grafin Ugnes von Mannsfeld, Kanoniffin zu Gerresbeim, eine heftige Liebe, die nicht unerwiedert blieb. Da die Augen von ganz Deutschland auf dieses Berständniß gerichtet waren, so forderten die Brüder der Gräfin, zwei eifrige Calviniften, Genugthuung für die beleidigte Ehre ihres Hauses, die, so lange der Kurfürst ein katholis icher Bijchof blieb, durch teine Beirath gerettet werden konnte. Sie drohten dem Rurfürsten, in seinem und ihrer Schwester Blut diese Schande zu tilgen, wenn er nicht sogleich allem Umgang mit ber Gräfin entjagte oder ihre Chre vor dem Altar wiederherstellte. Der Rurfürst, gleichgültig gegen alle Folgen dieses Schrittes, borte nichts, als die Stimme der Liebe. Sei es, daß er der reformierten Religion überhaupt schon geneigt war, oder daß die Reize seiner Geliebten allein diejes Wunder wirkten — er schwur den katholischen Glauben ab und führte die schöne Ugnes zum Altare.

Der Fall war von der höchsten Bedenklichkeit. Nach dem Buchstaden des geistlichen Vorbehalts hatte der Kurfürst durch diese Apostasse alle Rechte an sein Erzstift verloren, und wenn es den Kathoslifen bei irgend einer Gelegenheit wichtig war, den geistlichen Vorbehalt durchzusehen, so war es bei Kurfürstenthümern wichtig. Auf der andern Seite war die Scheidung von der höchsten Gewalt ein so harter Schritt, und um so härter für einen so zärtlichen Gemahl, der den Werth seines Herzens und seiner Hand durch das Geschenk eines Fürstenthums so gern zu erhöhen gewünscht hätte. Der geistliche Vorbehalt

war ohnehin ein bestrittener Artikel des Augsburger Friedens, und dem ganzen protestantischen Deutschland schien es von äußerster Wichtigkeit zu sein, dem katholischen Theile diese vierte Kur zu entreißen. Das Beispiel selbst war schon in mehreren geistlichen Stifztern Niederdeutschlands gegeben und glücklich durchgesetzt worden. Mehrere Domcapitularen aus Köln waren bereits Protestanten und auf des Kurfürsten Seite; in der Stadt selbst war ihm ein zahlreicher protestantischer Anhang gewiß. Alle diese Gründe, denen das Zureden seiner Freunde und Verwandten und die Versprechungen vieler deutschen Höse noch mehr Stärte gaben, brachten den Kursürsten zu dem Entschluß, auch bei veränderter Religion sein Erzstift beizubes halten.

Aber bald genug zeigte sich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freigebung des protesstantischen Gottesdienstes in den Kölnischen Landen hatte bei den katholischen Landständen und Domcapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkunft des Kaisers und ein Bannstrahl aus Rom, der ihn als einen Apostaten versluchte und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen Würden entsetze, bewaffnete gegen ihn seine Landstände und sein Capitel. Der Kurfürst sammelte eine militärische Macht; die Capitularen thaten ein Gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Arms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kurfürstenwahl, welche für den Bischof von Lüttich, einen bayerischen Prinzen, entschieden wurde.

Ein bürgerlicher Krieg fing jest an, der, bei dem großen Antheil, den beide Religionsparteien in Deutschland an diesem Vorfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflösung des Reichsfriedens endigen konnte. Um meisten empörte es die Protestanten, daß der Papst sich hatte herausnehmen dürsen, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürsten seiner Reichswürden zu entkleiden. Noch in den goldnen Zeiten ihrer geistlichen Herrschaft war den Päpsten dieses Recht widersprochen worden; wie vielmehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Theile gänzlich gestürzt war und bei dem andern auf sehr schwachen Pseilern ruhte! Alle prostestantischen Höse Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachdrücklich

bei dem Kaiser an; Heinrich der Vierte von Frankreich, damals noch König von Navarra, ließ keinen Weg der Unterhandlung unversucht, den deutschen Fürsten die Handhabung ihrer Rechte kräftig zu empsehlen. Der Fall war entscheidend für Deutschlands Freiheit. Vier protestantische Stimmen gegen drei katholische im Kurfürstenrathe mußten das Uebergewicht der Macht auf protestantische Seite neigen und dem österreichischen Hause den Weg zum Kaiserthron auf ewig versperren.

Aber Kurfürst Gebhard hatte die reformierte und nicht die luberische Religion ergriffen; dieser einzige Umstand machte sein Unglück. Die Erhitterung dieser beiden Kirchen gegen einander ließ es nicht zu, daß die evangelischen Reichsstände den Kurfürsten als den Ihrigen ansahen und als einen solchen mit Nachdruck unterstütten. Alle hatten ihm zwar Muth zugesprochen und Hilfe zugesagt; aber aur ein apanagierter Prinz des pfälzischen Hauses, Pfalzgraf Johann Sasimir, ein calvinischer Ciferer, hielt ihm Wort. Dieser eilte, des kaijerlichen Verbots ungeachtet, mit jeinem kleinen heer ins Rölnische, doch ohne etwas Erhebliches auszurichten, weil ihn der Kurfürst, selbst von dem Nothwendigften entblößt, gang und gar ohne bilje ließ. Desto schnellere Fortschritte machte der neupostulierte Kurfürst, den seine bayerischen Verwandten und die Spanier von den Niederlanden aus aufs fraftigfte unterstützten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem Herrn ohne Sold gelaffen, lieferten dem Feind einen Plat nach dem andern aus; andere wurden zur Uebergabe gewungen. Gebhard hielt sich noch etwas länger in seinen westphälischen Landen, bis er auch hier der Uebermacht zu weichen gezwungen war. Nachdem er in Holland und England mehrere vergebliche Verjuche zu seiner Wiederherstellung gethan, zog er sich in das Stift Straßburg zurück, um dort als Domdechant zu sterben; das erste Opfer des geistlichen Vorbehalts, oder vielmehr der schlechten Sar: monie unter den deutschen Brotestanten.

Un diese Kölnische Streitigkeit knüpfte sich kurz nachher eine neue in Straßburg an. Mehrere protestantische Domcapitularen aus Köln, die der päpstliche Bannstrahl zugleich mit dem Kurfürsten getroffen hatte, hatten sich in dieses Bisthum gestücktet, wo sie gleichfalls

Bräbenden besaßen. Da die fatholischen Capitularen in dem Straß: burger Stifte Bedenken trugen, ihnen als Geächteten ben Genuß ihrer Bräbenden zu gestatten, so setten sie sich eigenmächtig und gewaltsam in Besit, und ein mächtiger protestantischer Anhang unter ben Burgern von Straßburg verschaffte ihnen bald die Oberhand in dem Stifte. Die katholischen Domberren entwichen nach Elfaß = Zabern, wo sie unter dem Schut ihres Bischofs ihr Capitel als das einzig rechtmäßige fortführten und die in Strafburg Burudgebliebenen für unächt erklärten. Unterdeffen hatten sich diese Lettern durch Aufnahme mehrerer protestantischer Mitglieder von hohem Range verstärft, daß sie sich nach dem Absterben des Bischofs herausnehmen konnten, in ber Berfon des Prinzen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantischen Bischof zu postulieren. Die katholischen Domberren, weit entfernt, diese Wahl zu genehmigen, postulierten ben Bischof von Met, einen Prinzen von Lothringen, zu diefer Bürde, ber seine Erhebung sogleich durch Geindseligkeiten gegen das Gebiet von Straßburg verkündigte.

Da die Stadt Straßburg für das protestantische Capitel und den Prinzen von Brandenburg zu den Wassen griff, die Gegenspartei aber mit Hilfe lothringischer Truppen die Stiftsgüter an sich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarischen Verheerung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwischen, den Streit zu entscheiden: die Stiftsgüter blieben noch lange Zeit zwischen beiden Parteien getheilt, dis endlich der protestantische Prinzsür ein mäßiges Aequivalent an Geld seinen Ausprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Kirche siegreich davon ging.

Noch bedenklicher war für das ganze protestantische Deutschland, was sich, bald nach Schlichtung des vorigen Streits, mit Donau- wörth, einer schwäbischen Neichsstadt, ereignete. In dieser sonst katholischen Stadt war unter Ferdinands und seines Sohnes Regierung die protestantische Neligionspartei auf dem gewöhnlichen Wege so sehr die herrschende geworden, daß sich die katholischen Einwohner mit einer Nebenkirche im Aloster des heiligen Kreuzes begnügen und dem Aergerniß der Protestanten ihre meisten gottesdienstlichen

Gebräuche entziehen mußten. Endlich wagte es ein fanatischer Abt dieses Mosters, der Volksstimme zu tropen und eine öffentliche Procession mit Vortragung des Kreuzes und fliegenden Fahnen anzustellen; aber man zwang ihn bald, von diesem Vorhaben abzustehen. Als dieser nämliche Abt, durch eine günstige kaiserliche Erklärung ermuntert, ein Jahr darauf diese Procession wiederholte, schritt man zu offenbarer Gewalt. Der fanatische Pöbel sperrte den zurückkommenden Rloster= brüdern das Thor, schlug ihre Fahnen zu Boden und begleitete sie unter Schreien und Schimpfen nach Hause. Gine kaiserliche Citation war die Folge dieser Gewaltthätigkeit; und als das aufgebrachte Volk jogar Miene machte, sich an den kaiserlichen Commissarien zu vergreifen, als alle Versuche einer gütlichen Beilegung von dem fanatis ichen Haufen rückgängig gemacht wurden, so erfolgte endlich die förm: liche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollstrecken dem Herzog Maximilian von Bayern übertragen wurde. Kleinmuth ergriff vie jonst so tropige Bürgerichaft bei Unnäherung des baverischen peeres, und ohne Widerstand streckte sie die Waffen. Die gangliche Ubschaffung der protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Vergehens. Die Stadt verlor ihre Privilegien und wurde nus einer schwäbischen Reichsstadt in eine bayerische Landstadt vervandelt.

Zwei Umstände begleiteten diesen Borgang, welche die höchste Aufmerksamkeit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Inzeresse der Neligion weniger wirksam bei ihnen gewesen wäre. Der Reichshofrath, ein willkürliches und durchaus katholisches Tribunal, bessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, patte das Urtheil gefällt, und dem Herzog von Bapern, dem Chefines fremden Kreises, hatte man die Bollstreckung desselben überzagen. So constitutionswidrige Schritte kündigten ihnen von kathozischer Seite gewaltthätige Maßregeln an, welche sich leicht auf gezoeime Berabredungen und einen gefährlichen Plan stützen und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionsfreiheit endigen konnten.

In einem Zustande, wo das Recht der Stärke gebietet und auf ver Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Theil der geschäftigste sein, sich in Bertheidigungsstand zu setzen. Dieses war jest der Fall auch in Deutschland. Wenn von den Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschlossen war,
so mußte, der vernünftigsten Berechnung nach, der erste Streich vielmehr in das südliche als in das nördliche Deutschland schlagen, weil
die niederdeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Länderstrecke mit einander zusammenhingen und sich also sehr leicht
unterstüßen konnten, die oberdeutschen aber, von den übrigen abgetrennt und um und um von katholischen Staaten umlagert, jedem
Einfall bloßgestellt waren. Wenn ferner, wie zu vermuthen war,
die Katholiken die innern Trennungen der Protestanten benußen und
ihren Angriff gegen eine einzelne Neligionspartei richten würden, so
waren die Calvinisten, als die Schwächeren und welche ohnehin vom
Neligionsfrieden ausgeschlossen waren, augenscheinlich in einer näheren
Gesahr, und auf sie mußte der erste Streich niedersallen.

Beides traf in den kurpfälzischen Landen zusammen, welche an bem Bergog von Banern einen fehr bedenklichen Nachbar hatten. wegen ihres Rückfalls zum Calvinismus aber von dem Religions: frieden keinen Schutz und von den evangelischen Ständen wenig Beistand hoffen konnten. Rein deutsches Land hat in fo kurzer Zeit fo schnelle Religionswechsel erfahren, als die Pfalz in damaligen Zeiten. In dem furzen Zeitraum von sechzig Jahren sah man dieses Land, ein unglückliches Spielwerk seiner Beherrscher, zweimal zu Luthers Glaubenslehre ichwören und dieje Lehre zweimal für den Calvinismus verlassen. Kurfürst Friedrich der Dritte mar der Augs: burgischen Confession zuerst ungetreu geworden, welche sein erstgeborner Sohn und Nachfolger, Ludwig, schnell und gewaltsam wieder zur herrschenden machte. Im ganzen Lande wurden die Calvinisten ihrer Kirchen beraubt, ihre Prediger und felbst die Schullehrer ihrer Religion aus den Grenzen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente verfolgte sie der eifrig evangelische Fürst, indem er nur streng orthodore Lutheraner zu Vormündern seines minderjährigen Bringen ernannte. Aber dieses gesetwidrige Testament vernichtete Pfalzgraf Johann Cafimir, fein Bruder, und nahm nach ben Vorschriften der goldnen Bulle Besitz von der Bormundschaft und der ganzen Berwaltung des Landes. Dem neunjährigen Rurfürsten (Friedrich dem Vierten) gab man Calvinische Lehrer, denen aufgetragen war, ven lutherischen Ketzerglauben, selbst wenn es sein müßte mit Schläsgen, aus der Scele ihres Zöglings herauszutreiben. Wenn man so nit dem Herrn verfuhr, so läßt sich leicht auf die Behandlung des Interthaus schließen.

Unter diesem Friedrich dem Vierten war es, wo sich der fälzische Hof gang besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Etande Deutschlands zu einträchtigen Maßregeln gegen das Saus Desterreich zu vermögen und wo möglich einen allgemeinen Zusam= nentritt derselben zu Stande zu bringen. Nebendem, daß dieser Hof urch französische Rathichläge geleitet wurde, von denen immer der jaß gegen Desterreich die Seele war, zwang ihn die Sorge für seine igne Sicherheit, sich gegen einen nahen und überlegenen Feind des o zweifelhaften Schutes der Evangelischen bei Zeiten zu versichern. brobe Schwierigkeiten setzten sich dieser Vereinigung entgegen; weil ie Abneigung der Evangelischen gegen die Reformierten kaum geringer var, als ihr gemeinschaftlicher Abscheu vor den Bapisten. Man ver= uchte also zuerst, die Religionen zu vereinigen, um dadurch die poli= iche Verbindung zu erleichtern; aber alle diese Versuche schlugen ehl und endigten gewöhnlich damit, daß sich jeder Theil nur desto iehr in seiner Meinung befestigte. Nichts blieb also übrig, als die furcht und das Mißtrauen der Evangelischen zu vermehren und da= urch die Nothwendigkeit einer solchen Vereinigung berbei zu führen. Ran vergrößerte die Macht der Katholischen; man übertrieb die Geabr; zufällige Ereignisse wurden einem überdachten Plane zugeschrieben, nschuldige Vorfälle durch gehässige Auslegungen entstellt und dem anzen Betragen der Katholischen eine Uebereinstimmung und Planräßigkeit geliehen, wovon sie wahrscheinlich weit entfernt gewesen sind.

Der Neichstag zu Negensburg, auf welchem die Protestanten sich sossnung gemacht hatten die Erneuerung des Religionsfriedens durche usehen, hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren disherigen deschwerden war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauwörth inzugekommen. Unglaublich schnell kam die so lange gesuchte Versinigung zu Stande. Zu Auhausen in Franken traten (1608) der kurfürst Friedrich der Vierte von der Pfalz, der Psalzgraf von

Neuburg, zwei Markgrafen von Brandenburg, ber Markgraf von Baden und der Bergog Johann Friedrich von Burt: temberg - also Lutheraner mit Calvinisten - für sich und ihre Erben in ein enges Bündniß, die evangelische Union genannt, qu= fammen. Der Inhalt derfelben mar, daß die unierten Fürsten, in Ungelegenheiten der Religion und ihrer ständischen Rechte, einander wechselsweise gegen jeden Beleidiger mit Rath und That unterstüßen und alle für einen Mann fteben follten; daß einem jeden mit Rrieg überzogenen Mitgliede der Union von den übrigen sogleich mit einer friegerischen Macht sollte beigesprungen, jedem im Nothfall für seine Truppen die Ländereien, die Städte und Schlöffer der mitunierten Stände geöffnet, was erobert murbe aber, nach Berhaltniß bes Beitraas, ben ein jedes dazu gegeben, unter sammtliche Glieder vertheilt werden sollte. Die Direction des gangen Bundes murde in Friedens: zeiten Kurpfalz überlaffen, doch mit eingeschränkter Gewalt, zu Bestreitung der Unkosten Vorschüffe gefordert und ein Fond niedergelegt. Die Religionsverschiedenheit (zwischen Lutheranern und Calvinisten) sollte auf den Bund keinen Einfluß haben, das Ganze auf gehn Jahre gelten. Jedes Mitglied der Union hatte fich zugleich anheischig machen muffen, neue Mitglieder anzuwerben. Aurbrandenburg ließ sich bereit: willig finden; Rursachsen migbilligte den Bund. Sessen konnte teine freie Entschließung fassen; die Berzoge von Braunschweig und Lüne: burg hatten gleichfalls Bedenklichkeiten. Aber die drei Reichsstädte Straßbierg, Nürnberg und Illm waren keine unwichtige Eroberung für den Bund, weil man ihres Geldes sehr bedürftig war und ihr Beispiel von mehrern andern Reichsstädten nachgeahmt werden konnte.

Die unierten Stände, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschlossener Vereinigung eine fühnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Christian von Anhalt ihre gemeinsschaftlichen Beschwerden und Forderungen vor den Kaiser, unter denen die Wiederherstellung Donauwörths, die Aushebung der kaiserlichen Hofprocesse und die Nesormen seines eignen Regiments und seiner Kathgeber den obersten Platz einnahmen. Zu diesen Vorstellungen hatten sie gerade die Zeit gewählt, wo der Kaiser von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Athem kommen konnte; wo er Oesterreich

und Ungarn fürzlich an Matthias verloren und seine bobmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestätsbriefs gerettet hatte; wo endlich durch die julichische Succession schon von fern ein neues Rriegsfeuer zubereitet wurde. Rein Bunder, baß dieser langfame Rurst sich jett weniger als je in seinen Entschließungen übereilte, und die Union früher zu dem Schwerte griff, als der Raijer fich bejonnen hatte.

Die Katholiken bewachten mit Bliden voll Argwohn die Union; die Union hütete eben so mißtrauisch die Katholiken und den Kaiser; ber Raifer beide; und auf allen Seiten maren Furcht und Erbitterung aufs bochfte gestiegen. Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte fich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Bulich eine bochst streitige Erbfolge in ben julich : clevischen Landen eröffnen.

Acht Competenten melbeten sich zu dieser Erbichaft, deren Unger: trennlichteit durch solenne Verträge festgesett worden war; und der Raiser, der Lust bezeigte, sie als ein erledigtes Reichslehen einzuziehen, fonnte für den neunten gelten. Bier von diefen, ber Aurfürst von Brandenburg, der Bfalggraf von Neuburg, der Pfalggraf von 3 weibrüden und ber Markgraf von Burgau, ein öfterreichischer Pring, forderten es als ein Weiberleben, im Namen von vier Pringeffinnen, Schwestern des verstorbenen Bergogs. Zwei andere, ber Aurfürst von Sachsen, Albertinischer, und die Bergoge von Sachsen, Ernestinischer Linic, beriefen sich auf eine frühere Unwartschaft, welche ihnen Raiser Friedrich der Dritte auf diese Erbschaft ertheilt und Maximilian der Erfte beiden fachsischen Säufern bestätigt hatte. Auf die Ansprüche einiger auswärtigen Prinzen wurde wenig geachtet. Das nächste Recht war vielleicht auf der Seite Brandenburgs und Neuburgs, und es ichien beide Theile ziemlich gleich zu begunstigen. Beide Sofe ließen auch jogleich nach Eröffnung der Erbichaft Besitz ergreifen; den Anfang machte Brandenburg, und Neuburg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber Feder an und würden ibn wahrscheinlich mit dem Degen geendigt haben; aber die Dazwischen: funft des Raifers, ber diesen Rechtsbandel por feinen Thron gieben, einstweilen aber die streitigen Länder in Sequester nehmen wollte, brachte beide streitende Parteien zu einem schnellen Bergleich, um die gemeinschaftliche Gesahr abzuwenden. Man kam überein, das Herzogsthum in Gemeinschaft zu regieren. Umsonst, daß der Kaiser die Landsstände aufsordern ließ, ihren neuen Herren die Huldigung zu verweizgern — umsonst, daß er seinen eignen Anverwandten, den Erzherzog Leopold, Bischof von Passau und Straßburg, ins Jülichische schiefte, um dort durch seine Gegenwart der kaiserlichen Partei aufzuhelsen. Das ganze Land, außer Jülich, hatte sich den protestantischen Prinzen unterworfen, und die kaiserliche Partei wurde in dieser Hauptstadt belagert.

Die jülichische Streitigkeit war dem ganzen deutschen Reiche wichtig und erregte sogar die Ausmerksamkeit mehrerer europäischer Höfe. Es war nicht sowohl die Frage, wer das jülichische Herzogthum besitzen und wer es nicht besitzen sollte? — die Frage war, welche von beiden Parteien in Deutschland, die katholische oder die protestantische, sich um eine so ansehnliche Besitzung vergrößern, für welche von beiden Religionen dieser Landstrich gewonnen oder verloren werden sollte? Die Frage war, ob Desterreich abermals in seinen Anmaßungen durchdringen und seine Ländersucht mit einem neuen Raube vergnügen, oder ob Deutschlands Freiheit und das Gleichgewicht seiner Macht gegen die Anmaßungen Desterreichs behauptet werden sollte? Der jülichische Erbsolgestreit war also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begünstigten und Desterreich anseindeten. Die evangelische Union, Holland, England, und vorzüglich Heinrich der Bierte von Frankreich, wurden darein gezogen.

Dieser Monarch, der die schönste Hälfte seines Lebens an das Haus Desterreich und Spanien verloren, der nur mit ausdauernder Heldenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche dieses Haus zwischen ihn und den französischen Thron gewälzt hatte, war bis hierher kein müßiger Zuschauer der Unruhen in Deutschland gewesen. Sen dieser Kamps der Stände mit dem Kaiser schenkte und sicherte seinem Frankreich den Frieden. Die Protestanten und Türken waren die zwei heilsamen Gewichte, welche die österreichische Macht in Osten und Westen darniederzogen, aber in ihrer ganzen Schreckbarkeit stand sie wieder auf, sobald man ihr vergönnte, diesen Zwang abzuwerfen. Heinrich der Vierte hatte ein halbes Menschenalter lang das ununterbrochene

dauspiel von öfterreichischer Berrschbegierde und öfter: eichisch em Länderdurft vor Augen, den weder Widerwärtig= it, noch selbst Geistesarmuth, die doch sonst alle Leidenschaften mäßigt, einer Bruft löschen konnten, worin nur ein Tropfen von dem dute Ferdinands des Arragoniers floß. Die österreichische ändersucht hatte schon seit einem Jahrhundert Europa aus einem lüdlichen Frieden gerissen und in dem Innern seiner vornehmsten staaten eine gewaltsame Veränderung bewirkt. Sie hatte die Ackfer on Pflügern, die Werkstätten von Künstlern entblößt, um die Länder it ungeheuern, nie gesehenen Heeresmassen, kaufmännische Meere it feindseligen Flotten zu bedecken. Sie hatte den europäischen Füren die Nothwendigkeit auferlegt, den Fleiß ihrer Unterthanen mit ie erhörten Schapungen zu beschweren, und die beste Kraft ihrer staaten, für die Glückseligkeit ihrer Bewohner verloren, in einer othgedrungenen Vertheidigung zu erschöpfen. Für Europa war kein riede, für seine Staaten fein Gedeihen, kein Blan von Dauer für er Bölker Glück, so lange es diesem gefährlichen Geschlecht überlassen lieb, nach Gefallen die Ruhe dieses Welttheils zu ftören.

Betrachtungen diefer Urt umwölften Beinrichs Gemuth am lbend eines glorreich geführten Lebens. Was hatte es ihm nicht gepitet, das trübe Chaos zu ordnen, worein der Tumult eines lang: vierigen Bürgerkriegs, von eben diesem Desterreich angefacht und nterhalten, Frankreich gestürzt hatte! Jeder große Mensch will für ic Ewigkeit gearbeitet haben, und wer bürgte diesem König für die dauer des Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, so lange Dester= eich und Spanien eine einzige Macht blieben, die jest zwar entfräftet arniederlag, aber nur ein einziges glückliches Ungefähr brauchte, m sich schnell wieder in Ginen Körper zusammenzuzichen und in brer ganzen Furchtbarkeit wieder aufzuleben? Wollte er seinem Nacholger einen fostgegründeten Thron, seinem Bolk einen dauerhaften frieden zurücklassen, so mußte diese gefährliche Macht auf immer ntwaffnet werden. Aus dieser Quelle floß der unversöhnliche Haß, velchen Heinrich der Vierte dem Hause Desterreich geschworen - unauslöschlich, glühend und gerecht, wie hannibals Feindschaft egen Romulus' Volt, aber durch einen edleren Ursprung geadelt. Alle Mächte Europens hatten diese große Aufforderung mit He inzich gemein; aber nicht alle diese lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennüßigen Muth, nach einer solchen Aufforderung sich in Hand: lung zu setzen. Jeden, ohne Unterschied, reizt der nahe Gewinn, aber nur große Seelen wird das entsernte Gute bewegen. So lange die Weisheit bei ihrem Vorhaben auf Weisheit rechnet oder sich aus ihre eignen Kräfte verläßt, entwirft sie keine andern als chimärische Plane, und die Weisheit läuft Gesahr, sich zum Gelächter der Welt zu niachen — aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Beisall und Bewunderung zählen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle für Barbarei, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigennüßige Leidenschaften zu Vollistreckern ihrer schönen Zwecke zu machen.

In dem erstern Falle batte Seinrich's bekanntes Brojekt, das österreichische Saus aus allen seinen Besitzungen zu verjagen und unter die europäischen Mächte seinen Raub zu vertheilen, den Namen einer Chimare wirklich verdient, womit man immer so freigebig gegen das selbe gewesen ist; aber verdiente es ihn auch in dem andern? Den vortrefflichen König war es wohl nie eingefallen, bei den Vollstreckern seines Projetts auf einen Beweggrund zu gablen, welcher bemjeniger ähnlich gewesen ware, der ihn felbst und seinen Sully bei diefer Unter nehmung beseelte. Alle Staaten, deren Mitwirkung dabei nöthig war wurden durch die stärksten Motive, die eine politische Macht nur immer in Handlung setzen können, zu der Rolle vermocht, die sie dabei 31 übernehmen hatten. Bon den Protestanten im Desterreichischen ver langte man nichts, als was ohnehin das Ziel ihres Bestrebens schien die Abwerfung des österreichischen Joches; von den Niederländert nichts, als einen ähnlichen Abfall von dem spanischen. Dem Papf und allen Republiken Italiens war keine Angelegenheit wichtiger, ale die spanische Tyrannei auf immer von ihrer Halbinsel zu verjagen für England konnte nichts wünschenswürdiger sein, als eine Nevo lution, welche es von seinem abgesagtesten Feinde befreite. Jedi Macht gewann bei diefer Theilung des öfterreichischen Raubes ent weder Land oder Freiheit, neues Eigenthum oder Sicherheit für das alte; und weil alle gewannen, so blieb das Gleichgewicht unverlett

rankreich konnte großmüthig jeden Antheil an der Beute verschmähen, eil es durch Desterreichs Untergang sich selbst wenigstens zweisach ewann, und am mächtigsten war, wenn es nicht mächtiger wurde. nolich um den Preis, daß sie Europa von ihrer Gegenwart besreiten, ab man den Nachkömmkingen von Habsburg die Freiheit, in Men übrigen entdecken und noch zu entdeckenden Welten sich auszuseiten. Navaillacs Messerstiche retteten Desterreich, um die Ruhe von Europa noch um einige Jahrhunderte zu verspäten.

Die Augen auf einen solden Entwurf geheftet, mußte Beinrich ie evangelische Union in Deutschland und den Erbfolgestreit wegen ülich nothwendig als die wichtigsten Ereignisse mit schnellem, thätigem intheil ergreifen. Seine Unterhändler waren an allen protestantischer öfen Deutschlands geschäftig, und das Wenige, was sie von den roßen politischen Geheimniß ihres Monarchen preisgaben oder ahnen eßen, war hinlänglich, Gemüther zu gewinnen, die ein so feuriger aß gegen Desterreich beseelte und die Vergrößerungsbegierde so mächtig eherrschte. Heinrichs staatskluge Bemühungen zogen die Union och enger zusammen, und der mächtige Beistand, wozu er sich aneischig machte, erhob den Muth der Verbundenen zur festesten Zuersicht. Eine zahlreiche französische Armee, von dem König in Person ngeführt, sollte den Truppen der Union am Rheine begegnen und zerst die Eroberung der jülich-clevischen Lande vollenden helfen; lsbann in Vereinigung mit den Deutschen nach Italien rücken (wo Savopen, Venedig und der Papst schon einen mächtigen Beistand ereit hielten), um dort alle spanischen Throne umzustürzen. egreiche Armee sollte dann, von der Lombardei aus, in das habs: urgische Erbtheil eindringen und dort, von einem allgemeinen Aufand der Protestanten begunftigt, in allen seinen deutschen Landen, n Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen, das österreichische Scepter erbrechen. Die Brabanter und Hollander, durch französischen Beistand estärkt, hätten sich unterdessen ihrer spanischen Tyrannen gleichfalls ntledigt, und dieser fürchterlich über seine Ufer getretene Strom, der od fürzlich gedroht hatte, Europens Freiheit unter seinen trüben Strudeln zu begraben, rollte dann still und vergessen hinter den prenäischen Bergen.

Die Franzosen rühmten sich sonst ber Geschwindigkeit; diesmal wurden sie von den Deutschen übertroffen. Gine Armee der Union war im Eljaß, ehe noch Beinrich fich bort zeigte, und ein öfter: reichisches heer, welches ber Bischof von Strafburg und Paffau in Diefer Gegend zusammengezogen hatte, um es ins Sülichische zu führen, wurde zerftreut. Seinrich der Vierte hatte seinen Plan als Staatsmann und Ronig entworfen, aber er hatte ibn Raubern zur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach follte keinem tatholischen Reichsstande Ursache gegeben merben, biese Ruftung auf sich zu beuten und die Sache Desterreichs zu ber seinigen zu machen; die Religion follte gang und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werden. Aber wie follten die deutschen Fürsten über Beinrichs Entwürfen ihre eigenen Zwede vergeffen? Von Vergrößerungs: begierde, von Religionshaß gingen sie ja aus - sollten sie nicht für ibre berrichende Leidenschaft unterwegs jo viel mitnehmen, als sie konnten? Wie Raubadler legten sie sich über die Länder der geistlichen Fürsten und erwählten sich, kostete es auch einen noch so großen Um: weg, dieje fetten Triften zu ihren Lagerpläten. Als wäre es in Keindeslande, schrieben sie Brandschatzungen darinnen aus, bezogen eigenmächtig die Landesgefälle und nahmen, was gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja die Katholiken über die mahren Triebfedern ihrer Ausruftung nicht in Zweifel zu laffen, ließen fie laut und deutlich genug hören, was für ein Schickfal ben geiftlichen Stiftern von ihnen bereitet sei. Co wenig hatten fich Seinrich der Vierte und die deutschen Bringen in diesem Operationsplane verstanden; so sehr hatte ber vortreffliche König in seinen Werkzeugen sich geirrt. Es bleibt eine ewige Wahrheit, daß eine Gewaltthätigkeit, wenn die Weisheit sie gebietet, nie dem Gewaltthätigen darf aufgetragen werden, daß nur demjenigen anvertraut werden darf, die Ordnung zu verleten, dem sie beilig ift.

Das Betragen der Union, welches selbst für mehrere evangelische Stände empörend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirkte bei den Katholiken etwas mehr, als eine müßige Entrüstung. Das tiefgefallene Ansehen des Kaisers kounte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war es, was

ie Unierten so gefürchtet und troßig machte; einen Bund mußte man inen wieder entgegenstellen.

Der Bischof von Bürzburg entwarf den Plan zu dieser katholischen luion, die durch den Namen der Ligue von der evangelischen unter= bieden wurde. Die Punkte, worüber man übereinkam, waren unefähr dieselben, welche die Union zum Grund legte, Bischöfe ihre reisten Glieder; an die Spike des Bundes stellte sich der Herzog Raximilian von Bayern, aber als das einzige weltliche Bunesglied von Bedeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als die lnierten ihrem Vorsteher eingeräumt hatten. Außer diesem Umstande, aß der einzige Herzog von Bayern Gerr der ganzen liquistischen kriegsmacht war, wodurch die Operationen der Lique eine Schnellig= eit und einen Nachdruck bekommen mußten, die bei der Union nicht leicht möglich waren, hatte die Lique noch den Vortheil, daß die beldbeiträge von den reichen Prälaten weit richtiger einflossen, als ei der Union von den armen evangelischen Ständen. Dhne dem aiser, als einem katholischen Reichstand, einen Antheil an ihrem dund anzubieten, ohne ihm, als Kaiser, davon Rechenschaft zu geben, and die Lique auf einmal überraschend und drohend da, mit hin= inglicher Kraft ausgerüftet, um endlich die Union zu begraben und nter drei Kaisern fortzudauern. Die Lique stritt zwar für Desterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Desterreich Ibst mußte bald vor ihr zittern.

Unterdessen waren die Wassen der Unierten im Jülichischen und ne Elsaß ziemlich glücklich gewesen; Jülich war eng eingeschlossen, nd das ganze Bisthum Straßburg in ihrer Gewalt. Jest aber war mit ihren glänzenden Verrichtungen auch am Ende. Kein fransssisches Heer erschien am Rhein; denn, der es ansühren sollte, der berhaupt die ganze Unternehmung bescelen sollte — Heinrich der dierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Neige; neues zuscheißen weigerten sich ihre Landstände, und die mitunierten Reichssädte hatten es sehr übel aufgenommen, daß man immer nur ihr Geld, nd nie ihren Rath verlangt hatte. Vesonders brachte es sie auf, daß sie dwegen der jülichischen Streitsache in Unkosten gesetzt haben sollten, de doch ausdrücklich von den Augelegenheiten der Union war ausges

schlossen worden; daß sich die unierten Fürsten aus der gemeinen Kasse große Pensionen zulegten; und vor allen Dingen, daß ihnen über die Anwendung der Gelder keine Rechnung von den Fürsten abgelegt wurde.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unierten der einreißende Geldmangel nicht; und doch war es gesährlich, im Angesicht eines streitsertigen Feindes die Wassen wegzulegen. Um sich von Einer Seite wenigstens sicher zu stellen, verglich man sich schnell mit dem ältern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und beide Theile kamen überein, ihre Truppen aus dem Elsaß zu führen, die Gesangenen loszugeben und das Gesichehene in Vergessenheit zu begraben. In ein solches Nichts zerrann

diese vielversprechende Rüftung.

Eben die gebieterische Sprache, womit sich die Union, im Bertrauen auf ihre Rräfte, dem katholischen Deutschland angekündigt hatte, wurde jest von der Lique gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen die Fußstapfen ihres Zugs, und brand: markte sie rund heraus mit den härtesten Namen, die sie verdienten. Die Stifter von Würzburg, Bamberg, Strafburg, Mainz, Trier, Röln und viele andere hatten ihre verwüstende Gegenwart empfunden. Allen diefen follte der zugefügte Schaden vergütet, der Baß zu Waffer und zu Lande (benn auch der rheinischen Schifffahrt hatten fie sich) bemächtigt) wieder freigegeben, alles in seinen vorigen Stand gestellt werden. Vor allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erklärung, wessen man sich zu ihrem Bunde zu versehen habe? Die Reihe war jest an den Unierten, der Stärke nach: zugeben. Auf einen so wohlgerüfteten Feind waren sie nicht gefaßt; aber sie selbst hatten den Ratholischen das Geheimniß ihrer Stärke verrathen. Zwar beleidigte es ihren Stolz, um den Frieden zu betteln; aber sie durften sich glücklich preisen, ihn zu erhalten. Der eine Theil versprach Ersat, der andere Bergebung. Man legte die Waffen nieder. Das Kriegsgewitter verzog sich noch einmal, und eine augenblickliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Böhmen brach jest aus, ber bem Raiser das lette seiner Erbländer kostete; aber weder die Union noch Die Lique mischten sich in diesen böhmischen Streit.

Endlich ftarb der Raifer (1612), eben jo wenig vermißt im Sarge, is wahrgenommen auf dem Throne. Lange, nachdem das Elend der olgenden Regierungen bas Elend ber seinigen vergessen gemacht gatte, zog sich eine Glorie um sein Andenken, und eine so schreckliche Racht legte sich jest über Deutschland, daß man einen solch en taiser mit blutigen Thränen sich zurückwünschte.

Nie hatte man von Rudolph erhalten können, seinen Nach: olger im Reiche wählen zu lassen, und alles erwartete daher mit angen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthrons; doch über alle Jossnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiken aben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thätigkeit dieses fürsten das Beste hofften; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, veil sie alles von seiner Hinfälligkeit hofften. Es ist nicht schwer, iesen Widerspruch zu vereinigen. Jene verließen fich auf das, mas r gezeigt hatte, diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Thronbesetzung ist immer ein wich: iger Ziehungstag für die Hoffnung, der erste Reichstag eines Königs n Wahlreichen gewöhnlich seine härteste Brüfung. Jede alte Bedwerde kommt da zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um ie der gehofften Reform mit theilhaftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Dienste, velche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias bei seinem lufruhr geleistet, lebten bei den protestantischen Reichsständen noch n frischer Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich jene ür diese Dienste bezahlt gemacht hatten, auch ihnen jeht zum Muster u dienen.

Durch Begunstigung der protestantischen Stände in Desterreich ind Mähren hatte Matthias den Weg zu seines Bruders Thronen esucht und auch wirklich gefunden; aber, von seinen ehrgeizigen entwürfen hingeriffen, hatte er nicht bedacht, daß auch den Ständen adurch der Weg war geöffnet worden, ihrem Herrn Gesetze vorzu: chreiben. Diese Entdeckung riß ihn frühzeitig aus der Trunkenheit eines Glücks. Kaum zeigte er sich triumphierend nach dem böhmischen Ruge seinen österreichischen Unterthanen wieder, so wartete schon ein eborsamstes Unbringen auf ihn, welches hinreichend war,

ihm seinen ganzen Triumph zu verleiden. Man forderte, ebe zur Suldigung geschritten wurde, eine uneingeschränkte Religionsfreiheit in Städten und Markten, eine volltommene Gleichheit aller Rechte zwischen Ratholifen und Protestanten und einen völlig gleichen Butritt der lettern zu allen Bedienungen. Un mehreren Orten nahm man sich diese Freiheit von selbst und stellte, voll Zuversicht auf die veränderte Regierung, den evangelijchen Gottesbienst eigenmächtig wieder ber, wo ihn der Raiser aufgehoben hatte. Matthias batte war nicht verschmäht, die Beschwerden der Protestanten gegen den Maiser zu benuten; aber es tonnte ihm nie eingefallen sein, sie zu beben. Durch einen festen und entschlossenen Ion hosste er diese Un= maßungen gleich am Anfange niederzuschlagen. Er sprach von seinen erblichen Ansprüchen auf das Land und wollte von keinen Bedin: annaen vor der Huldigung hören. Gine jolde unbedingte Huldigung hatten ihre Nachbarn, die Stände von Stepermart, dem Erzbergog Ferdinand geleistet; aber sie hatten bald Urfache gehabt, es zu bereuen. Bon diesem Beispiel gewarnt, beharrten die österreichischen Stände auf ihrer Beigerung; ja, um nicht gewaltsam zur Suldigung gezwungen zu werden, verließen sie sogar die Hauptstadt, boten ihre tatholischen Mitstände zu einer ähnlichen Widersetzung auf und fingen an, Truppen zu werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bündniß mit den Ungarn zu erneuern; sie zogen die protestantischen Reichs: fürsten in ihr Interesse und schickten sich in vollem Ernste au, ihr Wesuch mit den Wassen durchzusetzen.

Matthias hatte feinen Anstand genommen, die weit höheren Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Wahlzeich, und die republikanische Verfassung dieses Landes rechtsertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst, und seine Nachgiedigkeit gegen die Stände vor der ganzen katholischen Welt. In Oesterreich bingegen hatten seine Vorgänger weit größere Souveränetätsrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschinnpsen, ohne den Unwillen Spaniens und Noms, ohne die Verachtung seiner eigenen katholischen Unterthanen auf sich zu saden, nicht an die Stände versieren kounte. Seine streng katholischen Räthe, unter denen der Bischof von Wien, Melchior Clesel, ihn am

meisten beherrschte, munterten ihn auf, eher alle Kirchen gewaltsam von den Protestanten sich entreißen zu lassen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuräumen.

Aber unglücklicherweise betraf ihn diese Verlegenheit in einer Zeit, wo Raifer Rudolph noch lebte und ein Zuschauer dieses Auftritts war — wo diejer also leicht versucht werden konnte, sich der nämlichen Baffen gegen seinen Bruder zu bedienen, womit dieser über ibn gesiegt hatte - eines Berständnisses nämlich mit seinen aufrührerischen Unterthanen. Diesem Streiche zu entgeben, nahm Matthias ben Untrag der mährischen Landstände bereitwillig an, welche sich zwischen den österreichischen und ihm zu Mittlern anboten. Ein Ausschuß von beiden versammelte sich in Wien, wo von den öfterreichischen Deputierten eine Sprache gehört wurde, die selbst im Londoner Barlament überrascht haben würde. "Die Protestanten, hieß es am Schlusse, wollten nicht schlechter geachtet sein, als die Sandvoll Ratholifen in ihrem Baterlande. Durch seinen protestantischen Adel habe Matthias den Kaiser zum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Papisten fände, würde man dreihundert evangelische Baronen gählen. Das Beispiel Rudolphs solle dem Matthias eine Warnung sein. Er möge sich hüten, daß er das Irdische nicht verliere, um Eroberungen für den himmel zu machen." Da die mährischen Stände, anstatt ihr Mittleramt zum Vortheil des Raisers zu erfüllen, endlich jelbst zur Partei ihrer öfterreichischen Glaubensbrüder übertraten, da die Union in Deutschland sich aufs nachdrücklichste für diese ins Mittel schlug und die Furcht vor Repressalien des Kaisers den Mat= thias in die Enge trieb, so ließ er sich endlich die gewünschte Erflärung zum Vortheil der Evangelischen entreißen.

Dieses Betragen der österreichischen Landstände gegen ihren Erzherzog nahmen sich nun die protestantischen Reichsstände in Deutschland zum Muster gegen ihren Kaiser, und sie versprachen sich denselben glücklichen Ersolg. Auf seinem ersten Reichstage zu Regensburg (1613), wo die dringenosten Angelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Krieg gegen die Türken und gegen den Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen, der sich unterdessen mit türkischem Beistand zum Herrn dieses Landes ausgeworsen hatte und sogar Ungarn

bedrobte, einen allgemeinen Geldbeitrag nothwendig machte, überrasch: ten fie ihn mit einer gang neuen Forderung. Die katholischen Stimmen waren noch immer die zahlreichern im Fürstenrath; und weil alles nach der Stimmenmehrheit entschieden wurde, so pflegten die evan= gelischen, auch wenn sie noch jo sehr unter sich einig waren, gewöhnlich in feine Betrachtung zu kommen. Dieses Vortheils ber Stimmenmehrbeit sollten sich nun die Ratholischen begeben, und keiner einzelnen Religionspartei follte es fünftig erlaubt fein, die Stimmen ber andern durch ihre unwandelbare Mehrheit nach sich zu ziehen. Und in Wahr: beit, wenn die evangelische Religion auf dem Reichstage repräsentiert werden sollte, so schien es sich von selbst zu verstehen, daß ihr durch die Verfassung des Reichstags selbst nicht die Möglichkeit abgeschnitten würde, von diesem Nechte Gebrauch zu machen. Beschwerden über die angemaßte Gerichtsbarkeit des Reichshofraths und über Unterdrudung ber Protestanten begleiteten diese Forderung, und die Bevollmächtigten der Stände hatten Befehl, fo lange von allen gemein: icaftlichen Berathschlagungen wegzubleiben, bis eine günstige Antwort auf diesen vorläufigen Bunkt erfolgte.

Diese gefährliche Trennung zerriß den Reichstag und drohte auf immer alle Einheit der Berathschlagungen zu zerstören. So aufrichtig der Kaiser gewünscht hatte, nach dem Beispiele Maximilians, seines Baters, zwischen beiden Religionen eine staatskluge Mitte zu halten, so ließ ihm das jezige Betragen der Protestanten nur eine bedenkliche Wahl zwischen beiden. Zu seinen dringenden Bedürsnissen war ihm ein allgemeiner Beitrag der Reichsstände unentbehrlich; und doch konnte er sich die eine Partei nicht verpslichten, ohne die Hilfe der andern zu verscherzen. Da er in seinen eigenen Erblanden so wenig besesstigt war, so mußte er schon vor dem entsernten Gedanken zittern, mit den Protestanten in einen öffentlichen Krieg zu gerathen. Aber die Augen der ganzen katholischen Welt, die auf seine jezige Entschließung geheftet waren, die Vorstellungen derkatholischen Stände, des römischen und spanischen Hoses, erlaubten ihm eben so wenig, die Protestanten zum Nachtheil der katholischen Religion zu begünstigen.

Eine so misliche Situation mußte einen größeren Geist, als Matthias war, niederschlagen, und schwerlich hätte er sich mit

eigener Klugheit daraus gezogen. Der Vortheil der Katholiken war aber aufs engste mit dem Ansehen des Kaisers verslochten; und ließen sie dieses sinken, so hatten besonders die geistlichen Fürsten gegen die Eingrisse der Protestanten keine Schukwehre mehr. Jett also, wie sie den Kaiser unschlüssig wanken sahen, glaubten sie, daß die höchste Zeit vorhanden sei, seinen sinkenden Muth zu stärken. Sie ließen ihn einen Blick in das Geheimniß der Ligue thun und zeigten ihm die ganze Versassung derselben, ihre Hilsmittel und Kräste. So wenig tröstlich diese Entdeckung für den Kaiser sein mochte, so ließ ihn doch die Aussicht auf einen so mächtigen Schuk etwas mehr Muth gegen die Evangelischen sassen. Ihre Forderungen wurden abgewiesen, und der Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Geldhilse und ließen es ihn entgelten, daß die Katholischen unbewegslich geblieben waren.

Die Türken selbst zeigten sich indessen geneigt, den Waffenstill= stand zu verlängern, und ben Fürsten Bethlen Gabor ließ man im ruhigen Besit von Siebenbürgen. Bor auswärtiger Gefahr mar das Reich jett gedeckt, und auch im Innern desselben berrschte, bei allen noch jo gefährlichen Spaltungen, bennoch Friede. Dem julichiichen Erbfolgestreit hatte ein sehr unerwarteter Zufall eine überraschende Wendung gegeben. Noch immer wurde dieses Herzogthum von dem Aurhause Brandenburg und dem Pfalzgrafen von Neuburg in Gemeinschaft bejeffen; eine Beirath zwischen dem Bringen von Neuburg und einer brandenburgischen Pringeffin follte das Interesse beider Häuser unzertrennlich verknüpfen. Diesen ganzen Plan gerstörte eine - Ohrfeige, welche der Aurfürst von Brandenburg das Unglud hatte seinem Eidam im Weinrausch zu geben. Bon jest an war das gute Vernehmen zwischen beiden Säufern dahin. Der Pring von Neuburg trat zu bem Papstthum über. Gine Pringeffin von Bayern belohnte ihn für diese Apostasie, und der mächtige Schut Bayerns und Spaniens war die natürliche Folge von Beidem. Um dem Pfalzgrafen zum ausschließenden Besit ber julichischen Lande zu verhelfen, wurden die spanischen Waffen von den Niederlanden aus in das Serzogthum gezogen. Um sich diefer Gafte zu entladen, rief der Rurfürst

von Brandenburg die Holländer in das Land, denen er durch Unnahme der reformierten Religion zu gefallen suchte. Beide, die spanischen und holländischen Truppen, erschienen; aber, wie es schien, bloß um für sich selbst zu erobern.

Der nahe niederländische Krieg schien sich nun auf deutschen Bosten spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Zunder lag hier sür ihn bereit! Mit Schrecken sah das protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein sesten Tuß gewinnen — mit noch größestem das katholische die Holländer über die Reichsgrenzen hereinbrechen. Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westlichen Gegenden waren Furcht und Erwartung hingeneigt — und aus Osten kam der Schlag, der sie in Flammen seste.

Die Auhe, welche der Majestätsbrief Rudolphs des Zweiten Böhmen gegeben hatte, danerte auch unter Matthias Regierung noch eine Zeit lang fort, bis in der Person Ferdinands von Gräp ein neuer Thronfolger in diesem Königreich ernannt wurde.

Dieser Bring, ben man in der Folge unter dem Namen Raiser Ferdinand der Zweite näher kennen lernen wird, batte sich durch gewaltsame Ausrottung der protestantischen Religion in seinen Erbländern als einen unerbittlichen Giferer für das Papftthum angefündigt und wurde deswegen von dem katholischen Theile der böhmi= schen Nation als die fünftige Stütze dieser Kirche betrachtet. Die bin= fällige Gefundheit des Raifers rückte diesen Zeitpunkt nahe berbei, und im Vertrauen auf einen fo mächtigen Beschützer fingen die bobmischen Papisten an, den Protestanten mit weniger Schonung zu begegnen. Die evangelijden Unterthanen fatholischer Gutsherren bejonders erfuhren die härteste Behandlung. Zugleich begingen mehrere von den Katholiken die Unvorsichtigkeit, etwas laut von ihren Hoffnungen zu reden und durch hingeworfene Drohworte bei den Protestanten ein schlimmes Mißtrauen gegen ihren fünftigen Serrn zu erwecken. Aber nie würde dieses Mißtrauen in Thatlichkeiten ausgebrochen sein, wenn man nur im Allgemeinen geblieben wäre, und nicht durch besondere Angriffe auf einzelne Glieder dem Murren des Bolts unternehmende Unführer gegeben hätte.

Seinrich Matthias, Graf von Thurn, kein geborner Böhme, aber Besitzer einiger Güter in diesem Königreiche, hatte sich burch Eifer für die protestantische Religion und durch eine schwärmerische Unbanglichkeit an sein neues Baterland bes gangen Bertrauens ber Utraquisten bemächtigt, welches ihm den Weg zu den wichtigsten Boften bahnte. Seinen Degen hatte er gegen die Türken mit vielem Ruhme geführt; durch ein einschmeichelndes Betragen gewann er sich die Herzen der Menge. Ein heißer, ungestümer Kopf, der die Berwirrung liebte, weil seine Talente darin glänzten, unbesonnen und tolldreift genug, Dinge zu unternehmen, die eine kalte Klugheit und ein ruhigeres Blut nicht magt; ungewissenhaft genug, wenn es die Befriedigung seiner Leidenschaften galt, mit dem Schickfale von Tausenden zu spielen, und eben fein genug, eine Nation, wie damals die böhmische war, an seinem Gängelbande zu führen. Schon an den Unruhen unter Rudolphs Regierung hatte er den thätigften Untheil genommen, und der Majestätsbrief, den die Stände von diejem Raijer erpresten, war vorzüglich sein Verdienst. Der Sof hatte ihm, als Burggrafen von Karlst ein, die böhmische Krone und die Freiheits: briefe des Königreichs zur Bewahrung anvertraut; aber etwas weit Wichtigeres - fich felbst - hatte ihm die Nation mit der Stelle eines Defenjors oder Glaubensbeschützers übergeben. Die Aristokraten, welche den Kaiser beherrschten, entrissen ihm unklug die Aufsicht über das Todte, um ihm den Ginfluß auf das Lebendige zu laffen. Sie nahmen ihm die Burggrafenstelle, die ihn von der Hofgunft abbängig machte, um ihm die Augen über die Wichtigkeit der andern zu öffnen, die ihm übrig blieb, und frankten seine Eitelfeit, die doch seinen Chrgeiz unschädlich machte. Bon dieser Zeit an beberrichte ihn die Begierde nach Rache, und die Gelegenheit fehlte nicht lange, fie zu befriedigen. Im Majestätsbriefe, welchen die Böhmen von Rudolph dem

Im Majestätsbriese, welchen die Böhmen von Rudolph dem Zweiten erprest hatten, war eben so, wie in dem Religionsfrieden der Deutschen, ein Hauptartikel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der letztere den Protestanten bewilligte, kamen nur den Ständen, nicht den Unterthanen zu gute: bloß für die Unterthanen geistlicher Länder hatte man eine schwankende Gewissensfreiheit

ausbedungen. Auch der böhmische Majestätsbrief sprach nur von den Ständen und von den königlichen Städten, deren Magiftrate fich gleiche Rechte mit den Ständen zu erringen gewußt hatten. Diesen allein wurde die Freiheit eingeräumt, Rirchen und Schulen zu errichten und ihren protestantischen Gottesdienst öffentlich auszuüben; in allen übrigen Städten blieb es dem Landstande überlaffen, dem fie angehörten, welche Religionsfreiheit er den Unterthanen vergönnen wollte. Dieses Rechts hatten sich die deutschen Reichsstände in seinem ganzen Umfange bedient, und zwar die weltlichen ohne Widerspruch; die geist= lichen, benen eine Erklärung Raifer Ferdinands baffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund die Verbindlichkeit diefer Erklärung bestritten. Was im Religionsfrieden ein bestrittener Bunkt war, war ein un bestimmter im Majestätsbriefe; dort war die Auslegung nicht zweifelhaft, aber es war zweifelhaft, ob man zu gehorden hätte; hier mar die Deutung den Ständen überlaffen. Die Unterthanen geistlich er Landstände in Böhmen glaubten baber eben bas Recht zu befigen, bas die Ferdinandische Erflärung ben Unterthanen deutscher Bischöfe einräumte; sie achteten sich den Unterthanen in den königlichen Städten gleich, weil sie die geiftlichen Güter unter die Krongüter gablten. In der kleinen Stadt Rlofter= grab, die dem Erzbischof zu Brag, und in Braunau, welches dem Abt dieses Klosters angehörte, wurden von den protestantischen Unterthanen eigenmächtig Rirchen aufgeführt und, ungeachtet des Widerfpruchs ihrer Gutsherren und felbst ber Migbilligung bes Raisers, der Bau derfelben vollendet.

Unterdessen hatte sich die Wachsamkeit der Defensoren in etwas gemindert, und der Hof glaubte, einen ernstlichen Schritt wagen zu tönnen. Auf Besehl des Kaisers wurde die Kirche zu Klostergrab niedergerissen, die zu Braunau gewaltsam gesperrt, und die unruhigsten Köpse unter den Bürgern ins Gesängniß geworsen. Eine allgemeine Bewegung unter den Protestanten war die Folge dieses Schrittes; man schrie über Verletzung des Majestätsbriefs, und der Graf von Thurn, von Rachgier besecht und durch sein Desensorant noch mehr ausgesordert, zeigte sich besonders geschäftig, die Gemüther zu erzhißen. Aus allen Kreisen des Königreichs wurden auf seinen Antrieb

Deputierte nach Prag gerufen, um dieser gemeinschaftlichen Gesahr wegen die nöthigen Maßregeln zu nehmen. Man kam überein, eine Supplik an den Kaiser aufzusetzen und auf Loslassung der Gesangenen zu dringen. Die Antwort des Kaisers, schon darum von den Ständen sehr übel aufgenommen, weil sie nicht an sie selbst, sondern an seine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gesetzwidrig und rebellisch, rechtsertigte den Vorgang in Klostergrab und Braunau durch einen kaiserlichen Vesehl und enthielt einige Stellen, welche drohend gedeutet werden konnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, den schlimmen Gindruck zu vermehren, ben dieses kaiserliche Schreiben unter den versammelten Ständen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an dieser Bittschrift schwebten, und wußte fie durch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschließungen hinzureißen. Sie unmittelbar gegen den Kaiser zu empören, ware jest noch ein zu gewagter Schritt gewesen. Nur von Stufe zu Stufe führte er fie an dieses unvermeidliche Ziel. Er fand daber für gut, ihren Unwillen zuerst auf die Rathe des Kaisers abzuleiten, und verbreitete zu dem Ende die Meinung, daß das kaiserliche Schreiben in der Statthalterei zu Brag aufgesett, und nur zu Wien unterschrieben worden sei. Unter den kaiserlichen Statthaltern waren der Kammerpräsident Slawata und der an Thurns Statt jum Burggrafen von Rarlstein er: wählte Freiherr von Martinit das Ziel des allgemeinen Saffes. Beide hatten ben protestantischen Ständen ichon ehedem ihre feind= seligen Gefinnungen baburch ziemlich laut an den Tag gelegt, daß sie allein sich geweigert hatten, der Sitzung beizuwohnen, in welcher der Majestätsbrief in das bohmische Landrecht eingetragen ward. Schon damals drohte man ihnen, sie für jede fünftige Verletung des Majestätsbriefes verantwortlich zu machen, und was von diefer Zeit an den Protestanten Schlimmes widerfuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen katholischen Guts: besihern waren diese beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am härtesten verfahren. Man beschuldigte fie, daß fie diese mit Sunden in die Messe begen ließen und durch Versagung der Taufe, der Beirathen und Begräbniffe jum Papftthum ju zwingen suchten. Gegen zwei so verhaßte Häupter war der Zorn der Nation leicht entflammt, und man bestimmte sie dem allgemeinen Unwillen zum Opfer.

Um 23sten Mai 1618 erschienen die Deputierten bewaffnet und in gablreicher Begleitung auf bem foniglichen Schloß und brangen mit Ungestüm in den Saal, wo die Statthalter Sternberg, Mar tinit, Lobkowit und Clawata versammelt waren. Mit dro: bendem Tone verlangten sie eine Erflärung von jedem Ginzelnen, ob er an dem faiserlichen Schreiben einen Antheil gehabt und seine Stimme bazu gegeben? Mit Mäßigung empfing fie Sternberg; Martinit und Glawata antworteten tropig. Dieses bestimmte ihr Geschick. Sternberg und Lobkowit, weniger gehaft und mehr gefürchtet, wurden beim Urme aus dem Zimmer geführt, und nun ergriff man Slawata und Martinit, schleppte fie an ein Fenster und stürzte sie achtzig Fuß tief in den Schlofgraben hinunter. Den Sefretar Fabricius, eine Kreatur von beiden, schiefte man ihnen nach. Ueber eine so seltsame Art zu exequieren verwunderte sich die ganze gesittete Welt, wie billig; die Böhmen entschuldigten sie als einen landüblichen Gebrauch und fanden an dem ganzen Vorfalle nichts wunderbar, als daß man von einem fo hohen Sprunge fo gefund wieder aufsteben konnte. Ein Misthaufen, auf den die kaiser= liche Statthalterschaft zu liegen tam, hatte fie vor Beschädigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, daß man sich durch diese rasche Exelution in der Gnade des Kaisers sehr verbessert haben würde; aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stände gewollt. Hatten sich diese, aus Furcht einer noch ungewissen Gesahr, eine solche Gewaltthätigkeit erlaubt, so mußte jest die gewisse Erwartung der Strase und das dringender gewordene Bedürsniß der Sicherheit sie noch tieser hineinreißen. Durch diese brutale Handlung der Selbsthilse war der Unentschlossenheit und Neue jeder Nückweg versperrt, und ein einzelnes Berbrechen schien nur durch eine Kette von Gewaltthaten ausgessihnt werden zu können. Da die That selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die strasende Macht entwassnen. Dreißig Direktoren wurden ernannt, den Ausstand gesehmäßig fortzusühren. Wan bemächtigte sich aller Regierungsgeschäfte und aller königlichen

befälle, nahm alle königlichen Beamten und Soldaten in Pflichten ind ließ ein Aufgebot an die ganze böhmische Nation ergehen, sich er gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Zesuiten, welche der llgemeine Haß als die Urheber aller bisherigen Unterdrückungen anslagte, wurden aus dem ganzen Königreiche verdannt, und die Stände anden für nöthig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manifest zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur lufrechthaltung der königlichen Macht und der Gesehe — die Sprache Mer Rebellen, dis sich das Glück für sie entschen hat.

Die Bewegungen, welche die Zeitung des bohmijchen Aufstandes nt faiserlichen Sofe verursachte, maren bei weitem nicht so lebhaft, ls eine solche Aufforderung es verdient hätte. Raiser Matthias ar der entschlossene Geist nicht mehr, der ehedem seinen König und berrn mitten im Schoose seines Volks aufsuchen und von drei Throen herunterstürzen konnte. Der zuversichtliche Muth, ber ihn bei iner Usurpation beseelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Berbeidigung. Die böhmischen Rebellen hatten sich zuerst bewaffnet, und ie Natur der Dinge brachte es mit sich, daß er folgte. Aber er konnte icht hoffen, den Krieg in Böhmen einzuschließen. In allen Ländern einer Herrschaft hingen die Protestanten durch eine gefährliche Somathie zusammen - die gemeinschaftliche Religionsgefahr konnte alle uit einander schnell zu einer furchtbaren Republik verknüpfen. Was atte er einem solchen Feinde entgegen zu setzen, wenn der protestan: iche Theil seiner Unterthanen sich von ihm trennte? Und erschöpften ch nicht beide Theile in einem jo verderblichen Bürgerfriege? Was par nicht alles auf bem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders ls seine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn r siegte?

Ueberlegungen dieser Art stimmten den Kaiser und seine Räthe ur Nachgiebigkeit und zu Gedanken des Friedens; aber eben in dieser lachgiebigkeit wollten Andere die Ursache des Uebels gefunden haben. erzherzog Ferd in and von Grät wünschte dem Kaiser vielmehr einer Begebenheit Glück, die jede Gewaltthat gegen die böhmischen kotestanten vor ganz Europa rechtsertigen würde. "Der Ungehormm," hieß es, "die Geschlosigkeit und der Aufruhr seien immer Hand

in Sand mit dem Protestantismus gegangen. Alle Freiheiten, welche von ibm selbst und dem porigen Raiser den Ständen bewilligt worben, hätten keine andere Wirkung gehabt, als ihre Forderungen zu vermehren. Gegen die landesberrliche Gewalt seien alle Schritte ber Reper gerichtet; stufenweise seien sie von Trop zu Trop bis zu diesem letten Angriff hinauf gestiegen; in kurzem würden fie auch an die noch einzig übrige Person bes Raisers greifen. In den Waffen allein fei Hilfe gegen einen solchen Keind — Ruhe und Unterwerfung nur über ben Trümmern ihrer gefährlichen Brivilegien — nur in bem völligen Untergange biefer Sette Sicherheit für ben katholischen Glauben. Ungewiß zwar sei der Ausgang des Krieges, aber gewiß das Berderben bei Unterlaffung deffelben. Die eingezogenen Güter der Rebellen würden die Unkoften reichlich erstatten und der Schrecken der Sinrichtungen den übrigen Landständen fünftig einen schnellern Gehorsam lehren." - War es ben böhmischen Protestanten zu verbenken, wenn fie fich gegen die Wirtungen folder Grundfate in Zeiten vermahr: ten? - Und auch nur gegen den Thronfolger des Kaisers, nicht gegen ihn selbst, ber nichts gethan hatte, die Besorgnisse ber Protestanten zu rechtfertigen, war der bohmische Aufstand gerichtet. Jenem den Weg zu dem böhmischen Throne zu verschließen, ergriff man die Waffen schon unter Matthias, aber so lange bieser Raiser lebte, wollte man sich in den Schranken einer scheinbaren Unterwürfigkeit halten.

Aber die Böhmen hatten zu den Waffen gegriffen, und underwaffnet durfte ihnen der Kaiser nicht einmal den Frieden andieten. Spanien schoß Geld zur Rüstung her und versprach Truppen von Italien und den Niederlanden aus zu schieden. Zum Generalissimus ernannte man den Grafen von Boucquoi, einen Niederländer, weil keinem Eingebornen zu trauen war, und Graf Dampierre, ein anderer Ausländer, commandierte unter seinen Besehlen. She sich diese Armee in Bewegung setzte, versuchte der Kaiser den Weg der Güte durch ein vorausgeschicktes Manisest. In diesem erklärte er den Böhmen: "daß der Majestätsbrief ihm heilig sei, daß er nie etwas gegen ihre Religion oder ihre Privilegien beschlossen, daß selbst seine jehige Küstung ihm durch die ihrige sei abgedrungen worden. Sosbald die Nation die Wassen von sich lege, würde auch er sein Heer

erabschieden." Aber dieser gnädige Brief verfehlte seine Wirkung ocil die Häupter des Aufruhrs für rathsam fanden, den guten Willen es Kaisers dem Volke zu verbergen. Unstatt desselben verbreiteten ie auf den Kanzeln und in fliegenden Blättern die giftigften Gerüchte nid ließen das hintergangene Volk vor Bartholomäusnächten gittern, ie nirgends als in ihrem Kopfe existierten. Gang Böhmen, mit lusnahme dreier Städte, Budweiß, Krummau und Vilsen, nahm theil an dem Aufruhr. Diese drei Städte, größtentheils fatholisch, atten allein den Muth, bei diesem allgemeinen Abfall dem Kaiser ctreu zu bleiben, der ihnen Hilfe versprach. Aber dem Grafen von thurn komte es nicht entgeben, wie gefährlich es wäre, drei Pläte on solder Wichtigkeit in feindlichen Händen zu lassen, die den kaiser= ichen Waffen zu jeder Zeit den Eingang in das Königreich offen hielten. Nit schneller Entschlossenheit erschien er vor Budweiß und Arummau ind hoffte beide Pläte durch Schrecken zu überwältigen. Arumman raab sich ihm, aber von Budweiß wurden alle seine Angriffe stand: aft zurückgeschlagen.

Und nun fing auch der Raiser an, etwas mehr Ernst und Thätigeit zu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwei Heeren ns böhmische Gebiet und fingen an, es feindselig zu behandeln. Aber ie kaiserlichen Generale fanden den Weg nach Prag schwerer, als sie rmartet hatten. Jeder Paß, jeder nur irgend haltbare Ort mußte nit dem Degen geöffnet werden, und der Widerstand mehrte sich mit edem neuen Schritte, den sie machten, weil die Ausschweifungen brer Truppen, meistens Ungarn und Wallonen, den Freund gum Ubfall und den Feind zur Verzweiflung brachten. Aber auch noch ann, als seine Truppen schon in Böhmen vordrangen, suhr der Raiser fort, den Ständen den Frieden zu zeigen und zu einem gutichen Vergleich die Hände zu bieten. Neue Aussichten, die sich ihnen uithaten, erhoben den Muth der Rebellen. Die Stände von Mähren rgriffen ihre Partei, und aus Deutschland erschien ihnen in der Berson des Grafen von Mannsfeld ein eben so unverhoffter als apferer Beschüter.

Die Häupter der evangelischen Union hatten den bisherigen Bevegungen in Böhmen schweigend, aber nicht müßig, zugesehen. Beide fämpften für dieselbe Sache, gegen denselben Feind. In dem Schickjale der Böhmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eigenes Schicksal
lesen, und die Sache dieses Bolks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit des deutschen Bundes abgeschildert. Diesem Grundsatz getreu, stärkten sie den Muth der Nebellen durch Beistandsverspreschungen, und ein glücklicher Zufall setzte sie in Stand, dieselben uns verhosst in Erfüllung zu bringen.

Graf Peter Ernst von Mannsfeld, der Sohn eines verdienst: vollen öfterreichischen Dieners, Ernsts von Mannsfeld, ber die spanische Armee in den Niederlanden eine Zeit lang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde das Wertzeug, das öfterreichische haus in Deutschland zu demüthigen. Er selbst hatte dem Dienste dieses Saufes feine ersten Feldzüge gewidmet und unter den Fahnen Erzberzog Leopolds in Julich und im Elfaß gegen die protestantische Religion und die deutsche Freiheit gefochten. Aber unvermerkt für die Grundfate diefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, deffen Gigen= nut ihm die geforderte Entschädigung für den in seinem Dienste gemachten Aufwand versagte und widmete der evangelischen Union seinen Gifer und einen siegreichen Degen. Es fügte sich eben, daß der Herzog von Savonen, ein Alliierter der Union, in einem Kriege gegen Spanien ihren Beistand verlangte. Sie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Manusfeld bekam den Auftrag, ein Beer von viertausend Mann, zum Gebrauch und auf Rosten des Herzogs, in Deutschland bereit zu halten. Dieses heer stand eben marschfertig da, als das Kriegsfeuer in Böhmen aufloderte, und der Herzog, der gerade jest keiner Berftarkung bedurfte, überließ es der Union zu freiem Gebrauche. Nichts konnte dieser willkommener sein, als ihren Bundesgenossen in Böhmen auf fremde Rosten zu dienen. Sogleich erhielt Graf Mann Sfeld Befehl, diese viertausend Mann in das Ronigreich zu führen, und eine vorgegebene bohmische Bestallung mußte den Augen der Welt die wahren Urheber seiner Rüftung verbergen.

Dieser Mannsfeld zeigte sich jest in Böhmen und faßte durch Einnahme der sesten und kaiserlich gesinnten Stadt Pilsen in diesem Königreiche sesten Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Succurs aufgerichtet, den die schlesischen Stände ihnen

zu Hilfe schickten. Zwischen diesen und den kaiserlichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber desto verheerendern Gesechten, welche einem ernstlichern Kriege zum Vorspiele dienten. Um die Lebschigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Kaiser und ließ sich sogar die angebotene sächsische Vermitztelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man versuhr, raffte der Tod den Kaiser von der Scene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen der Welt zu rechtsertigen, die er durch den Sturz seines Vorgängers hersausgesordert hatte? War es der Mühe werth, den Thron Rudolphs durch ein Verbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu besigen und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Matthias König war, büßte er für die Unklugheit, durch die er es geworden. Sinige Jahre srüher sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbstthätigsteit noch übrig ließ, hielten seine eigenen Ugnaten unter einem schicksen Zwange. Krank und kinderlos, sah er die Ausmerksamsteit der Welt einem stolzen Erben entgegeneilen, der ungeduldig dem Schicksal vorgriff und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige erössnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des deutschen Hauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Söhnen Maximis lians lebte nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albrecht in den Niederlanden, der aber seine nähern Acchte auf diese Erbschaft an die Gräßische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ansprüche auf die österreichischen Besitzungen zum Vortheil des Erzherzogs Ferdinand von Stepermark begeben, in welchem nunmehr der Habsdurgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben und

die ehemalige Größe Desterreichs wieder aufleben sollte.

Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Kaiser Maximilian 3 de 3 Zweiten, Erzherzog Karl von Krain, Kärnthen und Steyermark, zum Vater, zur Mutter eine Prinzessin von Vayern. Da er den ersten schon im zwölsten Jahre verlor, so übergab ihn die Erzsherzogin der Aussicht ihres Bruders, des Herzogs Wilhelm von

Bayern, unter dessen Augen er auf der Akademie zu Ingolstadt durch Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was für Grundsätze er aus dem Umgang eines Fürsten schöpfen mußte, der sich Andachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht schwer zu bezreisen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsicht der Maximilianischen Prinzen gegen die Anhänger der neuen Lehre und die Berwirrung in ihren Landen; auf der andern den Segen Baherns und den unerbittlichen Religionseiser seiner Beherrscher; zwischen diesen Mustern ließ man ihn wählen.

In dieser Schule zu einem mannhaften Streiter für Gott, zu einem rüstigen Werkzeuge der Kirche zubereitet, verließ er Bapern nach einem fünfjährigen Aufenthalte, um die Regierung seiner Erbsländer zu übernehmen. Die Stände von Krain, Kärnthen und Stepermark, welche vor Ablegung ihres Huldigungseides die Bestätigung ihrer Religionsfreiheit sorderten, erhielten zur Antwort, daß die Religionsfreiheit mit der Huldigung nichts zu thun habe. Der Sid wurde ohne Bedingung gesordert, und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Ingolstadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausstührung reif schien. She Ferdinand mit derselben ans Licht trat, holte er erst selbst in Berson zu Loretto die Enade der Jungfrau Maria und zu den Füßen Clemens des Uchten in Kom den apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als den Protestantismus aus einem Distrikte zu vertreiben, wo er die überlegene Auzahl auf seiner Seite hatte und durch eine förmliche Duldungsakte, welche Ferdin ands Vater dem Herren und Nitterstande dieser Länder bewilligt hatte, gesehmäßig geworden war. Eine so seierlich ausgestellte Bewilligung konnte ohne Gesahr nicht zurückgenommen werden; aber den frommen Zögling der Jesuiten schreckte keine Schwierigkeit zurück. Das Beispiel der übrigen, sowohl katholischen als protestantischen Reichsstände, welche das Resormationsrecht in ihren Ländern ohne Widerspruch ausgeübt, und die Mißbräuche, welche die steverischen Stände von ihrer Religionsfreiheit gemacht hatten, mußten dieser Gewaltthätigkeit zur Rechtsertigung dienen. Unter dem Schuße eines ungereinten positiven Gesehs glaubte man ohne Scheu das Geseh

ber Vernunft und Billigkeit verhöhnen zu dürsen. Bei dieser ungerechten Unternehmung zeigte Ferdinand übrigens einen bewundernswürdigen Muth, eine lobenswerthe Standhaftigkeit. Ohne Geräusch, und man darf hinzusetzen, ohne Grausamkeit, unterdrückte er ben protestantischen Gottesdienst in einer Stadt nach der andern, und in wenigen Jahren war dieses gefahrvolle Werk zum Erstaunen des ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Ratholijden den Selden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, fingen die Protestanten an, sich gegen ibn, als ihren gefährlichsten Feind, ju ruften. Nichtsbestoweniger fand bas Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolge zuzuwenden, in den Wahl: staaten Desterreichs teinen ober nur einen febr geringen Widerspruch, und selbst die Böhmen fronten ihn, unter jehr annehmlichen Bedingungen, ju ihrem fünftigen König. Spater erft, nachdem fie ben ichlimmen Ginfluß feiner Rathichlage auf die Regierung bes Raifers erfahren hatten, machten ihre Besorgniffe auf; und verschiedene hand: ichriftliche Auffate von ibm, die ein bojer Wille in ihre Sande ipielte, und die seine Gesinnungen nur zu deutlich verriethen, trieben ihre Furcht aufs Sochfte. Besonders entruftete fie ein geheimer Familien: vertrag mit Spanien, worin Ferdinand biefer Arone, nach Ab: gang männlicher Erben, bas Konigreich Bobmen verschrieben batte, ohne die Nation erst zu boren, ohne die Wahlfreiheit ihrer Krone zu achten. Die vielen Feinde, welche fich diefer Pring burch feine Refor: mation in Stepermark unter ben Protestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bei ben Bohmen die ichlimmiten Dienite; und bejonders zeigten fich einige babin geflüchtete ftepermarkische Emigranten, welche ein racherfülltes Berg in ihr neues Baterland mitbrachten, geschäftig, das Feuer der Empörung zu nähren. In jo widriger Stimmung fand Ronig Ferdinand die bobmijde Nation, als Raifer Matthias ibm Plat machte.

Ein so schlimmes Verhältniß zwischen der Nation und dem Thronkandidaten würde auch bei der ruhigsten Thronsolge Stürme erweckt haben — wie vielmehr aber jest im vollen Feuer des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte und in den Zustand des natürlichen Rechts zurückgetreten war; jest, da sie die Wassen in Händen hatte, da durch das Gefühl ihrer Einigkeit ein begeisterns des Selbstvertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die glücklichsten Ersolge, durch fremde Beistandsversprechungen und schwindlige Hossungen zur sestesten Zuversicht erhoben war. Uneingedenk des an Ferdinand bereits übertragenen Rechts, erklärten die Stände ihren Thron für erledigt, ihre Wahl für völlig ungebunden. Zu einer stiedlichen Unterwersung war kein Anschein vorhanden, und wollte sich Ferdinand im Besitz der böhmischen Krone sehen, so hatte er die Wahl, sie entweder mit allem dem zu erkaufen, was eine Krone wünschenswerth macht, oder mit dem Schwert in der Hand zu ersobern.

Aber mit welchen Hilfsmitteln sie erobern? Auf welches feiner Länder er seine Augen kehrte, stand alles in hellen Flammen. Schle= sien war in den böhmischen Aufstand zugleich mit hineingerissen; Mähren war im Begriff, diesem Beispiel zu folgen. In Ober = und Unterösterreich regte sich wie unter Rudolph, der Geist der Freiheit, und tein Landstand wollte huldigen. Ungarn bedrohte der Fürst Bethlen Gabor von Siebenburgen mit einem Ueberfall; eine geheimnisvolle Ruftung der Türken erschreckte alle östlich gelegegenen Provinzen; damit das Bedrängniß vollkommen würde, so muß= ten auch, von dem allgemeinen Beispiel geweckt, die Protestanten in seinen väterlichen Erbstaaten ihr Haupt erheben. In diesen Ländern war die Zahl der Protestanten überwiegend, in den meisten hatten sie die Ginfünfte im Besit, mit denen Ferdinand seinen Rrieg führen sollte. Die Neutralen fingen an zu wanken, die Getreuen zu verza= gen, nur die Schlimmgesinnten hatten Muth; die eine Sälfte von Deutschland winkte den Rebellen Ermunterung, die andere erwartete mußig den Ausschlag; spanische Hilfe stand noch in fernen Landen. Der Augenblid, der ihm alles brachte, drohte ihm alles zu entreißen.

Was er auch jett, von dem harten Gesetz der Noth unterjocht, den böhmischen Rebellen andietet — alle seine Vorschläge zum Frieden werden mit Uebermuth verschmäht. An der Spite eines Heeres zeigt sich der Graf von Thurn schon in Mähren, diese einzige noch wantende Provinz zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde gibt den mährischen Protestanten das Signal der Empörung.

Brünn wird erobert, das übrige Land folgt freiwillig nach; in der ganzen Provinz ändert man Religion und Regierung. Wachsend in seinem Laufe, stürzt der Rebellenstrom in Oberösterreich, wo eine gleichgesinnte Partei ihn mit freudigem Beifall empfängt. "Rein Unterschied der Religion soll mehr sein, gleiche Rechte für alle drift: lichen Kirchen. — Man habe gehört, daß fremdes Volk in dem Lande geworben werde, die Böhmen zu unterdrücken. Diejes judge man auf, und bis nach Jerusalem werde man den Feind der Freiheit verfolgen." - Kein Arm wird gerührt, ben Erzherzog zu vertheidigen; endlich lagern sich die Rebellen vor Wien, ihren Herrn zu belagern.

Seine Kinder hatte Ferdinand von Grat, wo fie ihm nicht mehr sicher waren, nach Tyrol geflüchtet; er selbst erwartete in seiner Kaiserstadt den Aufruhr. Eine Handvoll Soldaten war alles, was er dem wüthenden Schwarme entgegenstellen fonnte. Diesen Wenigen fehlte der gute Wille, weil es an Sold und selbst an Brod fehlte. Auf eine lange Belagerung war Wien nicht bereitet. Die Partei der Protestanten, jeden Augenblick bereit, sich an die Böhmen anzuschließen, war in der Stadt die überwiegende; die auf dem Lande zogen icon Truppen gegen ihn zusammen. Schon jah der pretestantijche Pöbel den Erzherzog in einem Monchaklofter eingesperrt, seine Staaten getheilt, seine Kinder protestantisch erzogen. Seimlichen Feinden anvertraut und von öffentlichen umgeben, jah er jeden Augenblid den Abgrund sich öffnen, der alle seine Hoffnungen, der ibn jelbst verschlingen sollte. Die böhmischen Rugeln flogen in die taifer= liche Burg, wo sechzehn öfterreichische Baronen sich in sein Zimmer brängten, mit Vorwürsen in ihn stürmten und zu einer Consöderation mit ben Böhmen seine Ginwilligung zu ertropen strebten. Giner von diesen ergriff ihn bei den Anöpfen seines Wamms. "Ferdinand!" schnaubte er ihn an, "wirst du unterschreiben?"

Dem batte man es nicht verziehen, in Dieser schredlichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand dachte nach, wie er römischer Kaiser werden wollte. Nichts schien ihm übrig zu sein, als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu jener riethen Männer — zu dieser fatholische Priefter. Berließ er die Stadt, so fiel sie in Feindes Hände; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine Hauptstadt nicht, und wollte eben so

wenig von Bedingungen hören.

Der Erzherzog war noch im Wortwechsel mit den deputierten Baronen, als auf einmal Trompetenschall den Burgplatz erfüllte. Unter den Anwesenden wechseln Furcht und Erstaunen — ein erschreckendes Gerücht durchläuft die Burg — ein Deputierter nach dem andern verschwindet. Biele von Abel und der Bürgerschaft hörte man eilsertig in das Thurnische Lager sliehen. Diese schnelle Veränderung wirkte ein Regiment Dampierrischer Kürassiere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einrückte, den Erzherzog zu verstheidigen. Bald solgte auch Fußvolk nach; viele katholische Bürger, durch diese Erscheinung mit neuem Muth belebt, und die Studierenden selbst, ergriffen die Wassen. Eine Nachricht, die so eben aus Böhmen einlief, vollendete seine Errettung. Der niederländische General Boucquoi hatte den Grasen Mannsfeld bei Budweiß auß Haupt geschlagen und war im Unzuge gegen Prag. Eilsertig brachen die Böhmen ihre Gezelte ab, um ihre Hauptskadt zu entsehen.

Und jest waren auch die Paffe wieder frei, die der Feind besett gehalten, um Ferdinanden ben Weg nach Frankfurt gur Raiferwahl zu verlegen. Wenn es dem Könige von Ungarn für seinen ganzen Blan wichtig war, ben deutschen Thron zu besteigen, so war es jest um so wichtiger, ba seine Ernennung zum Kaiser bas unverdächtigste und entscheidendste Zeugniß für die Bürdigkeit seiner Berson und die Gerechtigkeit seiner Sache ablegte und ihm zugleich zu einem Beistande des Reichs Hoffnung machte. Aber dieselbe Rabale, welche ihn in seinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm auch bei seiner Bewerbung um die Raiserwürde entgegen. Rein österreichischer Bring sollte ben deutschen Thron mehr besteigen, am wenigsten aber Ferdinand, der entschlossene Berfolger ihrer Religion, der Sklave Spaniens und der Jesuiten. Dieses zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten bes Matthias dem Berzog von Bayern, und nach der Weige: rung beffelben bem Bergog von Savonen die beutsche Krone angetragen. Da man mit dem Lettern über die Bedingungen nicht so leicht einig werden konnte, so suchte man wenigstens die Wahl auf: zuhalten, bis ein entscheidender Streich in Böhmen oder Desterreich Me Hoffnungen Ferdin and 3 zu Grunde gerichtet und ihn zu dieser Bürde unfähig gemacht hätte. Die Unierten ließen nichts unversucht, tursachsen, welches an das österreichische Interesse gefesselt mar, gegen ferdinand einzunehmen und diesem Sofe die Gefahr vorzustellen, vomit die Grundsätze dieses Fürsten und seine spanischen Verbin: ungen die protestantische Religion und die Reichsversassung bedrohten. Durch Erhebung Ferdin and 3 auf den Raiserthron, stellten sie weiter or, würde sich Deutschland in die Privatangelegenheiten dieses Prinzen erflochten sehen und die Waffen der Böhmen gegen sich reizen. Aber Mer Gegenbemühungen ungeachtet wurde der Wahltag ausgeschrieben, ferdinand als rechtmäßiger König von Böhmen dazu berufen, ind seine Kurstimme, mit vergeblichem Widerspruch ber böhmischen Stände, für gultig erkannt. Die drei geistlichen Aurstimmen maren ein, auch die sächsische war ihm günstig, die brandenburgische nicht ntgegen, und die entschiedenste Mehrheit erklärte ihn 1619 gum faiser. So sab er die zweifelhafteste von allen seinen Kronen zuerst uf seinem Haupte, um wenige Tage nachher diesenige zu verlieren, oelche er schon unter seine gewissen Besitzungen gählte. Während aß man ihn in Frankfurt zum Kaiser machte, stürzte man ihn in Brag von dem böhmischen Throne.

Fast alle seine deutschen Erbländer hatten sich unterdessen in einer allgemeinen surchtbaren Conföderation mit den Böhmen vereinigt, veren Trotz jett alle Schranken durchbrach. Am 17. August 1619 erklärten sie den Kaiser, auf einer Reichsversammlung, für einen zeind der böhmischen Religion und Freiheit, der durch seine verderbichen Rathschläge den verstorbenen König gegen sie aufgewiegelt, zu hrer Unterdrückung Truppen geliehen, Ausländern das Königreich um Raube gegeben, und es zuletzt gar, mit Verspottung ihrer Volkspatte, in einem heimlichen Vertrag an die Spanier verschrieben vatte, aller Ansprücke auf ihre Krone verlustig und schritten ohne Ausschländen, so konnte die Wahl nicht wohl auf einen katholischen Prinzen allen, obgleich zum Scheine für Bayern und Savoyen einige Stimpen gehört wurden. Aber der bittere Religionshaß, welcher die Kvangelischen und Reformierten unter einander selbst entzweite, machte

eine Zeit lang auch die Wahl eines protestantischen Königs schwer, bis endlich die Feinheit und Thätigkeit der Calvinisten über die über-

legene Anzahl der Lutheraner den Sieg davon trug.

Unter allen Prinzen, welche zu dieser Würde in Vorschlag kamen, hatte sich Kurfürst Friedrich der Fünste von der Pfalz die gegründetsten Unsprüche auf das Vertrauen und die Dankbarkeit der Vöhmen erworden, und unter allen war keiner, bei welchem das Privatinteresse einzelner Stände und die Zuneigung des Volks durch so viele Staatsvortheile gerechtsertigt zu werden schienen. Friedrich der Fünste war von einem freien und ausgeweckten Geist, vieler Hesormierten in Deutschland, der Ansührer der Union, deren Kräste ihm zu Gebote standen, ein naher Anverwandter des Herzogs von Bayern, ein Sidam des Königs von Großbritannien, der ihn mächtig unterstüßen konnte. Alle diese Vorzüge wurden von der calvinistischen Partei mit dem besten Ersolge geltend gemacht, und die Reichsversammlung zu Prag erwählte Friedrich den Fünsten unter Gebet und Freudenthränen zum König.

Alles, was auf dem Prager Reichstag geschah, war ein zu vorbereitetes Werk, und Friedrich selbst mar bei der ganzen Verhand: lung zu thätig gewesen, als daß er von dem Antrage der Böhmen hätte überrascht werden sollen. Dennoch erschreckte ihn der gegenwärtige Glang dieser Krone, und die zweifache Größe des Berbrechens und des Glücks brachte seinen Aleinmuth zum Zittern. Nach der gewöhn: lichen Art schwacher Seelen wollte er sich erst durch fremdes Urtheil zu feinem Borhaben ftarfen; aber es hatte feine Gewalt über ibn, wenn es gegen seine Leidenschaft ausfiel. Sachsen und Bapern, wo er Rath verlangt hatte, alle seine Mitkurfürsten; alle, welche diese Unternehmung mit seinen Fähigkeiten und Kräften abwogen, warnten ihn vor dem Abgrund, in den er fich fturge. Gelbst Konig Sakob von England wollte seinem Sidam lieber eine Rrone entriffen sehen, als die geheiligte Majestät der Könige durch ein so schlimmes Beispiel verleten helfen. Aber was vermochte die Stimme der Klugheit gegen den verführerischen Glanz einer Königstrone? Im Mugenblick ihrer höchsten Kraftaußerung, wo fie den geheiligten Zweig

nes zweibundertjährigen Regentengeschlechts von sich stößt, wirft sich m eine freie Nation in die Arme; auf seinen Muth vertrauend, ählt sie ihn zu ihrem Führer auf der gefährlichen Bahn des Ruhms id der Freiheit; von ihm, ihrem gebornen Beschüßer, erwartet eine aterdrückte Religion Schuß und Schirm gegen ihren Verfolger—Il er kleinmüthig seine Furcht bekennen, soll er seigherzig Religion and Freiheit verrathen? Eben diese Nation zeigt ihm die Ueberlegenseit ihrer Kräste und die Ohnmacht ihres Feindes — zwei Drittheile er österreichischen Macht gegen Desterreich bewassnet und einen streitzuren Bundesgenossen von Siebenbürgen aus bereit, den schwachen eberrest dieser Macht noch durch einen seindlichen Angriss zu theilen. ene Aussorderungen sollten seinen Ehrgeiz nicht wecken? diese Hosse

ungen seinen Muth nicht entzünden?

Wenige Augenblicke gelassenen Nachdenkens würden hingereicht iben, ihm die Größe des Wagestücks und den geringen Werth des reises zu zeigen — aber die Aufmunterung fprach zu seinen Sinnen, nd die Warnung nur zu seiner Bernunft. Es war sein Unglück, 16 die zunächst ihn umgebenden und hörbarsten Stimmen die Partei iner Leidenschaft nahmen. Diese Machtvergrößerung ihres Herrn fnete dem Chrgeiz und der Gewinnsucht aller seiner pfälzischen diener ein unermeßliches Feld der Befriedigung. Dieser Triumph iner Kirche mußte jeden calvinischen Schwärmer erhigen. Konnte n so schwacher Ropf den Vorspiegelungen seiner Rathe widerstehen, ie seine Hilfsmittel und Kräfte eben so unmäßig übertrieben, als e die Macht des Feindes heruntersetten? den Aufforderungen seiner ofprediger, die ihm die Eingebungen ihres fanatischen Eifers als en Willen des Himmels verkündigten? Ustrologische Träumereien efüllten seinen Kopf mit dimärischen Hoffnungen; selbst durch den nwiderstehlichen Mund der Liebe bestürmte ihn die Verführung. Konntest du dich vermessen," sagte die Kurfürstin zu ihm, "die Hand einer Königstochter anzunehmen, und dir bangt vor einer Krone, die man freiwillig dir entgegenbringt? Ich will lieber Brod effen an deiner königlichen Tafel, als an deinem kurfürstlichen Tische ichwelgen."

Friedrich nahm die böhmische Krone. Mit beispiellosem Pomp

geschah zu Prag die königliche Krönung; die Nation stellte alle ihre Reichthümer auß, ihr eigenes Werk zu ehren. Schlessen und Mähren, Nebenländer Böhmens, solgten dem Beispiele des Hauptstaats und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohlocken war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging dis zur Andetung. Dänemark und Schweden, Holland und Benedig, mehrere deutsche Staaten erkannten ihn als rechtmäßigen König; und Friedrich schickte sich nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Auf den Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen war feine größte Soffnung gerichtet. Diefer furchtbare Feind Defter: reichs und der fatholischen Rirche, nicht zufrieden mit seinem Fürsten: thum, bas er seinem rechtmäßigen Berrn, Gabriel Bathori, mit Silfe ber Türken entriffen batte, ergriff mit Begierbe biefe Gelegenheit, sich auf Unkosten der öfterreichischen Bringen zu vergrößern, Die fich geweigert hatten, ihn als herrn von Siebenburgen anzuerfennen. Gin Angriff auf Ungarn und Desterreich war mit den böhmischen Rebellen verabredet, und vor der Hauptstadt follten beide Beere que sammenstoßen. Unterdessen verbarg Bethlen Gabor unter ber Maste ber Freundschaft ben mahren Zweck seiner Kriegsrüftung und persprach voller Arglist bem Kgiser, burch eine verstellte Silfleistung die Böhmen in die Schlinge zu locken und ihre Anführer ihm lebendia ju überliefern. Auf einmal aber ftand er als Feind in Dber-Ungarn; ber Schreden ging por ihm ber, hinter ihm die Berwustung; alles unterwarf sich; zu Prefburg empfing er die ungarische Krone. Des Raisers Bruder, Statthalter in Wien, gitterte für Diese Sauptstadt. Gilfertig rief er ben General Boucquoi gu Bilfe; ber Abzug ber Raiferlichen zog die böhmische Armee zum zweitenmal vor Wien. Durch awölftausend Siebenburgen verstärkt und bald darauf mit dem fiegreichen Seere Bethlen Gabors vereinigt, brobte fie aufs neue, bicje hauptstadt zu überwältigen. Alles um Wien ward verwüstet, bie Donau gesperrt, alle Zufuhr abgeschnitten, die Schrecken des Sungers ftellten fich ein. Ferbinand, ben biefe bringende Befahr eiliaft in feine Sauptstadt zurückgeführt hatte, fah sich zum zweitenmal am Rand bes Verderbens. Mangel und raube Witterung zogen

blich die Böhmen nach Hause; ein Verlust in Ungarn rief Bethlen abor zurück; zum zweitenmal hatte das Glück den Kaiser gerettet.

In wenigen Wochen anderte sich nun alles, und durch seine latskluge Thätigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben m Maße, als Friedrich die seinige durch Saumseligkeit und lechte Maßregeln herunterbrachte. Die Stände von Rieder-Desterich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur Huldigung geacht und die Benigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestät id des Hochverraths schuldig erklärt. So faßte der Kaiser in einem ner Erblande wieder festen Tuß, und zugleich wurde alles in Beegung gesetzt, sich auswärtiger Hilse zu versichern. Schon bei der aiserwahl zu Franksurt war es ihm durch mündliche Vorstellungen lungen, die geistlichen Kurfürsten und zu München den Herzog taximilian von Bayern für seine Sache zu gewinnen. Auf m Antheil, den die Union und Ligue an dem böhmischen Kriege ihmen, beruhte der ganze Ausschlag dieses Krieges, das Schicksal rie brich 3 und bes Raisers. Dem ganzen protestantischen Deutsch= nd schien es wichtig zu sein, den König von Böhmen zu unteriben; den Kaiser nicht unterliegen zu lassen, schien das Interesse r katholischen Religion zu erheischen. Siegten die Protestanten in öhmen, so hatten alle katholischen Prinzen in Deutschland für ihre esitungen zu zittern; unterlagen sie, so konnte der Raiser dem otestantischen Deutschland Gesetze vorschreiben. Ferdinand fette so die Ligue, Friedrich die Union in Bewegung. Das Band r Verwandtschaft und persönliche Anhänglickeit an den Kaiser, inen Schwager, mit dem er in Ingolstadt aufgewachsen war, Eiser r die katholische Religion, die in der augenscheinlichsten Gefahr zu weben schien, die Eingebungen der Jesuiten; verbunden mit den rbächtigen Bewegungen der Union, bewogen den Herzog von apern und alle Fürsten ber Ligue, die Sache Ferdinand 3 gu er ihrigen zu machen.

Nach einem mit dem Letztern geschlossenen Vertrage, welcher ihm en Ersat aller Ariegsunkosten und aller zu erleidenden Verluste verscherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das ommando der liguistischen Truppen, welche dem Kaiser gegen die

höhmischen Rebellen zu Hilfe eilen sollten. Die Häupter der Union anstatt diese gefährliche Bereinigung der Lique mit dem Raiser gr bintertreiben, wendeten vielmehr alles an, sie zu beschleunigen. Ronnter fie die fatholische Lique zu einem erklärten Untheil an dem böhmischer Kriege vermögen, jo hatten fie fich von allen Mitgliedern und Alliierter ber Union das Nämliche zu versprechen. Ohne einen öffentlichen Schrift ber Ratholischen gegen die Union war keine Machtvereinigung unter ben Protestanten zu hoffen. Sie erwählten also den bedenklichen Zeit: punkt der böhmischen Unruben, eine Abstellung aller bisberigen Beichwerden und eine vollkommene Religionsversicherung von den Ratho. lijden zu fordern. Dieje Forderung, welche in einem drohenden Tone abgefaßt mar, richteten fie an den Bergog von Bayern, als bas Saupt ber Katholischen, und drangen auf eine schnelle unbedingte Erklärung. Maximilian mochte sich nun für ober wider fie entscheiden, so war ihre Absicht erreicht; seine Nachgiebigkeit beraubte Die katholische Partei ihres mächtigften Beschützers; seine Widersetzung bewaffnete die ganze protestantische Partei und machte den Krieg un: vermeidlich, durch welchen fie zu gewinnen hofften. Maximilian, durch so viele andere Beweggrunde ohnehin auf die entgegengesette Seite gezogen, nahm die Aufforderung der Union als eine formliche Kriegserklärung auf, und die Ruftung wurde beschleunigt. Während daß Bayern und die Lique sich für den Kaiser bewassneten, wurde auch mit dem spanischen hofe wegen Subsidien unterhandelt. Alle Schwie: rigkeiten, welche die ichläfrige Politit bes Ministeriums biefem Gesuche entgegensette, übermand der kaiserliche Gesandte in Madrid, Graf von Khevenhüller, gludlich. Außer einem Geldvorschuß von einer Million Gulden, welche man diesem Sofe nach und nach zu entloden mußte, ward noch zugleich ein Angriff auf die untere Pfalz, von den spanischen Niederlanden aus, beschlossen.

Indem man alle katholischen Mächte in das Bündniß zu ziehen suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit dem Gegenbündniß der protestantischen auf das nachdrücklichste entgegen. Es kam darauf an, dem Aurfürsten von Sachsen und mehreren evangelischen Ständen die Besorgnisse zu benehmen, welche die Union ausgestreut hatte, daß die Rüstung der Ligue darauf abgesehen sei, ihnen die säcularisserten

Stifter wieder zu entreißen. Eine schriftliche Versicherung des Gegenscheils beruhigte den Kurfürsten von Sachsen, den die Privateisersucht gegen Pfalz, die Eingebungen seines Hospredigers, der von desterreich erkauft war, und der Verdruß, von den Vöhmen bei der dönigswahl übergangen worden zu sein, ohnehin schon auf Desterzeichs Seite neigten. Nimmer konnte es der lutherische Janatismus em reformierten vergeben, daß so viele edle Länder, wie man sich usdrückte, dem Calvinismus in den Rachen fliegen und der römisch ellutichrist nur dem helvetisch en Blat machen sollte.

Indem Ferdinand alles that, feine miglichen Umftande gu erbeffern, unterließ Friedrich nichts, seine gute Sache zu verdlimmern. Durch ein anstößiges enges Bündniß mit dem Fürsten on Siebenbürgen, dem offenbaren Alliierten der Pforte, ärgerte r die schwachen Gemüther, und das allgemeine Gerücht klagte ihn m, daß er auf Unkoften der Chriftenheit seine eigene Vergrößerung uche, daß er die Türken gegen Deutschland bewaffnet habe. Sein inbesonnener Gifer für die reformierte Religion brachte die Lutheraner n Böhmen, sein Angriff auf die Bilder die Bapisten dieses König= eichs gegen ihn auf. Neue brudende Auflagen entzogen ihm die liebe des Volks. Die fehlgeschlagene Erwartung der böhmischen Großen rkältete ihren Gifer, bas Ausbleiben fremden Beiftandes ftimmte ihre Buversicht herab. Anstatt sich mit unermüdetem Gifer der Reichsvervaltung zu widmen, verschwendete Friedrich seine Zeit in Ergöß= ichkeiten, auftatt durch eine weise Sparsamkeit seinen Schat zu verrößern, zerstreute er in umnüßem theatralischem Prunk und übel an: jewandter Freigebigkeit die Ginkunfte seiner Länder. Mit sorglosem Beichtsinn bespiegelte er sich in feiner neuen Burde, und über dem inzeitigen Bestreben, seiner Krone froh zu werden, vergaß er die ringendere Sorge, sie auf seinem Haupte zu befestigen.

So sehr man sich in ihm geirrt hatte, so unglücklich hatte sich Friedrich selbst in seinen Erwartungen von auswärtigem Beistand verrechnet. Die meisten Mitglieder der Union trennten die böhmischen Ungelegenheiten von dem Zweck ihres Bundes; andere ihm ergebene Reichsstände fesselte blinde Furcht vor dem Kaiser. Kursachsen und Heichsstände fesselte blinde Furcht vor dem Kaiser. Kursachsen und Heisen Darmstadt hatte Ferdinand für sich gewonnen; Nieders

öfterreich, von wo aus man eine nachdrückliche Diversion erwartete, hatte dem Kaiser gehuldigt; Bethlen Gabor einen Wassenstillsstand mit ihm geschlossen. Dänemark wußte der Wiener Hof durch Gesandtschaften einzuschläsern, Schweden durch einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Die Republik Holland hatte Mühe, sich der spanischen Wassen zu erwehren; Benedig und Savoyen blieben unthätig; König Jakob von England wurde von der spanischen Arglist betrogen. Ein Freund nach dem andern zog sich zurück, eine Hossnung nach der andern verschwand. — So schnell hatte sich alles in weuigen Monaten versändert!

Indessen versammelten die Häupter der Union eine Kriegsmacht; der Kaiser und die Ligue thaten ein Gleiches. Die Macht der letztern stand unter Maximilians Fahnen bei Donauwörth versammelt; die Macht der Unierten bei Ulm, unter dem Markgrasen von Ansbach. Der entscheidende Augenblick schien endlich herbeigekommen zu sein, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Berhältniß beider Kirchen in Deutschland unwiderrustlich bestimmen sollte. Uengstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf einmal die Votschaft des Friedenstam und beide Armeen ohne Schwertschlag auseinander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunst hatte diesen Frieden bewirkt, welchen beide Theile mit gleicher Bereitwilligkeit umfaßten. Das französische Ministerium, durch keinen Heinrich den Großen mehr geleitet, dessen Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage des Königreichs nicht mehr anzuwenden war, fürchtete jetzt das Wachsthum des österreichischen Hauses viel weniger, als die Machtvergrößerung der Calvinisten, wenn sich das pfälzische Haus auf dem böhmischen Throne behaupten sollte. Dit seinen eigenen Calvinisten eben damals in einen gefährlichen Streit verwickelt, hatte es keine dringendere Angelegenheit, als die protestantische Faktion in Böhmen so schnell als möglich unterdrückt zu sehen, ehe die Faktion der Hugenoten in Frankreich sich ein gefährliches Muster daran nähme. Um also dem Kaiser gegen die Böhmen geschwind freie Hände zu machen, stellte es sich zwischen der Union und Ligue als Mittelsperson dar und verglich jenen unerwarteten Frieden, dessen wichtigster Artikel

war, "daß die Union sich jedes Antheils an den böhmischen Händeln begeben und den Beistand, welchen sie Friedrich dem Fünften leisten würde, nicht über die pfälzischen Länder desselben erstrecken sollte." Maximilians Entschlossenheit und die Furcht, zwischen den liguistischen Truppen und einem neuen kaiserlichen Heere, welches aus den Niederlanden im Anmarsch war, ins Gedränge zu gerathen, bewog die Union zu diesem schimpslichen Frieden.

Die ganze Macht Bayerns und der Ligue stand jest dem Kaiser gegen die Böhmen zu Gebote, welche der Ulmische Vergleich ihrem Schickfal überließ. Schneller, als das Gerücht den Vorgang zu Ulm dort verbreiten konnte, erschien Maximilian in Oberösterreich, wo die bestürzten Stände, auf keinen Feind gefaßt, die Gnade des Kaisers mit einer schnellen und unbedingten Huldigung erkauften. In Niederösterreich zog der Herzog die niederländischen Truppen des Grafen von Boucquoi an sich, und diese kaiserlich-bayerische Armee, nach ihrer Vereinigung zu fünfzigtausend Mann angewachsen, drang ohne Zeitverlust in das böhmische Gebiet. Alle böhmischen Geschwader, welche in Niederöfterreich und Mähren zerstreut waren, trieb sie fliehend por sich her, alle Städte, welche es wagten, Widerstand zu thun, wurden mit stürmender Hand erobert; andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, öffneten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte den reißenden Lauf Maximilians. Weichend zog sich die böhmische Urmee, welche der tapfere Fürst Christian von Anhalt comman: dierte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximilian au den Mauern dieser Hauptstadt ein Treffen lieferte.

Die schlechte Verfassung, in welcher er die Armee der Rebellen zu überraschen hosste, rechtsertigte diese Schnelligkeit des Herzogs und versicherte ihm den Sieg. Nicht dreißigtausend Mann hatte Friedrich beisammen; achttausend hatte der Fürst von Anhalt ihm zugeführt, zehntausend Ungarn ließ Bethlen Gabor zu seinen Fahnen stoßen. Sin Sinfall des Kurfürsten von Sachsen in die Lausis hatte ihm alle Hisse abgeschnitten, welche er von diesem Land und von Schlesien her erwartete, die Beruhigung Desterreichs alle, welche er sich von dorther versprach. Bethlen Gabor, sein wichtigster Bundesgenosse, verhielt sich ruhig; die Union hatte ihn an den Kaiser verrathen. Nichts

blieb ihm übrig, als seine Böhmen, und diesen sehlte es an gutem Willen, Eintracht und Muth. Die böhmischen Magnaten sahen sich mit Verdruß gegen deutsche Generale zurückgesetzt, Graf Manns seld blieb, von dem böhmischen Hauptlager getrennt, in Pilsen zurück, um nicht unter Anhalt und Hohenlohe zu dienen. Dem Soldaten, welchem auch das Nothwendigste sehlte, entsiel aller freudige Muth, und die schlechte Mannszucht unter dem Heere gab dem Landmann Ursache zu den bittersten Klagen. Umsonst zeigte sich Friedrich in dem Lager, den Muth der Soldaten durch seine Gegenwart, die Nacheiserung des Abels durch sein Beispiel zu ermuntern.

Auf dem weißen Berge, unweit Prag, singen die Böhmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlichebaperischen Armee (am 8. November 1620) der Angriff geschab. Am Ansange des Tressens wurden einige Vortheile von der Reiterei des Prinzen von Anhalt ersochten; aber die Uebermacht des Feindes vernichtete sie bald. Unswiderstehlich drangen die Bapern und Wallonen vor, und die ungarische Neiterei war die erste, welche den Rücken wandte. Das böhmische Fußvolk solgte bald ihrem Beispiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit sortgerissen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrichs ausmachten, sielen in Feindes Hände. Viertausend Böhmen blieben auf der Flucht und im Tressen, kaum etliche Hundert von den Kaiserlichen und Liguisten. In weniger als einer Stunde war dieser entscheidende Sieg ersochten.

Friedrich saß zu Prag bei der Mittagstafel, als seine Urmee an den Mauern sich für ihn niederschießen ließ. Vermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Scene. Um einen überlegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillstand von vier und zwanzig Stunden; achte waren alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benutzte sie, sich mit seiner Gemahlin und den Vornehmsten der Armee des Nachts aus der Hauptstadt zu slüchten. Diese Flucht geschah mit solcher Eilsertigkeit, daß der Fürst von Anhalt seine geheimsten Papiere und Friedrich seine Krone zurückließ. "Ich weiß nun, wer ich bin," sagte dieser unglückliche

fürst zu benen, welche ihm Troft zusprachen. "Es gibt Tugenden, velche nur das Ungliick uns lehren kann, und nur in der Wider=

oartigkeit erfahren wir Fürsten, wer wir sind."

Brag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Friedrichs Heinmuth es aufgab. Dannsfelds fliegendes Commando stand och in Piljen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gaor konnte jeden Augenblick fich feindselig erklären und die Macht es Kaisers nach der ungarischen Grenze abrufen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Krankheiten, Hunger und rauhe Witteung den Feind aufreiben — alle diese Hoffnungen verschwanden vor ver gegenwärtigen Furcht. Friedrich fürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Versuchung unterliegen konnten, mit Aus: ieferung seiner Berson die Berzeihung des Kaisers zu ertaufen.

Thurn und die in gleicher Berdammniß mit ihm waren, fanen es eben so wenig rathsam, in den Mauern von Prag ihr Schickal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald barauf ihre Rettung in Siebenbürgen zu suchen. Friedrich entfloh nach Bresau, wo er aber nur furze Zeit verweilte, um an dem Hofe des Kurürsten von Brandenburg und endlich in Holland eine Zuflucht u finden.

Das Treffen bei Prag hatte bas ganze Schickfal Bohmens ent: chieden. Brag ergab sich gleich den andern Tag an ben Sieger; die übrigen Städte folgten bem Beispiel der Hauptstadt. Die Stände bulbigten ohne Bedingung; das Nämliche thaten die Schlesier und Mährer. Drei Monate ließ der Kaiser verstreichen, ehe er eine Unter: juchung über das Vergangene anstellte. Biele von denen, welche im ersten Schrecken flüchtig geworden, zeigten sich, voll Vertrauen auf diese scheinbare Mäßigung, wieder in der Hauptstadt. Aber an Ginem Tage und zu berselben Stunde brach das Ungewitter aus. Achtund: vierzig der thätigsten Beförderer des Aufstands wurden gefangen genommen und vor eine außerordentliche Commission gezogen, die aus gebornen Böhmen und Desterreichern niedergesett war. Siebenund: zwanzig von ihnen starben auf dem Blutgerüste; von dem gemeinen Bolt eine ungählige Menge. Die Abwesenden wurden vorgeladen, zu erscheinen, und da keiner sich meldete, als Hochverräther und

Beleidiger der kaiserlichen Majestät zum Tode verurtheilt, ihre Güter consisciert, ihre Namen an den Galgen geschlagen. Auch die Güter schon verstorbener Rebellen zog man ein. Diese Tyrannei war zu ertragen, weil sie nur einzelne Privatpersonen traf, und der Naub des Einen den Andern bereicherte; desto schmerzhafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über das ganze Königreich erging. Alle protestantischen Prediger wurden des Landes verwiesen; die böhmischen sogleich, etwas später die deutschen. Den Majestäßdrief durchschnitt Ferdin and mit eigener Hand und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach der Prager Schlacht war alle Religionsduldung gegen die Protestanten in dem Königreich ausgehoben. Die Gewaltschätigkeiten, welche sich der Kaiser gegen die Religionsprivilegien der Böhmen erlandte, untersagte er sich gegen ihre politische Constitution, und indem er ihnen die Freiheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmüthig noch das Recht, sich selbst zu taxieren.

Der Sieg auf dem weißen Berge setzte Ferdinanden in den Besitz aller seiner Staaten; ja, er gab sie ihm sogar mit einer größern Gewalt zurück, als sein Vorgänger darin besessen hatte, weil die Huldigung ohne Bedingung geleistet wurde, und kein Majestätsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr beschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Wünsche war also erfüllt, und über alle seine Erwartungen.

Jest konnte er seine Bundesgenossen entlassen und seine Armeen zurückrusen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war, wenn er großnuthig und gerecht war, so war's auch die Strase. Das ganze Schicksal Deutschlands lag jest in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Clend beruhte auf dem Entschluß, den er faßte. Nie lag eine so große Entscheidung in eines Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Berblendung so viel Verderben.

## Bweites Budy.

Der Entschluß, welchen Ferdinand jett faßte, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplatz und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Böhmen und einem Exekutionszuge gegen Rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer Krieg. Jett also ist es Zeit, einen Blick auf Deutschland und das

übrige Europa zu werfen.

So ungleich der Grund und Boden des deutschen Reichs und die Vorrechte seiner Glieder unter Katholiken und Protestanten vertheilt waren, jo burfte jede Partei nur ihre eigenthümlichen Vortheile nuten, nur in staatskluger Gintracht zusammenhalten, um ihrer Gegenpartei gewachsen zu bleiben. Wenn die katholische die überlegene Bahl für sich hatte, und von der Reichsconstitution mehr begünstigt war, jo befaß die protestantische eine zusammenhängende Strecke voltreicher Länder, streitbare Fürsten, einen friegerischen Abel, zahlreiche Armeen, wohlhabende Reichsstädte, die Herrschaft des Meers, und auf den schlimmsten Fall einen zuverlässigen Anhang in den Ländern katholischer Kürsten. Wenn die katholische Spanien und Italien zu ihrem Beistand bewaffnen konnte, so öffneten die Republiken Benedig, Holland und England ber protestantischen ihre Schäte, so fand sie die Staaten des Nordens und die furchtbare türkische Macht zu schneller Silfe bereit. Brandenburg, Sachsen und Pfalz septen den drei geist= lichen Stimmen im Kurfürstenrathe brei bedeutende protestantische Stimmen entgegen, und für ben Rurfürsten von Böhmen, wie für den Erzberzog von Desterreich, war die Raiserwürde eine Fessel, wenn die protestantischen Reichsftände ihre Wichtigkeit zu benuten verstan: den. Das Schwert der Union konnte das Schwert der Ligue in der Scheide halten, oder doch den Ausschlag des Krieges, wenn es wirklich dazu kam, zweiselhaft machen. Aber Privatverhältnisse zerrissen leider das allgemeine politische Band, welches die protestantischen Reichsglieder zusammenhalten sollte. Der große Zeitpunkt sand nur mittelmäßige Geister auf der Bühne, und unbenutt blieb der entscheidende Moment, weil es den Muthigen an Macht, den Mächtigen an Cinsicht, Muth und Entschlössenheit sehlte.

Das Berdienst seines Ahnherrn Morig, der Umfang seiner Länber und das Bewicht feiner Stimme, stellten ben Rurfürften von Sachsen an die Spite des protestantischen Deutschlands. Von dem Entschlusse, ben biefer Pring faßte, bing es ab, welche von beiben streitenden Barteien den Sieg behalten sollte; auch mar Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Bortheile, welche ihm dieses wichtige Verhältniß verschaffte. Gine gleich bedeutende Eroberung für den Raiser und für den protestantischen Bund, vermied er forgfältig, sich an einen von beiden gang zu verschenken und durch eine unwiderrufliche Erklärung sich entweder der Dankbarkeit bes Raifers anzuvertrauen, oder die Vortheile aufzugeben, welche von der Furcht dieses Fürsten zu gewinnen waren. Unangestedt von dem Schwindel ritterlicher ober religiöfer Begeifterung, welcher einen Souveran nach dem andern dabinriß, Krone und Leben an das Glücksspiel des Kriegs zu magen, strebte Johann Georg dem solidern Ruhme nach, das Seinige zu Rath zu halten und zu verbessern. Wenn seine Zeitgenossen ihn anklagten, bag er mitten im Sturme bie protestantische Sache verlaffen; daß er der Bergrößerung feines Saufes die Erret: tung bes Baterlands nachgesett; baf er bie gange evangelische Rirche in Deutschland bem Untergange bloßgestellt habe, um nur für bie reformierte den Arm nicht zu erheben; wenn sie ihn anklagten, daß er ber gemeinen Sache als ein un zuverläffiger Freund nicht viel weniger geschadet habe, als ihre erklärtesten Feinde: so war es bie Schuld biefer Fürsten, welche sich Johann Georgs weise Bolitik nicht zum Mufter nahmen. Wenn, diefer weisen Politik ungeachtet, der sächsische Landmann, wie jeder andere, über die Gräuel ber kaiserlichen Durchzüge seufzte; wenn gang Deutschland Beuge war, wie Werbinand feinen Bundesgenoffen taufchte und feiner Berfpredungen spottete - wenn Johann Georg biefes endlich felbst zu

emerten glaubte — desto mehr Schande für den Raiser, der ein so ebliches Bertrauen so grausam hinterging.

Wenn übertriebenes Vertrauen auf Desterreich und Hossenung, ine Länder zu vermehren, dem Kurfürsten von Sachsen die Hände anden, so hielten Furcht vor Desterreich und Ungst, seine Länder verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandenurg in weit schimpslichern Fesseln. Was man diesen beiden Füren zum Vorwurf machte, hätte dem Kurfürsten von der Pfalz seinen auhm und seine Länder gerettet. Rasches Vertrauen auf ungeprüste klanz einer Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten zu einem Wagezuck hingerissen, dem weder sein Genie noch seine politische Verzissen gewachsen war. Durch Zertheilung seiner Lande und die hlechte Hamvonie seiner Beherrscher wurde die Macht des pfälzischen Hausschlag des Kriegs noch lange Zeit hätte zweiselhaft machen Innen.

Chen diese Zerstückelung der Lande entfraftete auch das Fürstenaus heisen, und die Verschiedenheit der Religion unterhielt zwiben Darmstadt und Kassel eine verderbliche Trennung. Die Linie armstadt, der Augsburgischen Confession zugethan, batte sich uner die Flügel des Kaisers geflüchtet, der sie auf Unkosten der refortierten Linie Kassel begünstigte. Während baß seine Religionsver: andten für Glauben und Freiheit ihr Blut verspritten, zog Landgraf beorg von Darmstadt Sold von dem Kaiser. Aber gan; seines lhnherrn werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschind3 Freiheit gegen den furchtbaren Karl zu vertheidigen, erwählte Bilhelm von Rassel die Partei der Gefahr und der Ehre. Ueber en Kleinmuth erhaben, der ungleich mächtigere Fürsten unter Ferinands Allgewalt beugte, mar Landgraf Wilhelm der Erste, er jeinen Selbenarm freiwillig bem ichwedischen Selden brachte und Deutschlands Fürsten ein Beispiel gab, mit welchem keiner den Unang machen wollte. So viel Muth sein Entschluß verrieth, so viel Standhaftigkeit zeigte seine Beharrung, so viel Tapferkeit seine Thaen. Mit lühner Entschlossenheit stellte er sich vor sein blutendes Land und empfing einen Feind mit Spott, dessen Hände noch von dem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landaraf Wilhelm ist es werth, neben dem beldenreichen Stamme ber Ernestin en zur Unfterblichkeit zu geben. Langfam erichien dir der Tag der Rache, unglüdlicher Johann Friedrich. edler, unvergeklicher Fürst! Langsam, aber glorreich ging er auf. Deine Zeiten famen wieder, und auf deine Entel ftieg bein Belben: geist herab. Ein tapferes Geschlecht von Fürsten geht hervor aus Thüringens Wäldern, durch unfterbliche Thaten das Urtheil zu beschämen, das den Kurhut von deinem Haupte stieß, durch aufgehäufte blutige Todtenopfer beinen zürnenden Schatten zu verföhnen. Deine Länder konnte der Spruch des Siegers ihnen rauben; aber nicht die patriotische Tugend, wodurch du sie verwirktest, nicht den ritterlichen Muth, der, ein Jahrhundert später, den Thron seines Enkels wanten machen wird. Deine und Deutschlands Rache schliff ihnen gegen Sabsburgs Geschlecht einen beiligen Degen, und von einer Beldenband zur andern erbt fich der unbesiegte Stahl. Als Männer vollführen sie, was sie als Herrscher nicht vermögen, und sterben einen alorreichen Tod - als die tapfersten Soldaten der Freiheit. Zu schwach an Ländern, um mit eigenen Heeren ihren Feind anzufallen, richten sie fremde Donner gegen ihn und führen fremde Fahnen zum Siege.

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von den mächtigen Ständen, auf welche doch allein ihre Wohlthat zurücksloß, wurde von einer kleinen Anzahl Prinzen vertheidigt, für welche sie kaum einen Werth besaß. Der Besitz von Ländern und Würden ertödtete den Muth Mangel an beiden machte Helden. Wenn Sachsen, Vrandenburg u. a. m. sich schüchtern zurückzogen, so sah man die Anhalt, die Mannsfeld, die Prinzen von Weimar u. a. ihr Blut in mör derischen Schlachten verschwenden. Die Herzoge von Pommern, von Mecklenburg, von Lüneburg, von Württemberg, die Reichsstädte in Oberdeutschland, denen das Reichsoberhaupt von jeher ein gefürchteter Name war, entzogen sich surchtsam dem Kampf mit den Kaiser und beugten sich murrend unter seine zermalmende Hand.

Defterreich und das katholische Deutschland hatten an dem Herzo!

Maximilian von Bahern einen eben so mächtigen als staatslugen und tapsern Beschüßer. Im ganzen Lause dieses Krieges einem einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvertheil und seiner Religion, nie Stlave Desterreichs, das für seine Bröße arbeitete und vor seinem rettenden Arme zitterte, hätte Maximilian es verdient, die Würden und Länder, welche ihn belohnten, von einer bessern Hand, als der Willfür, zu empfangen. Die übrigen katholischen Stände, größtentheils geistliche Fürsten, zu untriegerisch, um den Schwärmen zu widerstehen, die der Wohlstand ihrer Länder anlockte, wurden nach einander Opfer des Kriegs und bezunügten sich, im Kabinet und auf ihren Kanzeln einen Feind zu versiolgen, vor welchem sie sich im Felde nicht zu stellen wagten. Alle entweder Stlaven Desterreichs oder Baherns, wichen neben Maximilian in Schatten zurück; erst in den Händen dieses Fürsten wurde hre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl der Fünfte und sein Sohn aus den Niederlanden, aus Mailand und beiden Sicilien, aus ven weitläufigen oft: und westindischen Ländern unnatürlich zusam: nen zwangen, neigte sich icon unter Philipp dem Dritten und Bierten zu ihrem Falle. Bon unfruchtbarem Golde zu einer schnellen Fröße gebläht, sah man diese Monarchie an einer langsamen Zehrung dwinden, weil ihr die Mild der Staaten, der Feldbau, entzogen vurde. Die westindischen Eroberungen hatten Spanien in Armuth gestürzt, um alle Märkte Europens zu bereichern, und Wechsler zu Untwerpen, Benedig und Genua wucherten längst mit dem Golde, das noch in den Schachten von Bern schlief. Indiens wegen hatte man die spanischen Länder entvölkert, Indiens Schäte an die Wiedereroberung Hollands, an das chimärische Projekt, die französische Thronfolge umzustoßen, an einen verunglückten Angriff auf England oerschwendet. Aber der Stolz dieses Hofes hatte den Zeitpunkt seiner Größe, der Haß seiner Feinde seine Furchtbarkeit überlebt, und der Schreden ichien noch um die verlassene Höhle des Löwen zu schweben. Das Mißtrauen der Protestanten lieh dem Ministerium Philipps bes Dritten die gefährliche Staatskunst seines Vaters, und bei den deutschen Katholiken bestand noch immer das Vertrauen auf

ivanische Silfe, wie der Bunderglaube an die Knochen der Märtyrer. Meußerliches Gepränge verbarg die Bunden, an benen diefe Monarchie sich verblutete, und die Meinung von ihren Kräften blieb, weil sie den hohen Ion ihrer goldnen Tage fortführte. Eklaven zu Hause und Fremdlinge auf ihrem eigenen Thron, gaben die spanischen Schatten: fönige ihren deutschen Berwandten Gesethe; und es ift erlaubt, au zweifeln, ob der Beistand, den sie leisteten, die schimpfliche Abhängigfeit werth war, womit die deutschen Kaiser denselben erkaufen muß: ten. Sinter den Byrenäen wurde von unwissenden Mönchen und ranfevollen Gunftlingen Europens Schicfal gesponnen. Aber and in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, Die ben ersten an Umfang nicht wich, die, wo nicht aus standhafter Politik, doch aus Gewohnheit bemselben Staatsspftem unverändert getreu blieb, die gentte Urmeen und treffliche Generale besaß, die, wo der Rrieg nicht zureichte, ju dem Dolche der Banditen griff und ihre öffentlichen Gefandten als Mordbrenner zu gebrauchen wußte. Was sie gegen drei Weltgegenden einbüßte, suchte sie gegen Often wieder zu gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr ber lang vorbereitete Anschlag gelang, zwischen ben Alpen und dem abriatiiden Meere mit den Erblanden Desterreichs gufammenzufließen.

Bu großer Beunruhigung der dortigen Staaten hatte sich diese beschwerliche Macht in Italien eingedrungen, wo ihr fortgesetztes Streben nach Vergrößerung alle benachbarten Souveräns sür ihre Besitzungen zittern machte. In der gesährlichsten Lage befand sich der Papst, den die spanischen Vicekönige zwischen Neapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republik Venedig sah sich zwischen dem österreichischen Tyrol und dem spanischen Mailand gepreßt; Savoyen kam zwischen eben diesem Lande und Frankreich ins Gedränge. Daher die wandelbare und zweideutige Politik, welche seit Karls des Fünsten Tagen von den Staaten Italiens beobachtet wurde. Die doppelte Person, welche die Päpste vorstellten, erhielt sie schwanztend zwischen zwei ganz widersprechenden Staatssystemen. Wenn der Nachfolger Petri in den spanischen Prinzen seine solgsamsten Söhne, die standhaftesten Vertheidiger seines Stuhls verehrte, so hatte der Fürst des Kirchenstaats in eben diesen Prinzen seine schlimmsten

lachbarn, feine gefährlichsten Gegner zu fürchten. Wenn bem Erern feine Angelegenheit näher ging, als die Protestanten vertilgt nd die österreichischen Waffen siegreich zu seben, so hatte der Letere Ursache, die Waffen der Protestanten zu segnen, die seinen lachbar außer Stand setten, ihm gefährlich zu werden. Das Eine der das Andere behielt die Oberhand, je nachdem die Päpste mehr m ihre weltliche Dlacht, oder um ihre geiftliche Herrschaft bekümmert varen, im ganzen aber richtete sich die römische Staatskunft nach der ringenderen Gefahr — und es ist bekannt, wie viel mächtiger die jurcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, das Gemüth zu bestimien pflegt, als die Begierde, ein längst verlornes wieder zu gewinen. So wird es begreiflich, wie sich der Statthalter Chrifti mit dem sterreichischen Hause zum Untergang der Reger, und wie sich eben ieser Statthalter Christi mit eben diesen Regern zum Untergang des sterreichischen Hauses verschwören konnte. Bewundernswürdig verochten ist der Faden der Weltgeschichte! Was möchte wohl aus der leformation — was aus der Freiheit der deutschen Fürsten gewor: en sein, wenn der Bischof zu Rom und der Fürft zu Rom beständig in Interesse gehabt batten?

Frankreich hatte mit seinem vortrefflichen Seinrich seine gange dröße und sein ganzes Gewicht auf der politischen Wage Europens erloren. Gine stürmische Minderjährigkeit zernichtete alle Wohltha= en der vorhergehenden kraftvollen Regierung. Unfähige Minister, deschöpfe der Gunst und Jutrigue, zerstreuten in wenigen Jahren die ödjäte, welche Sullys Dekonomie und Heinrichs Sparfamkeit ufgehäuft hatten. Kaum vermögend, ihre erschlichene Gewalt gegen mere Faktionen zu behaupten, nußten sie es aufgeben, das große Steuer Europens zu lenken. Der nämliche Bürgerkrieg, welcher deutschland gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich egen Frankreich in Aufruhr, und Ludwig der Dreizehnte tritt eine Volljährigkeit nur an, um seine eigene Mutter und seine proteantischen Unterthanen zu befriegen. Diese, durch Beinrichs eruchtete Politik in Fesseln gehalten, greifen jett, durch die Gelegeneit aufgeweckt und von einigen unternehmenden Führern ermuntert, um Gewehr, ziehen sich im Staat zu einem eignen Staat zusammen

und bestimmen die feste und müchtige Stadt Rochelle zum Mittelpunkt ihres werdenden Reichs. Zu wenig Staatsmann, um durch eine weise Tolerang diesen Bürgertrieg in der Geburt zu ersticken, und doch viel zu wenig Herr über die Kräfte seines Staats, um ihn mit Nachdruck zu führen, sieht sich Ludwig der Dreizehnte bald zu dem erniedrigenden Schritt gebracht, die Unterwerfung der Rebellen durch große Geldsummen zu erkaufen. So sehr ihm auch die Staatstluabeit rathen mochte, die Rebellen in Böhmen gegen Defter: reich zu unterstüßen, so unthätig mußte Beinrichs des Vierten Sohn für jett noch ihrem Untergange zuseben, glücklich genug, wenn sich die Calvinisten in seinem Reiche ihrer Glaubensgenossen jenseits bes Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Gin großer Geist am Ruder bes Staats würde die Brotestanten in Frankreich zum Gehorsam ge bracht und ihren Brüdern in Deutschland die Freiheit erfochten haben aber Heinrich der Vierte war nicht mehr, und erst Richelier sollte seine Staatstunft wieder hervorrufen.

Indem Frankreich von der Höhe seines Ruhms wieder herunter fank, vollendete das freigewordene Holland den Ban feiner Größe Noch war der begeisterte Muth nicht verraucht, der, von dem Ge schlecht ber Dranier entzündet, diese kaufmännische Nation in ein Helvenvolf verwandelt und fie fähig gemacht hatte, ihre Unabhängigkei in einem mörderischen Kriege gegen das spanische Haus zu behaupten Eingedenk, wie viel fie felbst bei ihrer Befreiung fremdem Beistand schuldig waren, brannten diese Republikaner von Begierde, ihrer beutschen Brüdern zu einem ähnlichen Schickfal zu verhelfen, und Dies um so mehr, da beide gegen den nämlichen Feind stritten, un Deutschlands Freiheit der Freiheit Hollands zur beften Bruftweh Diente. Aber eine Republik, die noch um ihr eigenes Dafein kämpfte die mit den bewundernswürdigsten Anstrengungen einem überlegener Feinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, durfte ihr Kräfte der nothwendigen Selbstvertheidigung nicht entziehen, um si mit großmüthiger Politit für fremde Staaten zu verschwenden.

Auch England, obgleich unterdessen durch Schottland vergrößert hatte unter seinem schwachen Jakob in Europa das Gewicht nich mehr, welches ihm der Ferrschergeist seiner Elisabeth zu verschaffer

ewußt hatte. Ueberzeugt, daß die Wohlfahrt ihrer Insel an der sicherheit der Protestanten befestigt sei, hatte sich diese staatskluge önigin nie von dem Grundsatz entfernt, jede Unternehmung zu beirdern, die auf Verringerung der österreichischen Macht abzielte. brem Nachfolger fehlte es sowohl an Geist, diesen Grundsatzu issen, als an Macht, ihn in Ausübung zu bringen. Wenn die sparime Elisabeth ihre Schäße nicht schonte, um den Niederlanden egen Spanien, Heinrich dem Vierten gegen die Wuth der ique beizuspringen, so überließ Jakob — Tochter, Enkel und Eidam er Willfür eines unversöhnlichen Siegers. Während daß diefer Röig seine Gelehrsamkeit erschöpfte, um den Ursprung der königlichen Rajestät im Himmel aufzusuchen, ließ er die seinige auf Erden verillen. Indem er seine Beredtsamkeit anstrengte, um das unum= dränkte Recht der Könige zu erweisen, erinnerte er die englische lation an das ihrige und verscherzte durch eine unnüte Geldverhwendung sein wichtigstes Regal, das Parlament zu entbehren nd der Freiheit ihre Stimme zu nehmen. Ein angebornes Grauen or jeder bloßen Klinge schreckte ihn auch von dem gerechtesten Kriege urud; fein Liebling, Budingham, spielte mit seinen Schwächen, nd seine selbstgefällige Eitelkeit machte es der spanischen Arglist eicht, ihn zu betrügen. Während daß man seinen Eidam in Deutschand zu Grunde richtete und das Erbtheil seiner Enkel an Andere verhenkte, zog dieser blödsinnige Fürst mit glückseligem Wohlgefallen en Weihrauch ein, den ihm Desterreich und Spanien streuten. Um eine Aufmerksamkeit von dem deutschen Kriege abzulenken, zeigte nan ihm eine Schwiegertochter in Madrid, und der spaßhafte Bater üstete seinen abenteuerlichen Sohn selbst zu dem Gaukelspiel aus, nit welchem dieser seine spanische Brant überraschte. Die spanische Braut verschwand seinem Sohne, wie die böhmische Krone und der fälzische Aurhut seinem Eidam, und nur der Tod entriß ihn der Befahr, seine friedsertige Regierung mit einem Kriege zu beschließen, loß weil er den Muth nicht gehabt hatte, ihn von weitem zu eigen.

Die bürgerlichen Stürme, durch sein ungeschicktes Regiment vorereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohn und nöthigten

diesen bald, nach einigen unerheblichen Versuchen, jedem Antheil an dem deutschen Kriege zu entsagen, um die Wuth der Faktionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagenzwerthes Opfer ward.

Zwei verdienstvolle Könige, an persönlichem Ruhm einander zwar bei weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhmbez gierde, setzten damals den europäischen Norden in Achtung. Unter der langen und thätigen Regierung Christians des Vierten wuchs Dänemark zu einer bedeutenden Macht empor. Die persönlichen Eigenschaften dieses Fürsten, eine vortrefsliche Marine, außexlesene Truppen, wohlbestellte Finanzen und staatskluge Bündnisse vereinigten sich, diesem Staate einen blühenden Wohlstand von innen und Ansehen von außen zu verschaffen. Schweden hatte Gustav Wasa aus der Knechtschaft gerissen, durch eine weise Gesetzgebung umgestaltet und den neugeschaffenen Staat zuerst an den Tag der Weltgeschichte hervorgezogen. Was dieser große Prinz nur im rohen Grundrisse andeutete, wurde durch seinen größern Enkel, Gustav Adolph, vollendet.

Beide Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnatürlich zusammengezwungen und fraftlos in diefer Bereinigung, hatten sich zu den Zeiten der Reformation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung war die Epoche ihres Gedeihens. So schädlich sich jene gezwungene Bereinigung für beide Reiche erwiesen, so nothwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft und Harmonie. Auf beide ftütte sich die evangelische Kirche, beide hatten dieselben Meere zu bewachen; ein Interesse hätte sie gegen den sel ben Feind vereinigen sollen. Aber der Saß, welcher die Verbindung beider Monarchien aufgelöst hatte, fuhr fort, die längst getrennten Nationen feindselig zu entzweien. Noch immer konnten die dänischen Könige ihren Unsprüchen auf das schwedische Reich nicht entsagen, Schweben das Andenken der vormaligen dänischen Tyrannei nicht verbannen. Die zusammenfließenden Grenzen beider Reiche boten der Nationalfeindschaft einen ewigen Zunder dar; die wachsame Eiser sucht beider Könige und unvermeidliche Handelscollisionen in den nor dischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter den Silfsmitteln, wodurch Guftav Baja, ber Stifter es schwedischen Reichs, seiner neuen Schöpfung Kestigkeit zu geben eincht hatte, war die Kirchenresormation eins der wirksamsten gevejen. Gin Reichsgrundgejet ichloß bie Unbanger bes Papstthums on allen Staatsämtern aus und verbot jedem fünftigen Beherrscher Schwedens, den Religionszustand des Reichs abzuändern. Aber ichon Unstaus zweiter Gohn und zweiter Nachfolger, Johann, trat zu em Papsithum gurud, und beffen Cohn Sigismund, zugleich Rönig von Polen, erlaubte sich Schritte, welche jum Untergang ber Berjassung und der herrschenden Kirche abzielten. Karln, Berzog on Endermannland, Gustavs dritten Sohn, an ihrer Spike, tha: en die Stände einen herzhaften Widerstand, woraus zulett ein offenearer Bürgerfrieg zwischen dem Oheim und Neffen, zwischen dem könig und ber Nation sich entzündete. Herzog Karl, während der Ibmesenheit des Königs Bermeser des Reichs, benutte Si qis munds ange Residenz in Polen und den gerechten Unwillen der Stände, vie Nation sich aufs engste zu verbinden und seinem eigenen Hause mvermerkt ben Weg zum Throne zu bahnen. Die ichlechten Maß: egeln Sigismunds beförderten feine Absicht nicht wenig. Gine ellgemeine Reichsversammlung erlaubte sich, zum Vortheil bes Reichsperwejers von dem Necht der Erstgeburt abzuweichen, welches Gu: tav Dasa in der schwedischen Thronfolge eingeführt batte, und ette den Herzog von Südermannland auf den Thron, von welchem Sigismund mit seiner gangen Nachkommenschaft feierlich ausgechlossen wurde. Der Sohn des neuen Königs, der unter dem Nanen Karls des Neunten regierte, war Gustav Adolph, dem mis eben diejem Grunde die Anhänger Sigismun ds, als bem Sohn eines Thronräubers, die Anerkennung verjagten. Aber wenn vie Verbindlichkeit zwischen König und Volk gegenseitig ist, wenn sich Staaten nicht wie eine todte Waare von einer Hand zur andern fort: rben, jo muß es einer ganzen einstimmig handelnden Nation erlaubt ein, einem eidbrüchigen Beherrscher ihre Pflicht aufzukundigen und einen Plat durch einen Bürdigern zu besetzen.

Gustav Adolph hatte das siebzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der schwedische Thron durch den Tod seines Vaters erledigt wurde; aber die frühe Reife seines Geistes vermochte die Stäude, den gesest mäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheil zu verstürzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst erössnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brahe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentenpslicht, und die Heldentugend gewann wieder ausschließend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glück einzuschränken.

Christian der Vierte von Dänemark, König schon, ehe Gustav das Licht der Welt erblickte, hatte die schwedischen Grenzen ansgesallen und über den Vater dieses Helden wichtige Vortheile errungen. Gustav Adolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkauste durch weise Ausopferungen den Frieden, um seine Wassen gegen den Czaar von Moskau zu kehren. Nie versuchte ihn der zweisdeutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Völker in ungerechsten Kriegen zu versprizen; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Wassen waren glücklich gegen Rußland, und das schwedische Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Osten verzarößert.

Unterbessen sette König Sigismund von Polen gegen den Sohn die seindseligen Gesinnungen fort, wozu der Vater ihn berechtigt hatte, und ließ keinen Kunstgriff unversucht, die Unterthanen Gustav Adolphs in ihrer Treue wankend, seine Freunde kaltssumig, seine Feinde unversöhnlich zu machen. Weder die großen Gizgenschaften seines Gegners, noch die gehänstelsten Werkmale von Erzgebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichten Hossinung heilen, den verlorenen Thron wieder zu besteigen. Alle Friedensvorschläge Gustavs wurden mit Uebermuth verschmäht. Unwillfürlich sah sich dieser friedliebende Held in einen langwierigen Krieg mit Polen verwickelt, in welchem nach und nach ganz Livland und Polnisch Preußen der schwedischen Gerrschaft unterworsen wurden. Immer Sieger, war

Suftav Adolph immer der Erste bereit, die Hand zum Frieden zu bieten.

Dieser schwedisch = polnische Krieg fällt in den Anfang des dreißig= jährigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung steht. Es war genug, daß König Sigismund, ein Katholit, die schwedische Rrone einem protestantischen Prinzen streitig machte, um sich der thätiasten Freundschaft Spaniens und Desterreichs versichert halten zu tönnen; eine doppelte Berwandtschaft mit dem Raiser gab ihm noch ein näheres Recht an seinen Schut. Das Bertrauen auf eine fo mächtige Stüte war es auch vorzüglich, was den König von Volen zur Fortsetzung eines Krieges aufmunterte, ber sich so sehr zu seinem Nachtheil erklärte; und die Sofe zu Madrid und Wien unterließen nicht, ihn durch prablerische Bersprechungen bei gutem Muthe zu er= halten. Indem Sigismund in Livland, Rurland und Breugen einen Blat nach bem andern verlor, sah er seinen Bundesgenoffen in Deutschland zu ber nämlichen Zeit von Sieg zu Sieg ber unum: schränkten Berrschaft entgegeneilen — fein Bunder, wenn seine 216= neigung gegen den Frieden in gleichem Berhältniß mit seinen Nieder= lagen stieg. Die Seftigkeit, mit der er seine dimarische Soffnung verfolgte, verblendete ihm die Angen gegen die arglistige Politik seines Bundesgenoffen, der auf seine Untoften nur den schwedischen Selden beschäftigte, um desto ungestörter die Freiheit des deutschen Reichs umzustürzen und alsdann den erschöpften Norden als eine leichte Eroberung an sich zu reißen. Gin Umstand, auf den man allein nicht gerechnet hatte - Guft avs Gelbengröße, zerriß das Gewebe biefer betrügerischen Staatskunft. Dieser achtjährige polnische Krieg, weit entfernt, die schwedische Macht zu erschöpfen, hatte bloß dazu gedient, bas Keldberrngenie Guftav Adolphs zu zeitigen, in einer langen Fechtübung die schwedischen Heere zu stählen und unvermerkt die neue Rriegskunft in Bang zu bringen, durch welche fie nachher auf deutidem Boben Bunder thun follten.

Nach dieser nothwendigen Digression über den bamaligen Zustand ber europäischen Staaten sei mir erlaubt, den Faden der Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Verdinand wieder, aber noch nicht ben

Aufwand, den ihre Wiedereroberung ihm gekostet hatte. Gine Summe von vierzig Millionen Gulden, welche die Confiscationen in Böhmen und Mahren in feine Sande brachten, wurde hinreichend gewesen jein, ihm und seinen Alliierten alle Unkosten zu vergüten; aber diese unermeßliche Summe war bald in den händen der Jesuiten und seiner Günstlinge zerronnen. Bergog Maximilian von Bayern, beffen siegreichem Urme ber Raifer fast allein ben Besitz seiner Staaten verdankte, der, um seiner Religion und seinem Raiser zu dienen, einen nahen Verwandten aufgeopfert hatte, Maximilian hatte die gegrundetsten Auspruche auf seine Dankbarkeit; und in einem Bertrage, den der Herzog noch vor dem Ausbruch des Kriegs mit dem Raifer ichloß, hatte er sich ausdrücklich den Erfat aller Untoften ausbedungen. Ferdin and fühlte die gange Verbindlichkeit, welche diefer Vertrag und jene Dienste ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, sie mit eigenem Berluft zu erfüllen. Seine Absicht war, den Bergog auf das glänzendste zu belohnen, aber ohne sich selbst zu berauben. Wie konnte diefes beffer geschehen, als auf Unkoften desjenigen Fürsten, gegen welchen ihm der Krieg dieses Recht zu geben schien, dessen Vergehungen schwer genug abgeschildert werden konnten, um jede Gewaltthä: tigkeit durch das Ansehen der Gesetze zu rechtfertigen? Friedrich mußte also weiter verfolgt, Friedrich zu Grunde gerichtet werden, bamit Maximilian belohnt werden könnte, und ein neuer Krieg ward eröffnet, um den alten zu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund kam hinzu, das Gewicht dieses erstern zu verstärken. Bis hieher hatte Ferdinand bloß für seine Existenz gesochten und keine andern Pflichten, als die der Selbstwertheidigung, erfüllt. Jest aber, da der Sieg ihm Freisheit zu handeln gab, gedachte er seiner vermeintlichen höheren Pflichten und erinnerte sich an das Gelübde, das er zu Loretto und Nom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gesahr seiner Kronen und seines Lebens ihre Verehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Protestanten war mit diesem Gelübde unzerstrennlich verknüpft. Günstigere Umstände konnten sich zu Erfüllung desselben nicht vereinigen, als sich jest nach Endigung des böhmischen Kriegs beisammen fanden. Die pfälzischen Lande in katholische Hände

ju bringen, fehlte es ihm weder an Macht noch an einem Schein des Mechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen dieser Beränderung für das ganze katholische Deutschland. Indem er den Herzog von Bayern mit dem Naube seines Verwandten belohnte, befriedigte er zugleich seine niedrigsten Begierden und erfüllte seine erhabenste Pflicht: er zermalmte einen Feind, den er haßte; er ersparte seinem Cigennut ein schmerzhaftes Opser, indem er sich die himmlische Krone verdiente.

Friedrichs Untergang war längst im Rabinet bes Raisers beichlossen, ebe bas Schicial sich gegen ihn erklärte; aber erft, nachbem Dieses Lette geschehen mar, magte man es, diesen Donner ber willtürlichen Gewalt gegen ihn zu ichleudern. Gin Schluß des Raifers, dem alle Formalitäten fehlten, welche die Reichsgesete in einem folden Falle nothwendig maden, erklärte den Rurfürsten und brei andere Bringen, welche in Schlesien und Bohmen für ihn die Waffen geführt hatten, als Beleidiger ber faiferlichen Dajeftat und Störer bes Landfriedens, in die Reichsacht und aller ihrer Würden und Länder verluftig. Die Bollstredung dieser Sentenz gegen Friedrich, nämlich die Eroberung seiner Länder, wurde, mit einer ähnlichen Berspottung der Reichsgesetze, der Krone Spanien, als Besitzerin bes burgundischen Kreises, bem Bergog von Bayern und ber Lique aufgetragen. Wäre die evangelische Union bes Namens werth gewesen, ben sie trug, und ber Sache, die sie vertheidigte, so würde man bei Vollstredung der Reichsacht unüberwindliche Sinderniffe gefunden haben; aber eine so verächtliche Macht, die den spanischen Truppen in der Unterpfalz kaum gewachsen war, mußte es aufgeben, gegen die vereinigte Macht bes Raisers, Bayerns und der Lique zu streiten. Das Urtheil der Reichsacht, welches über den Kurfürsten ausgesprochen war, scheuchte sogleich alle Reichsstädte von dem Bundniß hinweg, und die Fürsten folgten bald ihrem Beispiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retten, überließen sie den Kurfürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, ber Willfür des Kaifers, schwuren die Union ab und gelobten, sie nie wieder zu erneuern.

Unrühmlich hatten die deutschen Fürsten den unglücklichen Friedrich verlassen, Böhmen, Schlessen und Mähren der furchtbaren Macht des Raisers gehuldigt; ein einziger Mann, ein Glücksritter,

beffen ganzer Reichthum fein Degen war, Ernft Graf von Mannsfeld, magte es, in ber bobmifden Stadt Biljen ber gangen Macht des Raifers zu tropen. Bon dem Rurfürsten, dem er seine Dienste gewidmet hatte, nach der Prager Schlacht ohne alle Silje gelaffen, unwiffend fogar, ob ihm Friedrich feine Beharrlichteit bantte, hielt er noch eine Zeitlang allein gegen die Raiferlichen Stand, bis seine Truppen, von der Geldnoth getrieben, die Stadt Pilsen an ben Raifer verkauften; von diesem Edlage nicht erschüttert, sah man ibn bald barauf in ber Oberpfalz neue Werbepläte aulegen, um die Truppen an sich zu gieben, welche bie Union verabschiedet hatte. Gin neues, zwanzigtausend Mann starkes Seer entstand in lurzem unter seinen Fahnen, um so furchtbarer für alle Provinzen, auf die es sich warf, weil es durch Raub allein sich erhalten komite. Unwissend, wohin dieser Schwarm fturgen wurde, gitterten schon alle benachbarten Bisthumer, deren Reichthum ihn anloden konnte. Aber ins Gedränge gebracht von dem Bergog von Bayern, der als Vollstreder der Reich's= acht in die Oberpfalz eindrang, mußte Mannsfeld aus diefer Gegend entweichen. Durch einen glüdlichen Betrug bem nacheilenden bayerischen General Tilly entsprungen, erschien er auf einmal in ber Unterpfalz und übte bort an den rheinischen Bisthumern die Mißhandlungen aus, die er den franlischen zugedacht hatte. Während daß die kaiserlichebayerische Armee Böhmen überschwemmte, war der spanische General Umbros Spinola von den Niederlanden aus mit einem ansehulichen Seer in die Unterpfalz eingefallen, welche der Ulmer Vergleich der Union zu vertheidigen erlaubte. Aber die Maß= regeln waren jo ichliecht genommen, daß ein Plat nach dem andern in spanische hande fiel und endlich, als die Union auseinander gegangen war, der größte Theil des Landes von spanischen Truppen besetzt blieb. Der spanische General Corduba, welcher diese Truppen nad bem Abjug bes Spinola befehligte, bob eiligft bie Belagerung Frankenthals auf, als Mannsfeld in die Unterpfalz eintrat. Aber auftatt die Spanier aus diefer Proving zu vertreiben, eilte diefer über den Rhein, um seinen bedürftigen Truppen in dem Elfaß ein West zu bereiten. Bur fürchterlichsten Ginobe wurden alle offnen Länder, über welche sich dieser Räuberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Plünderung loskaufen. Gestärkt von diesem Zuge, zeigte sich Mannsfeld wieder

am Rhein, die Unterpfalz zu decken.

Co lange ein folder Urm für ihn ftritt, war Aurfürst Friedrich nicht unrettbar verloren. Neue Aussichten fingen an, sich ihm zu zeigen, und das Unglück weckte ihm Freunde auf, die ihm in seinem Glücke geschwiegen hatten. König Jakob von England, der gleichgültig zugesehen hatte, wie sein Cidam die böhmische Krone verlor, erwachte aus seiner Fühllosigkeit, da es die ganze Existenz seiner Tochter und seiner Entel galt und der siegreiche Feind einen Angriff auf die Kurlande wagte. Spät genug öffnete er jett seine Schätze und eilte, die Union, die damals die Unterpfalz noch vertheidigte, und, als diese dahin war, den Grafen von Mannsfeld mit Geld und Truppen zu unterstützen. Durch ihn wurde auch sein naher Unverwandter, König Christian von Dänemark, zu thätiger Hilfe aufgefordert. Der ablaufende Stillstand zwischen Spas nien und Holland beraubte zugleich den Raifer alles Beistandes, den er von den Niederlanden aus zu erwarten gehabt hätte. Wichtiger als alles diefes war die Hilfe, die dem Pfalzgrafen von Siebenbürgen und Ungarn aus ericbien. Der Stillstand Gabors mit dem Kaiser war kann zu Ende, als dieser furchtbare alte Feind Defterreichs Ungarn aufs neue überschwemmte und sich in Preßburg zum König frönen ließ. Reißend ichnell maren seine Fortschritte, daß Boucquoi Böhmen verlassen mußte, um Ungarn und Desterreich gegen Gaborn ju vertheidigen. Diefer tapfere General fand bei der Belagerung von Neuhäusel seinen Tod; schon vorher war der eben so tapfere Dampierre vor Prefburg geblieben. Unaufgehalten drang Gabor an die österreichische Grenze vor; der alte Graf von Thurn und mehrere geächtete Böhmen hatten ihren Haß und ihren Urm mit diesem Feind ihres Feindes vereinigt. Ein nachdrücklicher Angriff von deutscher Seite, während daß Gabor den Kaiser von Ungarn aus bedrängte, hätte Friedrichs Glück schnell wiederherstellen können; aber immer hatten die Böhmen und die Deutschen die Waffen aus den händen gelegt, wenn Gabor ins Feld rückte; immer hatte fich diefer Lettere erschöpft, wenn jene anfingen sich zu erholen.

Friedrich hatte indessen nicht gefäumt, sich seinem neuen Beichüber, Dann 3 feld, in die Arme zu werfen. Berkleidet ericbien er in der Unterpfalz, um welche Mannsfeld und der baverische General Tilly sich riffen; die Oberpfalz hatte man längst überwältigt. Ein Strahl von Hoffnung ging ihm auf, als aus den Trüm= mern der Union neue Freunde für ihn erstanden. Markgraf Georg Friedrich von Baden, ein ehemaliges Mitglied derfelben, fing feit einiger Zeit an, eine Kriegsmacht zusammenzuziehen, welche sich bald zu einem ansehnlichen Seere vermehrte. Niemand wußte, wem es galt, als er unverfebens ins Feld rudte und fich mit bem Grafen Mannsfeld vereinigte. Geine Martgrafichaft hatte er, che er in den Aricg 30g, seinem Sohne abgetreten, um sie durch diesen Runst= griff der Hache des Raifers zu entziehen, wenn das Glud etwas Mensch= liches über ihn verhängen sollte. Auch der benachbarte Herzog von Bürttemberg fing an, feine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrafen wuchs dadurch der Muth, und er arbeitete mit allem Ernste daran, die Union wieder ins Leben zu rufen. Jest war die Reihe an Tilly, auf seine Sicherheit zu benten. In größter Gile gog er die Truppen des spanischen Generals Corduba an sich. Aber indem der Feind seine Macht vereinigte, trennten sich Mannsfeld und ber Markgraf von Baben, und ber Lettere wurde von dem bageris schen General bei Wimpfen geschlagen (1622).

Ein Aventurier ohne Geld, dem man selbst die rechtmäßige Geburt streitig machte, hatte sich zum Vertheidiger eines Königs aufgestellt, den einer seiner nächsten Verwandten zu Grunde richtete und der Vater seiner Gemahlin im Stich ließ. Ein regierender Prinzbegab sich seiner Länder, die er ruhig beherrschte, um für einen Andern, der ihm fremd war, das ungewisse Glück des Arieges zu versuchen. Ein neuer Glücksritter, an Staaten arm, desto reicher an glorreichen Uhnen, übernimmt nach ihm die Vertheidigung einer Sache, welche jener auszusühren verzweiselte. Herzog Ehristian von Braunsich weig, Administrator von Halberstadt, glaubte dem Grasen von Mannsfeld das Geheimniß abgelernt zu haben, eine Armee von zwanzigtausend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten. Bon jugendlichem Uebermuthe getrieben und voll Begierde, sich auf Kosten

der katholischen Geistlichkeit, die er ritterlich haßte, einen Namen zu machen und Beute zu erwerben, versammelte er in Niedersachsen ein beträchtliches Heer, welchem die Vertheidigung Friedrichs und der deutschen Freiheit den Namen leihen mußte. Gottes Freund und der Pfaffen Feind war der Wahlspruch, den er auf seinen Münzen von eingeschmolzenem Kirchensilber führte, und dem er durch seine Ihaten keine Schande machte.

Der Weg, den dieje Räuberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schredlichsten Berheerung bezeichnet. Durch Plunderung der niedersächsischen und westphälischen Stifter sammelte fie Arafte, Die Bisthümer am Oberrhein zu plündern. Bon Freund und Feind dort vertrieben, näherte sich der Udministrator bei der Mainzischen Stadt Sodit dem Mainstrome, den er nach einem mörderischen Gesechte mit Tilly, der ihm den Uebergang streitig machen wollte, passierte. Mit Berluft seines halben Heers erreichte er das jenseitige Ufer, wo er den Ueberrest seiner Truppen schnell wieder sammelte und mit demfelben zu dem Grafen von Mann & feld ftieg. Berfolgt von Tilly, stürzte sich dieser vereinigte Schwarm zum zweitenmale über bas Cliaß, um die Berwüftungen nachzuholen, die bei dem erften Einfall unterblieben waren. Während daß der Rurfürst Friedrich, nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit dem Beere herumzog, das ihn als feinen Germ erkannte und mit feinem Namen fich schmudte, waren seine Freunde geschäftig, ihn mit dem Raiser zu versöhnen. Ferdinand wollte diesen noch nicht alle Soffnung benehmen, den Pfalzgrafen wieder eingesett zu jehen. Voll Arglift und Verstellung, zeigte er sich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Eifer im Felde zu erfälten und das Aleußerste zu verhindern hoffte. König Jakob, bas Spiel ber öfterreichischen Arglift, wie immer, trug burch seine thörichte Geschäftigkeit nicht wenig dazu bei, die Maßregeln des Raifers zu unterftüten. Bor allem verlangte Ferdinand, daß Friedrich die Waffen von fich legte, wenn er an die Gnade des Rais jers appelliere, und Jakob fand biefe Forderung außerst billig. Auf sein Beheiß ertheilte ber Pfalzgraf feinen einzigen mahren Beschützern, bem Grafen von Mann & feld und dem Moministrator, den Abschied und erwartete in Holland fein Schidfal von der Barmberzigkeit des Raifers.

Mannsfeld und Bergog Chriftian waren bloß eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Pfalzgrafen hatte fie nicht in Rüftung gesett, also konnte sein Abschied sie nicht entwaffnen. Der Arieg war ihr Zweck, gleich viel, für weffen Sache sie kriegten. Nach einem vergeblichen Verfuch des Grafen Dannsfeld, in die Dienste des Kaisers zu treten, zogen sich beide nach Lothringen, wo die Ausschweifungen ihrer Truppen bis in das innerste Frankreich Schrecken verbreiteten. Gine Zeit lang harrten sie hier vergebens auf einen Herrn, der sie dingen sollte, als die Hollander, von dem spanischen General Spinola bedrängt, ihnen Dienste anboten. Nach einem mörderischen Gesechte bei Fleurus mit den Spaniern, die ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten sie Holland, wo ihre Erscheinung den spanischen General sogleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben. Aber auch Holland war diefer schlimmen Gafte bald müde und benutte ben ersten Augenblick von Erholung, sich ihres gefährlichen Beiftandes zu entledigen. Dannsfeld ließ feine Truppen in der fetten Proving Oftfriesland zu neuen Thaten sich stärken. Berzog Christian, voll Leidenschaft für die Pfalzgräfin die er in Holland hatte kennen lernen, und kriegsluftiger als je, führte die seinigen nach Niedersachsen zurud, den Sandschuh dieser Prinzessin auf seinem But, und die Devise: Alles für Gott und fie! auf seinen Fahnen. Beide hatten ihre Rolle in diesem Ariege noch lange nicht geenbigt.

Alle kaiserlichen Staaten waren jetzt endlich von Feinden gereinigt, die Union aufgelöst, der Markgraf von Baden, Graf Mannssselb und Herzog Christian aus dem Felde geschlagen und die pfälzischen Lande von den Truppen der Reichserecution überschwenunt. Mannheim und Heidelberg hatten die Bahern im Besitze, und bald wurde auch Frankenthal den Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Psalzgraf auf die schimpsliche Erlaubniß, durch einen Fußfall den Jorn des Kaisers versöhnen zu dürsen; und ein sogenannter Kursürstentag zu Regensburg sollte endlich sein Schicksalbestimmen. Längst war dieses am Hose des Kaisers entschieden; aber jetzt erst waren die Umstände günstig genug, mit dieser ganzen Gutsscheidung an das Licht hervorzutreten. Nach allem dem, was die jetzt

en dem Kaiser gegen den Kursürsten geschehen war, glaubte Fersin and beine aufrichtige Versöhnung mehr hossen zu können. Nur wem man die Gewaltthätigkeit vollendete, glaubte man sie unschädsch zu machen. Verloren mußte also bleiben, was verloren war; riedrich durste seine Länder nicht wieder sehen, und ein Fürst hine Land und Volk konnte den Kurhut nicht mehr tragen. So schwer ch der Pfalzgraf gegen das Haus Desterreich verschuldet hatte, so ein errliches Verdienst hatte sich der Herzeg von Bayern um dasselberworben. So viel das Haus Desterreich und die katholische Kirche on der Nachbegierde und dem Religionshaß des pfälzischen Hauses sischen dem Religionseiser des bayerischen zu hossen. Endlich wurde, urch Uebertragung der pfälzischen Kurwürde an Bayern, der kathosichen Religion das entschiedenste Uebergewicht im Aursürstenrathe und ein bleibender Sieg in Deutschland versichert.

Dicjes Lette war genug, die drei geistlichen Kurfürsten biefer leuerung günstig zu machen; unter den protestantischen war nur die mjige Stimme Kursachjens wichtig. Konnte aber Johann Georg em Raijer ein Recht streitig machen, ohne welches er sein eigenes an en Kurbut dem Zweisel aussetzte? Einem Fürsten zwar, den seine lblunft, seine Würde und seine Macht an die Spike der protestanichen Kirche in Deutschland stellten, hätte, wie es schien, nichts eiliger sein sollen, als die Rechte dieser Kirche gegen alle Angriffe er katholischen zu behaupten; aber die Frage mar jest nicht sowohl, vie man das Interesse der protestantischen Religion gegen die Raboliten wahrnehmen, sondern welcher von zwei gleich gehaften Regionen, der calvinischen oder der päpstlichen, man den Sieg über die ndere gönnen, welchem von zwei gleich schlimmen Feinden man die fälzische Kur zusprechen sollte; und im Gedränge zwischen zwei ent= egengesetten Lilichten war es ja wohl natürlich — dem Brivathaß no dem Privatnupen den Aussichlag heimzustellen. Der geborne deschützer der deutschen Freiheit und der protestantischen Religion erunterte den Kaiser, über die pfälzische Kur nach kaiserlicher Macht= ollkommenheit zu verfügen und sich im geringsten nicht irren zu lassen, enn man von Seiten Kurjachjens, ber Form megen, sich seinen

Maßregeln entgegensetzen sollte. Wenn Johann Georg in der Folge mit seiner Sinwilligung zurücklielt, so hatte Ferdin and selbst durch Vertreibung der evangelischen Prediger aus Böhmen zu dieser Sinnessänderung Anlaß gegeben; und die Belehnung Bayerns mit der pfälzischen Kur hörte auf, eine gesetzwidrige Handlung zu sein, sobald der Kaiser sich dazu verstand, dem Kursürsten von Sachsen für eine Rechnung von sechs Millionen Thaler Kriegskosten die Lausitz einzuräumen.

Ferdinand belehnte also, mit Widerspruch des ganzen protesstantischen Deutschlands, mit Verspottung der Neichsgrundgesetze, die er in der Wahlkapitulation beschworen, den Herzog von Bapern zu Regensdurg seierlich mit der Pfälzischen Kur, doch, wie es hieß, uns beschadet der Unsprüche, welche die Ugnaten und Nachkommen Friedrich zu darauf geltend machen möchten. Dieser unglückliche Fürst sahsich jetzt unwiderrusslich aus dem Besitz seiner Staaten vertrieden, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sein, eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze auch dem geringsten Unterthan,

auch dem schwärzesten Verbrecher vergönnen.

Dieser gewaltsame Schritt öffnete endlich dem König von England die Augen, und da um eben diese Zeit die Unterhandlungen zerriffen wurden, welche wegen einer Beirath seines Sohnes mit einer spanischen Tochter angesponnen waren, so nahm endlich Jakob mit Lebhaftigfeit die Partei seines Gidams. Gine Revolution im frangofischen Dinifterium hatte den Cardinal Richelien zum Beren ber Geschäfte gemacht, und biefes tiefgesunkene Königreich fing bald an zu fühlen, baß ein Mann an seinem Ruber saß. Die Bewegungen bes spanischen Statthalters in Mailand, fich bes Beltling zu bemächtigen, um von hier aus einen Vereinigungspunkt mit den Erbstaaten Desterreiche gu finden, erweckten wieder die alte Furcht vor dieser Macht und mit ihr die Staatsmarimen Sein richs bes Großen. Gine Beirath des Bringen von Wallis mit Senrietten von Frankreich ftiftete zwischen diesen beiden Kronen eine engere Bereinigung, zu welcher auch Holland, Dänemark und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf wurde gemacht, Spanien mit gewaffneter hand zur herausgabe des Veltlins, und Desterreich zu Wiederherstellung Friedrich 3 gu zwingen; aber nur für das Erfte wurde einige Thätigkeit gezeigt. Jakob der Erfte start, und Karl der Erste, im Streit mit seinem Parlamente, konnte den Angelegenheiten Deutschlands keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Savopen und Benedig hielten ihren Beistand zurück, und der französische Minister glaubte die Hugenotten in seinem Vaterlande erst unterwersen zu müssen, ehe er es wagen dürste, die Protestanten in Deutschland gegen den Kaiser zu beschützen. So große Hossungen man von dieser Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der

Erfolg.

Graf Mannsfeld, von aller Silfe entblößt, stand unthätig am Unterrhein, und Serzog Chriftian von Braunichweig fah fich nach einem verunglückten Feldzug aufs neue vom beutschen Boben vertrieben. Ein abermaliger Ginfall Bethlen Gabors in Mähren hatte sich, weil er von Deutschland aus nicht unterstützt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen förmlichen Frieden mit dem Raiser geendigt. Die Union war nicht mehr, kein protestantischer Fürst mehr unter den Waffen, und an den Grenzen von Niederdeutschland stand der bayerische General Tilly mit einem sieggewohnten Beer auf protestantischem Boden. Die Bewegungen Bergog Christians von Braunschweig hatten ihn nach dieser Gegend, und einmal icon in den niedersächfischen Kreis gezogen, wo er Lippstadt, den Waffenplay des Administrators, überwältigte. Die Nothwendigkeit, diesen Reind zu beobachten und von neuen Einfällen abzuhalten, sollte auch noch jett seinen Aufenthalt auf diesem Boben rechtfertigen. Aber Mannsfeld und Christian hatten aus Geldmangel ihre Beere entlaffen, und die Armee des Grafen Tilly fah weit und breit keinen Feind mehr. Warum belästigte sie noch das Land, in dem sie stand?

Schwer ist es, aus dem Geschrei erhister Parteien die Stimme der Wahrheit zu unterscheiden — aber bedenklich war es, daß die Ligue sich nicht entwassnete. Das voreilige Frohlocken der Kathelisch mußte die Bestürzung vermehren. Der Kaiser und die Ligue standen gewassnet und siegreich in Deutschland, und nirgends eine Macht, die ihnen Widerstand leisten konnte, wenn sie einen Versuch wagen sollten, die protestantischen Stände anzusallen, oder gar den Religionsfrieden umzustürzen. Wenn Kaiser Ferdin and auch wirklich von dem Gestanken weit entsernt war, seine Siege zu mißbrauchen, so mußte die

Behrlosigkeit der Protestanten den ersten Gedanken in ihm auswecker Beraltete Verträge konnten kein Zügel für einen Fürsten sein, de seiner Religion alles schuldig zu sein glaubte und sede Gewaltthätig keit durch die religiöse Absicht für geheiligt hielt. Oberdeutschland war überwältigt, und Niederdeutschland allein konnte seiner Allein gewalt noch im Wege stehen. Hier waren die Protestanten die her schende Macht, hier waren der katholischen Kirche die meisten Stiste entrissen worden, und der Zeitpunkt schien zetzt gekommen zu sein diese verlornen Besitzungen wieder an die Kirche zurückzubringen. I diesen von den niederdeutschen Fürsten eingezogenen Stistern bestanzugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und der Kirche zu der Ihrigen zu verhelsen, gab zugleich einen tresslichen Borwand her, die Fürsten zu schwächen.

Unverzeihliche Sorglofigkeit würde es gewesen sein, in dieser g fahrvollen Lage sich mußig zu verhalten. Das Andenken an die G waltthätigkeiten, die das Tilly'iche Heer in Niedersachsen ausgen hatte, war noch zu neu, um die Stände nicht zu ihrer Selbstverthe digung zu ermuntern. In möglichster Gilfertigkeit bewaffnete sich b niederfächfische Kreis. Außerordentliche Rriegssteuern wurde gehoben, Truppen geworben und Magazine angefüllt. Man unte handelte mit Benedig, mit Holland, mit England wegen Subsidie Man berathschlagte, welche Macht man an die Spite des Bund stellen sollte. Die Könige bes Sundes und des baltischen Meer natürliche Bundesgenoffen biefes Kreises, konnten nicht gleichgült zuseben, wenn ihn der Raiser als Eroberer betreten und an den Kust der nordischen Meere ihr Nachbar werden sollte. Das doppelte ? teresse der Religion und der Staatsklugheit forderte sie auf, die Fo schritte dieses Monarchen in Niederdeutschland zu begrenzen. Ch stian der Bierte, König von Dänemark, gahlte sich als Berg von Holstein selbst zu den Ständen dieses Rreises; durch gleich sta Gründe wurde Gustav Adolph von Schweden zu einem ? theil an diesem Bündniß bewogen.

Beide Könige bewarben sich wetteisernd um die Ehre, den niedsächsischen Areis zu vertheidigen und die furchtbare österreichische Ma zu bekriegen. Seder bet sich an, eine wohlgerüstete Armee aufzustel und Polen gaben dem Versprechen des schwedischen Königs Nachdruck; die ganze Küste des Belt war von dem Namen Gustav Adolphs erfüllt. Aber der Ruhm dieses Nebenbuhlers nagte am Herzen des dänischen Königs, und je mehr Lorbeern er sich selbst in diesem Feldzuge versprach, desto weniger konnte Christian der Vierte es von sich erhalten, sie seinem beneideten Nachdar zu gönnen. Beide brachten ihre Vorschläge und Bedingungen vor das englische Ministerium, wo es endlich Christian dem Vierten gelang, seinen Mitwerber zu überbieten. Gustav Adolph sorderte zu seiner Sicherheit die Sinräumung einiger sesten Plätze in Deutschland, wo er selbst keinen Fuß breit Landes besaß, um seinen Truppen im Fall eines Unglücks die nöthige Zuslucht zu gewähren. Christian der Vierte hatte Holstein und Jütland, durch welche Länder er sich nach einer verlornen Schlackt sicher zurückziehen konnte.

Um seinem Nebenbuhler den Rang abzulausen, eilte der König von Dänemark, sich im Felde zu zeigen. Zum Obersten des niederssächsischen Kreises ernannt, hatte er in kurzem ein sechzigtausend Mann starkes Heer auf den Beinen; der Administrator von Magdeburg, die Herzoge von Braunschweig, die Herzoge von Mecklenburg traten mit ihm in Verbindung. Der Beistand, zu welchem England Hossimung gemacht hatte; erhöhte seinen Muth, und mit einer solchen Macht ausgerüstet, schweichelte er sich, diesen Krieg in einem Feldzuge zu

endigen.

Nach Wien berichtete man, daß die Bewassnung nur zur Absicht habe, den Kreis zu vertheidigen und die Ruhe in dieser Gegend auszecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst mit Frankreich, die außerordentlichen Anstrengungen des Kreises und die furchtbare Armee, welche man ausstellte, schienen etwas mehr als bloße Vertheidigung, schienen die gänzliche Wiederherstellung des Kurfürsten von der Pfalz und die Demüthigung des zu mächtig geworzbenen Kaisers zum Endzweck zu haben.

Nachdem der Kaiser Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Beschle fruchtlos erschöpft hatte, den König von Dänemark und den niedersächsischen Kreis zu Niederlegung der Wassen zu vermögen,

fingen die Teindseligkeiten an, und Niederdeutschland wurde nun der Schauplat des Krieges. Graf Tilly folgte dem linken Ufer des Weserstroms und bemächtigte sich aller Pässe dis Minden; nach einem sehlgeschlagenen Angriff auf Niendurg und seinem Uebergange über den Strom, überschwemmte er das Fürstenthum Calemberg und ließes durch seine Truppen besehen. Um rechten Ufer der Weser agierte der König und verbreitete sich in den braunschweigischen Landen. Aber durch zu starke Detachements hatte er sein Hauptheer geschwächt, das er mit dem Ueberrest nichts Erhebliches ausrichten konnte. Der Ueber legenheit seines Gegners bewußt, vermied er eben so sorgfältig eine entscheidende Schlacht, als der lignistische Feldherr sie suchte.

Bisher hatte der Kaiser bloß mit den Wassen Baperns und der Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanisch-niederländischer Hilsvölker ausnimmt, welche die Unterpfalz übersielen. Maximi lian führte den Krieg als Oberster der Reichsexecution, und Tilly der sie beschligte, war ein baperischer Diener. Alle seine Ueberlegenhei im Felde hatte der Kaiser den Wassen Baperns und der Ligue zu dan ken; diese hatten also sein ganzes Glück und Ansehen in Händen. Dies Abhängigkeit von dem guten Willen Baperns und der Ligue vertrussich nicht mit den weit aussehenden Entwürsen, denen man nach einen so glänzenden Ansang am kaiserlichen Hose Raum zu geben begann

So bereitwillig die Ligue sich gezeigt hatte, die Bertheidigung de Kaisers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlsahrt besessig war, so wenig war zu erwarten, daß sie diese Bereitwilligkeit aus auf die kaiserlichen Eroberungsplane erstrecken würde. Oder wenn si auch ihre Armeen künstig zu Eroberungen hergab, so war zu fürchter daß sie mit dem Kaiser nichts als den allgemeinen Haß theilen würden für sich allein alle Vortheile davon zu ernten. Nur eine anseht liche Heeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, konnte ihn dieser drücker den Abhängigkeit von Bayern überheben und ihm seine disherig Neberlegenheit in Deutschland behaupten helsen. Aber der Krieg hatt die kaiserlichen Lande viel zu sehr erschöpft, um die unermeßliche Kosten einer solchen Kriegsrüftung bestreiten zu können. Unter diese Umständen konnte dem Kaiser nichts willkommner sein, als der Artag, womit einer seiner Officiere ihn überraschte.

Graf Ballenstein war es, ein verdienter Officier, der reichste delmann in Böhmen. Er hatte dem kaiserlichen Sause von früher tugend an gedient und sich in mehreren Feldzügen gegen Türken. Benetianer, Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen auf bas rühmlichste msaczeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Oberster beigewohnt, und nachber als Generalmajor eine ungarische Armee in Dähren geblagen. Die Dankbarkeit des Raisers kam diesen Diensten gleich, und in beträchtlicher Theil der nach dem böhmischen Aufruhr confiscierten Büter war seine Belohnung. Im Besit eines unermeslichen Vernögens, von ehrgeizigen Entwürfen erhipt, voll Zuversicht auf seine Müdlichen Sterne, und noch mehr auf eine gründliche Berechnung er Zeitumstände, erbot er sich, für den Kaiser, auf eigene und seiner reunde Rosten, eine Urmee auszurüsten und völlig zu bekleiden, ja elbst die Sorge für ihren Unterhalt dem Raiser zu ersparen, wenn hm gestattet wurde, sie bis auf fünfzigtausend Mann zu vergrößern. Niemand war, der diesen Vorschlag nicht als die chimärische Geburt eines brausenden Kopses verlachte — aber der Versuch war noch immer eichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil des Versprechens erfüllt vürde. Man überließ ihm einige Kreise in Böhmen zu Musterplätzen und fügte die Erlaubniß hinzu, Officiersstellen zu vergeben. Wenige Monate, so standen zwanzigtausend Mann unter den Waffen, mit welchen er die österreichischen Grenzen verließ; bald darauf erschien er ichon mit dreißigtausend an der Grenze von Niedersachsen. Der Kaiser hatte zu der ganzen Ausrüftung nichts gegeben, als seinen Namen. Der Ruf des Feldherrn, Aussicht auf glänzende Beförderung und Hoffnung der Beute lockte aus allen Gegenden Deutschlands Aben= teurer unter seine Fahnen, und sogar regierende Fürsten, von Ruhm= begierde oder Gewinnsucht gereizt, erboten sich jest, Regimenter für Desterreich aufzustellen.

Jest also — zum erstenmal in diesem Kriege — erschien eine kaiserliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel erfreulichere für die Katholischen. Wallenstein hatte Besehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen und in Gemeinschaft mit dem baherischen General den König von Dänemark anzugreisen. Aber längst schon eisersüchtig auf

Tilly Rriegsruhm, bezeigte er keine Lust, die Lorbeern diese Feldzugs mit ihm zu theilen und im Schimmer von Tilly Thaten den Ruhm der seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterstützte zwar die Operationen des Lettern, aber ganz unabhängig von densselben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen sehlten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse scienes Hecres bestritt, so mußte er das seinige in wohlhabende Länder führen, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm besohlen war, zu dem liguistischen Felderrn zu stoßen, rückte er in das Halberstädtische und Magdeburgische Gebiet und bemächtigte sich bei Dessau der Elbe. Alle Länder an beiden Ufern dieses Stroms lagen nun seinen Erpressungen ofsen; er konnte von da dem Könige von Dänemark in den Rücken fallen, ja, wenn es nöthig war, in die eigenen Länder desselben einen Wegsich bahnen.

Christian der Vierte fühlte die ganze Gefahr seiner Lage zwischen zwei so furchtbaren Beeren. Er hatte schon vorher den Ubministrator von Halberstadt, der fürzlich aus Holland guruckgekehrt war, an sich gezogen; jest erklärte er sich auch öffentlich für den Grafen Mannsfeld, den er bisber verleugnet hatte, und unterftütte ihn nach Vermögen. Reichlich erstattete ihm Mannsfeld Diesen Dienst. Er gang allein beschäftigte die Wallensteinische Macht an der Elbe und verhinderte sie, in Gemeinschaft mit Tilly den König aufzureiben. Dieser muthige General näherte sich fogar, ber feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, der Deffauer Brücke, und wagte es, ben kaiserlichen Schanzen gegenüber, sich gleichfalls zu verschanzen. Aber von der ganzen feindlichen Macht im Rücken angefallen, mußte er der überlegenen Anzahl weichen und mit einem Berluft von dreitausend Todten seinen Bosten verlassen. Nach dieser Niederlage zog fich Mannsfeld in die Mark Brandenburg, wo er sich nach einer furzen Erholung mit neuen Truppen verstärkte, und dann plöglich nach Schlesien drehte, um von dort aus in Ungarn einzudringen und in Berbindung mit Bethlen Gaborn den Krieg in das Berg bei österreichischen Staaten zu versetzen. Da die taiferlichen Erblande geger einen folden Feind unvertheidigt waren, fo erhielt Ballenfteir ichleunigen Befehl, den König von Dänemark für jest gang aus der Augen zu lassen, um Mannsfelden, wo möglich, den Weg durch

Schlesien zu verlegen.

Die Diversion, welche den Wallensteinischen Truppen durch Mannsfeld gemacht wurde, erlaubte dem König, einen Theil seines Deeres in das Westphälische zu schicken, um dort die Bisthumer Munfter und Danabrud zu besetzen. Dies zu verhindern, verließ Tilly eilig den Weserstrom; aber die Bewegungen Bergog Christians. welcher Miene machte, durch Hessen in die liguistischen Länder ein= judringen und dahin den Krieg zu versetzen, riefen ihn aufs schnellfte wieder aus Westphalen zurück. Um nicht von diesen Ländern abgeschnitten zu werden und eine gefährliche Bereinigung des Landgrafen von Seffen mit dem Feinde zu verhüten, bemächtigte fich Tilly eiligst aller haltbaren Pläte an der Werra und Fulda, und versicherte sich der Stadt Münden am Eingange der heffischen Gebirge, wo beide Ströme in die Weser zusammenfließen. Er eroberte furz darauf Göt= tingen, den Schlüssel zu Braunschweig und Sessen, und hatte Nordbeim daffelbe Schickfal zugedacht, welches aber zu verhindern der Rönia mit seiner ganzen Armee herbeieilte. Nachdem er diesen Ort mit allem Nöthigen versehen, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er sich durch das Eichsfeld und Thüringen einen neuen Weg in die liqui= stischen Länder zu eröffnen. Schon war er Duderstadt vorbei; aber durch schnelle Märsche hatte ihm Graf Tilly den Vorsprung abge= wonnen. Da die Armee des Letten, durch einige Wallensteinische Regimenter verstärkt, der seinigen an Zahl weit überlegen war, so wendete sich der König in das Braunschweigische zuruck, um eine Schlacht zu vermeiden. Aber auf eben diesem Rückzuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem dreitägigen Scharmüßel mußte er endlich bei dem Dorfe Lutter, am Barenberg, dem Feinde steben. Die Dänen thaten den Angriff mit vieler Tapferkeit, und dreimal führte sie der muthvolle König gegen den Feind; endlich aber mußte der schwächere Theil der überlegenen Anzahl und beffern Kriegsübung des Feindes weichen, und ein vollkommener Sieg wurde von dem lignistischen Feldherrn erfochten. Sechzig Fahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition gingen verloren; viele edle Officiere blieben todt auf dem Blate, gegen viertaufend von den Gemeinen;

mehrere Compagnien Fußvolk, die sich auf der Flucht in das Amthaus zu Lutter geworfen, streckten das Gewehr und ergaben sich dem Sieger.

Der König entfloh mit seiner Reiterei und sammelte sich nach diesem empfindlichen Schlage bald wieder. Tilly verfolgte feinen Sieg, bemächtigte sich ber Weser und ber braunschweigischen Lande und trieb den König bis in das Bremische gurud. Durch seine Niederlage schüchtern gemacht, wollte dieser nur vertheidigungsweise ver fahren, besonders aber dem Jeinde den Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Plate Befatungen warf, blieb er unthätig mit einer getheilten Macht; die zerstreuten Corps wurden nach einander von dem Teinde zerstreut oder aufgerieben. Die liquistischen Truppen, des gangen Weserstroms mächtig, verbreiteten sich über die Elbe und Navel, und die dänischen faben sich aus einem Posten nach dem andern verjagt. Tilly felbst war über die Elbe gegangen und hatte bis weit in bas Brandenburgische seine siegreichen Waffen verbreitet, indem Wallenftein von der andern Seite in Solftein ein= brang, ben Krieg in die eigenen Länder des Königs zu fpielen.

Diefer General fam eben aus Ungarn gurud, bis wohin er bem Grafen Mannsfeld gefolgt war, ohne seinen Marsch aufhalten vder seine Vereinigung mit Bethlen Gaborn verhindern zu können. Immer von dem Schickfal verfolgt, und immer größer als sein Schickfal, hatte fich diefer unter unendlichen Schwierigkeiten glüdlich durch Schlesien und Ungarn zu dem Fürften von Siebenbürgen hindurchgeschlagen, wo er aber nicht sehr willkommen war. Im Bertrauen auf englischen Beistand und auf eine mächtige Diversion in Niederfachsen, hatte Gabor aufs neue ben Waffenstillstand mit bem Raiser gebrochen, und auftatt dieser gehofften Diversion brachte ihm jest Mannsfeld die ganze Wallensteinische Macht mit und forderte Geld von ihm, auftatt es zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter den protestantischen Fürsten erkaltete Gabors Gifer, und er eilte, wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht des Raisers durch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Fest entschlossen, denselben bei dem ersten Strahl von Hoffnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mannsfeld an die Republik Benedig, um dort vor allem andern Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten, und ganz außer Stande, den ihwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verkauste Manns seld Geschütz und Heergeräthe und ließ seine Soldaten außeinandergehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gesolge den Meg vurch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürse schicksal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Rurz vorher war sein treuer Schicksalsgenosse, Herzog Ehristian von Braunschwerz, gestorben — zwei Männer, der Unsterblicksteit werth, hätten sie sich eben so über ihr Zeitalter als über ihr Schickssal erhoben.

Der König von Dänemark hatte mit einer vollzähligen Macht dem einzigen Tilly nicht Stand halten können; wie viel weniger jest beiden kaiserlichen Generalen mit einer geschwächten! Die Danen wichen aus allen ihren Posten an der Weser, Elbe und Savel, und die Armee Wallensteins ergoß sich über Brandenburg, Mecklen: burg, Solstein und Schleswig wie ein reifender Strom. Diejer General, allzu übermüthig, um mit einem Undern gemeinschaftlich zu agieren, hatte den liquistischen Feldherrn über die Elbe geschickt, um dort die Hollander zu beobachten; eigentlich aber, damit er selbst den Arieg gegen den König endigen und die Früchte der von Tilly ersochtenen Siege für sich allein ernten möchte. Alle festen Plate in seinen deutschen Staaten, Glüchstadt allein ausgenommen, batte Christian verloren, seine Seere waren geschlagen oder zerstreut, von Deutschland aus feine Hilfe, von England wenig Troft, seine Bundesgenoffen in Niedersachsen der Buth des Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Sessen : Rassel hatte Tilly gleich nach dem Siege bei Lutter gezwungen, der danischen Alliang zu entfagen. Wallenst eins furchtbare Erscheinung vor Berlin brachte den Kurfürsten von Brandenburg zur Unterwerfung und zwang ibn, Maxis milian von Bapern als rechtmäßigen Rurfürsten anzuerkennen. Der größte Theil Medlenburgs ward jest von den kaijerlichen Trup: pen überschwemmt, beide Herzoge, als Anhänger des Königs von Danemark, in die Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrieben. Die deutsche Freiheit gegen widerrechtliche Eingriffe vertheidigt zu haben, wurde als ein Berbrechen behandelt, das den Berlust aller Würden und Länder nach sich zog. Und doch war alles dies nur das Borspiel schreienderer Gewaltthätigkeiten, welche bald daraussolgen sollten.

Best kam das Geheimniß an den Tag, auf welche Urt Dallen stein seine ausschweifenden Versprechungen zu erfüllen meinte. Den Grafen Manusfeld war es abgelernt; aber ber Schüler übertra seinen Meister. Dem Grundsate gemäß, daß der Krieg den Krieg ernähren muffe, hatten Dannsfeld und Bergog Chriftian mi den Brandschapungen, die sie von Freund und Feind ohne Unterschied erpreßten, die Bedürfnisse ihrer Truppen bestritten; aber diese rau berische Lebensart war auch von allem Ungemach und aller Unsicher heit des Räuberlebens begleitet. Gleich flüchtigen Dieben mußten fie sich durch wachsame und erbitterte Feinde stehlen, von einem End Deutschlands zum andern fliehen, ängstlich auf die Gelegenheit lauer und gerade die wohlhabenoften Länder meiden, weil eine ftärker Macht diese vertheidigte. Satten Mannsfeld und Bergog Chri ftian, im Rampfe mit so furchtbaren Sindernissen, doch so erstaun lich viel gethan, mas mußte sich bann nicht ausrichten lassen, went man aller dieser Hindernisse überhoben war, - wenn die Armee, di man aufstellte, zahlreich genug war, auch den mächtigsten einzelner Reichsstand in Furcht zu setzen, - wenn der Name des Raisers aller Gewaltthätigkeiten die Straflosigkeit versicherte, - kurg - wenn man unter der höchsten Autorität im Reiche und an der Spite eines über legenen Heeres, denfelben Rriegsplan befolgte, welchen jene beide Abenteurer auf eigne Gefahr und mit einer zusammengelaufene Bande in Ausübung gebracht hatten!

Dies hatte Wallenst ein im Auge, da er dem Kaiser sein kül nes Anerdieten that, und jest wird es niemand mehr übertriebe sinden. Je mehr man das Heer verstärkte, desto weniger durste ma um den Unterhalt desselben bekümmert sein, denn desto mehr brach es die widersetzlichen Stände zum Zittern; je schreiender die Gewal thätigkeiten, desto ungestrafter konnte man sie verüben. Gegen sein lich gesinnte Neichsstände hatten sie einen Schein des Nechts; gegi

getreue konnte die vorgeschützte Nothwendigkeit sie entschuldigen. Die ungleiche Vertheilung dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Einigsteit unter den Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, sie zu rügen. Ganz Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten. Allgemein war das Geschrei um Gerechtigkeit am Throne des Kaisers; aber man war vor der Selbstrache de der gemißhandelten Fürsten sicher, so lange sie um Gerechtigkeit riesen. Der allgemeine Unwille zertheilte sich zwischen dem Kaiser, der seinen Namen zu diesen Gräueln gab, und dem Feldherrn, der seine Vollmacht überschritt und offens dar die Autorität seines Herrn mißbrauchte. Durch den Kaiser nahm man den Weg, um gegen seinen Feldherrn Schutz zu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen allmächtig wußte, hatte Wallens

ftein auch den Gehorsam gegen den Raiser abgeworfen.

Die Erschöpfung des Feindes ließ einen nahen Frieden mit Wahr= icheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen Beere immer mehr, zulett bis auf hunderttausend Mann, gu verstärken. Oberften = und Officierspatente ohne Zahl, ein königlicher Staat des Generals, unmäßige Berschwendungen an seine Creaturen (nie schenkte er unter taufend Gulden), unglaubliche Summen für Bestechungen am Sofe bes Raisers, um bort seinen Einfluß zu erhalten — alles dieses ohne den Kaiser zu beschweren. Aus den Brandschatzungen der niederdeutschen Provinzen wurden alle diese unermeß: lichen Summen gezogen; fein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzüge und Einquartierungen in aller Herren Ländern, gleiche Erpressungen und Gewaltthätigkeiten. Dürfte man einer ausschweifenden Ungabe aus jenen Zeiten trauen, so batte Ballenstein in einem siebenjährigen Commando sechzigtausend Millionen Thaler aus einer Sälfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Je ungeheurer die Erpressungen, besto mehr Vorrath für seine Heere, desto stärker also ber Zulauf zu seinen Fahnen; alle Welt fliegt nach dem Glücke. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welften, durch die sie zogen. Was fümmerte ihn nun der Fluch der Provinzen und das Klaggeschrei der Fürsten? Sein Seer

betete ihn an, und das Verbrechen selbst setzte ihn in den Stand, alle Folgen desselben zu verlachen.

Man würde dem Kaiser Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf seine Rechnung setzen wollte. Bußte es Ferdinand vorher, daß er seinem Feldheren alle deutschen Staaten jum Raube gab, fo hatte ihm nicht verborgen bleiben tonnen, wie viel er felbst bei einem so unumschränkten Feldberrn Gefahr lief. Je enger sich das Band zwischen der Armee und ihrem Anführer zusammenzog, von dem allein alles Glück, alle Befordes rung ausfloß, defto mehr mußte es zwischen Beiden und dem Raifer erschlaffen. Zwar geschah alles im Namen des Lettern; aber die Majestät des Reichsoberhaupts wurde von Wallenstein nur gebraucht, um jede andere Autorität in Deutschland zu zermalmen. Da= ber ber überlegte Grundsat dieses Mannes, die deutschen Reichsfürsten sichtbar zu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen zwischen diesen Fürsten und dem Reichsoberhaupte zu zerbrechen und das Ansehen des Lettern über alle Bergleichung zu erhöhen. War der Kaiser die einzige gesetzgebende Macht in Deutschland, wer reichte alsdann hinauf an den Bezier, den er zum Bollzieher seines Willens gemacht hatte? Die Söhe, auf welche Ballenftein ihn stellte, überraschte sogar den Raifer; aber eben weil diese Größe des Herrn das Werk seines Dieners war, so follte diese Wallensteinische Schöpfung wieder in ihr Nichts gurückfinken, sobald ihr die Hand ihres Schöpfers fehlte. Nicht umsonst empörte er alle Reichsfürsten Deutschlands gegen den Kaifer — je beftiger ihr Saß gegen Ferdinand, befto nothwendiger mußte ihm derjenige Mann bleiben, der allein ihren schlimmen Willen unschäd: lich machte. Seine Absicht ging unverkennbar dabin, daß sein Oberberr in gang Deutschland feinen Menschen mehr zu fürchten haben follte, als - den einzigen, dem er diese Allmacht verdankte.

Ein Schritt zu diesem Ziele war, daß Wallenstein das eben eroberte Medlenburg zum einstweiligen Unterpsand für sich verlangte, bis die Geldvorschüsse, welche er dem Kaiser in dem bisherigen Feldzug gethan, erstattet sein würden. Schon vorher hatte ihn Ferdinand, wahrscheinlich, um seinem General einen Borzug mehr vordem banerischen zu geben, zum Herzog von Friedland erhoben;

iber eine gewöhnliche Belohnung konnte den Chrgeiz eines Wallentein nicht ersättigen. Bergebens erhoben sich selbst in dem kaiserichen Rath unwillige Stimmen gegen diese neue Besörderung, die
auf Unkosten zweier Reichssürsten geschehen sollte; umsonst widersetzten sich selbst die Spanier, welche längst schon sein Stolz beleidigt
batte, seiner Erhebung. Der mächtige Anhang, welchen sich Wallenstein unter den Rathgebern des Raisers erkauft hatte, behielt die
Oberhand; Ferdinand wollte sich, auf welche Urt es auch sein
möchte, diesen unentbehrlichen Diener verpflichten. Man stieß eines
leichten Vergehens wegen die Nachkömmlinge eines der ältesten deutsichen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Ereatur der kaiserlichen Inade mit ihrem Raube zu bekleiden (1628).

Bald barauf fing Ballen ftein an, fich einen Generaliffimus des Kaisers zu Wasser und zu Lande zu nennen. Die Stadt Wismar wurde erobert und fester Fuß an der Ostsee gewonnen. Bon Polen und den Sanjestädten murden Ediffe gefordert, um den Krieg jenseit des baltischen Meeres zu spielen, die Danen in das Innerste ibres Reichs zu verfolgen und einen Frieden zu erzwingen, ber zu größern Eroberungen ben Weg bahnen jollte. Der Zusammenhang ber niederdeutschen Stände mit den nordischen Reichen war zerrissen, wenn es bem Raifer gelang, sich in die Mitte zwischen beiden zu la: gern und von dem adriatischen Meere bis an den Eund (bas bazwi= ichen liegende Polen stand in jeiner Abhängigkeit) Deutschland mit einer fortlaufenden Landerfette ju umgeben. Wenn dies die Absicht des Raisers mar, jo hatte Wallenstein seine besondere, ben nämlichen Plan zu befolgen. Besitzungen an ber Ditjee sollten ben Grundstein zu einer Macht abgeben, womit sich ichon längst jeine Chrincht trug, und welche ibn in ben Stand feten follte, feinen Serrn zu entbehren.

Diese Zwede zu erreichen, war es von äußerster Wichtigkeit, die Stadt Stralsund am baltischen Mecre in Besitz zu bekommen. Ihr vortrefflicher Hafen, die leichte Uebersahrt von da nach den schwedisichen und dänischen Küsten machte sie vorzüglich geschicht, in einem Kriege mit beiden Kronen einen Wassenplatz abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schutze des

Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilegien, und, völlig außer aller Berbindung mit Dänemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entferntesten Untheil genommen. Uber weder diese Neu-tralität noch ihre Privilegien konnten sie vor den Unmaßungen Walelensteins schüßen, der seine Ubsicht auf sie gerichtet hatte.

Einen Antrag dieses Generals, kaiserliche Besatungen anzunehmen, hatte der Magistrat von Stralsund mit rühmlicher Standhaftigkeit verworsen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Wallenstein sich an, die Stadt

zu belagern.

Für beide nordische Könige war es von gleicher Wichtigkeit, Stralfund bei seiner Unabhängigkeit zu schüßen, ohne welche die freie Schifffahrt auf dem Belte nicht behauptet werden konnte. Die gemeinschaftliche Gefahr besiegte endlich die Privateifersucht, welche schon längst beide Könige entzweite. In einem Bertrage zu Kopenhagen (1628) versprachen sie einander, Stralfund mit vereinigten Kräften aufrecht zu erhalten und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in der Oftsee erscheinen würde. Christian der Bierte marf fogleich eine hinreichende Befatung in Stralfund und ftartte durch feinen perfonlichen Besuch den Muth ber Bürger. Cinige Rriegsschiffe, welche König Sigismund von Polen dem kaijerlichen Feldheren zu Silfe schickte, wurden von der bänischen Flotte in Grund gebohrt, und ba ihm nun auch die Stadt Lübed die ihrigen abschlug, so hatte ber kaiserliche Generalissimus zur See nicht einmal Schiffe genug, ben hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Nichts scheint abenteuerlicher zu sein, als einen Seeplat, der aufs vortresslichste befestigt war, erobern zu wollen, ohne seinen Hasesen einzuschließen. Wallen stein, der noch nie einen Widerstand erfahren, wollte nun auch die Natur überwinden und das Unmögeliche besiegen. Stralsund, von der Seeseite frei, suhr ungehindert sort, sich mit Lebensmitteln zu versehen und mit neuen Truppen zu verstärken; nichts destoweniger umzingelte es Wallenstein zu Lande und suchte durch prahlerische Drohungen den Mangel gründlicherer Mittel zu ersehen. "Ich will," sagte er, "diese Stadt wegnehmen,

und wäre sie mit Retten an den Himmel gebunden." Der Raiser selbst, welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon er sich feinen rühmlichen Ausgang versprach, ergriff mit Begierde die schein: bare Unterwürfigfeit und einige annehmliche Erbietungen ber Stral: funder, feinem General den Abzug von der Stadt zu befehlen. Ballenst ein verachtete diesen Befehl und fuhr fort, den Belagerten durch unabläffige Stürme zuzuseten. Da die danische Besatzung icon stark geschmolzen, der Ueberrest der rastlosen Arbeit nicht gewachsen war und der König sich außer Stand befand, eine größere Unzahl von Truppen an diese Stadt zu wagen, so warf sich Straljund, mit Christians Genehmigung, dem König von Schweden in die Urme. Der danische Commandant verließ die Festung, um einem ichwedischen Plat zu machen, ber sie mit dem glücklichsten Erfolge vertheidigte. Dallenfteins Glück fcheiterte vor diefer Stadt, und zum erstenmal erlebte sein Stolz die empfindliche Rrankung, nach mehreren verlornen Monaten, nach einem Verlust von zwölftausend Todten, seinem Vorhaben zu entsagen. Aber die Nothwendigkeit, in welche er diese Stadt gesetzt hatte, den schwedischen Schutz anzurufen, veranlagte ein enges Bündniß zwischen Guftav Adolph und Stralfund, welches in der Folge den Gintritt der Schweden in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierher hatte das Glück die Wassen der Ligue und des Kaissers begleitet, und Christian der Vierte, in Deutschland überwunden, mußte sich in seinen Inseln verbergen; aber die Ostsee sette diesen Eroberungen eine Grenze. Der Abgang der Schisse hinderte nicht nur, den König weiter zu versolgen, sondern setzte auch den Sieger noch in Gesahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Um meisten hatte man von der Vereinigung beider nordischen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaiser und seinem Feldherrn unmöglich machte, auf der Ostsee eine Rolle zu spielen, oder gar eine Landung in Schweden zu thun. Gelang es aber, die Sache dieser beiden Fürsten zu trennen und sich der Freundschaft des dänischen Königs insbesondere zu versichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht desto leichter zu überwältigen hossen. Furcht vor Sinnischung fremder Mächte, aufrührerische Bewegungen der

Protestanten in seinen eigenen Staaten, die ungeheuern Rosten des bisber geführten Kriegs und noch mehr der Sturm, den man im ganzen protestantischen Deutschland im Begriff war zu erregen, stimm= ten das Gemüth des Kaisers zum Frieden, und aus gang entgegen= gesetzten Gründen beeiferte sich sein Feldherr, Diesen Wunsch zu erfüllen. Weit entfernt, einen Frieden zu wünschen, der ihn aus dem Mittageglanze der Größe und Gewalt in die Dunkelheit des Privatstandes herunterftürzte, wollte er nur den Schauplag des Kriegs verändern und durch diesen einseitigen Frieden die Berwirrung verlän: gern. Die Freundschaft Dänemarks, deffen Nachbar er als Bergog von Medlenburg geworden, war ihm für seine weit aussehenden Ent= würfe sehr wichtig, und er beschloß, selbst mit Hintansehung der Bortheile seines Herrn, sich diesen Monarchen zu verpflichten.

Christian der Vierte hatte sich in dem Vertrag von Ropen= bagen verbindlich gemacht, ohne Zuziehung Schwedens feinen einsei= tigen Frieden mit dem Raiser zu schließen. Dessen ungeachtet wurde ber Antrag, ben ihm Ballenstein that, mit Bereitwilligkeit angenommen. Auf einem Congreß zu Lübeck (1629), von welchem Ballenstein die schwedischen Gesandten, die für Medlenburg zu intercedieren famen, mit ausstudierter Geringschätzung abwies, murden von faijerlicher Seite alle ben Dänen weggenommenen Länder zurud: gegeben. Man legte dem König auf, sich in die Angelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als ihm der Name eines Berzogs von Solftein gestattete, sich der niederdeutschen Stifter unter keinem Ramen mehr anzumaßen und die medlenburgischen Serzoge ihrem Schickfal zu überlassen. Chriftian felbst hatte diese beiden Fürsten in den Krieg mit dem Raiser verwickelt; jest opferte er fie auf, um fich den Räuber ihrer Staaten zu verpflichten. Unter ben Beweggründen, welche ihn jum Krieg gegen ben Raifer veranlaften, war die Wiederherstellung des Kurfürsten von der Pfalz, seines Berwandten, nicht der unerheblichste gewesen — auch diejes Fürsten wurde in dem Lübeder Frieden mit keiner Sylbe gedacht, und in einem Artikel deffelben fogar die Rechtmäßigkeit der bayerischen Rurwürde eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Christian ber Vierte vom Schauplate.

Bum zweitenmal hatte Ferdinand jest die Ruhe Deutschlands in Sänden, und es stand nur bei ihm, den Frieden mit Danemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutsch= lands schallte ihm das Jammern der Unglücklichen entgegen, die um bas Ende ihrer Drangsale flehten; die Gränel seiner Solvaten, die Sabjucht seiner Feldherren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutsch= land, von den verwüstenden Schwärmen Mannsfelds und Chris stians von Braunichweig, von den ichredlichern Seerichaaren Tilly 3 und Wallenstein 3 durchzogen, lag erschöpft, blutend, verödet und seuszte nach Erholung. Mächtig war der Wunsch des Friedens bei allen Ständen des Reichs, machtig felbst bei dem Raifer, der, in Oberitalien mit Frankreich in Krieg verwickelt, durch den bis: herigen in Deutschland entfräftet und vor den Rechnungen bange mar, die seiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich die Bebingungen, unter welchen beide Religionsparteien bas Schwert in die Scheide stecken wollten. Die Ratholischen wollten mit Bortheil aus diesem Kriege geben; die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus geben - der Raiser, anstatt beide Theile mit kluger Mäßi= gung zu vereinigen, nahm Partei; und jo stürzte Deutschland aufs neue in die Schrecken eines entjeglichen Rrieges.

Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferdinand die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angesangen; wobei jedoch aus Rücksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung versiahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Niedersdeutschland ersochten, machten ihm Muth, allen bisherigen Zwang abzuwersen. Allen Protestanten in seinen Erbländern wurde, diesem Entschluß gemäß, angekündigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Baterlande zu entsagen — eine bittere, schreckliche Wahl, welche die sürchterlichsten Empörungen unter den Landleuten in Desterreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Vertreibung Friedrichs des Fünsten der resormierte Gottesbienst aufgehoben und die Lehrer dieser Religion von der hohen Schule zu Heidelberg vertrieben.

Diese Neuerungen waren nur das Vorspiel zu größern. Auf einem Kurfürstenconvent zu Mühlhausen forderten die Katholiken den Kaiser auf, alle seit dem Religionsfrieden zu Augsburg von den

Protestanten eingezogenen Erzbisthümer, Bisthümer, mittelbare und unmittelbare Abteien und Klöster wieder an die katholische Kirche zurückzubringen und badurch die katholischen Stände für die Verluste und Bedrückungen zu entschädigen, welche sie in dem bisherigen Ariege erlitten batten. Bei einem fo ftreng fatholischen Fürsten, wie es Ferdinand war, konnte ein folder Wink nicht zur Erde fallen; aber noch ichien es ihm zu früh, das ganze protestantische Deutschland durch einen so entscheidenden Schritt zu empören. Rein einziger protestantischer Fürst war, bem biese Burudforderung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil seiner Lande nahm. Wo man die Ginfünfte derselben auch nicht gang zu weltlichen Zweden bestimmt hatte, hatte man fie zum Ruten der protestantischen Kirche verwendet. Mehrere Fürsten dankten diesen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Ginkunfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten durch die Zuruchforderung der= selben in Aufruhr gebracht werden. Der Religionsfriede sprach ihnen das Recht an diese Stifter nicht ab, obgleich er es eben so wenig außer Zweifel fette. Aber ein langer, bei vielen fast ein Jahrhunbert langer Besit, das Stillschweigen von vier bisherigen Raisern, das Gesetz der Billigkeit, welches ihnen an den Stiftungen ihrer Borältern einen gleichen Untheil mit den Katholischen zusprach, konnte als ein vollaultiger Grund des Rechts von ihnen angeführt werden. Außer dem wirklichen Berluft, den fie durch Burudgabe diefer Stifter an ihrer Macht und Gerichtsbarkeit erlitten, außer den unüberschlichen Verwirrungen, welche die Folge davon sein mußten, war dies kein geringer Nachtheil für sie, daß die wiedereingesetzen katholischer Bischöfe die katholische Partei auf dem Reichstage mit eben so vie neuen Stimmen verftärken sollten. So empfindliche Berlufte au Seiten ber Evangelischen ließen ben Raifer die heftigste Widersetzung befürchten, und ehe das Kriegsfeuer in Deutschland gedämpft war wollte er eine ganze, in ihrer Bereinigung furchtbare Partei, welch, an bem Aurfürsten von Sachsen eine mächtige Stüte hatte, nicht gu Unzeit gegen sich reizen. Er versuchte es also vorerst im Rleinen, m zu erfahren, wie man es im Großen aufnehmen würde. Einige Reichs städte in Oberdeutschland und der Herzog von Württemberg erhielte Mandate, verschiedene solcher eingezogenen Stifter herauszugeben.

Die Lage der Umstände in Sachsen ließ ihn dort noch einige füh: nere Versuche magen. In den Bisthümern Magdeburg und Halber: tadt hatten die protestantischen Domberren keinen Anstand genom: men, Bischöfe von ihrer Religion aufzustellen. Beide Bisthumer, vie Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Wallensteinische Truppen jest überschwemmt. Zufälligerweise war Halberstadt durch ben Tod des Administrators, Herzogs Christian von Braunichweig, das Erzstift Magdeburg durch Absepung Christian Wilhelms, eines brandenburgischen Prinzen, erledigt. Ferdinand benutte diese beiden Umstände, um das Halberstädtische Stift einem tatholischen Bischof, und noch dazu einem Prinzen aus seinem eigenen Hause, zuzuwenden. Um nicht einen ähnlichen Zwang zu erleiden, eilte das Capitel zu Magdeburg, einen Sohn des Kurfürsten von Sachsen zum Erzbischof zu erwählen. Aber der Papst, der sich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach dem österreichischen Prinzen auch das Magdeburgische Erzstift zu; und man konnte fich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Ferdinands gu bewundern, der über dem heiligsten Eifer für seine Religion nicht vergaß, für das Beste seines Hauses zu sorgen.

Endlich, als der Lübecker Friede den Raifer von Seiten Danemarks außer aller Furcht gesetzt hatte, die Protestanten in Deutsch= land gänzlich darniederzuliegen schienen, die Forderungen der Ligue aber immer lauter und dringender wurden, unterzeichnete Ferdinand das durch jo viel Unglück berüchtigte Restitutionsedikt (1629), nachdem er es vorher jedem der vier katholischen Kurfürsten zur Genehmigung vorgelegt hatte. In dem Eingange spricht er sich das Recht zu, den Sinn des Religionsfriedens, deffen ungleiche Deutung zu allen bisherigen Irrungen Anlaß gegeben, vermittelst kaiser= licher Machtvollkommenheit zu erklären und als oberster Schiedsmann und Richter zwischen beibe streitende Parteien zu treten. Dieses Recht gründete er auf die Observanz seiner Vorfahren und auf die ehemals geschehene Einwilligung selbst protestantischer Stände. Rursachsen hatte dem Raiser wirklich dieses Recht zugestanden; jetzt ergab es sich, wie großen Schaden dieser Hof durch seine Anhänglichkeit an Desterreich der protestantischen Sache zugefügt hatte. Wenn aber der Buchstabe des Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen war, wie der ein Jahrhundert lange Zwist beider Religionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise der Kaiser, der entweder ein katholischer oder ein protestantischer Reichsfürst und also selbst Partei war, zwischen katholischen und protestantischen Ständen einen Religionsstreit entscheiden — ohne den wesentlichen Artikel des Religionsstriedens zu verletzen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Richter sein, ohne die Treiheit des deutschen Reichs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts den Religionsfrieden auszulegen, gab Ferdin and die Entscheidung: "daß jede nach dem Datum dieses Friedens von den Protestanten geschehene Einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stister dem Sinn dieses Friedens zuwiderlaufe und als eine Verletzung desselben widerrusen sei." Er gab serner die Entscheidung: "daß der Religionsfriede keinem katholischen Landesherrn auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freien Abzug aus seinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruche gemäß wurde allen unrechtmäßigen Besitzern geistlicher Stister — also allen protestantischen Keichsständen ohne Unterschied — bei Strafe des Reichsbannes anbesohlen, dieses unrechte Gut an die kaiserlichen Commissarien unverzüglich herauszugeben.

Nicht weniger als zwei Erzbisthümer und zwölf Bisthümer standen auf der Liste, außer diesen eine unübersehliche Anzahl von Alöstern, welche die Protestanten sich zugeeignet hatten. Dieses Soikt war ein Donnerschlag für das ganze protestantische Deutschland; schrecklich schon an sich selbst durch das, was es wirklich nahm, schrecklicher noch durch das, was es für die Zukunft befürchten ließ, und wovon man es nur als einen Borläuser betrachtete. Zeht sahen es die Protestanten als ausgemacht an, daß der Untergang ihrer Neligion von dem Kaiser und der katholischen Ligue beschlossen serde. Auf keine Gegenvorstellung wurde geachtet, die Commissarien wurden ernannt und eine Armee zusammengezogen, ihnen Gehorsam zu verschaffen. Mit Augsburg, wo der Friede geschlossen worden, machte man den Ansfang; die Stadt mußte unter die Gerichtsbarkeit ihres Bischoss

trücktreten, und sechs protestantische Kirchen wurden darin geschlossen. benso mußte der Herzog von Württemberg seine Klöster herausgeben. vieser Ernst schreckte alle evangelischen Reichsstände auf, aber ohne e zu einem thätigen Widerstand begeistern zu können. Die Furcht or des Kaisers Macht wirkte zu mächtig; schon sing ein großer Theil n, sich zur Nachgiebigkeit zu neigen. Die Hossnung, auf einem iedlichen Wege zu Erfüllung ihres Wunsches zu gelangen, bewogeswegen die Katholischen, mit Vollstreckung des Edikts noch ein Jahr ung zu zögern, und dies rettete die Protestanten. Che diese Frist m war, hatte das Glück der schwedischen Wassen die ganze Gestalt er Dinge verändert.

Auf einer Kurfürstenversammlung zu Regensburg, welcher Fer: inand in Person beimobnte (1630), sollte nun mit allem Ernst an er ganglichen Beruhigung Deutschlands und an Sebung aller Bebwerden gearbeitet werden. Diese waren von Seiten der Katholis ben nicht viel geringer, als von Seiten der Evangelischen, so sehr uch Ferdinand sich überredete, alle Mitglieder der Lique durch as Restitutionsedift und ben Anführer derselben durch Ertheilung er Aurwürde und durch Ginraumung bes größten Theils ber pfälzi: hen Lande sich verpflichtet zu haben. Das gute Verständniß zwischen em Kaijer und den Fürsten der Ligue hatte seit Wallensteins richeinung unendlich gelitten. Gewohnt, den Gesetzgeber in Deutschind ju spielen und selbst über bas Schickfal bes Raifers zu gebieten, ih sich der stolze Kurfürst von Bayern durch den kaiserlichen Feld: errn auf einmal entbehrlich gemacht und seine ganze bisherige Wich: gfeit jugleich mit bem Unjehen ber Ligue verschwunden. Gin Un: erer trat jest auf, die Früchte seiner Siege zu ernten und alle seine ergangenen Dienste in Bergessenheit zu stürzen. Der übermüthige harakter des Herzogs von Friedland, dessen jüßester Triumph war, em Unsehn der Fürsten Sohn zu sprechen und der Autorität seines jerrn eine verhaßte Ausdehnung zu geben, trug nicht wenig dazu ei, die Empfindlichkeit des Aurfürsten zu vermehren. Unzufrieden iit dem Kaiser und voll Mißtrauen gegen seine Gesinnungen, hatte r sich in ein Bundniß mit Frankreich eingelassen, bessen sich auch ie übrigen Fürsten ber Ligue verdächtig machten. Die Furcht vor

den Bergrößerungsplanen des Kaisers, der Unwille über die gegenwärtigen schreienden Ucbel, hatte bei diesen jedes Gefühl der Dankbarkeit erstickt. Wallensteins Erpressungen waren bis zum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab den erlittenen Schaden auf zwanzig, Bommern auf gebn, Seffen auf sieben Millionen an, die llebrigen nach Berhältniß. Allgemein, nachdrücklich, heftig war das Gefchrei um Hilfe, umfonst alle Gegenvorstellungen, kein Unterschied awischen Katholiken und Protestanten, alles über diesen Bunkt nur eine einzige Stimme. Mit Fluthen von Bittschriften, alle wider Ballenstein gerichtet, sturmte man auf den erschrockenen Raiser ein und erschütterte sein Ohr durch die schauderhaftesten Beschreibungen der erlittenen Gewaltthätigkeiten. Ferdinand war kein Barbar. Wenn auch nicht unschuldig an den Abschenlichkeiten, die sein Name in Deutschland verübte, boch unbekannt mit bem Uebermaße derselben, befann er sich nicht lange, den Forderungen der Fürsten zu willfahren und von seinen im Felde ftehenden Beeren fogleich achtzehntausend Mann Reiterei abzudanken. Als diese Truppenvermin derung geschah, rufteten sich die Schweden schon lebhaft zu ihrem Ginmarich in Deutschland, und der größte Theil der entlaffenen faiserlichen Soldaten eilte unter ihre Fahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferdinands diente nur dazu, den Kurfürsten von Bayern zu kühnern Forderungen zu ermuntern. Der Triumph über das Ansehn des Kaisers war unvollkommen, so lange der Herzog von Friedland das oberste Commando behielt. Schwer rächten sich jest die Fürsten an dem Uebermuthe dieses Feldherrn, der sie alle ohne Unterschied hatten sühlen müssen. Die Absehung desselben wurde daher von dem ganzen Kurfürstencollegium, selbst vor den Spaniern, mit einer Sinstimmigkeit und Hike gefordert, die der Kaiser in Erstaunen seste. Aber selbst diese Einstimmigkeit, diese Heftigkeit, mit welcher die Neider des Kaisers auf Wallen ste in Absehung drangen, mußte ihn von der Wichtigkeit dieses Dienersüberzeugen. Wallenste in, von den Kabalen unterrichtet, welch in Rogensburg gegen ihn geschmiedet wurden, verabsäumte nichts dem Kaiser über die wahren Absichten des Kurfürsten von Bayern die Augen zu öffnen. Er erschien selbst in Regensburg, aber mit

inem Brunte, ber felbst den Kaiser verdunkelte und dem Haß seiner

Segner nur neue Nahrung gab.

Lange Zeit konnte der Kaiser sich nicht entschließen. Schmerzlich var das Opser, das man von ihm forderte. Seine ganze leberlegenseit hatte er dem Herzog von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsten ausopserte. Aber um Unglück bedurfte er gerade jett den guten Willen der Kurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferdinand, erwähltem König von Ungarn, die Nachsolge im Neiche zuzuwenden, wozu ihm die Inwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenseit war ihm die dringendste, und er scheute sich nicht, seinen wichsigsten Diener aufzuopsern, um den Kurfürsten von Bayern zu verzissichten.

Auf eben diesem Kurfürstentage zu Regensburg befanden sich nich Abgeordnete aus Frankreich, bevollmächtigt, einen Krieg beizuegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Berrn in Italien zu mtzünden drohte. Serzog Vincenz von Mantua und Mont= errat war gestorben, ohne Rinder zu hinterlaffen. Gein nächster Unverwandter, Karl Herzog von Nevers, hatte sogleich von dieser Erbschaft Besitz genommen, ohne dem Kaijer, als oberstem Lehnsberrn dieser Fürstenthümer, die schuldige Pflicht zu erweisen. Auf rangösischen und venetianischen Beistand gestütt, beharrte er auf einer Beigerung, diese Länder bis zur Entscheidung seines Rechts n die Sande der taiserlichen Commissarien zu übergeben. Ferdi= rand, in Feuer gesett von den Spaniern, benen, als Besitern von Mailand, die nahe Nachbarschaft eines französischen Basallen äußerst bedenklich und die Gelegenheit willkommen war, mit Hilfe des Raiers Eroberungen in diesem Theile Italiens zu machen, griff zu ben Baffen. Aller Gegenbemühungen Papft Urbans des Achten ungeachtet, der ben Krieg ängstlich von diesen Gegenden zu entfernen uchte, schickte er eine deutsche Armee über die Alpen, deren unervartete Ericheinung alle italienischen Staaten in Schrecken feste. Seine Waffen waren siegreich durch ganz Deutschland, als dies in Italien geschah, und die alles vergrößernde Furcht glaubte nun, pie alten Entwürfe Desterreichs zur Universalmonarchie auf einmal wieder aufleben zu sehen. Die Schrecken des deutschen Kriegs verbrei teten sich nun auch über die gesegneten Fluren, welche der Po durch strömt; die Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umher mußte die verwüstende Gegenwart gesetzloser Schaaren empfin den. Zu den Verwünschungen, welche weit und breit durch gan Deutschland wider den Kaiser erschallten, gesellten sich nunmehr auch die Flüche Italiens, und im Conclave selbst stiegen von jest an still Wünsche sür das Glück der protestantischen Wassen zum Himmel.

Abgeschreckt durch den allgemeinen Haß, welchen dieser italieni sche Feldzug ihm zugezogen, und durch das dringende Anliegen de Kurfürsten ermüdet, die das Gesuch der französischen Minister mi Sifer unterstützten, gab der Kaiser den Borschlägen Frankreichs Gehör und versprach dem neuen Herzog von Mantua die Belehnung.

Dieser wichtige Dienst von Seiten Baperns war von frangosische Seite einen Gegendienst werth. Die Schließung des Traktats gal ben Bevollmächtigten Richelieus eine erwünschte Gelegenheit, ber Kaiser während ihrer Anwesenheit zu Regensburg mit den gefährlich ften Intriquen zu umspinnen, die migvergnügten Fürsten ber Lique immer mehr gegen ihn zu reizen und alle Verhandlungen dieses Kur fürstentages jum Nachtheil des Kaisers zu leiten. Bu diesem Ge schäfte hatte sich Richelien in der Porson des Capuciner = Pater Joseph, der dem Gesandten als ein ganz unverdächtiger Begleite an die Seite gegeben war, ein treffliches Werkzeug außerlesen. Ein seiner ersten Instruktionen war, die Absetzung Ballensteins mi Gifer zu betreiben. Mit dem General, der fie zum Sieg geführ hatte, verloren die österreichischen Armeen den größten Theil ihre Stärke; ganze heere konnten den Berluft dieses einzigen Manne nicht ersetzen. Ein Hauptstreich der Politik mar es also, zu eben de Beit, wo ein siegreicher König, unumschränkter Berr seiner Ariege operationen, sich gegen den Kaiser rüstete, den einzigen Feldberri der ihm an Kriegserfahrung und an Ansehen gleich war, von de Spite der kaiserlichen Armeen wegzureißen. Pater Joseph, m dem Aurfürsten von Bayern einverstanden, unternahm es, die U1 entschlossenheit des Kaisers zu besiegen, der von den Spaniern un bem gangen Kurfürstenrathe wie belagert war. "Es würde gi

ethan sein, meinte er, den Fürsten in diesem Stücke zu Gefallen zu eben, um desto eher zu der römischen Königswahl seines Sohnes hre Stimme zu erhalten. Würde nur dieser Sturm erst vorüber ein, so fände sich Wallen stein alsdann schnell genug wieder, um einen vorigen Plat einzunehmen." — Der listige Capuciner war eines Mannes zu gewiß, um bei diesem Trostgrunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Mönchs war für Ferdinand den Zweisen die Stimme Gottes. "Nichts auf Erden," schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger, als ein priesterliches Haupt. Geschähe 3, pslegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu Siner Zeit und an Einem Ort ihm begegneten, so würde der Ordenstann die erste und der Engel die zweite Verbeugung von ihm ers

palten." Wallen st eins Absetzung wurde beschlossen.

Bum Dank für dieses fromme Bertrauen arbeitete ihm der Capuiner mit solcher Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die römische Königswürde u verschaffen, gänzlich mißlangen. In einem eigenen Artikel des eben geschlossenen Vertrags hatten sich die französischen Minister im Ramen dieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kai= ers die vollkommenste Neutralität zu beobachten — während daß Richelieu mit dem Könige von Schweden bereits in Traktaten stand, ihn zum Krieg aufmunterte und ihm die Allianz seines Herrn aufdrang. Auch nahm er diese Lüge zurück, sobald sie ihre Wirkung gethan hatte, und Pater Joseph mußte in einem Aloster die Verwegenheit büßen, seine Vollmacht überschritten zu haben. Zu spät wurde Ferdinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. "Ein schlechter Capuciner," borte man ihn sagen, "hat mich durch seinen Rosenkranz entwaffnet und nicht weniger als sechs Kurhüte in seine enge Capuze geschoben."

Betrug und List triumphierten also über diesen Kaiser zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland allmächtig glaubte und wo er es durch seine Wassen wirklich war. Um fünszehntausend Mann ärmer, ärmer um einen Feldherrn, der ihm den Verlust eines Heers ersette, verließ er Regensburg, ohne den Wunsch ersüllt zu sehen, um dessent willen er alle diese Opfer brachte. Che ihn die Schweden im Felde

schlugen, hatten ihn Maximilian von Bapern und Pater Joseph unheilbar verwundet. Auf eben dieser merkwürdigen Versammlung zu Regensburg wurde der Krieg mit Schweden entschieden und der in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten sich auf demselben die Fürsten für die Herzoge von Mecklenburg bei dem Kaiser verwendet, englische Gesandte eben so fruchtlos um einen Jahrgehalt für den Pfalzgrafen Friedrich gebettelt.

Wallenstein hatte über eine Armee von beinahe hunderttausend Mann zu gedieten, von denen er angebetet wurde, als das Urtheil der Absetzung ihm verkündigt werden sollte. Die meisten Officiere waren seine Geschöpfe, seine Winke Aussprüche des Schicksals für den gemeinen Soldaten. Grenzenlos war sein Ehrgeiz, undeugs sam sein Stolz, sein gedieterischer Geist nicht fähig, eine Kränkung ungerochen zu erdulden. Ein Augenblick sollte ihn jetzt von der Fülle der Gewalt in das Nichts des Privatstandes herunterstürzen. Sine solch e Sentenz gegen einen solch en Verbrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunst zu kosten, als es gekostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Vorsicht gebraucht, zwei von Wallensteins genauesten Freunden zu Ueberbringerr dieser schlimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schmeichelhaf testen Zusicherungen der sortdauernden kaiserlichen Inade so sehr all möglich gemildert werden sollte.

Wallenste in wußte längst den ganzen Inhalt ihrer Sendung als die Abgesandten des Kaisers ihm vor die Augen traten. Er hatt Zeit gehabt, sich zu sammeln, und sein Gesicht zeigte Heiterkeit, während daß Schmerz und Wuth in seinem Busen stürmten. Aber ehatte beschlossen, zu gehorchen. Dieser Urtheilsspruch überraschte ihr ehe zu einem kühnen Schritte die Umstände reif und die Anstalte sertig waren. Seine weitläustigen Güter waren in Böhmen un Mähren zerstreut; durch Einzichung derselben konnte der Kaiser ihr den Nerven seiner Macht zerschneiden. Von der Zukunst erwarter Eenugthuung, und in dieser Hossinung bestärkten ihn die Prophzeiungen eines italienischen Astrologen, der diesen ungebändigte Geist, gleich einem Knaben, am Gängelbande sührte. Sen i, hieß er, hatte es in den Sternen gelesen, daß die glänzende Lausbah

eines Herrn noch lange nicht geendigt sei, daß ihm die Zukunft och ein schimmerndes Glück ausbewahre. Man brauchte die Sterne icht zu bemühen, um mit Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, daß ein seind wie Gustav Adolph einen General wie Wallenstein wicht lange entbehrlich lassen würde.

"Der Kaiser ist verrathen," antwortete Wallenstein den Gesandten; "ich bedaure ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ist klar, daß hn der hochsahrende Sinn des Bayern dominiert. Zwar thut nir's wehe, daß er mich mit so wenigem Widerstande hingegeben dat, aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er fürstlich deschenkt, und den Kaiser ersuchte er in einem demüthigen Schreiben, hn seiner Gunst nicht zu berauben und bei den erworbenen Würden u schüßen. Allgemein war das Murren der Armee, als die Absehung ihres Feldherrn bekannt wurde, und der beste Theil seiner Officiere trat sogleich aus dem kaiserlichen Dienst. Viele solgten ihm auf seine Güter nach Böhmen und Mähren; andere sesselch bedienen zu können.

Sein Plan war nichts weniger als Ruhe, da er in die Stille des Privatstandes zurücktrat. Der Pomp eines Königs umgab ihn n dieser Einsamkeit und schien dem Urtheilsspruch seiner Erniedrigung Hohn zu sprechen. Sechs Pforten führten zu dem Valaste, den er n Brag bewohnte, und hundert Häuser mußten niedergerissen werden, um dem Schloßhofe Raum zu machen. Aehnliche Paläste wurden auf seinen übrigen zahlreichen Gütern erbaut. Cavaliere aus den edelsten Häusern wetteiferten um die Ehre, ihn zu bedienen, und man sah kaiserliche Rammerherren den goldenen Schlüssel zurüchgeben, um bei Walle ust ein eben dieses Amt zu bekleiden. Er hielt sechzig Bagen, die von den trefflichsten Meistern unterrichtet wurden; sein Borzimmer wurde stets durch fünfzig Trabanten bewacht. Seine gewöhnliche Tafel war nie unter hundert Gängen, sein Haushofmeister eine vornehme Standesperson. Reiste er über Land, so wurde ihm Gcräthe und Gefolge auf hundert sechs: und vierspännigen Wagen nach: gefahren; in sechzig Carrossen mit fünfzig Handpferden folgte ihm sein Hof. Die Pracht der Livereien, der Glanz der Equipagen und ber Schmud ber Zimmer war bem übrigen Aufwande gemäß. Sechs Barone und eben so viel Ritter mußten beständig seine Person um: geben, um jeden Wink zu vollziehen - zwölf Patrouillen die Runde um seinen Balast machen, um jeden Lärm abzuhalten. Sein immer arbeitender Ropf brauchte Stille; fein Geraffel ber Wagen durfte feiner Wohnung nahe tommen, und die Strafen murden nicht felten durch Ketten gesperrt. Stumm, wie die Zugänge zu ihm, war auch fein Umgang. Finfter, verschloffen, unergründlich, sparte er seine Worte mehr als seine Geschenke, und das Wenige, mas er sprach, wurde mit einem widrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und den Verführungen der Sinne widerstand die Ralte seines Bluts. Im: mer geschäftig und von großen Entwürfen bewegt, entsagte er allen leeren Zerstreuungen, wodurch Andere das kostbare Leben vergeuden. Einen durch gang Europa ausgebreiteten Bricfwechfel besorgte er felbst; die meisten Auffäße schrieb er mit eigener hand nieder, um der Verschwiegenheit Anderer so wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelblicher Besichtsfarbe, röthlichen turzen haaren, kleinen, aber funkelnden Augen. Gin furchtbarer, zurudichredender Ernst saß auf seiner Stirne, und nur bas Uebermaß seiner Belohnungen konnte die gitternde Schaar seiner Die ner festhalten.

In dieser prahlerischen Dunkelheit erwartete Wallenstein still, voch nicht müßig, seine glänzende Stunde und der Rache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gustav Abolphs reißender Siegeslauf ein Borgefühl desselben genießen. Von seinen hochsliegenden Planen wart tein einziger aufgegeben; der Undant des Kaisers hatte seinen Ehrgeiz von einem lästigen Zügel befreit. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwürfe, und verschwenderisch, wie ein Monarch, schien er die Güter seiner Hoffnung schon unter seine gewissen Besthungen zu zählen.

Nach Wallensteins Abbankung und Gustav Abolphs Landung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werden; zugleid schien es nöthig zu sein, das bisher getrennte Commando der kaiser lichen und liguistischen Truppen in einer einzigen Hand zu vereinigen Maximilian von Bayern trachtete nach diesem wichtigen Posten dettern, sich für den König von Ungarn, seinen ältesten Sohn, darsum zu bewerben. Endlich, um beide Competenten zu entsernen und seinen Theil ganz unbesriedigt zu lassen, übergab man das Commando dem liguistischen General Tilly, der nunmehr den bayerischen Dienst zegen den österreichischen vertauschte. Die Armeen, welche Fersinand auf deutschem Boden stehen hatte, beliesen sich, nach Abzgang der Wallensteinischen Truppen, auf etwa vierzigtausend Mann; nicht viel schwächer war die liguistische Kriegsmacht; beide durch tressische Officiere besehligt, durch viele Feldzüge geübt und stolz auf eine lange Keihe von Siegen. Mit dieser Macht glaubte man um soweniger Ursache zu haben, vor der Unnäherung des Königs von Schweden zu zittern, da man Pommern und Mecklenburg inne hatte, die einzigen Pforten, durch welche er in Deutschland hereinbrechen konnte.

Nach bem unglücklichen Versuche bes Königs von Dänemark, die Progressen des Kaisers zu hemmen, war Gustav Adolph der ein= gige Fürst in Europa, von welchem die unterliegende Freiheit Rettung zu hoffen hatte, der einzige zugleich, der durch die stärksten politischen Gründe dazu aufgefordert, durch erlittene Beleidigungen dazu berechtigt und durch persönliche Fähigkeiten dieser gewagten Unternehmung gewachsen war. Wichtige Staatsgründe, welche er mit Dänemark gemein hatte, hatten ihn, schon vor dem Ausbruche des Kriegs in Niedersachsen, bewogen, seine Person und seine Heere zur Vertheidigung Deutschlands anzubieten; damals hatte ihn der König von Dänemark zu seinem eigenen Unglücke verdrängt. Seit dieser Beit batte ber Uebermuth Wallensteins und ber bespotische Stolz des Raisers es nicht an Aufforderungen fehlen lassen, die ihn personlich erhipen und als König bestimmen mußten. Kaiserliche Truppen waren dem polnischen König Sigismund zu hilfe geschickt worden, um Preußen gegen die Schweden zu vertheidigen. Dem König, welcher sich über diese Feindseligkeit gegen Wallenstein beklagte, wurde geantwortet: "Der Raiser habe der Soldaten zu viel. Er muffe seinen guten Freunden damit aushelfen." Bon dem Congresse mit Danemark ju Lübed hatte eben dieser Wallenstein die schwedischen Gesandten mit beleidigendem Trot abgewiesen und, da sie sich badurch nicht schrecken ließen, mit einer Behandlung bedroht, welche bas Völkerrecht verlette. Ferdinand hatte die schwedischen Flaggen insultieren und Depeschen des Königs nach Siebenbürgen auffangen lassen. Er suhr sort, den Frieden zwischen Polen und Schweden zu erschweren, die Anmaßungen Sigismunds auf den schwedischen Thron zu unterstüßen und Gustav Adolphen den königlichen Titel zu verweigern. Die wiederholtesten Gegenvorstellungen Gustavs hatte er keiner Ausmerksamkeit gewürdigt und neue Beleibigungen hinzugefügt, anstatt die verlangte Genugthuung für die alten zu leisten.

So viele persönliche Aufsorderungen, durch die wichtigsten Staatsund Gewissensgründe unterstützt und verstärkt durch die dringendsten Sinladungen aus Deutschland, mußten auf das Gemüth eines Fürsten Eindruck machen, der auf seine königliche Shre desto eisersüchtiger war, je mehr man geneigt sein konnte, sie ihm streitig zu machen; der sich durch den Ruhm, die Unterdrückten zu beschützen, unendlich geschmeichelt sand und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Wassenstillstand oder Friede mit Polen ihm freie Hände gab, konnte an einen neuen und

gefahrvollen Krieg mit Ernst nicht gedacht werden.

Der Cardinal Richelien hatte das Verdienst, diesen Wassenstellstand mit Polen herbeizusühren. Dieser große Staatsmann, das Steuer Europens in der einen Hand, indem er die Wuth der Faktion und den Dünkel der Großen in dem Innern Frankreichs mit der andern darniederbeugte, versolgte mitten unter den Sorgen einer stürmischen Staatsverwaltung unerschütterlich seinen Plan, die anwachsende Macht Desterreichs in ihrem stolzen Laufe zu hemmen. Aber die Umstände, welche ihn umgaben, sesten diesen Entwürsen nicht geringe Hindernisse in der Ausführung entgegen, denn auch dem größten Geist möchte es ungestraft nicht hingehen, den Wahnbegrissen seiner Zeit Hohn zu sprechen. Minister eines katholischen Königs und durch den Purpur, den er trug, selbst Fürst der römischen Kirche, durste er es jest noch nicht wagen, im Bündniß mit dem Teinde seiner Kirche öffentlich eine Macht anzugreisen, welche die Anmaßungen ihres Chrgeizes durch den Namen der Religion vor der Menge zu

beiligen gewußt hatte. Die Schonung, welche Richelieu ben eingeidränkten Begriffen feiner Beitgenoffen ichuldig mar, ichrankte feine politische Thätigkeit auf Die behutsamen Berjuche ein, hinter ber Dede perborgen zu wirfen und bie Entwürse seines erleuchteten Geistes durch eine fremde Sand zu vollstreden. Nachdem er sich umsonst bemubt batte, ben Frieden Danemarks mit dem Raifer zu bindern, nabm er feine Buflucht ju Guftav Adolph, dem Belben feines Sahrhunderts. Nichts murde gespart, diesen König zur Entschließung ju bringen und ihm jugleich die Dlittel zur Ausführung zu erleich: tern. Charnaffe, ein unverbächtiger Unterhandler bes Cardinals, ericbien in Polnijdpreußen, wo Guftav Adolph gegen Sigis: mund Rrieg führte, und manderte von einem der beiden Ronige jum andern, um einen Waffenstillstand oder Frieden gwischen ihnen ju Stande zu bringen. Guftav Abolph mar längft bagu bereit, und endlich gelang es bem frangofischen Minister, auch dem Konig Sigismund über fein mabres Intereffe und die betrügerijche Bolitit bes Raijers die Augen ju öffnen. Gin Waffenstillstand murde auf jechs Sahre zwijden beiden Konigen gejchloffen, burch welchen Guftav im Befit aller feiner Eroberungen blieb und die lang gemunichte Freiheit erhielt, feine Waffen gegen den Raifer zu kehren. Der frangösische Unterhandler bot ihm zu dieser Unternehmung die Alliang feines Königs und beträchtliche Silfsgelder an, welche nicht ju verachten maren. Aber Guftav Adolph fürchtete nicht ohne Grund, fich durch Unnehmung berjelben in eine Abhängigkeit von Frankreich ju fegen, die ihm vielleicht mitten im Laufe feiner Siege Feffeln anlegte, und burch bas Bundnif mit einer fatholischen Macht Mißtrauen bei ben Protestanten zu erweden.

So bringend und gerecht dieser Krieg war, so vielversprechend waren die Umstände, unter welchen Gustav Adolph ihn unternahm. Furchtbar zwar war der Name des Kaisers, unerschöpflich seine Hilfsquellen, unüberwindlich bisher seine Macht; jeden Andern, als Gustav, würde ein so gesahrvolles Spiel zurückgeschreckt haben. Gustav übersah alle Hindernisse und Gesahren, welche sich seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er kannte auch die Mittel, wodurch er sie zu besiegen hosste. Nicht beträchtlich, aber wohl discipliniert

war seine Kriegsmacht, durch ein strenges Klima und anhaltende Feldzüge abgehärtet, in dem polnischen Kriege gum Sieg gebildet. Schweden, obgleich arm an Geld und an Menschen und durch einen achtjährigen Krieg über Bermögen angestrengt, war seinem Konig mit einem Enthusiasmus ergeben, der ihn die bereitwilligste Untersstützung von seinen Reichsständen hoffen ließ. In Deutschland war der Name des Kaisers wenigstens eben so fehr gehaßt, als gefürchtet. Die protestantischen Fürsten schienen nur die Unkunft eines Befreiers zu erwarten, um das unleidliche Jody der Tyrannei abzuwerfen und sich öffentlich für Schweden zu erklären. Selbst den katholischen Ständen konnte die Erscheinung eines Gegners nicht unwillkommen sein, der die überwiegende Macht des Raisers beschränkte. Der erste Sieg, auf beutschem Boben erfochten, mußte für seine Sache enticheidend fein, die noch zweifelnden Fürften zur Erklärung bringen, den Muth seiner Unbanger stärken, den Zulauf zu seinen Fahnen vermehren und zu Fortsetzung des Krieges reichliche Hilfsquellen eröffnen. Satten gleich die meiften deutschen Länder durch die bisherigen Bedrückungen unendlich gelitten, so waren doch die wohlhabenden hanseatischen Städte bis jest davon frei geblieben, die kein Bedenken tragen konnten, mit einem freiwilligen mäßigen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. Aus je mehrern Ländern man die Kaiserlichen verjagte, desto mehr mußten ihre Beere ichmelzen, die nur allein von den Ländern lebten, in denen sie standen. Unzeitige Truppenversendungen nach Italien und den Niederlanden hatten ohnehin die Macht des Kaifers vermindert; Spanien durch den Verluft seiner amerikanischen Silberflotte geschwächt und durch einen ernfilichen Arieg in den Niederlanden beschäftigt, konnte ihm wenig Unterstützung gewähren. Dagegen machte Großbritannien bem Könige von Schweben zu beträchtlichen Subsidien Hoffnung, und Frankreich, welches eben jest mit sich selbst Frieden machte, kam ihm mit den vortheil= haftesten Anerbietungen bei seiner Unternehmung entgegen.

Aber die sicherste Bürgschaft für den glücklichen Erfolg seiner Unternehmung sand Gustav Adolph — in sich selbst. Die Klugsheit erforderte es, sich aller äußerlichen Hilsmittel zu versichern und vadurch sein Unternehmen vor dem Vorwurf der Verwegenheit zu

duten; aus feinem Bujen allein nahm er feine Zuversicht und feiien Muth. Gustav Adolph war ohne Widerspruch der erste feldherr seines Jahrhunderts und der tapferste Soldat in seinem deere, das er sich selbst erst geschaffen hatte. Mit der Taktik der Briechen und Römer vertraut, hatte er eine bessere Kriegskunst erunden, welche den größten Feldherren der folgenden Zeiten gum Muster diente. Die unbehilflichen großen Escadrons verringerte er, ım die Bewegungen der Reiterei leichter und schneller zu machen; zu ben dem Zwecke rückte er die Bataillons in weitere Entfernungen aus einander. Er stellte seine Armee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppelten Linie in Schlachtordnung, gaß die zweite anrücken konnte, wenn die erste zum Weichen gebracht var. Den Mangel an Reiterei wußte er dadurch zu erseben, daß er fußgänger zwischen die Reiter stellte, welches fehr oft ben Sieg ent: died; die Wichtigkeit des Fußvolks in Schlachten lernte Europa erst on ihm. Ganz Deutschland hat die Mannszucht bewundert, durch velche sich die schwedischen Heere auf deutschem Boden in den ersten Zeiten so rühmlich unterschieden. Alle Ausschweifungen wurden aufs trenaste geahndet; am strengsten Gottegläfterung, Raub, Spiel und Duelle. In den schwedischen Ariegsgesetzen wurde die Mäßigkeit beohlen; auch erblickte man in dem schwedischen Lager, das Gezelt des königs nicht ausgenommen, weder Silber noch Gold. Das Auge des Feldherrn wachte mit eben der Sorgfalt über die Sitten des Solraten, wie über die kriegerische Tapferkeit. Jedes Regiment mußte um Morgen= und Abendgebet einen Kreis um seinen Prediger schließen ind unter freiem Himmel seine Andacht halten. In allem diesem var der Gesetgeber zugleich Muster. Gine ungekünstelte lebendige Vottesfurcht erhöhte den Muth, der sein großes Berz beseelte. Gleich rei von dem rohen Unglauben, der den wilden Begierden des Barbaren ihren nothwendigen Zügel nimmt, und von der friechenden Andächtelei eines Ferdinand, die sich vor der Gottheit zum Wurm erniedrigt und auf dem Nacken der Menschheit tropig einherwandelt, blieb er auch in der Trunkenheit seines Glücks noch Mensch und noch Thrist, aber auch in seiner Andacht noch Held und noch König. Alles Ungemach des Kriegs ertrug er gleich dem Geringsten aus dem Heere

mitten in dem schwärzesten Dunkel der Schlacht war es licht in seinem Geiste; allgegenwärtig mit seinem Blicke, vergaß er den Tod, der ihn umringte; stets fand man ihn auf dem Wege der surchtbarsten Gefahr. Seine natürliche Herzhaftigkeit ließ ihn nur allzuoft verzgessen, was er dem Feldherrn schuldig war, und dieses königliche Leben endigte der Tod eines Gemeinen. Aber einem solchen Führer solgte der Feige wie der Muthige zum Sieg, und seinem alles beleuchtenden Adlerblick entging keine Heldenthat, die sein Beispiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Beherrschers entzündete in der Nation ein begeissterndes Selbstgefühl; stolz auf die sen König, gab der Bauer in Finnland und Gothland freudig seine Armuth hin, verspriste der Soldat freudig sein Blut, und der hohe Schwung, den der Geist dieses einzigen Mannes der Nation gegeben, überlebte noch lange Zeit seinen Schöpfer.

So wenig man über die Nothwendigkeit des Krieges in Zweisel war, so sehr war man es über die Art, wie er geführt werden sollte. Ein angreisender Krieg schien selbst dem muthvollen Kanzler Oxenstiern a zu gewagt, die Kräfte seines geldarmen und gewissenhaften Königs zu ungleich den unermeßlichen Hilfsmitteln eines Despoten, der mit ganz Deutschland wie mit seinem Eigenthum schaltete. Diese furchtsamen Bedenklichkeiten des Ministers widerlegte die weiter sehende Klugheit des Helden.

"Erwarten wir den Feind in Schweden," sagte Gustav, "so ist alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ist; alles ist gewonnen, wenn wir in Deutschland einen glücklichen Ansang machen. Das Meer ist groß, und wir haben in Schweden weitläuftige Küsten zu bewachen. Entwischte uns die seindliche Flotte, oder würde die unsrige geschlagen, so wäre es dann umsonst, die seindliche Landung zu verhindern. An der Erhaltung Stralsunds muß uns alles liegen. So lange dieser Hasen uns ossen steht, werden wir unser Ansehen auf der Ostsee behaupten und einen freien Verkehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralsund zu beschützen, dürsen wir uns nicht in Schweden verkriechen, sondern müssen mit einer Armee nach Pommern hinübergehen. Nedet mir also nichts mehr von einem Vertheidigungstriege, durch den wir unsere herrlichsten Vorteile verscherzen. Schweden

selbst darf keine seindliche Fahne sehen; und werden wir in Deutschland besiegt, so ist es alsdann noch Zeit, euern Plan zu befolgen."

Beschlossen wurde also der Uebergang nach Deutschland und der Angriff des Kaisers. Die Zurüstungen wurden aufs lebhafteste betrieben, und die Vorkehrungen, welche Guftav traf, verriethen nicht weniger Vorsicht, als der Entschluß Rühnheit und Größe zeigte. Vor allem war es nöthig, in einem so weit entlegenen Kriege Schweden selbst gegen die zweideutigen Gesinnungen ber Nachbarn in Sicherheit zu seben. Auf einer persönlichen Zusammentunft mit dem Könige von Dänemark zu Markaröd versicherte fich Gustav der Freundschaft dieses Monarchen; gegen Moskau wurden die Grenzen gebeckt; Polen konnte man von Deutschland aus in Furcht erhalten, wenn es Luft bekommen follte, den Waffenstillstand zu verlegen. Gin schwedischer Unterhändler, von Falfenberg, welcher Holland und die deutschen Bofe bereiste, machte feinem herrn, von Seiten mehrerer protestantischen Fürsten, die schmeichelhastesten Hoffnungen, obgleich noch keiner Dluth und Berleugnung genug hatte, ein formliches Bunduiß mit ihm einzugeben. Die Städte Lübed und Hamburg zeigten sich bereitwillig, Geld vorzuschießen, und an Zahlungs Statt schwedisches Kupfer anzunehmen. Much an den Fürsten von Siebenbürgen wurden vertraute Bersonen abgeschickt, diesen unversöhnlichen Feind Desterreichs gegen den Raifer in Waffen zu bringen.

Unterbessen wurden in den Niederlanden und Deutschland schwedische Werbungen eröffnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe herbeigeschafft, die Flotte gehörig ausgerüstet, Lebensmittel, Kriegsbedürsnisse und Geld so viel nur möglich herbeigetrieben. Dreißig Kriegsschiffe waren in kurzer Zeit zum Auslausen fertig, eine Armee von fünfzehntausend Mann stand bereit, und zweihundert Transportschiffe waren bestimmt, sie überzusetzen. Sine größere Macht wollte Gu st av Adolph nicht nach Deutschland hinübersühren, und der Unterhalt derselben hätte auch bis jetzt die Kräfte seines Königreichs überstiegen. Aber so klein diese Armee war, so vortressschland war die Auswahl seiner Truppen in Disciplin, kriegerischem Muth und Ersahrung, die einen sesten kern zu einer größern Kriegsmacht abgeben konnte, wenn er den deutschen Boden erst

erreicht und das Glück seinen ersten Unfang begünstigt haben würde. Orenstierna, zugleich General und Kangler, stand mit etwa gehntausend Mann in Breußen, diese Proving gegen Polen zu vertheidigen. Einige reguläre Truppen und ein ansehnliches Corps Landmilig, welches der Hauptarmee zur Pflanzschule diente, blieb in Schweden zurud, damit ein bundbrüchiger Nachbar bei einem schnellen Ueberfall das Königreich nicht unvorbereitet fände.

Dadurch war für die Bertheidigung des Reichs gesorgt. Nicht weniger Sorgfalt bewies Guft av Abolph bei Anordnung ber innern Regierung. Die Regentschaft wurde bem Reichsrath, bas Finanzwesen bem Pfalzgrafen Johann Casimir, bem Schwager bes Königs, übertragen; seine Gemahlin, fo gartlich er fie liebte, von allen Regierungsgeschäften entfernt, benen ihre eingeschränkten Fähigkeiten nicht gewachsen waren. Gleich einem Sterbenden bestellte er sein Saus. Um 20sten Mai 1630, nachdem alle Borkehrungen getroffen und alles zur Abfahrt in Bereitschaft war, erschien ber Rönig zu Stodholm in der Reichsversammlung, den Ständen ein feierliches Lebewohl zu fagen. Er nahm hier seine vierjährige Tochter Chriftina, die in der Wiege schon zu seiner Nachfolgerin erklärt mar, auf die Urme, zeigte fie den Ständen als ihre fünftige Beherrscherin, ließ ihr auf den Fall, daß er selbst nimmer wiederkehrte, den Eid der Treue erneuern und darauf die Berordnung ablesen, wie es während seiner Abwesenheit oder der Minderjährigkeit seiner Tochter mit der Regent= ichaft des Reichs gehalten werden follte. In Thränen zerfloß die ganze Bersammlung, und der König selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abichiederede an die Stände die nöthige Fassung zu erhalten.

"Nicht leichtsinniger Weise," fing er an, "stürze ich mich und euch in diesen neuen gefahrvollen Krieg. Mein Zeuge ist der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Vergnügen fechte. Der Raiser hat mich in der Berson meiner Gesandten aufs grausamste beleidigt, er hat meine Feinde unterftutt, er verfolgt meine Freunde und Brüber, tritt meine Religion in den Staub und streckt die Hand aus nach meiner Krone. Dringend fleben uns die unterdrudten Stände Deutschlands um Bilfe,

und wenn es Gott gefällt, so wollen wir sie ihnen geben.

"Ich tenne die Gefahren, benen mein Leben ausgesett fein wird.

Nie habe ich sie gemieden, und schwerlich werde ich ihnen ganz entzehen. Bis jest zwar hat mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ch werde doch endlich sterben in der Vertheidigung meines Vaterandes. Ich übergebe euch dem Schup des Himmels. Seid gerecht, eid gewissenhaft, wandelt unsträsslich, so werden wir uns in der Ewigzeit wieder begegnen.

"An euch, meine Reichsräthe, wende ich mich zuerst. Gott ereuchte euch und erfülle euch mit Weisheit, meinem Königreiche stets das Beste zu rathen. Euch, tapfrer Abel, empsehle ich dem göttlichen Schuß. Fahret sort, euch als würdige Nachsommen jener helden-nüthigen Gothen zu erweisen, deren Tapserkeit das alte Rom in den Staub stürzte. Euch, Diener der Kirche, ermahne ich zur Verträgichkeit und Eintracht; seid selbst Muster der Tugenden, die ihr predigt, und mißbraucht nie eure Herrschaft über die Herzen meines Volks. Tuch, Deputierte des Bürger: und Bauernstandes, wünsche ich den Segen des Himmels, eurem Fleiß eine ersreuende Ernte, Fülle euren Scheunen, Uebersluß an allen Gütern des Lebens. Für euch alle, Abwesende und Gegenwärtige, schicke ich aufrichtige Wünsche zum Simmel. Ich sage euch allen mein zürtliches Lebewohl. Ich sage es vielleicht auf ewig."

Bu Elsknaben, wo die Flotte vor Anker lag, erfolgte die Einschiffung der Truppen; eine unzählige Menge Volks war herbeigeströmt, vieses eben so prächtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die Herzen ver Zuschauer waren von den verschiedensten Empsindungen bewegt, e nachdem sie bei der Größe des Wagestücks oder bei der Größe des Mannes verweilten. Unter den hohen Officieren, welche bei diesem Heere commandierten, haben sich Gustav Horn, Rheingraf Otto Ludwig, Heinrich Matthias Graf von Thurn, Ortensburg, Baudissen, Banner, Teusel, Tott, Mutsensahl, Falkenberg, Aniphausen und Andere mehr einen glänzenden Namen erworben. Die Flotte, von widrigen Winden ausgehalten, konnte erst im Junius unter Segel gehen und erreichte am 24sten dieses Monats die Insel Auden an der Küste von Pommern.

Gustav Adolph war der Erste, der hier ans Land stieg. Im Angesicht seines Gesolges kniete er nieder auf Deutschlands Erde und

bankte der Allmacht für die Erhaltung seiner Armee und seiner Flotte. Auf den Inseln Wollin und Usedom setzte er seine Truppen ans Land; Die kaiferlichen Befatungen verließen fogleich bei seiner Unnäherung ihre Schangen und entflohen. Gleich sein erster Gintritt in Deutsch= land war Croberung. Mit Blipesichnelligkeit erschien er vor Stettin, sich dieses wichtigen Plages zu versichern, ebe die Raiserlichen ihm zuvorkämen. Bogisla der Vierzehnte, Berzog von Pommern, ein schwacher und alternder Bring, war lange schon der Mißhand= lungen müde, welche die Raiserlichen in seinem Lande ausgeübt hatten und fortfuhren auszuüben; aber zu fraftlos, ihnen Widerstand zu thun, batte er sich mit stillem Murren unter die Uebermacht gebeugt. Die Erscheinung seines Retters, anstatt seinen Muth zu beleben, erfüllte ihn mit Furcht und Zweifeln. Go fehr fein Land noch von den Wunden blutete, welche die Kaiserlichen ihm geschlagen, so wenig konnte diefer Fürst sich entschließen, durch offenbare Begünstigung der Schweden die Rache des Raifers gegen fich zureizen. Guftav Abolph, unter ben Ranonen von Stettin gelagert, forderte Diese Stadt auf, schwedische Garnison einzunehmen. Bogisla erschien selbst in bem Lager des Königs, sich diese Cinquartierung zu verbitten. "Ich komme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen," antwortete Guftav; "nicht mit Pommern, nicht mit dem deutschen Reiche, nur mit den Feinden deffelben führe ich Rrieg. In meinen händen soll dieses Herzogthum beilig aufgehoben sein, und sich erer als von jedem Undern werden Sie es nach geendigtem Feldzug von mir gurud: erhalten. Seben Sie die Rußstapfen der kaiserlichen Truppen in Ihrem Lande, sehen Sie die Spuren der meinigen in Usedom, und wählen Sie, ob Sie den Raifer oder mich zum Freund haben wollen. Was erwarten Sie, wenn der Raifer sich Ihrer Hauptstadt bemächtigen follte? Wird er gnädiger damit verfahren, als ich? Oder wollen Sie meinen Siegen Grenzen setzen? Die Sache ist bringend, fassen Sie einen Entschluß, und nöthigen Sie mich nicht, wirksamere Mittel zu ergreifen."

Die Wahl war schmerzlich für den Herzog von Pommern. Hier der König von Schweden mit einer surchtbaren Urmee vor den Thoren seiner Hauptstadt; dort die unausbleibliche Rache des Kaisers und das

dredenvolle Beispiel jo vieler deutschen Fürsten, welche als Opfer pieser Rache im Elend herumwanderten. Die dringendere Gefahr betimmte seinen Entschluß. Die Thore von Stettin wurden dem Könige reöffnet, schwedische Truppen rückten ein, und den Kaiserlichen, die den in ftarken Mariden herbeieilten, murde der Vorsprung abgevonnen. Stettins Einnahme verschaffte dem König in Pommern eften Tuß, den Gebrauch der Oder und einen Waffenplat für feine Urmee. Bergog Bogista jaumte nicht, ben gethanen Schritt bei em Raiser durch die Nothwendigkeit zu entschuldigen und dem Vor: purfe der Verrätherei im voraus zu begegnen; aber von der Unveröhnlichkeit dieses Monarchen überzeugt, trat er mit seinem neuen Schutherrn in eine enge Verbindung, um durch die schwedische Freund: daft sich gegen die Rache Defterreichs in Sicherheit zu feten. Der könig gewann durch diese Allianz mit Pommern einen wichtigen freund auf deutschem Boden, der ihm den Rücken dedte und den Zusammenhang mit Schweden offen hielt.

Gustav Adolph glaubte sich gegen Ferdinand, der ihn in Breußen zuerst seindlich angegriffen hatte, der hergebrachten Formatitäten überhoben, und sing ohne Kriegserklärung die Feindseligkeiten m. Gegen die europäischen Fürsten rechtsertigte er sein Betragen in inem eigenen Manisest, in welchem alle schon angeführten Gründe, wie ihn zur Ergreisung der Wassen bewogen, hererzählt wurden. Interdessen seste er seine Progressen in Pommern fort und sah mit edem Tage seine Heere sich vermehren. Von den Truppen, welche unter Mannsfeld, Herzog Christian von Braunschweig, vem Könige von Dänemark und unter Wallenstein gesochten, tellten sich Officiere sowohl als Soldaten schaarenweise dar, unter einen siegreichen Fahnen zu streiten.

Der Einfall des Königs von Schweden wurde am kaiserlichen Hose ver Ausmerksamkeit bei weitem nicht gewürdigt, welche er bald darauf au verdienen schien. Der österreichische Stolz, durch das bisherige merhörte Glück auf den höchsten Gipfel getrieben, sah mit Geringschätzung auf einen Fürsten herab, der mit einer Handvoll Menschen wis einem verachteten Winkel Europens hervorkam und, wie man ich einbildete, seinen bisher erlangten Kriegsruhm bloß der Ungeschied

schilderung, welche Wallen seindes verdankte. Die herabsehende Schilderung, welche Wallen sein, nicht ohne Absicht, von der schwedischen Macht entworsen, vermehrte die Sicherheit des Kaisers; wie hätte er einen Feind achten sollen, den sein Feldherr sich getraute mit Ruthen aus Deutschland zu verjagen? Selbst die reißenden Fortschritte Gustav Adolphs in Pommern konnten dieses Borurtheil nicht ganz besiegen, welchem der Spott der Höslinge siets neue Nahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur die Schneemajestät, welche die Kälte des Nordens setzt zusammenhalte, die aber zusehendsschmelzen würde, se näher sie gegen Süden rückte. Die Kurfürsten selbst, welche in Negensburg versammelt waren, würdigten seine Vorstellungen keiner Ausmerksamkeit und verweigerten ihm, aus blinder Gefälligkeit gegen Ferd in and, sogar den Titel eines Königs. Während man in Negensburg und Wien seiner spottete, ging in Pommern und Medlenburg ein sester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Dieser Geringschätzung ungeachtet hatte sich der Kaiser bereitzwillig sinden lassen, die Mißhelligkeiten mit Schweden durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Instruktionen erhellte deutlich, wie wenig es ihm damit Ernst war, da er Gustaven noch immer den königlichen Titel verweigerte. Seine Absicht schien bloß dahin zu gehen, das Berhaßte des Angriffs von sich selbst auf den König von Schweden abzuwälzen und sich dadurch auf den Beistand der Reichsstände desto eher Rechnung machen zu können. Fruchtlos, wie zu erwarten gewesen war, zerschlug sich also dieser Congreß zu Danzig, und die Erbitterung beider Theile wurde durch einen heftigen Schriftwechsel auss höchste getrieben.

getrieben. Ein kaiserlicher General, Torquato Conti, der die Armee in Pommern commandierte, hatte sich unterdessen vergeblich bemüht, den

Schweben Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Plat nach dem andern wurden die Kaiferlichen vertrieben; Damm, Stargard, Camin, Wolgast sielen schnell nach einander in des Königs Hand. Um sich an dem Herzog von Pommern zu rächen, ließ der kaiserliche General auf dem Rückzuge seine Truppen die schreiendsten Gewaltthätigkeiten

gegen die Ginwohner Pommerns verüben, welche fein Beiz längs

don aufs graufamite gemißbandelt hatte. Unter bem Vorwande, ven Schweden alle Lebensmittel zu entziehen, wurde alles verheert und geplündert, und oft, wenn die Kaiserlichen einen Plat nicht langer zu behaupten wußten, ließen sie ihn in Rauch aufgeben, um nem Feinde nichts als den Schutt zurückzulassen. Aber diese Barbareien bienten nur bagu, bas entgegengesette Betragen ber Schweben in ein besto glänzenderes Licht zu setzen und dem menschenfreundlichen König alle Herzen zu gewinnen. Der jchwedische Soldat bezahlte alles, was er brauchte, und von fremdem Eigenthum wurde auf jeinem Durchmarsche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man daber die schwedischen Geere mit offenen Armen; alle kaiserlichen Soldaten, welche dem pommerschen Landvolk in die Hände fielen, wurden ohne Barmherzigkeit ermordet. Viele Pommern traten in schwedischen Dienst, und die Stände dieses so fehr erschöpften Landes ließen es sich mit Freuden gefallen, dem König eine Contribution von hunderttausend Gulden zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Härte seines Charafters ein vor: trefflicher General, suchte dem König von Schweden den Besitz von Stettin wenigstens unnützu machen, da er ihn nicht von diesem Ort ju vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garg, oberhalb Stettin, an der Oder, um diesen Fluß zu beherrichen und jener Stadt die Communication zu Waffer mit dem übrigen Deutschland abzuschneiden. Nichts konnte ihn dabin bringen, mit dem Könige von Schweden gu schlagen, der ihm an Mannichaft überlegen war; noch weniger wollte es diesem gelingen, die festen kaiserlichen Berschanzungen zu stürmen. Torquato, von Truppen und Geld allzusehr entblößt, um angriffs: weise gegen den König zu agieren, gedachte mit Silfe dieses Operations: plans dem Grafen Tilly Zeit zu verschaffen, zur Bertheidigung Pommerns herbeizueilen und alsdann in Bereinigung mit diejem General auf ben Konig von Schweden loszugehen. Er benutte jogar einmal die Entfernung des Königs, um sich durch einen unvermutheten Ueberfall Stettins zu bemächtigen. Aber die Schweden ließen sich nicht unvorbereitet finden. Ein lebhafter Angriff ber Raiserlichen wurde mit Standhaftigkeit zurückgeschlagen, und Torquato ver: idwand mit einem großen Verlufte. Nicht zu leugnen ist es, daß Suftav Adolph bei diesem gunftigen Aufang eben so viel bem Glück als feiner Rriegserfahrenheit dankte. Die faiferlichen Truppen in Pommern waren seit Wallensteins Abdankung aufs tieffte beruntergekommen. Grausam rächten sich ihre Ausschweifungen jest an ihnen selbst; ein ausgezehrtes verödetes Land konnte ihnen keinen Unterhalt mehr darbieten. Alle Mannszucht war dahin, keine Achtung mehr für die Befehle der Officiere; zusehends ichmolz ihre Unzahl durch häufige Desertionen und durch ein allgemeines Sterben, welches die schneidende Kälte in diesem ungewohnten Klima verursachte. Unter diesen Umständen sehnte sich der kaiserliche General nach Rube, um seine Truppen durch die Winterquartiere zu erquicken; aber er hatte mit einem Feinde zu thun, für den unter deutschem Simmel gar fein Winter war. Bur Vorforge hatte Guft av feine Soldaten mit Schafs: pelzen versehen lassen, um auch die rauheste Jahreszeit über im Felde zu bleiben. Die kaiferlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln kamen, erhielten daher die troftlose Antwort: "Die Schweden seien im Winter wie im Sommer Soldaten und nicht geneigt, den armen Landmann noch mehr auszusaugen. Die Raiserlichen möchten es mit sich halten, wie sie wollten; sie aber gedächten nicht, sich mußig zu verhalten." Torquato Conti legte bald darauf sein Commando, wobei wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Bei dieser Ungleichheit mußte sich der Vortheil nothwendiger Weise auf schwedischer Seite besinden. Unaushörlich wurden die Kaisserlichen in ihren Winterquartieren beunruhigt, Greisenhagen, ein wichtiger Platz an der Oder, mit Sturm erobert, zuletzt auch die Städte Garz und Pyritz von den Feinden verlassen. Von ganz Pomern waren nur noch Greisswalde, Demmin und Kolberg in ihren Händen, zu deren Belagerung der König ungesäumt die nachdrücklichsten Anstalten machte. Der fliehende Feind nahm seinen Weg nach der Mark Brandenburg, nicht ohne großen Verlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweden in die Händesselen.

Durch Einnahme der Pässe bei Nibnit und Damgarten hatte sich Gustav den Eingang in das Herzogthum Mecklenburg eröffnet, dessen

nterthanen durch ein vorangeschicktes Manifest aufgefordert wurden, nter die Herrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zurückzukehren und les, was Wallensteinisch wäre, zu verjagen. Durch Betrug bekamen ber die Kaiserlichen die wichtige Stadt Rostock in ihre Gewalt, welches n König, der seine Macht nicht gern theilen wollte, an fernerem forrücken hinderte. Vergebens hatten indessen die vertriebenen Berde von Medlenburg, durch die zu Regensburg versammelten Fürsten, ei dem Kaiser fürsprechen lassen; vergebens hatten sie, um den aiser durch Unterwürfigkeit zu gewinnen, das Bündniß mit Schween und jeden Weg der Selbsthilse verschmäht. Durch die hartnäckige Beigerung des Kaisers zur Verzweiflung gebracht, ergriffen sie jett ssentlich die Partei des Königs von Schweden, warben Truppen nd übertrugen das Commando barüber dem Herzog Franz Karl on Sachsen : Lauenburg. Diefer bemächtigte fich auch wirklich iniger festen Plätze an der Elbe, verlor sie aber bald wieder an den niserlichen General Pappenheim, der gegen ihn geschickt wurde. dalb darauf, in der Stadt Rapeburg von letterm belagert, sah er d, nach einem vergeblichen Bersuch zu entflieben, genöthigt, sich mit einer ganzen Mannschaft zu Gefangenen zu ergeben. So verschwand ann aufs neue die Hoffnung dieser unglücklichen Fürsten zum Wiederintritt in ihre Lande, und dem siegreichen Arme Gustav Adolphs llein war es aufbehalten, ihnen diese glanzende Gerechtigkeit zu rzeigen.

Die flüchtigen kaiserlichen Schaaren hatten sich in die Mark Bransenburg geworsen, welche sie jest zum Schauplat ihrer Gränelthaten nachten. Nicht zusrieden, die willkürlichsten Schatungen einzusordern ind den Bürger durch Ginquartierungen zu drücken, durchwühlten iese Unmenschen auch noch das Innere der Häuser, zerschlugen, errachen alles, was verschlossen war, raubten allen Borrath, den sie anden, mißhandelten auf das entsetlichste, wer sich zu widersetzen vagte, entehrten das Frauenzimmer, selbst an heiliger Stätte. Und elles dies geschah nicht in Feindes Land — es geschah gegen die Interthanen eines Fürsten, von welchem der Kaiser nicht beleidigt var, dem er trot diesem allem noch zumuthete, die Wassen gegen den könig von Schweden zu ergreisen. Der Anblick dieser entsetzlichen

Ausschweifungen, welche sie aus Mangel an Ansehn und aus Geldenoth geschehen lassen mußten, erweckte selbst den Unwillen der kaiserlichen Generale, und ihr oberster Chef, Graf von Schaumburg, wollte schamroth das Commando niederlegen. Zu arm an Soldaten, um sein Land zu vertheidigen, und ohne Hilse gelassen von dem Raiser, der zu den beweglichsten Borstellungen schwieg, des sahl endlich der Rurfürst von Brandenburg seinen Unterthanen in einem Solft. Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und jeden kaiserlichen Soldaten, der über der Plünderung ergriffen würde, ohne Schonung zu ermorden. Zu einem solchen Grade war der Gräuel der Mißhandlung und das Elend der Regierung gestiegen, daß dem Landesherrn nur das verzweiselte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu besehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kurfürsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Frankfurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Einnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mar

Brandenburg zu vertheidigen.

Diefer General, ber fich rühmen kounte, noch keine Schlacht ver loren zu haben, der Ueberwinder Mannsfelds, Christians vor Braunschweig, bes Markgrafen von Baben und bes Rönigi von Dänemark, follte jest an bem Ronig von Schweden einer würdigen Gegner finden. Tilly stammte aus einer edlen Famili in Lüttich und hatte in dem niederländischen Kriege, der damaliger Feldherrnschule, seine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Ge legenheit, seine erlangten Fähigkeiten unter Raiser Rubolph ben 3 meiten in Ungarn zu zeigen, wo er sich schnell von einer Stuf zur andern emporschwang. Nach geschlossenem Frieden trat er in di Dienste Maximilians von Bapern, der ihn zum Oberfeldherr mit unumschränkter Gewalt ernannte. Tilly wurde durch seine vor trefflichen Einrichtungen der Schöpfer der baperischen Rriegsmach: und ihm vorzüglich hatte Maximilian seine bisherige Ueber legenheit im Felde zu danken. Nach geendigtem böhmischen Krieg wurde ibm das Commando der liquistischen Truppen und jett, nach

Wallensteins Abgang, das Generalat über die ganze kaiserliche Armee übertragen. Eben so streng gegen seine Truppen, eben jo blut= durstig gegen den Feind, von eben so finsterer Gemutheart als Wallen: stein, ließ er biesen an Bescheidenheit und Uneigennütigkeit weit hinter fich gurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutdurftiger Berfolgungsgeist vereinigten sich mit der natürlichen Wildheit seines Charafters, ibn gum Schreden ber Protestanten gu machen. Gin bigarres und ichrechaftes Meußere entsprach biefer Gemuthaart. Rlein. bager, mit eingefallenen Wangen, langer Naje, breiter gerungelter Stirn, ftartem Anebelbart und unten zugespittem Gesichte, zeigte er nich gewöhnlich in einem spanischen Wamms von bellgrunem Utlaß mit aufgeschlitten Mermeln, auf dem Ropfe einen kleinen, boch aufgestutten But, mit einer rothen Strauffeder geziert, die bis auf ben Ruden niederwallte. Sein ganger Anblick erinnerte an den Bergog von Alba, ben Buchtmeifter ber Flamander, und es fehlte viel, daß jeine Thaten diesen Gindruck auslöschten. So war der Feldherr beicaffen, ber fich bem nordischen Selben jest entgegenstellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schähen. "Der König von Schweden," erklärte er auf der Aursürstenversammlung zu Regensdurg, "ist ein Feind von eben so großer Alugheit als Tapsersteit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Blüthe seiner Jahre. Seine Unstalten sind vortrefflich, seine Hilfsmittel nicht gering; die Stände seines Reichs sind äußerst willfährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Livländern, Finnländern, Schotten und Engländern zusammengestossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht

Die Fortschritte des Königs von Schweden in Brandenburg und Pommern ließen den neuen Generalissimus keine Zeit verlieren, und dringend forderten die dort commandierenden Feldherren seine Gegenswart. In möglichster Schnelligkeit zog er die kaiserlichen Truppen, die durch ganz Deutschland zerstreut waren, an sich; aber es kostete viel Zeit, aus den verödeten und verarmten Provinzen die nöthigen Kriegsbedürfnisse zusammenzubringen. Endlich erschien er in der Mitte des Winters an der Spipe von zwanzigtausend Mann vor Franksurt

verloren zu haben icon überaus viel gewonnen ift."

an der Oder, wo er sich mit dem Ueberrest der Schaumburgischen Truppen vereinigte. Er übergab diesem Feldherrn die Vertheidigung Franksurts mit einer hinlänglich starken Besatung, und er selbst wollte nach Pommern eilen, um Demmin zu retten und Kolberg zu entsetzen, welche Stadt von den Schweden schon aus äußerste gebracht war. Aber noch eh' er Vrandenburg verließ, hatte sich Demmin, von dem Herzog Sa velli äußerst schlecht vertheidigt, an den König erzgeben, und auch Kolberg ging wegen Hungersnoth nach sünsmonatslicher Belagerung über. Da die Pässe nach Vorpommern aus beste besetzt waren und das Lager des Königs dei Schwedt jedem Angrisse Trot bot, so entsagte Tilly seinem ersten angreisenden Plan und zog sich rüdwärts nach der Elbe — um Magdeburg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin stand es dem König frei, unauf: gehalten ins Medlenburgische zu bringen; aber ein wichtigeres Unternehmen zog seine Waffen nach einer andern Gegend. Tilly hatte faum seinen Rückmarsch angetreten, als er sein Lager zu Schwedt plötlich aufhob und mit seiner ganzen Macht gegen Frankfurt an der Ober anrudte. Diese Stadt war schlecht befestigt, aber burch eine achttausend Mann ftarke Besatung vertheidigt, größtentheils Ueberrest jener wüthenden Banden, welche Pommern und Brandenburg gemißhandelt hatten. Der Angriff geschah mit Lebhaftigkeit, und schon am britten Tage wurde die Stadt mit fturmender hand erobert. Die Schweden, des Sieges gewiß, verwarfen, obgleich die Feinde zweimal Schamade schlugen, die Capitulation, um bas schreckliche Recht ber Wiedervergeltung auszuüben. Tilly hatte nämlich gleich nach seiner Unkunft in diesen Gegenden eine schwedische Besatung, die fich verspätet hatte, in Neubrandenburg aufgehoben und, burch ihren lebhaften Wider: stand gereizt, bis auf den letten Mann niederhauen laffen. Diefer Grausamkeit erinnerten sich jett die Schweden, als Frankfurt erftiegen ward. Reubranden burgisch Quartier! antwortete man jedem faiser. lichen Soldaten, der um sein Leben bat, und stieß ihn ohne Barmber: ziakeit nieder. Einige taufend wurden erschlagen oder gefangen, viele ertranken in der Oder, der Ueberreft floh nach Schlesien, die gange Artillerie gerieth in schwedische Sande. Dem Ungestum seiner Soldaten nachzugeben, mußte Buft av Abolph eine dreiftundige Blünderung erlauben.

Indem biefer Ronig von einem Siege jum andern forteilte, ber Muth ber protestantischen Stände badurch wuchs und ihr Widerstand lebhafter wurde, fuhr der Kaiser noch unverändert fort, durch Voll: streckung des Restitutionsedifts und durch übertriebene Zumuthungen an die Stände ihre Geduld aufs Meußerste zu treiben. Nothgebrun: gen schritt er jett auf ben gewaltthätigen Wegen fort, die er anfangs aus Uebermuth betreten hatte; ben Berlegenheiten, in welche ihn fein willfürliches Verfahren gestürzt hatte, wußte er jett nicht anders als durch eben jo willfürliche Mittel zu entgehen. Aber in einem jo fünstlich organisierten Staatsförper, wie der deutsche ist und immer war, mußte die Sand des Despotismus die unübersehlichsten Zerruttungen anrichten. Mit Erstaunen jahen die Fürsten unvermerkt die gange Reichsverfaffung umgekehrt, und ber eintretende Zustand ber Natur führte fie gur Gelbsthilfe, bem einzigen Rettungsmittel in bem Buftand ber Natur. Endlich hatten boch die offenbaren Schritte bes Raijers gegen die evangelijche Rirchevon ben Augen Johann Georgs die Binde weggezogen, welche ihm jo lange die betrügerische Politik diejes Prinzen verbarg. Durch Ausschließung seines Sohnes von dem Erzitifte zu Magdeburg hatte ihn Ferdinand personlich belei: digt, und ber Feldmaricall von Arnheim, fein neuer Günstling und Minister, verabsaumte nicht3, die Empfindlichkeit seines herrn aufs Höchste zu treiben. Vormals faiserlicher General unter Dals len ftein 3 Commando und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, juchte er jeinen alten Wohlthater und sich jelbst an dem Kaiser zu raden und ben Rurfürsten von Sadjen von dem österreichischen Interesse abzuziehen. Die Erscheinung ber Schweden in Deutschland mußte ihm bie Mittel bagu barbieten. Guftav Abolph mar un: überwindlich, sobald sich bie protestantischen Stände mit ihm vereinigten, und nichts beunruhigte ben Raifer mehr. Rurfachjens Beispiel konnte die Erklärung aller übrigen nach sich ziehen, und bas Schidfal bes Raifers ichien fich gemiffermaßen in ben Santen Johann Georgs zu befinden. Der liftige Gunftling machte bem Chrgeize seines Herrn diese seine Wichtigkeit fühlbar und ertheilte ihm den Rath, ben Kaiser burch ein angebrobtes Bundniß mit Schweden in Schreden ju jegen, um von der Furcht Dieses Pringen gu erhalten, was von der Dankbarkeit desselben nicht zu erwarten sei. Doch hielt er dafür, die Allianz mit Schweden nicht wirklich abzuschließen, um immer wichtig zu sein und immer freie Hand zu behalten. Er begeisterte ihn für den stolzen Plan (dem nichts als eine verständigere Hand zur Vollstreckung sehlte), die ganze Partei der Protestanten an sich zu ziehen, eine dritte Macht in Deutschland aufzustellen und in der Mitte zwischen Schweden und Oesterreich die Entscheidung in den Händen zu tragen.

Diefer Blan mußte ber Gigenliebe Johann Georgs um fo mehr schmeicheln, ba es ihm gleich unerträglich mar, in die Abhangigkeit von Schweden zu gerathen und länger unter der Tyrannei des Raisers zu bleiben. Nicht mit Gleichgültigkeit konnte er sich die Führung ber beutschen Angelegenheiten von einem auswärtigen Prinzen entriffen seben, und so wenig Fähigkeit er auch besaß, die erste Rolle zu fpielen, so wenig ertrug es seine Citelkeit, sich mit der zweiten zu begnügen. Er beschloß also, von den Progressen des schwedischen Rönigs Die möglichsten Bortheile für seine eigene Lage ju ziehen, aber unabhängig von diefem seinen eigenen Plan zu verfolgen. Bu diefem Ende besprach er sich mit dem Rurfürsten von Brandenburg, ber aus ähnlichen Ursachen gegen ben Raiser entrüstet und auf Soweben miß= trauisch war. Nachdem er sich auf einem Landtage zu Torgau seiner eigenen Landstände versichert hatte, beren Beistimmung ihm zur Musführung seines Blans unentbehrlich war, so lud er alle evangeli= ichen Stände des Reichs zu einem Generalconvent ein, welcher am 6ten Februar 1631 zu Leipzig eröffnet werden follte. Brandenburg, Seffen-Raffel, mehrere Fürsten, Grafen, Reichsstände, protestantische Bischöfe erschienen entweder felbst oder durch Bevollmächtigte auf biefer Versammlung, welche ber sächsische Hofprediger, Dr. Soe von Soben egg, mit einer heftigen Rangelrede eröffnete. Bergebens hatte sich der Raifer bemüht, diese eigenmächtige Zusammenkunft, welche augenscheinlich auf Selbsthilfe zielte und bei der Anwesenheit der Schweden in Deutschland höchst bedenklich mar, zu hintertreiben. Die versammelten Fürsten, von den Fortschritten Guftav Adolphs belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Verlauf zweier Monate mit einem mertwürdigen Schluß auseinander, ber ben Raifer in nicht geringe Verlegenheit sette. Der Inhalt besselben mar, ben

laifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung des Restiutionsediktes, Zurückziehung seiner Truppen aus ihren Residenzen und Festungen, Einstellung der Exckutionen und Abstellung aller biserigen Mißbräuche nachdrücklich zu ersuchen — einstweilen aber eine vierzigtausend Mann starke Urmee zusammenzubringen, um sich selbst

Recht zu schaffen, wenn der Kaiser es ihnen verweigerte.

Ein Umstand kam noch hinzu, der nicht wenig dazu beitrug, die entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich atte der König von Schweden die Bedenklichkeiten besiegt, welche hn bisher von einer nähern Verbindung mit Frankreich zurückschrecken, und war am 13ten Jänner dieses 1631sten Jahres in eine förmiche Allianz mit dieser Krone getreten. Nach einem sehr ernsthaften Streite über die künftige Behandlungsart der katholischen Reichsfürten, welche Frankreich in Schut nahm, Gustav hingegen das Recht ver Wiedervergeltung empfinden lassen wollte, und nach einem min= ver wichtigen Zank über den Titel Majestät, den der französische Johnuth dem schwedischen Stolze verweigerte, gab endlich Riche: ieu in dem zweiten, Guftav Adolph in dem ersten Artikel nach, md zu Beerwald in der Neumark wurde der Allianztraktat unter: eichnet. Beide Mächte verpflichteten sich in demselben, sich wechseleitig und mit gewaffneter Hand zu beschützen, ihre gemeinschaftlichen freunde zu vertheidigen, den vertriebenen Reichsfürsten wieder zu hren Ländern zu helfen und an den Grenzen, wie in dem Innern Deutschlands, alles eben so wieder herzustellen, wie es vor dem Ausbruch des Krieges gewesen war. Zu diesem Ende sollte Schweden eine Armee von dreißigtausend Mann auf eigene Kosten in Deutschland unterhalten; Frankreich hingegen viermalhunderttausend Thaler ährlicher Hilfsgelder den Schweden entrichten. Würde das Glück vie Waffen Gust avs begünftigen, so sollten in den eroberten Plätzen die katholische Religion und die Reichsgesetze ihm heilig sein und zegen beide nichts unternommen werden, allen Ständen und Fürsten in und außer Deutschland, selbst den katholischen, der Zutritt zu diesem Bündnisse offen stehen, tein Theil ohne Wissen und Willen des andern einen einseitigen Frieden mit dem Feinde schließen, das Bundniß selbst fünf Jahre dauern.

So großen Rampf es dem König von Schweden gekostet hatte, von Frankreich Sold anzunehmen und einer ungebundenen Freiheit in Führung des Aricges zu entsagen, so entscheidend mar diese französische Allianz für seine Angelegenheiten in Deutschland. Jest erft, nachdem er durch die ansehnlichste Macht in Europa gedeckt war, fingen die deutschen Reichsftände an, Bertrauen zu seiner Unternebmung zu fassen, für deren Erfolg sie bisher nicht ohne Ursache gezittert hatten. Jest erst wurde er dem Kaiser fürchterlich. Selbst die tatholischen Fürsten, welche Desterreichs Demuthigung wünschten, saben ihn jest mit weniger Mißtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm das Bündniß mit einer katholischen Macht Schonung gegen ihre Religion auferlegte. So wie Guftav Abolphs Erscheinung die evangelische Religion und deutsche Freiheit gegen die Uebermacht Raiser Ferdinands beschütte, eben so konnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft die katholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben diefen Guftav Abolph in Schut nehmen, wenn ihn die Trunkenheit des Glücks über die Schranken der Mäßiaung binwegführen follte.

Der König von Schweden säumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Traktat zu unterrichten und sie zugleich zu einer nähern Verbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gesuch und sparte keine Vorstellungen, den Kursürsten von Sachsen zu bewegen. Gust av Adolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Unnehmung seiner Vorschläge Hossnung, sobald sie nur Luft bestommen sollten; I ohann Georg, immer voll Sisersucht und Mißtrauen gegen den König von Schweden, immer seiner eigennütziger Politik getreu, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklärung entschließen

Der Schluß des Leipziger Convents und das Bündniß zwischer Frankreich und Schweden waren zwei gleich schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlicher Machtsprücke zu Hilse, und bloß eine Urmee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu lassen

Ibmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bunses, welche ihnen die Truppenwerbung aufs strengste untersagten. Die antworteten mit heftigen Widerklagen, rechtsertigten ihr Betragen wurch das natürliche Recht und suhren fort, sich in Rüstung zu sepen.

Die Generale des Kaisers sahen sich unterdessen aus Mangel an Eruppen und an Geld zu der nißlichen Wahl gebracht, entweder den könig von Schweden oder die deutschen Reichsstände außer Augen u lassen, da sie mit einer getheilten Macht beiden zugleich nicht gesoachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Aufsnerksamkeit nach dem Innern des Reichs; die Progressen des Königsn der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Mähe bedrohte, forderten sie dringend auf, dorthin ihre Wassen utehren. Nach Franksurts Eroberung hatte sich der König gegen landsberg an der Wartha gewendet, und Tilly kehrte nun, nach inem zu späten Versuche, jene Stadt zu retten, nach Magdeburg

urück, die angefangene Belagerung mit Ernst fortzusetzen.

Das reiche Erzbisthum, beffen Sauptsit die Stadt Magdeburg var, hatten schon seit geraumer Zeit evangelische Prinzen aus dem randenburgischen Hause besessen, welche ihre Religion darin einührten. Christian Wilhelm, der lette Administrator, war urch seine Verbindung mit Dänemark in die Reichsacht verfallen, oodurch das Domcapitel sich bewogen sah, um nicht die Rache des kaisers gegen das Erzstift zu reizen, ihn förmlich seiner Würde zu ntseten. Un seiner Statt postulierte es ben Prinzen Johann Lugust, zweiten Sohn des Kurfürsten von Sachsen, den aber der kaiser verwarf, um seinem eigenen Sohne Leopold dieses Erz= pisthum zuzuwenden. Der Kurfürst von Sachsen ließ darüber ohn= nächtige Klagen an dem kaiserlichen Hofe erschallen; Christian Bilhelm von Brandenburg ergriff thätigere Maßregeln. Der Zuneigung des Volks und Magistrats zu Magdeburg versichert und on himärischen Hoffnungen erhipt, glaubte er sich im Stande, alle Sindernisse zu besiegen, welche ber Ausspruch des Capitels, die Concurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und das Restitutions= ditt seiner Wiederherstellung entgegensetzen. Er that eine Reise nach öchweden und suchte sich, durch das Versprechen einer wichtigen

Diversion in Deutschland, der Unterstützung Gustavs zu versichern. Dieser König entließ ihn nicht ohne Hoffnung seines nachdrücklichen Schutzes, schärfte ihm aber dabei ein, mit Klugheit zu versahren.

Raum hatte Chriftian Wilhelm die Landung feines Beicugers in Pommern erfahren, so ichlich er sich, mit Silfe einer Berkleidung, in Magdeburg ein. Er erschien plöglich in der Raths: versammlung, erinnerte den Magistrat an alle Drangsale, welche Stadt und Land seitdem von den faiferlichen Truppen erfahren, an Die verderblichen Anschläge Ferdinands, an die Gefahr der evan: gelischen Kirche. Nach diesem Eingange entdeckte er ihnen, daß der Reitpunkt ihrer Befreiung erschienen fei, und daß ihnen Buftav Abolyh seine Allianz und allen Beistand anbiete. Magdeburg, eine der wohlhabendsten Städte Deutschlands, genoß unter der Regierung seines Magistrats einer republikanischen Freiheit, welche seine Bürger mit einer heroischen Rühnheit beseelte. Davon hatten fie bereits gegen Wallenstein, ber, von ihrem Reichthum angelockt, die übertriebensten Forderungen an sie machte, rühmliche Proben abgelegt und in einem muthigen Widerstande ihre Rechte behauptet. Ihr ganzes Gebiet hatte zwar die zerstörende Buth seiner Truppen erfahren, aber Magdeburg selbst entging seiner Rache. Es war also dem Administrator nicht schwer, Gemüther zu gewinnen, denen die erlittenen Mißhandlungen noch in frischem Andenken waren. Zwiichen der Stadt und dem Rönig von Schweden tam ein Bundniß zu Stande, in welchem Magdeburg dem König ungehinderten Durchzug durch ihr Gebiet und ihre Thore und die Werbefreiheit auf ihrem Grund und Boden verstattete, und die Gegenversicherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Privilegien aufs gewiffenhafteste geschütz au werden.

Sogleich zog der Administrator Kriegsvölker zusammen und sing die Feindseligkeiten voreilig an, ehe Gustav Adolph nahe genus war, ihn mit seiner Macht zu unterstüßen. Es glücke ihm, einig kaiserliche Corps in der Nachbarschaft auszuheben, kleine Eroberunger zu machen und sogar Halle zu überrumpeln. Aber die Annäherungeines kaiserlichen Heeres nöthigte ihn bald, in aller Silfertigkeit un nicht ohne Verlust den Rückweg nach Magdeburg zu nehmen. Gusta

Abolph, obgleich unzuseieden über diese Voreiligkeit, schickte ihm n der Person Dietrichs von Falkenberg einen ersahrenen Officier, um die Kriegsoperationen zu leiten und dem Administrator nit seinem Rathe beizustehen. Eben diesen Falkenberg ernannte ver Magistrat zum Commandanten der Stadt, so lange der Krieg vauern würde. Das Heer des Prinzen sah sich von Tag zu Tag vurch den Zulauf aus den benachbarten Städten vergrößert, erhielt nehrere Vortheile über die kaiserlichen Regimenter, welche dagegen zeschickt wurden, und konnte mehrere Monate einen kleinen Krieg mit vielem Glück unterhalten.

Endlich näherte sich der Graf von Pappenheim, nach beenbigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt,
vertrich in kurzer Zeit, die Truppen des Administrators aus allen
umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen und schickte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald
nach ihm kam auch Tilly, sorderte den Administrator in einem
prohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedist nicht länger zu
vidersehen, den Besehlen des Kaisers sich zu unterwerfen und Magdevurg zu übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kühn
und bestimmte den kaiserlichen Feldherrn, ihm den Ernst der Wassen
u zeigen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldherrn von der Stadt abriesen, eine Zeit lang verzögert, und die Eisersucht der in seiner Absvesenheit commandierenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Um 30sten März 1631 erschien endlich Tilly vieder, um von jeht an die Belagerung mit Eiser zu betreiben.

In kurzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Falkensterg selhst hatte die Besatungen, welche nicht mehr zu retten waren, gurückgezogen und die Elbbrücke abwersen lassen. Da es an hinlängsichen Truppen sehlte, diese weitläuftige Festung mit den Vorstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Vorstädte Sudenburg und Neustadt dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in die Aschenbeck. Papsoch eine trennte sich von Tilly, ging bei Schönebeck über die Ilbe, um von der andern Seite die Stadt anzugreisen.

Die Besatung, durch die vorhergebenden Gefechte in den Außenwerten geschwächt, belief sich nicht über zweitausend Dlann Fußvolts und einige hundert Reiterei: eine fehr schwache Ungahl für eine fo große und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu erjegen, bewaffnete man die Burger; ein verzweifelter Ausweg, der größern Schaben anrichtete, als er verhütete. Die Burger, an fich felbit icon febr mittelmäßige Soldaten, fturzten durch ihre Uneinigfeit die Stadt ins Verderben. Dem Aermern that es web, daß man ihm allein alle Laften aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren bloßstellte, während ber Reiche seine Dienerschaft schickte und sich in seinem Sause gutlich that. Der Unwille brach zulest in ein allgemeines Murren aus; Gleichgültigkeit trat an die Stelle bes Eifers, Ueberdruß und Nachläffigkeit im Dienft an die Stelle der wachsamen Borficht. Diese Trennung der Gemuther, mit der fteis genden Roth verbunden, gab nach und nach einer fleinmutbigen Ueberlegung Raum, daß Mehrere icon aufingen, über die Berwegenbeit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werden und vor der Allmacht bes Raifers zu erbeben, gegen welchen man im Streit begriffen fei. Aber der Religionsfanatismus, die feurige Liebe der Freiheit, der unüberwindliche Widerwille gegen den faiferlichen Namen, die mahr: icheinliche Soffnung eines naben Entsates entfernten jeden Gedanken an Uebergabe; und so sehr man in allem Andern getrennt sein mochte, fo einig mar man, sich bis aufs äußerste zu vertheidigen.

Die Hoffnung der Belagerten, sich entsett zu sehen, war auf die höchste Wahrscheinlichkeit gegründet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipziger Bundes, sie wußten um die Annäherung Gusta v Adolphs; beiden war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemärsche konnten den König von Schweden vor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grasen Tilly nicht undetannt, und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche Art es auch sein möchte, von Magdeburg Meister zu machen. Schon hatte er, der Uebergabe wegen, einen Trompeter mit verschiedenen Schreiben an den Administrator, Commandanten und Magistrat abgesendet, aber zur Antwort erhalten, daß man lieber sterben als sich ergeben würde. Ein lebhafter Ausfall der Bürger zeigte ihm, daß der Muth

er Belagerten nichts weniger als erkaltet sei, und die Ankunft des königs zu Potsdam, die Streisereien der Schweden selbst bis vor Jerbst mußten ihn mit Unruhe, so wie die Einwohner Magdeburgs nit den frohesten Hossfnungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, den r an sie abschicke, und der gemäßigtere Ton seiner Schreibart bestärkte sie noch mehr in ihrer Zuversicht — aber nur, um sie in eine esto tiesere Sorglosigseit zu stürzen.

Die Belagerer maren unterdeffen mit ihren Approchen bis an en Stadtgraben vorgedrungen und beichoffen von den aufgeworfenen Batterien aufs heftigfte Wall und Thurme. Ein Thurm murde gang ingestürzt, aber ohne ben Angriff zu erleichtern, ba er nicht in ben Braben fiel, sondern sich seitwarts an den Wall anlehnte. Des analtenden Bombardierens ungeachtet hatte ber Wall nicht viel gelit: en, und die Wirkung ber Feuerfugeln, welche die Stadt in Brand teden jollten, wurde burch vortreffliche Gegenanstalten vereitelt. Iber der Pulvervorrath der Belagerten war bald zu Ende, und das Beidun ber Festung borte nach und nach auf, den Belagerern zu intworten. Che neues Pulver bereitet war, mußte Magdeburg ent= ett sein, oder es war verloren. Jett war die Hoffnung in der Stadt aufs höchste gestiegen, und mit heftiger Sehnsucht alle Blide nach ber Gegend hingekehrt, von welcher die ichwedischen Fahnen vehen follten. Buftav Abolph bielt fich nabe genug auf, um im dritten Tage vor Magdeburg zu stehen. Die Sicherheit steigt nit der Hoffnung, und alles tragt dazu bei, fie zu verftarken. Um ten Mai fängt unerwartet die feindliche Kanonade an zu schweigen, von mehreren Batterien werden die Stude abgeführt. Todte Stille m faiferlichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Ret: ung nabe fei. Der größte Theil ber Burger: und Solbatenmache verläßt früh Morgens seinen Posten auf bem Wall, um endlich ein: nal nach langer Arbeit bes fußen Schlafs fich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf und ein entsetzliches Erwachen!

Tilly hatte endlich der Hoffnung entsagt, auf dem bisherigen Bege der Belagerung sich noch vor Ankunft der Schweden der Stadt bemeistern zu können; er beschloß also, sein Lager auszuheben, zuvor iber noch einen Generalsturm zu wagen. Die Schwierigkeiten waren

groß, da teine Breiche noch geschoffen und die Festungswerte kaum beschädigt waren. Aber der Kriegsrath, den er versammelte, erflärte fich für den Sturm und ftutte fich babei auf bas Beifpiel von Mastricht, welche Stadt früh Morgens, da Bürger und Solbaten fich zur Ruhe begeben, mit stürmender Sand überwältigt worden sei. Un vier Orten zugleich sollte der Angriff geschehen; die ganze Nacht zwischen dem 9ten und 10ten wurde mit den nöthigen Unstalten gugebracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete, der Abrede gemaß, früh um fünf Uhr das Zeichen mit den Kanonen. Dieses erfolgte, aber erft zwei Stunden später, indem Tilly, noch immer zweifelhaft wegen bes Erfolgs, noch einmal ben Kriegsrath versammelte. Pappenheim wurde beordert, auf die neuftädtischen Werke den Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und ein trochner, nicht allzu tiefer Graben tamen ihm dabei zu Statten. Der größte Theil ber Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlassen, und die wenigen Burückgebliebenen fesselte ber Schlaf. So murbe es diesem General nicht schwer, der Erste den Wall zu ersteigen.

Falkenberg, aufgeschrecht durch das Anallen des Musteten feuers, eilte von dem Rathhause, wo er eben beschäftigt mar, den zweiten Trompeter des Tilly abzusertigen, mit einer zusammenge rafften Mannschaft nach bem neuftäbtischen Thore, bas der Feint icon überwältigt hatte. Sier zurückgeschlagen, flog biefer tapfere General nach einer andern Seite, wo eine zweite feindliche Parte schon im Begriff war, die Werke zu ersteigen. Umfonft ist fein Wider stand; schon zu Anfang des Gesechts streden die feindlichen Rugelt ihn zu Boden. Das heftige Musketenfeuer, bas Läuten der Sturm gloden, das überhandnehmende Getose machen endlich den erwachen ben Bürgern die drohende Gefahr bekannt. Gilfertig werfen fie fid in ihre Aleider, greifen zum Gewehr, fturgen in blinder Betäubung dem Feind entgegen. Noch war Hoffnung übrig, ihn zurückzutrei ben, aber der Commandant getödtet, fein Plan im Angriff, fein Reiterei, in seine verwirrten Glieder einzubrechen, endlich kein Pul ver mehr, das Feuer fortzuseten. Zwei andere Thore, bis jett noc unangegriffen, werden von Vertheidigern entblößt, um der bringen bern Noth in der Stadt zu begegnen. Schnell benutt der Fein die dadurch entstandene Verwirrung, um auch diese Posten anzugreisen. Der Widerstand ist lebhaft und hartnäckig, dis endlich vier kaiserliche Regimenter, des Walles Meister, den Magdeburgern in den Rücken sallen und so ihre Niederlage vollenden. Ein tapferer Capitän, Nammens Schmidt, der in dieser allgemeinen Verwirrung die Entschlossensten noch einmal gegen den Feind führt und glücklich genug ist, ihn dis an das Thor zurückzutreiben, fällt tödtlich verwundet, Magdesburgs letzte Hossnung mit ihm. Alle Werke sind noch vor Mittag erobert, die Stadt in Feindes Händen.

Zwei Thore werden jest von den Stürmenden der Hauptarmee geöffnet, und Tilly läßt einen Theil seines Fußvolks einmarschieren. Es besett sogleich die Hauptstraßen, und das aufgepflanzte Geschütz scheucht alle Bürger in ihre Wohnungen, dort ihr Schicksal zu erwar: ten. Nicht lange läßt man sie im Zweifel; zwei Worte des Grafen Tilly bestimmen Magdeburgs Geschick. Ein nur etwas menschlicher Feldherr würde solchen Truppen vergeblich Schonung anbesohlen haben; Tilly gab sich auch nicht die Mühe, es zu versuchen. Durch das Stillschweigen seines Generals zum Herrn über das Leben aller Bürger gemacht, stürzte der Solvat in das Innere der Häuser, um ungebunden alle Begierden einer viehischen Seele zu fühlen. Vor manchem deutschen Ohre fand die flehende Unschuld Erbarmen, feines vor dem tauben Grimm der Wallonen aus Bappenheims Heer. Raum hatte dieses Blutbad seinen Aufang genommen, als alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiterei und der Croaten fürchterliche Banden gegen die unglückliche Stadt losgelaffen wurden.

Eine Würgescene sing jest an, für welche die Geschichte keine Sprache und die Dichtkunst keinen Pinsel hat. Nicht die schuldfreie Kindheit, nicht das hilflose Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht, nicht Stand, nicht Schönheit können die Wuth des Siegers entwassen. Frauen werden in den Armen ihrer Männer, Töchter zu den Füßen ihrer Väter mißhandelt, und das wehrlose Geschlecht hat bloß das Vorrecht, einer gedoppelten Wuth zum Opser zu dienen. Keine noch so verborgene, keine noch so geheiligte Stätte konnte vor der alles durchforschenden Habsucht sichern. Dreiundfünszig Frauensepersonen fand man in einer Kirche enthauptet. Croaten vergnügten

fich, Kinder in die Flammen zu werfen - Pappenheims Ballo: nen, Sänglinge an den Bruften ihrer Mutter gu fpießen. Ginige liguistische Officiere, von diesem grausenvollen Anblid emport, unterstanden sich, den Grafen Tilly zu erinnern, daß er dem Blutbad möchte Ginhalt thun laffen. "Rommt in einer Stunde wieder," war seine Antwort, "ich werde dann seben, was ich thun werbe. Der Soldat muß für seine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununter brochener Buth dauerten diese Gräuel fort, bis endlich Rauch unt Flammen der Raubsucht Grenzen fetten. Um die Berwirrung 31 vermehren und den Widerstand der Bürger zu brechen, hatte mar gleich Anfangs an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Jest erhol sich ein Sturmwind, der die Flammen mit reißender Schnelligkei durch die ganze Stadt verbreitete und den Brand allgemein machte Fürchterlich war das Gedränge durch Qualm und Leichen, durch ge zückte Schwerter, durch ftürzende Trümmer, durch das strömende Blut Die Atmosphäre kochte, und die unerträgliche Gluth zwang endlic selbst diese Würger, sich in das Lager zu flüchten. In weniger al zwölf Stunden lag diese volkreiche, feste, große Stadt, eine der schön ften Deutschlands, in ber Afche, zwei Kirchen und einige Sutten aus genommen. Der Abminiftrator Christian Bilbelm ward m drei Bürgermeiftern nach vielen empfangenen Wunden gefangen; viel tapfere Officiere und Magistrate hatten fechtend einen beneideten To gefunden. Vierhundert der reichsten Bürger entriß die Sabsucht de Officiere dem Tod, um ein theures Lösegeld von ihnen zu erpresser Noch bazu waren es meiftens Officiere ber Ligue, welche diese Mensch lichkeit zeigten, und die blinde Mordbegier ber taiferlichen Solvate ließ sie als rettende Engel betrachten.

Raum hatte sich die Wuth des Brandes gemindert, als die ka serlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zurückkehrten, um unt Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte de Dampf; Viele machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in d Keller gestücktet hatten. Am 13ten Mai erschien endlich Tilly selt in der Stadt, nachdem die Hauptstraßen von Schutt und Leichen greinigt waren. Schauderhaft gräßlich, empörend war die Scen welche sich jest der Menschlichkeit darstellte! Lebende, die unter die

Leichen hervorfrochen, herumirrende Kinder, die mit herzzerschneidens bem Geschrei ihre Eltern suchten, Säuglinge, die an den todten Brüssten ihrer Mütter saugten! Mehr als sechstausend Leichen mußte man in die Elbe werfen, um die Gassen zu räumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt; die ganze Zahl der Getödteten wird auf dreißigtausend angegeben.

Der Einzug des Generals, welcher am 14ten erfolgte, machte der Plünderung ein Ende, und was dis dahin gerettet war, blieb leben. Gegen tausend Menschen wurden aus der Domkirche gezogen, wo sie drei Tage und zwei Nächte in beständiger Todessurcht und ohne Nahrung zugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Pardon ankundigen und Brod unter sie vertheilen. Den Tag darauf ward in dieser Domkirch: seierliche Messe gehalten und unter Abseuerung der Kanonen das Te Deum angestimmt. Der kaiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeuge seinem Herrn berichten zu können, daß seit Trojas und Jerusalems Zerstörung kein solcher Sieg gesehen worden sei. Und in diesem Vorgeben war nichts Uebertriebenes, wenn man die Größe, den Wohlstand und die Wichtigkeit der Stadt, welche unterging, nitt der Wuth ihrer Zerstörer zusammendenkt.

Das Gerücht von Magdeburgs grausenvollem Schickfal verbreistete Frohlocken durch das katholische, Entsetzen und Furcht durch das ganze protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagsten allgemein den König von Schweden an, der, so nahe und so mächtig, diese bundesverwandte Stadt hilflos gelassen hatte. Auch der Billigste sand diese Unthätigkeit des Königs unerklärdar, und Gustav Adolph, um nicht unwiederbringlich die Herzen des Volkszu verlieren, zu dessen Befreiung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schupschrift die Gründe seines Betragens der

Belt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen und am 16ten April erobert, als er die Gefahr vernahm, in welcher Magdeburg schwebte. Sogleich ward sein Entschluß gefaßt, diese bedrängte Stadt zu befreien, und er septe sich deswegen mit seiner ganzen Reiterei und zehn Regimentern Fußvolk nach der Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher sich dieser König auf deutschem Boden befand, machte ihm zum

unverbrücklichen Klugheitsgesetze, keinen Schritt vorwärts zu thun, ohne den Rücken frei zu haben. Mit der mißtrauischsten Behutsamzeit mußte er ein Land durchziehen, wo er von zweideutigen Freunden und mächtigen offenbaren Feinden umgeben war, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von seinem Königreich abschneiden konnte. Der Kurfürst von Brandenburg hatte vormals schon seine Festung Küstrin den slücktigen Kaiserlichen aufgethan und den nacheilenden Schweden verschlossen. Sollte Gustav jest gegen Tilly verunglücken, so konnte eben dieser Kurfürst den Kaiserlichen seine Festungen öffnen, und dann war der König, Feinde vor sich und hinter sich, ohne Rettung verloren. Diesem Zufall bei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgesetzt zu sein, verlangte er, ehe er sich zu der Befreiung Magdeburgs aufmachte, daß ihm von dem Kurfürsten die beiden Festungen Küstrin und Spandau eingeräumt würden, dis er Magdeburg in Freiheit gesett hätte.

Nichts schien gerechter zu sein, als diese Forderung. Der große Dienst, welchen Guftav Ubolph dem Kurfürsten fürzlich erst burch Bertreibung der Kaiserlichen aus den brandenburgischen Landen geleiftet, schien ihm ein Recht an seine Dankbarkeit, das bisberige Betragen ber Schweden in Deutschland einen Anspruch auf sein Bertrauen zu geben. Aber durch Uebergabe seiner Festungen machte ber Rurfürst ben Rönig von Schweden gewissermaßen zum Beren seines Landes, nicht zu gedenken, daß er eben dadurch zugleich mit dem Raifer brach und feine Staaten ber ganzen fünftigen Rache ber tai ferlichen Seere blofftellte. Georg Wilhelm tampfte lange Zei einen grausamen Rampf mit sich selbst, aber Rleinmuth und Gigen nut schienen endlich die Oberhand zu gewinnen. Ungerührt vor Magdeburgs Schickfal, kalt gegen Religion und deutsche Freiheit, sal er nichts, als seine eigene Gefahr, und diese Beforglichkeit murd durch seinen Minister von Schwarzenberg, der einen beimlicher Sold von dem Raifer jog, aufs Sochste getrieben. Unterdeffen naber ten sich die schwedischen Truppen Berlin, und der König nahm be dem Kurfürsten seine Wohnung. Als er die furchtsame Bedenklich feit dieses Prinzen wahrnahm, konnte er sich des Unwillens nich enthalten. "Mein Weg geht auf Magdeburg," sagte er, "nicht mir sondern den Evangelischen zum Besten. Will niemand mir beistehen, so nehme ich sogleich meinen Rückweg, biete dem Kaiser einen Vergleich an und ziehe wieder nach Stockholm. Ich din gewiß, der Kaiser soll einen Frieden mit mir eingehen, wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg verloren und ist der Kaiser der Furcht vor mir erst entledigt, so sehet zu, wie es euch ergehen wird." Diese zu rechter Zeit hingeworsene Drohung, vielleicht auch der Blick auf die schwedische Armee, welche mächtig genug war, dem Könige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Güte verzweigerte, brachte endlich den Kurfürsten zum Entschluß, Spandan in seine Hände zu übergeben.

Nun standen dem König zwei Wege nach Magdeburg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten
durch seindliche Truppen führte, die ihm den Uebergang über die
Elbe streitig machen konnten. Der andere, gegen Mittag, ging über
Dessau oder Wittenberg, wo er Brücken fand, die Elbe zu passieren,
und aus Sachsen Lebensmittel ziehen konnte. Aber dies konnte ohne Einwilligung des Kurfürsten von Sachsen nicht geschehen, in welchen Gustav ein gegründetes Mißtrauen setze. Ehe er sich also in
Marsch setze, ließ er diesen Prinzen um einen freien Durchzug und
um das Nöthige für seine Truppen gegen baare Bezahlung ersuchen. Sein Verlangen wurde ihm abgeschlagen, und keine Vorstellung konnte
den Kurfürsten bewegen, seinem Neutralitätssystem zu entsagen. Indem man noch im Streit darüber begriffen war, kam die Nachricht
von Magdeburgs entsetzlichem Schicksal.

Tilly verkündigte sie mit dem Ton eines Siegers allen protestantischen Fürsten und verlor keinen Augenblick, den allgemeinen Schrecken auß beste zu benutzen. Das Ansehen des Kaisers, durch die bisherigen Progressen Gustavs merklich heruntergebracht, erhob sich furchtbarer als je nach diesem entscheidenden Vorgang, und schnell offenbarte sich diese Veränderung in der gebieterischen Sprache, welche er gegen die protestantischen Reichsstände sührte. Die Schlüsse des Leipziger Bundes wurden durch einen Machtspruch vernichtet, der Bund selbst durch ein kaiserliches Dekret ausgehoben, allen widersetzlichen Ständen Magdeburgs Schicksal angedroht. Als Vollzieher dieses

faiserlichen Schlusses ließ Tilly jogleich Truppen gegen ben Bischof pon Bremen marschieren, ber ein Mitglied bes Leipziger Bunbes war und Solbaten geworben hatte. Der in Furcht gefette Bischof übergab die lettern sogleich in die Hände des Tilly und unterzeich: nete die Cassation der Leipziger Schlusse. Gine kaiserliche Armee, welche unter bem Commando bes Grafen von Fürst enberg ju eben ber Zeit aus Italien jurudtam, verfuhr auf gleiche Urt gegen den Administrator von Württemberg. Der Berzog mußte sich bem Restitutionsebitt und allen Dekreten bes Raifers unterwerfen, ja noch außerdem zu Unterhaltung der kaiserlichen Truppen einen monatlichen Gelbbeitrag von hunderttausend Thalern erlegen. Alehnliche Lasten wurden der Stadt Ulm und Nürnberg, dem ganzen frankischen und schwäbischen Rreise auferlegt. Schrecklich war die Sand bes Raisers über Deutschland. Die schnelle Uebermacht, welche er durch diesen Borfall erlangte, mehr icheinbar als in ber Wirklichkeit gegründet, führte ihn über die Grenzen der bisherigen Mäßigung hinweg und verleitete ihn zu einem gewaltsamen übereilten Berfahren, welches endlich die Unentschlossenheit der deutschen Fürsten zum Vortheil Guft av Adolphs besiegte. So ungludlich also die nächsten Folgen von Magdeburgs Untergang für die Protestanten auch sein mochten, jo wohlthätig waren die spätern. Die erste Ueberraschung machte bald einem thätigen Unwillen Blat; die Verzweiflung gab Kräfte, und die deutsche Freiheit erhob sich aus Magdeburgs Afche.

Unter den Fürsten des Leipziger Bundes waren der Aurfürst von Sach sen und der Landgraf von Hessen bei weitem am meisten zu fürchten, und die Herrschaft des Kaisers war in diesen Gegenden nicht befestigt, so lange er diese Beiden nicht entwaffnet sah. Gegen den Landgrafen richtete Tilly seine Waffen zuerst, und brach unmittelbar von Magdeburg nach Thüringen auf. Die sächsischernesstinischen und schwarzburgischen Lande wurden auf diesem Zuge äußerst gemißhandelt, Frankenhausen, selbst unter den Augen des Tilly, von seinen Soldaten ungestraft geplündert und in die Aschgelegt; schrecklich mußte der ungläckliche Landmann dafür büßen, daß seine Landesherr die Schweden begünstigte. Erfurt, der Schlüssel zwischen Sachsen und Franken, wurde mit einer Belagerung bedroht,

wovon es fic aber durch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Geldsumme lostaufte. Bon ba schickte Tilly seinen Abgesandten an den Landgrafen von Raffel, mit der Forderung, ungefäumt jeine Truppen zu entlassen, dem Leipziger Bund zu entjagen, taifer: liche Regimenter in jein Land und seine Festungen aufzunehmen, Contributionen zu entrichten und sich entweder als Freund oder Feind zu erklären. So mußte sich ein beutscher Reichsfürst von einem faiferlichen Diener behandelt sehen. Uber diese ausschweifende Forderung bekam ein furchtbares Gewicht burch die Beeresmacht, von der fie begleitet wurde, und das noch frische Andenken von Magdeburgs ichauderhaftem Schickfal mußte den Nachdruck deffelben vergrößern. Um so mehr Lob verdient die Unerschrockenheit, mit welcher der Land= graf diesen Antrag beantwortete: "Fremde Soldaten in feine Festungen und in seine Residenz aufzunehmen, sei er gang und gar nicht gesonnen - Seine Truppen brauche er jelbst - Gegen einen Un: griff wurde er sich zu vertheidigen miffen. Fehlte es bem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, so möchte er nur nach Mun: den aufbrechen, wo Vorrath an beidem fei." Der Ginbruch zweier taiserlichen Schaaren in Sessen war die nächste Folge dieser heraus: fordernden Antwort; aber der Landgraf wußte ihnen jo gut zu begegnen, daß nichs Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachdem aber Tilly felbst im Begriff stand, ihnen mit seiner ganzen Macht nach: zufolgen, fo wurde das ungludliche Land für die Standhaftigkeit seines Fürsten theuer genug haben bugen muffen, wenn nicht die Bewegungen bes Rönigs von Schweden diesen General noch zu rechter Beit gurückgerufen batten.

Gustav Adolph hatte den Untergang Magdeburgs mit dem empfindlichsten Schmerz ersahren, der dadurch vergrößert wurde, daß Georg Wilhelm nun, dem Vertrage gemäß, die Festung Spandau zurück verlangte. Der Verlust von Magdeburg hatte die Gründe, um derentwillen dem König der Besitz dieser Festung so wichtig war, eher vermehrt, als vermindert; und je näher die Nothwendigkeit einer entscheidenden Schlachtzwischen ihm und Tilly heranrückte, besto schwerer ward es ihm, der einzigen Zuslucht zu entsagen, welche nach einem unz glücklichen Ausgang für ihn übrig war. Nachdem er Vorstellungen und

Bitten bei dem Kurfürsten von Brandenburg fruchtlos erschöpft hatte und die Kaltsinnigkeit desselben vielmehr mit jedem Tage stieg, so schickte er endlich seinem Commandanten den Besehl zu, Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, daß von demselben Tage an der Kurssürst als Feind behandelt werden sollte.

Diefer Erklärung Nachdruck zu geben, erschien er mit feiner gan: zen Armee vor Berlin. "Ich will nicht schlechter behandelt sein, als die Generale des Raisers," antwortete er den Abgesandten, die der bestürzte Rurfürst in sein Lager schickte. "Guer Berr hat sie in seine Staaten aufgenommen, mit allen Bedürfniffen verforgt, ihnen alle Blate, welche fie nur wollten, übergeben, und durch alle diefe Gefälligkeiten nicht erhalten können, daß fie menschlicher mit seinem Volke verfahren wären. Alles, was ich von ihm verlange, ist Sicher beit, eine mäßige Gelosumme und Brod für meine Truppen; da: gegen verspreche ich ihm, seine Staaten zu beschüten und ben Rrieg von ihm zu entfernen. Auf diesen Bunkten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, der Kurfürst, entschließe sich eilends, ob er mich jum Freunde haben oder seine Sauptstadt geplündert sehen will." Dieser entschlossene Ton machte Eindruck, und die Richtung der Ranonen gegen die Stadt besiegte alle Zweifel Georg Wilhelm S. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher sich der Kurfürst zu einer monatlichen Zahlung von dreißigtausend Thalern verstand, Spandau in den Händen des Königs ließ und sich anheischig machte, auch Ruftrin seinen Truppen zu allen Zeiten gu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Verbindung des Kurfürsten von Brandenburg mit den Schweden fand in Wien keine beffere Aufnahme, als der ähnliche Entschluß des Herzogs von Pommern vormals gefunden hatte; aber ber ungunftige Wechsel bes Gluds, ben seine Waffen bald nachher erfuhren, erlaubten dem Kaifer nicht, seine Empfindlichkeit anders als durch Worte zu zeigen.

Das Vergnügen des Königs über diese glückliche Begebenheit wurde bald durch die angenehme Botschaft vergrößert, daß Greisswalde, der einzige feste Blatz, den die Kaiserlichen noch in Pommern besaßen, übergegangen und nunmehr das ganze Land von diesen schlimmen Feinden gereinigt sei. Er erschien selbst wieder in diesem

Bergogthum und genoß das entzudende Schauspiel der allgemeinen Bolksfreude, beren Schöpfer er war. Gin Jahr war jett verstrichen, baß Guftav Deutschland betreten hatte, und diese Begebenheit murde in dem gangen Herzogthume Pommern durch ein allgemeines Dantfest geseiert. Kurz vorher hatte ihn der Czaar von Moskau durch Gefandte begrüßen, feine Freundschaft erneuern und fogar Gilfstruppen antragen laffen. Bu biefen friedfertigen Gefinnungen ber Ruffen durfte er sich um so mehr Glud wünschen, je wichtiger es ihm war, bei dem gefahrvollen Kriege, dem er entgegenging, durch keinen feindseligen Nachbar beunruhigt zu werden. Nicht lange barauf landete die Königin Maria Eleonora, seine Gemahlin, mit einer Berstärfung von achttausend Schweden in Pommern; und die Ankunft von sechstausend Engländern unter der Anführung des Marquis von Samilton darf um jo weniger übergangen werden, da ihre Unkunft Alles ist, was die Geschichte von den Thaten der Engländer in dem dreißigjährigen Ariege zu berichten hat. Pappenheim behauptete mahrend bes thuringischen Bugs bes

Tilly das Magdeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern tonnen, daß die Schweden nicht mehrmalen die Elbe passierten, einige taiferliche Detachements niederhieben und mehrere Plage in Besitz nahmen. Er selbst, von der Annäherung des Königs geängstigt, rief den Grafen Tilly auf das dringenoste zurück und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Märschen nach Magdeburg umzukehren. Tilly nahm jein Lager dieffeits des Fluffes zu Wolmirstädt; Gustav Ubolph hatte das feinige auf eben dieser Seite bei Werben, unweit dem Einfluß der Havel in die Elbe, bezogen. Gleich feine Unkunft in diesen Gegenden verkündigten dem Tilly nichts Gutes. Die Schweben zerftreuten drei feiner Regimenter, welche entfernt von ber Sauptarmee in Dörfern postiert standen, nahmen die eine Sälfte ihrer Bagage hinmeg und verbrannten die übrige. Umsonst näherte sich Tilly mit seiner Armee auf einen Kanonenschuß weit dem Lager bes Rönigs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Guftav, um die Sälfte schwächer als Tilly, vermied sie mit Weisheit; sein Lager mar zu fest, um bem Geind einen gewaltsamen Angriff zu erlauben.

Es blieb bei einer bloßen Kanonade und einigen Scharmützeln, in

welchen allen die Schweden die Oberhand behielten. Auf seinem Rückzuge nach Wolmirstädt verminderte sich die Armee des Tilly durch häufige Desertionen. Seit dem Blutbade zu Magdeburg sich ihn das Glück.

Desto ununterbrochener begleitete es von nun an den König von Schweben. Babrend er ju Berben im Lager ftand, murde bas gange Medlenburg, bis auf wenige Blate, burch feinen General Tott und den Bergog Adolph Friedrich erobert, und er genoß bie königliche Luft, beibe Berzoge in ihre Staaten wieder einzusepen. Er reiste felbst nach Guftrow, wo die Ginsetzung vor fich ging, um durch feine Gegenwart ben Glang diefer handlung ju erheben. Bon beiden Bergogen murde, ihren Erretter in der Mitte und ein glangen= bes Gefolge von Fürften um fich ber, ein festlicher Gingug gehalten, ben die Freude der Unterthanen ju dem rührendsten Geste machte. Bald nach feiner Zurudfunft nach Werben erschien ber Landgraf von Seffen : Raffel in feinem Lager, um ein enges Bundniß auf Berthei: Digung und Angriff mit ihm zu ichließen; ber erfte regierende Fürst in Deutschland, ber fich von freien Studen und öffentlich gegen ben Raifer erklarte, aber auch burch die triftigften Grunde bagu auf: gefordert war. Landgraf Wilhelm machte fich verbindlich, ben Feinden des Königs als seinen eigenen zu begegnen, ihm seine Städte und sein ganzes Land aufzuthun, Proviant und alles Nothwendige ju liefern. Dagegen erklärte fich ber König zu feinem Freunde und Befdüter und versprach, teinen Frieden einzugeben, ohne dem Land: grafen völlige Genugthuung von dem Raifer verschafft zu haben. Beide Theile hielten redlich Wort. Seffen : Kaffel beharrte in diesem langen Rriege bei ber schwedischen Allianz bis and Ende, und es hatte Ursache, fich im westphälischen Frieden ber schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tilly, dem dieser fühne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte den Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich versuchte er, die hessischen Unterthanen durch aufrührerische Briese gegen ihren Herrn zu empören. Seine Briese fruchteten eben so wenig, als seine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitenselder Schlacht sehr zur Unzeit sehlten — und die hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweiselhaft sein, ob sie den Beschützer ihres Eigenthums dem Räuber desselben vorziehen sollten.

Aber weit mehr als Heffen = Raffel beunruhigte den taiferlichen Beneral die zweideutige Gesinnung bes Kurfürsten von Sachsen, ber, es faiserlichen Verbots ungeachtet, seine Ruftungen fortsette und ben leipziger Bund aufrechthielt. Jett, in dieser Nähe des Königs von Schweben, ba es in turger Zeit zu einer entscheibenden Schlacht tom: nen mußte, schien es ihm äußerft bebenklich, Kursachsen in Waffen teben zu laffen, jeden Augenblick bereit, sich für den Feind zu er= fären. Chen hatte sich Tilly mit fünfundzwanzigtausend Mann ilter Truppen verftartt, welche ihm Fürften berg guführte, und voll Zuversicht auf seine Macht glaubte er, den Kurfürsten entweder purch das bloße Schreden seiner Ankunft entwaffnen, oder doch ohne Rühe überwinden zu können. Che er aber fein Lager bei Wolmir= tädt verließ, forderte er ihn durch eine eigene Gesandtschaft auf, sein Band ben kaiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen ober mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen und in Gemeinschaft nit ihr den König von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Kursachsen bisher unter allen beutichen Ländern am meisten geschont worden sei, und bedrohte ihn im Beigerungsfalle mit ber schrecklichsten Verheerung.

Tilly hatte zu diesem gebieterischen Antrag den ungünstigften Zeitpunkt gewählt. Die Mißhandlung seiner Religions = und Bundes= verwandten, Magdeburgs Zerstörung, die Ausschweifungen der Kaiferlichen in der Lausitz, alles kam zusammen, den Kurfürsten gegen den Kaiser zu entrüsten. Suft av Adolphs Nähe, wie wenig Recht er auch an den Schut dieses Fürsten haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat sich die kaiserlichen Einquartierungen und erklärte seinen standhaften Entschluß, in Rüftung zu bleiben. "Go sehr es ihm auch auffallen musse (sette er hinzu), die kaiserliche Armee zu einer Beit gegen seine Lande im Unmarsch zu seben, wo diese Urmee genug zu thun hätte, den König von Schweden zu verfolgen, so erwarte er dennoch nicht, anstatt der versprochenen und wohlverdienten Belohnungen mit Undank und mit dem Ruin seines Landes bezahlt zu werden." Den Abgefandten des Tilly, welche prächtig bewirthet wurden, gab er eine noch verständlichere Antwort auf den Weg. "Meine Herren," fagte er, "ich sehe wohl, daß man gesonnen ist, daß lange gesparte säch sische Confekt endlich auch auf die Tasel zu setzen. Aber man pflegt dabei allerlei Russe und Schauessen aufzustragen, die hart zu beißen sind, und sehen Sie sich wohl vor, daß Sie sich die Zähne nicht daran ausbeißen."

Nett brach Tilly aus feinem Lager auf, rudte vor bis nach Salle unter fürchterlichen Verheerungen und ließ von hier aus feinen Untrag an den Kurfürsten in noch dringenderem und drohenderem Tone erneuern. Erinnert man fich ber gangen bisberigen Denkungsart Diefes Fürsten, der durch eigene Neigung und durch die Eingebungen seiner bestochenen Minister dem Interesse des Raisers, selbst auf Unkosten seiner heiliasten Pflichten, ergeben war, den man bisher mit so geringem Aufwand von Runft in Unthätigkeit erhalten, fo muß man über bie Berblendung des Kaisers oder seiner Minister erstannen, ihrer bisherigen Bolitik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entjagen und durch ein gewaltthätiges Berfahren biefen jo leicht ju lenkenden Gurften aufs Neuferste zu bringen. Ober war eben bieses bie Absicht bes Tilly? War es ihm barum zu thun, einen zweidentigen Freund in einen offenbaren Geind zu verwandeln, um badurch ber Schonung überhoben zu fein, welche ber geheime Befehl bes Raifers ihm bisher gegen die Länder dieses Fürsten aufgelegt hatte? War es vielleicht gar Die Absicht bes Raifers, ben Rurfürsten zu einem feindseligen Schritt zu reigen, um feiner Verbindlichkeit badurch quitt gu fein und eine beschwerliche Rechnung mit guter Urt zerreißen zu können? so mußte man nicht weniger über ben verwegenen lebermuth bes Tilly erstaunen, ber fein Bedenken trug, im Angesicht eines furchtbaren Feindes fich einen neuen zu machen, und über bie Sorglofigkeit eben biefes Weldheren, die Vereinigung beider ohne Widerstand zu gestatten.

Johann Georg, durch den Cintritt des Tilly in seine Staaten zur Verzweiflung gebracht, marf sich, nicht ohne großes Widerstreben, dem König von Schweden in die Arme.

Gleich nach Abfertigung der ersten Gesandtschaft des Tilly hatte er seinen Feldmarschall von Urnheim aufs eilfertigste in Gustavs Lager gesendet, diesen lange vernachlässigten Monarchen um schleunige Hilfe anzugehen. Der König verbarg die innere Zufriedenheit, welche

ibm diese sehnlich gewünschte Entwicklung gewährte. "Mir thut ex leid um den Kurfürsten," gab er dem Abgesandten mit verstelltem Kaltsium zur Antwort. "Hätte er meine wiederholten Vorstellungen geachtet, so würde sein Land keinen Feind gesehen haben, und auch Magdeburg würde noch stehen. Jest, da die höchste Noth ihm keinen andern Ausweg mehr übrig läßt, jest wendet man sich an den König von Schweden. Aber melden Sie ihm, daß ich weit entsernt sei, um des Kurfürsten von Sachsen willen mich und meine Bundesgenossen ins Verderben zu stürzen. Und wer leistet mir für die Treue eines Prinzen Gewähr, dessen Minister in österreichischem Solde stehen, und der mich verlassen wird, sobald ihm der Kaiser schmeichelt und seine Armee von den Grenzen zurückzieht? Tilly hat seitdem durch eine ansehnliche Verstärfung sein Heer vergrößert, welches mich aber nicht hindern soll, ihm herzhaft entgegen zu gehen, sobald ich nur meinen Kücken gedeckt weiß."

Der sächsische Minister wußte auf diese Vorwürse nichts zu antsworten, als daß es am besten gethan sei, geschehene Dinge in Verzgessenheit zu begraben. Er drang in den König, sich über die Bedingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu Hilfe kommen wolle, und verbürgte sich im vorauß für die Gewährung derselben. "Ich verlange," erwiderte Gustav, "daß mir der Kurfürst die Festung Wittenberg einräume, mir seinen ältesten Prinzen als Geisel übergebe, meinen Truppen einen dreimonatlichen Sold auszahle und mir die Verräther in seinem Ministerium ausliesere. Unter diesen Bedinzgungen bin ich bereit, Ihm Beistand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg," rief der Kurfürst, als ihm diese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das schwedische Lager zurück; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geisel übergeben; und wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Eilen Sie zurück und sagen ihm, daß ich bereit sei, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliesern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen und Leben und Vermögen an die gute Sache zu setzen."

Der König hatte die neuen Gefinnungen Johann Georgs nur

auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mißtrauen," sagte er, "welches man in mich setzte, als ich Magdeburg zu Hilfe kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jetzige Vertrauen des Kurfürsten verdient, daß ich es erwiedre. Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für die se Ausgabe schadloß zu halten."

Gleich nach geschlossener Allianz ging der König über die Elbe und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit den Sachsen. Un: statt diese Bereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leipzig vorgerückt, welches er aufforderte, kaiferliche Befatung einzunehmen. In Hoffnung eines schleunigen Entsates machte ber Commandant, Sans von der Pforta, Anstalt, sich zu vertheidigen, und ließ zu dem Ende die hallische Vorstadt in die Asche legen. Aber der schlechte Rustand der Festungswerke machte den Widerstand vergeblich, und schon am zweiten Tage murden die Thore geöffnet. Im Sause eines Todtengräbers, dem einzigen, welches in der hallischen Vorstadt stehen geblieben war, hatte Tilly sein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Capitulation, und hier wurde auch der Angriff des Königs von Schweden beschlossen. Beim Anblick der abgemalten Schädel und Gebeine, mit benen der Besitzer sein Saus geschmudt hatte, entfärbte sich Tilly. Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung gnädige Behandlung.

Unterdessen wurde zu Torgau von dem König von Schweben unt dem Kursürsten von Sachsen, in Beisein des Kursürsten von Branden burg, großer Kriegsrath gehalten. Eine Entschließung sollte jest ge saßt werden, welche das Schicksal Deutschlands und der evangelischen Religion, das Glück vieler Völker und das Loos ihrer Fürsten un widerrusslich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die auch di Brust des Helden vor jeder großen Entscheidung beklemmt, schien jest die Seele Gust av Adolphs in einem Augenblick zu umwölken "Wenn wir uns jest zu einer Schlacht entschließen," sagte er, "sisteht nicht weniger als eine Krone und zwei Kurhüte auf der Spiele. Das Glück ist wandelbar, und der unerforschliche Rathschludes Himmels kann, unserer Sünden wegen, dem Feinde den Sie

verleihen. Zwar möchte meine Krone, wenn sie meine Armee und mich selbst auch verlöre, noch eine Schanze zum Besten haben. Weit entlegen, durch eine ausehnliche Flotte beschützt, in ihren Grenzen wohl verwahrt und durch ein streitbares Bolk vertheidigt, würde sie wenigstens vor dem Aergsten gesichert sein. Wo aber Rettung für euch, denen der Feind auf dem Nacken liegt, wenn das Treffen verzunglücken sollte?"

Gustav Adolph zeigte das bescheidene Mißtrauen eines Helden, den das Bewußtsein seiner Stärke gegen die Größe der Gesahr nicht verblendet; Johann Georg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Helden an seiner Seite weiß. Boll Ungeduld, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern für ihn zu verslieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorzüden und mit Tilly schlagen. Endlich trat Gustav Adolph seiner Meinung bei, und beschlossen war es, ohne Ausschub den Feind anzugreisen, ehe er die Verstärkungen, welche die Generale Altringer und Tiefen bach ihm zusührten, an sich gezogen hätte. Die verzeinigte schwedisch sächsische Armee setzte über die Mulde; der Kurfürst von Brandenburg reiste wieder in sein Land.

Früh Morgens am 7ten September 1631 bekamen die feindlichen Armeen einander zu Gesichte. Tilly, entschlossen, die herbeieilenden Hilfstruppen zu erwarten, nachdem er versäumt hatte, die sächsische Armee vor ihrer Vereinigung mit den Schweden niederzuwersen, hatte unweit Leipzig ein sestes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hossen konnte, zu keiner Schlacht gezwungen zu werden. Das ungestüme Anhalten Pappenheims vermochte ihn endlich doch, sobald die seindlichen Armeen im Anzug begriffen waren, seine Stellung zu verändern und sich linker Hand gegen die Hügel hin zu ziehen, welche sich vom Dorse Wahren bis nach Lindenthal erheben. Am Fuß dieser Anhöhen war seine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet; seine Artillerie, auf den Hügeln vertheilt, konnte die ganze große Seene von Breitenseld bestreichen. Von daher näherte sich in zwei Colonnen die schwedisch sächsische Armee und hatte bei Pod elwitz, einem vor der Tilly schen Fronte liegenden Dorse, die Lober zu

passieren. Um ihr den Uebergang über diesen Bach zu erschweren, wurde Pappen heim mit zweitausend Kürassieren gegen sie beordert, doch erst nach langem Widerstreben des Tilly, und mit dem ausdrücklichen Besehl, ja keine Schlacht anzufangen. Dieses Verbots unzgeachtet wurde Pappen heim mit dem schwedischen Vortrabe handzemein, aber nach einem kurzen Widerstand zum Rückzug genöthigt. Um den Feind aufzuhalten, steckte er Podelwitz in Brand, welches jedoch die beiden Urmeen nicht hinderte, vorzurücken und ihre Schlachtzordnung zu machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweben, in zwei Treffen abgetheilt, das Fußvolk in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen und, ohne die Ordnung zu stören, der schnellsten Wendungen fähig waren; die Reiterei auf den Flügeln, auf ähnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert und durch mehrere Hausen Musketiere unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen und die seindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte commandierte der Oberste Teufel, auf dem linken Flügel Gustan Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grasen Pappensheim heim gegenüber.

Die Sachsen standen durch einen breiten Zwischenraum von den Schweden getrennt; eine Veranstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtsertigte. Den Plan der Schlachtordnung hatte der Ausfürst selbst mit seinem Feldmarschall entworfen und der König sich bloß begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgfältig, schien es, wollte er die schwedische Tapserkeit von der sächsischen absondern, und das Glück vermenate sie nicht.

Unter den Anhöhen gegen Abend breitete sich der Feind aus in einer langen unübersehbaren Linie, welche weit genug reichte, das schwedische Heer zu überslügeln; das Fußvolk in große Bataillous abgetheilt, die Reiterei in eben so große unbehilfliche Schwadronen. Seir Geschütz hatte er hinter sich auf den Anhöhen, und so stand er unter dem Gediet seiner eigenen Augeln, die über ihn hinweg ihren Boger machten. Aus dieser Stellung des Geschützes, wenn anders diese ganzen Nachricht zu trauen ist, sollte man beinahe schließen, da Tillys Absicht vielmehr gewesen sei, den Feind zu erwarten

als anzugreifen, da diese Anordnung es ihm unmöglich machte, in die seindlichen Glieder einzubrechen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst besehligte das Mittel, Pappenheim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstensberg. Sämmtliche Truppen des Kaisers und der Ligue betrugen an diesem Tage nicht über vierunddreißig bis fünfunddreißigtausend Mann; von gleicher Stärke war die vereinigte Armee der Schweden und Sachsen.

Aber wäre auch eine Million der andern gegenüber gestanden — es hätte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidender machen können. Dieser Tag war es, um dessentwillen Gustav das baltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erde der Gesahr nachtigete, Krone und Leben dem untreuen Glück anvertraute. Die zwei größten Heersührer ihrer Zeit, beide dis hieher unüberwunden, sollen jest in einem lange vermiedenen Kampse mit einander ihre letzte Probe bestehen; einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtselde zurücklassen. Beide Hälsten von Deutschland haben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitzwelt den Ausschlag desselben, und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschlossenheit, welche den Grasen Tilly sonst nie verließ, sehlte ihm an diesem Tage. Rein fester Vorsat, mit dem König zu schlagen, eben so wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiden. Wider seinen Willen riß ihn Pappenheim dahin. Nie gefühlte Zweisel kämpsten in seiner Brust, schwarze Ahnungen umwölkten seine immer freie Stirne. Der Geist von Magdeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Kanonenseuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend und trieb aus dem frisch beackerten, ausgedörrten Gesilde dicke Wolken von Staub und Pulverrauch den Schweden entzgegen. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tilly seine Hügel und wagte den ersten Angriff auf die Schweden; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er

sich zur Rechten und siel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Glieder sich trennten und Verwirrung das ganze Heer ergriss. Der Kurfürst selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselde Stand und retteten durch ihren männlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man diese in Unordnung gerathen, so stürzten die Kroaten zur Plünderung, und Eilboten wurden schon abgesertigt, die Zeitung des Siegs zu München und Wien zu verkündigen.

Auf den rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Pappensheim mit der ganzen Stärke seiner Reiterei, aber ohne ihn zum Wanken zu bringen. Hier commandierte der König selbst, und unter ihm der General Banner. Siebenmal erneuerte Pappenheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurück. Er entstoh mit einem großen Verlust und überließ das Schlachtseld dem Sieger.

Unterdessen hatte Tilly ben Ueberrest ber Sachsen niedergeworfen und brach nunmehr in den linken Flügel der Schweden mit seinen siegenden Truppen. Diesem Flügel hatte der König, sobald er die Verwirrung unter bem sächsischen Beere entbedte, mit schneller Besonnenheit drei Regimenter zur Verstärkung gesendet, um die Flanke ju beden, welche die Flucht der Sachsen entblößte. Guftav Sorn, ber hier bas Commando führte, leistete ben feindlichen Ruraffieren einen berghaften Widerstand, den die Vertheilung des Jugvolks zwiichen ben Schwadronen nicht wenig unterftütte. Schon fing ber Feind an zu ermatten, als Guftav Abolph erschien, bem Treffen ben Ausschlag zu geben. Der linke Flügel ber Raiserlichen war geschlagen, und seine Truppen, die jest keinen Feind mehr hatten, konnten anberswo besser gebraucht werden. Er schwenkte sich also mit feinem rechten Flügel und dem Hauptcorps zur Linken und griff die Sügel an, auf welche das feindliche Geschütz gepflanzt war. In kurzer Beit war es in seinen Händen, und der Feind mußte jest das Feuer seiner eigenen Kanonen erfahren.

Auf seiner Flanke das Feuer des Geschützes, von vorne den fürchterlichen Andrang der Schweden, trennte sich das nie überwundene Heer. Schneller Rückzug war alles, was dem Tilly nun übrig blieb; aber der Rückzug selbst mußte mitten durch den Feind genommen

werden. Verwirrung ergriff jetzt die ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtselde gestohen waren und es auch jetzt nicht wollten. In geschlossenen Gliedern drangen sie mitten durch die siegende Armee und erreichten sechtend ein kleines Gehölz, wo sie aufs neue Front gegen die Schweden machten und dis zu einbrechender Nacht, dis sie aufsechshundert geschmolzen waren, Widerstand leisteten. Mit ihnen entsloh der ganze Ueberrest des Tilly'schen Heers, und die Schlacht war entschieden.

Mitten unter Berwundeten und Todten warf Guftav Adolph fich nieder, und die erste feurigste Siegesfreude ergoß fich in einem glühenden Gebete. Den flüchtigen Feind ließ er, so weit das tiefe Dunkel ber Nacht es verstattete, burch seine Reiterei verfolgen. Das Geläute ber Sturmgloden brachte in allen umliegenden Dörfern bas Landvolf in Bewegung, und verloren war der Unglückliche, der dem ergrimmten Bauer in die Sande fiel. Mit dem übrigen Beere lagerte fic ber König zwischen bem Schlachtfeld und Leipzig, ba es nicht möglich war, die Stadt noch in derfelben Nacht anzugreifen. Siebentausend waren von den Jeinden auf dem Plate geblieben, über fünftausend theils gefangen, theils verwundet. Ihre ganze Artillerie, ihr ganges Lager war erobert, über hundert Fahnen und Standarten erbeutet. Bon den Sachsen wurden zweitausend, von den Schweden nicht über siebenhundert vermißt. Die Niederlage der Kaiserlichen war so groß, daß Tilly auf seiner Flucht nach Halle und Halberstadt nicht über sechshundert Mann, Pappenheim nicht über vier-3chnhundert zusammenbringen konnte. So schnell war dieses furcht= bare Heer zergangen, welches noch fürzlich ganz Italien und Deutsch= land in Schreden gesetzt hatte.

Till h selbst dankte seine Rettung nur dem Ungefähr. Obgleich von vielen Wunden ermattet, wollte er sich einem schwedischen Rittmeister, der ihn einholte, nicht gefangen geben, und schon war dieser im Begriff, ihn zu tödten, als ein Pistolenschuß ihn noch zu rechter Beit zu Boden streckte. Aber schrecklicher als Todesgesahr und Wunden war ihm der Schmerz, seinen Ruhm zu überleben und an einem einzigen Tage die Arbeit eines ganzen langen Lebens zu verlieren. Nichts

waren jest alle seine vergangenen Siege, da ihm der einzige entging, der jenen allen erst die Krone aussen sollte. Nichts blieb ihm übrig von seinen glänzenden Kriegsthaten, als die Flüche der Menschheit, von denen sie begleitet waren. Von diesem Tage an gewann Tilly seine Heiterkeit nicht wieder, und das Glück kehrte nicht mehr zu ihm zurück. Selbst seinen letzten Trost, die Nache, entzog ihm das ausdrückliche Verbot seines Herrn, kein entscheidendes Tressen mehr zu wagen. — Drei Fehler sind es vorzüglich, denen das Unglück dieses Tages beigemessen wird: daß er sein Geschütz hinter die Armee auf die Hügel pflanzte, daß er sich nachber von diesen Hügeln entsernte, und daß er den Feind ungehindert sich in Schlachtordnung stellen ließ. Aber wie bald waren diese Fehler, ohne die kaltblütige Vespneneheit, ohne das überlegene Genie seines Gegners verbessert! — Tilly entsloh eilig von Halle nach Halberstadt, wo er sich kaum Zeit nahm, die Heilung von seinen Wunden abzuwarten, und gegen die Weser eilte, sich mit den kaiserlichen Vesatungen in Niedersachsen zu verstärken.

Der Kurfürst von Sachsen hatte nicht gesäumt, sogleich nach übersstandener Gesahr im Lager des Königs zu erscheinen. Der König dankte ihm, daß er zur Schlacht gerathen hätte, und Johann Georg, überrascht von diesem gütigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude — die römische Königskrone. Gleich den solgenden Tag rückte Gustav gegen Merseburg, nachdem er es dem Kurfürsten überlassen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Fünstausend Kaiserliche, welche sich wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die Hände sielen, wurden theils niedergehauen, theils gefangen, und die meisten von diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich, bald darauf wurde Halle erobert, wo sich der Kurfürst von Sachsen nach der Einnahme von Leipzig bei dem Könige einfand, um über den künstigen Operationsplan das Weitere zu berathschlagen.

Erfochten war der Sieg, aber nur eine weise Benutzung konnte ihn entscheidend machen. Die kaiserliche Armee war aufgerieben, Sachsen sah keinen Feind mehr, und der flüchtige Tilly hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin zu verfolgen, hätte den Krieg in Niedersachsen erneuert, welches von den Draugsalen des

orbergehenden Ariegs kaum erstanden war. Es wurde also beschlossen, en Krieg in die feindlichen Lande zu wälzen, welche, unvertheidigt nd offen bis nach Wien, den Sieger einluden. Man konnte zur lechten in die Länder der katholischen Fürsten fallen, man konnte ir Linken in die kaiferlichen Erbstaaten dringen und den Raiser selbst i seiner Residenz gittern machen. Beides wurde erwählt, und jest ar die Frage, wie die Rollen vertheilt werden sollten. Gustav ldolph, an der Spitze einer siegenden Armee, hätte von Leipzig is Brag, Wien und Preßburg wenig Widerstand gefunden. Böhmen, Rähren, Desterreich, Ungarn waren von Vertheidigern entblößt, die nterbrückten Protestanten bieser Länder nach einer Beränderung istern; der Kaiser nicht mehr sicher in seiner Burg; in dem Schrecken es ersten Ueberfalls hätte Wien seine Thore geöffnet. Mit den staaten, die er dem Feind entzog, vertrockneten diesem auch die duellen, aus denen der Arieg bestritten werden sollte, und bereitwillig ätte sich Ferdinand zu einem Frieden verstanden, der einen uchtbaren Feind aus bem Bergen seiner Staaten entfernte. Ginem roberer hätte dieser fühne Kriegsplan geschmeichelt, und vielleicht uch ein glücklicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Gust av Adolph, eben vorsichtig als kühn, und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf n, weil er einen höheren Zweck zu verfolgen fand, weil er dem blückund der Tapferkeit allein den Ausschlag nicht anvertrauen wollte.

Erwählte Gustav den Weg nach Böhmen, so mußte Franken nd der Oberrhein dem Kurfürsten von Sachsen überlassen werden. Ihr schon sing Tilly an, aus den Trümmern seiner geschlagenen Irmee, aus den Vesatzungen in Niedersachsen und den Verstärkungen, ie ihm zugeführt wurden, ein neues Heer an der Weser zusammen u ziehen, an dessen Spiße er wohl schwerlich lange fäumen konnte, en Feind aufzusuchen. Sinem so ersahrnen General durste kein lruheim entgegen gestellt werden, von dessen Fähigkeiten die eipziger Schlacht ein sehr zweideutiges Zeugniß ablegte. Was halsen der dem König noch so rasche und glänzende Fortschritte in Böhmen nd Desterreich, wenn Tilly in den Reichslanden wieder mächtig vurde, wenn er den Muth der Katholischen durch neue Siege belebte nd die Bundesgenossen des Königs entwassnete? Wozu diente es

ihm, den Kaiser aus seinen Erbstaaten vertrieben zu haben, wenn Tilly eben diesem Kaiser Deutschland eroberte? Konnte er hoffen, den Kaiser mehr zu bedrängen, als vor zwölf Jahren der böhmische Aufruhr gethan hatte, der doch die Standhastigkeit dieses Prinzen nicht erschütterte, der seine Hilfsquellen nicht erschöpfte, aus dem er nur desto furchtbarer erstand?

Weniger glänzend, aber weit gründlicher waren die Bortheile, welche er von einem persönlichen Ginfall in die liquistischen Länder zu erwarten hatte. Entscheidend war hier seine gewaffnete Ankunft. Eben waren die Fürsten, des Restitutionsedikts wegen, auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferdinand alle Rünfte seiner arglistigen Bolitik in Bewegung sette, die in Furcht gesetten Protestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Vergleich zu bereben. Nur die Annäherung ihres Beschützers konnte sie zu einem standhaften Widerstand ermuntern und die Anschläge des Kaisers zernichten. Guftav Abolph konnte hoffen, alle biefe migvergnügten Fürsten durch seine siegreiche Gegenwart zu vereinigen, die übrigen durch bas Schreden seiner Waffen von dem Raiser zu trennen. Bier, im Mittel: puntte Deutschlands, zerschnitt er die Nerven der faiferlichen Macht. die sich ohne den Beistand der Lique nicht behaupten konnte. fonnte er Frankreich, einen zweideutigen Bundesgenoffen, in der Nähe bewachen; und wenn ihm zu Erreichung eines geheimen Wunsches Die Freundschaft der katholischen Rurfürsten wichtig war, so mußte er sich vor allen Dingen zum Geren ihres Schickfals machen, um durch eine großmüthige Schonung sich einen Unspruch auf ihre Dankbarkeit zu erwerben.

Er erwählte also für sich selbst ben Weg nach Franken und dem Rhein und überließ dem Aurfürsten von Sachsen die Eroberung Böhmens.

3weiter Theil.



## Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Gustav Adolphs bei Leipzig hatte in dem ganzen nachfolgenden Betragen dieses Monarchen, so wie in der Denkart seiner Feinde und Freunde, eine große Veränderung gewirkt. Er hatte sich jest mit dem größten Seerführer seiner Zeit gemessen, er hatte die Kraft seiner Taktik und den Muth feiner Schweden an dem Kern der kaiserlichen Truppen, den geübtesten Europens, verjucht und in diesem Wettkampf überwunden. Von diesem Augenblick an schöpfte er eine feste Zuversicht zu sich selbst, und Zuversicht ift die Mutter großer Thaten. Man bemerkt fortan in allen Kriegsunter: nehmungen des schwedischen Rönigs einen fühnern und ficherern Schritt, mehr Entschlossenheit auch in den mißlichsten Lagen, mehr tropige Berhöhnung der Gefahr, eine stolzere Sprache gegen feinen Reind, mehr Gelbstgefühl gegen seine Bundesgenoffen, und in seiner Milde selbst mehr die Berablaffung des Gebieters. Seinem natürlichen Muth fam der andächtige Schwung seiner Einbildung zu Silfe; gern verwechselte er seine Sache mit der Sache des himmels, erblicke in Tilly's Niederlage ein entscheidendes Urtheil Gottes jum Nachtheil seiner Gegner, in sich selbst aber ein Werkzeug ber göttlichen Rache. Seine Krone, seinen vaterländischen Boben weit hinter sich, brang er jest auf den Flügeln des Siegs in das Innere von Deutschland, das seit Jahrhunderten keinen auswärtigen Croberer in seinem Schooße gesehen hatte. Der friegerische Muth seiner Bewohner, die Wachsam= teit seiner gablreichen Fürsten, der fünstliche Zusammenhang seiner Staaten, die Menge seiner festen Schlösser, der Lauf seiner vielen Ströme hatten ichon seit undenklichen Zeiten die Ländersucht ber Nachbarn in Schranken gehalten; und so oft es auch an den Grenzen dieses weitläuftigen Staatsförpers gestürmt hatte, so war doch sein

Inneres von jedem fremden Einbruch verschont geblieben. Bon jeber genoß dieses Reich das zweideutige Borrecht, nur sein eigener Feind zu sein und von außen unüberwunden zu bleiben. Auch jett war es bloß die Uneinigkeit seiner Glieder und ein unduldsamer Glaubens: eifer, was dem schwedischen Eroberer die Brücke in seine innersten Staaten baute. Aufgelöst mar längst schon bas harmonische Band unter ben Ständen, wodurch allein das Reich unbezwinglich mar, und von Deutschland selbst entlehnte Buftav Abolph die Rräfte, womit er Deutschland sich unterwürfig machte. Mit so viel Klugheit als Muth benutte er, was ihm die Gunft des Augenblicks darbot, und gleich geschickt im Kabinet wie im Felde, zerriß er die Fallstricke einer hinterliftigen Staatstunft, wie er die Mauern der Städte mit dem Donner seines Geschützes zu Boden stürzte. Unaufgehalten verfolgte er seine Siege von einer Grenze Deutschlands zur andern, ohne ben Ariadnischen Faden zu verlieren, der ihn sicher zurückleiten konnte, und an den Ufern des Rheins wie an der Mündung des Lechs hörte er niemals auf, seinen Erbländern nahe zu bleiben.

Die Bestürzung des Raisers und der katholischen Lique über die Niederlage des Tilly bei Leipzig konnte kaum größer sein, als das Erstaunen und die Verlegenheit der schwedischen Bundesgenossen über das unerwartete Glud des Königs. Es war größer, als man berechnet, größer als man gewünscht hatte. Vernichtet war auf einmal das furchtbare Beer, das seine Fortschritte gehemmt, seinem Chraeig Schranken gesett, ihn von ihrem guten Willen abhängig gemacht hatte. Einzig, ohne Nebenbuhler, ohne einen ihm gewachsenen Gegner, stand er jest da in der Mitte von Deutschland; nichts konnte seinen Lauf aufhalten, nichts feine Unmaßungen beschränken, wenn die Trunkenheit des Gluds ihn zum Migbrauch versuchen sollte. Satte man anfangs vor der Uebermacht des Kaifers gezittert, so war jest nicht viel weniger Grund vorhanden, von dem Ungestüm eines fremden Eroberers alles für die Reichsverfassung, von dem Religionseifer eines protestantischen Königs alles für die katholische Kirche Deutschlands zu fürchten. Das Mißtrauen und die Gifersucht einiger von den verbundenen Mächten, durch die größere Furcht vor dem Raifer auf eine Beit lang eingeschläfert, erwachte bald wieder, und kaum batte Guftar

Abolph durch seinen Muth und sein Glud ihr Vertrauen gerecht: ertigt, jo wurde von ferne icon an dem Umfturg feiner Entwurfe gearbeitet. In beständigem Kampfe mit der Hinterlist der Feinde und dem Mißtrauen seiner eigenen Bundesverwandten mußte er seine Siege erringen; aber sein entschlossener Dauth, seine tiefdringende Klugheit machte sich durch alle diese Hindernisse Bahn. Indem der alüdliche Erfolg seiner Waffen seine mächtigern Alliierten, Frankreich und Sachjen, beforglich machte, belebte er ben Muth ber schwächern, vie sich jett erst erdreisteten, mit ihren wahren Gesinnungen an bas Licht zu treten und öffentlich seine Partei zu ergreifen. Sie, welche weder mit Guftav Adolphs Größe wetteifern, noch durch seine Ehrbegier leiden konnten, erwarteten besto mehr von der Grofmuth biefes mächtigen Freundes, der sie mit dem Raub ihrer Feinde bereicherte und gegen die Unterdrückung der Mächtigen in Schut nahm. Seine Stärke verbarg ihre Unmacht, und unbedeutend für sich felbit, erlangten fie ein Gewicht durch ihre Bereinigung mit dem ichwedischen Selden. Dies war der Fall mit den meisten Reichsstädten und überhaupt mit den schwächern protestantischen Ständen. Sie waren ca, die den König in das Innere von Deutschland führten und die ihm den Rücken deckten, die seine Heere verjorgten, seine Truppen in ihre Festungen aufnahmen, in seinen Schlachten ihr Blut für ihn verspritten. Seine staatskluge Schonung des deutschen Stolzes, sein leutseliges Betragen, einige glanzende Sandlungen der Gerechtigkeit, seine Achtung für die Gesetze, waren eben so viele Fesseln, die er dem besorglichen Beifte ber deutschen Protestanten anlegte, und die schreien: ben Barbareien der Raiserlichen, der Spanier und der Lothringer wirften fraftig mit, seine und seiner Truppen Mäßigung in bas gun: stigste Licht zu setzen.

Wenn Gustav Abolph seinem eigenen Genic das meiste zu danken hatte, so darf man doch nicht in Abrede sein, daß das Glück und die Lage der Umstände ihn nicht wenig begünstigten. Er hatte zwei große Vortheile auf seiner Seite, die ihm ein entscheidendes Uebergewicht über den Feind verschafften. Indem er den Schauplat des Kriegs in die lignistischen Länder versetze, die junge Mannschaft derselben an sich zog, sich mit Beute bereicherte und über die Einkunfte

ber geflüchteten Fürsten als über sein Cigenthum schaltete, entzog er dem Feind alle Hilfsmittel, ihm mit Nachdruck zu widerstehen, und sich selbst machte er es baburd möglich, einen kostbaren Krieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Wenn ferner feine Gegner, Die Fürsten ber Lique, unter sich selbst getheilt, von gang verschiedenem, oft streitendem Intereffe geleitet, ohne Ginftimmigfeit und eben barum auch ohne Nachdruck handelten; wenn es ihren Feldherrn an Vollmacht, ihren Truppen an Gehorsam, ihren zerstreuten heeren an Busammenhang fehlte; wenn der Beerführer von dem Gesetgeber und Staatsmann getrennt mar: fo mar hingegen in Guftav Abolph Beibes vereinigt, er die einzige Quelle, aus welcher alle Autorität floß, das einzige Ziel, auf welches der handelnde Rrieger die Augen richtete, er allein die Seele feiner gangen Partei, ber Schöpfer bes Kriegsplans und zugleich der Vollstreder deffelben. In ihm erhielt also die Sache der Protestanten eine Cinheit und harmonie, welche burchaus ber Gegenpartei mangelte. Rein Bunder, baß, von folden Portheilen begunftigt, an der Spite einer folden Armee, mit einem folden Genie begabt, fie ju gebrauchen, und von einer folden politischen Alugheit geleitet, Gustav Adolph unwiderstehlich mar.

In der einen Sand bas Schwert, in der andern die Gnade, ficht man ihn jest Deutschland von einem Ende zum andern als Eroberer, Gesetzgeber und Richter burchschreiten, in nicht viel mehr Zeit burch: schreiten, als ein Underer gebraucht hatte, es auf einer Luftreise gu befeben; gleich bem gebornen Landesberrn werden ihm von Städten und Festungen die Schluffel entgegen getragen. Rein Schloß ist ihm unersteiglich, tein Strom bemmt feine siegreiche Bahn, oft siegt er icon burch feinen gefürchteten Namen. Längs bem gangen Main: strom sieht man die ichwedischen Fahnen aufgepflanzt, die untere Bfalg ift frei, die Spanier und Lothringer über den Rhein und die Mofel gewichen. Ueber die furmainzischen, würzburgischen und bambergischen Lande haben sich Schweden und Seffen wie eine reißende Bluth ergoffen, und drei flüchtige Bischöfe bugen, ferne von ihren Sipen, ihre ungludliche Ergebenheit gegen den Raifer. Die Reihe trifft endlich auch den Anführer der Lique, Maximilian, auf seinem eigenen Boben bas Clend zu erfahren, bas er Andern bereitet batte. Weber das abschreckende Schickfal seiner Bundesgenossen, noch die gütlichen Anerbietungen Gustavs, der mitten im Laufe seiner Eroberungen die Hände zum Frieden bot, hatten die Hartnäckigkeit dieses Prinzen besiegen können. Ueber den Leichnam des Tilly, der sich wie ein bewachender Chernb vor den Eingang derselben stellt, wälzt sich der Krieg in die bayerischen Lande. Gleich den Usern des Rheins, winnmeln jett die User des Lechs und der Donau von schwedischen Kriegern; in seine sesten Schösser verkrochen, überläßt der geschlagene Kurfürst seine entblößten Staaten dem Feinde, den die gesegneten, von keinem Krieg noch verheerten Fluren zum Raube, und die Religionswuth des bayerischen Landmanns zu gleichen Gewaltsthaten einladen. München selbst öffnet seine Thore dem unüberwindzlichen König, und der slüchtige Psalzgraf Friedrich der Fünfte tröstet sich einige Augenblicke in der verlassenen Residenz seines Nesbenbuhlers über den Verlust seiner Länder.

Indem Guftav Adolph in den füdlichen Grenzen des Reichs jeine Eroberungen ausbreitet und mit unaufhaltsamer Gewalt jeden Feind vor sich niederwirft, werden von seinen Bundesgenossen und Feldherren ähnliche Triumphe in den übrigen Provinzen erfochten. Niedersachsen entzieht sich dem kaiserlichen Joche; die Feinde verlassen Medlenburg; von allen Ufern der Weser und Elbe weichen die öster= reichischen Garnisonen. In Westphalen und am obern Rhein macht fich Landgraf Wilhelm von Seffen, in Thuringen die Berzoge von Weimar, in Kur-Trier die Franzosen furchtbar; ostwärts wird beinahe das ganze Königreich Böhmen von den Sachsen bezwungen. Schon ruften fich die Turten zu einem Angriff auf Ungarn, und in dem Mittelpunkt der österreichischen Lande will sich ein gefährlicher Aufruhr entzünden. Erostlos blidt Raiser Ferdinand an allen Sofen Europens umber, sich gegen jo zahlreiche Feinde durch fremden Beistand zu stärken. Umsonst ruft er die Waffen der Spanier herbei, welche die niederländische Tapferkeit jenseit des Rheins beschäftiget; umsonst strebt er ben römischen Sof und die ganze katholische Kirche zu seiner Rettung aufzubieten. Der beleidigte Papst spottet mit geprängvollen Processionen und eitlen Anathemen der Berlegenheit Ferdinands, und statt bes geforberten Gelbes zeigt man ihm Mantuas verwüstete Fluren.

Von allen Enden seiner weitläuftigen Monarchie umfangen ihn feindliche Waffen; mit den voran liegenden liguistischen Staaten, welche der Feind überschwemmt hat, sind alle Brustwehren eingestürzt. hinter welchen sich die österreichische Macht so lange Zeit sicher wußte, und das Kriegsfeuer lodert schon nahe an den unvertheidigten Grengen. Entwaffnet find seine eifrigsten Bundesgenoffen; Maximilian von Bayern, feine mächtigfte Stupe, taum noch fähig, fich felbst zu vertheidigen. Seine Armeen, durch Defertion und wiederholte Niederlagen geschmolzen und durch ein langes Mißgeschick muthlos, haben unter geschlagenen Generalen jenes friegerische Ungestüm verlernt, das, eine Frucht des Siegs, im poraus den Sieg versichert. Die Gefahr ist die höchste; nur ein außerordentliches Mittel kann die kaiserliche Macht aus ihrer tiefen Erniedrigung reißen. Das dringenoste Bedürfniß ist ein Feldherr, und den einzigen, von dem die Wiederherstellung des vorigen Ruhms zu erwarten steht, hat die Kabale des Neides von der Spite der Armee hinweggeriffen. So tief fank der so furchtbare Raiser herab, daß er mit seinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Verträge errichten und dem hochmüthigen Friedland eine Gewalt, die er ihm schimpflich raubte, schimpflicher jest aufdringen muß. Ein neuer Beift fängt jest an, ben halb er: storbenen Körper der österreichischen Macht zu beseelen, und die schnelle Umwandlung der Dinge verräth die feste Hand, die sie leitet. Dem unumschränkten König von Schweden steht jett ein gleich unum schränkter Feldherr gegenüber, ein siegreicher Seld dem siegreicher Belben. Beibe Kräfte ringen wieder in zweifelhaftem Streit, unt der Preis des Krieges, zur Hälfte schon von Gustav Abolph er sochten, wird einem neuen und schwerern Kampf unterworfen. In Ungeficht Rürnbergs lagern fich, zwei Gewitter tragende Wol ten, beide kämpfende Urmeen drohend gegen einander; beide sid mit fürchtender Achtung betrachtend, beide nach dem Augenblick dur stend, beibe vor dem Augenblick zagend, ber fie im Sturme mit ein ander vermengen wird. Europens Augen heften sich mit Furcht un' Neugier auf diesen wichtigen Schauplat, und bas geängstigte Nürn berg erwartet schon, einer noch entscheidendern Feldschlacht, als si bei Leipzig geliefert ward, den Namen zu geben. Auf einmal brick

ich das Gewölke, das Kriegsgewitter verschwindet aus Franken, um ich in Sachsens Ebenen desto schrecklicher zu entladen. Ohnweit Lüben ällt der Donner nieder, der Nürnberg bedrohte, und die schon halb verlorne Schlacht wird durch den königlichen Leichnam gewonnen. Das Glück, das ihn auf seinem ganzen Laufe nie verlassen hatte, bemadigte den König auch im Tode noch mit der seltenen Gunft, in der fülle seines Ruhms und in der Reinigkeit seines Namens zu fter= ven. Durch einen zeitigen Tod flüchtete ihn sein schützender Genius por dem unvermeidlichen Schicksal der Menschheit, auf der Höhe des Iluds die Bescheidenheit, in der Fülle der Macht die Gerechtigkeit u verlernen. Es ist uns erlaubt zu zweifeln, ob er bei längerm Leven die Thränen verdient hätte, welche Deutschland an seinem Grabe veinte, die Bewunderung verdient hätte, welche die Nachwelt dem ersten und einzigen gerechten Eroberer zollt. Bei dem frühen Fall ihres großen Führers fürchtet man den Untergang der ganzen Partei - aber der weltregierenden Macht ist kein einzelner Mann unerseklich. Zwei große Staatsmänner, Axel Oxenstierna in Deutschland und in Frankreich Richelieu, übernehmen das Steuer des Arieges, das dem sterbenden Helden entfällt; über ihm hinweg vandelt das unempfindliche Schickfal, und noch sechzehn volle Jahre lodert die Kriegsflamme über dem Staube des längst Vergessenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Uebersicht den siegreichen Marsch Gustav Adolphs zu versolgen, den ganzen Schauplaß, auf welchem er allein handelnder Held ist, mit schnellen Blicken zu durcheilen, und dann erst, wenn, durch das Glück der Schweden aufs Leußerste gebracht und durch eine Reihe von Unglücksfällen gebeugt, Desterreich von der Höhe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Hilfsmitteln herab steigt, den Faden der Geschichte zu dem

Raiser zurück zu führen.

Nicht sobald ward der Kriegsplan zwischen dem König von Schweben und dem Kurfürsten von Sachsen zu Halle entworsen, und für den Letztern der Angriff auf Böhmen, für Gustav Adolph der Cinfall in die liguistischen Länder bestimmt, nicht sobald die Allianzen mit den benachbarten Fürsten von Weimar und von Anhalt geschlossen und zu Wiedereroberung des Magdeburgischen Stiftes die Vorkehrungen

gemacht, als sich ber König zu seinem Ginmarsch in das Reich in Bewegung feste. Reinem verächtlichen Feinde ging er jest entgegen. Der Raiser war noch mächtig im Reich; durch gang Franken, Schwaben und die Pfalz waren faiserliche Besatungen ausgebreitet, denen jeder bedeutende Ort erft mit dem Schwert in der hand ent: riffen werden mußte. Um Rhein erwarteten ihn die Spanier, welche alle Lande des vertriebenen Pfalzgrafen überschwemmt hatten, alle festen Blate besetht hielten, ihm jeden Uebergang über diefen Strom streitig machten. Sinter seinem Rücken war Tilly, ber schon neue Rräfte sammelte; bald sollte auch ein lothringisches Hilfsbeer zu beffen Nahnen stoßen. In der Bruft jedes Papisten setzte fich ihm ein erbitterter Feind, Religionshaß, entgegen; und doch ließen ihn seine Berhältnisse mit Frankreich nur mit halber Freiheit gegen die Katholischen handeln. Gustav Adolph übersah alle diese Sindernisse, aber auch die Mittel, fie zu besiegen. Die kaiserliche Kriegsmacht lag in Besatzungen zerstreut, und er hatte ben Vortheil, sie mit vereinigter Macht anzugreifen. War ihm der Religionsfanatismus der Römisch= fatholischen und die Furcht der kleinern Reichsstände vor dem Raiser entgegen, so konnte er von der Freundschaft der Protestanten und von ihrem Saß gegen die öfterreichische Unterdrückung thätigen Beistand erwarten. Die Ausschweifungen der kaiserlichen und spanischen Truppen hatten ihm in diesen Gegenden nachdrücklich vorgearbeitet; längft icon ichmachteten ber mißhandelte Landmann und Bürger nach einem Befreier, und Manchem schien es ichon Erleichterung, bas Noch umzutauschen. Einige Agenten waren bereits vorangeschickt worden, die wichtigern Reichsftädte, vorzüglich Nürnberg und Frantfurt, auf schwedische Seite zu neigen. Erfurt war der erfte Blat, an deffen Besitz dem König gelegen war, und ben er nicht unbefest binter bem Ruden laffen durfte. Gin gutlicher Bertrag mit ber protestantisch gefinnten Bürgerschaft öffnete ihm ohne Schwertstreich die Thore der Stadt und der Festung. hier, wie in jedem wichtigen Plate, der nachher in seine Sande fiel, ließ er sich von den Ginwohnern Treue schwören und versicherte sich berfelben durch eine hinlangliche Befatung. Seinem Alliierten, bem Bergog Bilhelm von Beimar, wurde das Commando eines Heeres übergeben, das in Thüringen geworben werden sollte. Der Stadt Ersurt wollte er auch seine Gemahlin anvertrauen und versprach, ihre Freiheiten zu versmehren. In zwei Colonnen durchzog nun die schwedische Armee über Botha und Arnstadt den Thüringer Wald, entriß im Vorübergehen die Grafschaft Henneberg den Händen der Kaiserlichen und vereisnigte sich am dritten Tage von Königshofen, an der Grenze von Franken.

Frang, Bischof von Würzburg, der erbittertste Feind ber Protestanten und das eifrigste Mitglied der katholischen Lique, war auch der Erste, der die schwere Hand Gustav Adolphs fühlte. Einige Drobworte waren genug, seine Grenzfestung Königshofen, und mit ihr den Schlüssel zu der ganzen Proving, den Schweden in die Hände u liefern. Bestürzung ergriff auf die Nachricht dieser schnellen Erobe= rung alle katholischen Stände bes Kreises; die Bischöfe von Würzburg und Bamberg zagten in ihrer Burg. Schon sahen sie ihre Stühle wanken, ihre Kirchen entweiht, ihre Religion im Staube. Die Bosheit seiner Feinde hatte von dem Verfolgungsgeist und der Rriegsmanier des schwedischen Königs und seiner Truppen die schrecklichsten Schilderungen verbreitet, welche zu widerlegen weder die wiederholtesten Versicherungen des Königs, noch die glänzenosten Beipiele der Menschlichkeit und Duldung nie ganz vermögend gewesen find. Man fürchtete, von einem Andern zu leiden, was man in ähn= lichem Fall selbst auszuüben sich bewußt war. Biele der reichsten Ratholiken eilten schon jest, ihre Güter, ihre Gewissen und Personen vor dem blutdürstigen Fanatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bischof selbst gab seinen Unterthanen das Beispiel. Mitten in dem Feuerbrande, den sein bigotter Gifer entzündet hatte, ließ er seine Länder im Stich und flüchtete nach Paris, um wo möglich das französische Ministerium gegen den gemeinschaftlichen Reli= gionsfeind zu empören.

Die Fortschritte, welche Gustav Adolph unterdessen in dem hochstifte machte, waren ganz dem glücklichen Anfange gleich. Bon der kaiserlichen Besatzung verlassen, ergab sich ihm Schwein furt und bald darauf Würzburg; der Marien berg mußte mit Sturm erobert werden. In diesen unüberwindlich geglaubten Ort hatte man

einen großen Vorrath von Lebensmitteln und Ariegsmunition geflüchtet, welches alles dem geind in die Sande fiel. Gin febr angenehmer Fund war für den Rönig die Büchersammlung der Jesuiten, die er nach Upfala bringen ließ, ein noch weit angenehmerer für seine Soldaten ber reichlich gefüllte Weinteller des Bralaten. Seine Schäte hatte der Bijchof noch zu rechter Zeit geflüchtet. Dem Beispiele ber Sauptstadt folgte bald das ganze Bisthum; alles unterwarf sich den Schweden. Der König ließ sich von allen Unterthanen des Bischofs Die Huldigung leisten und stellte wegen Abwesenheit des rechtmäßigen Regenten eine Landesregierung auf, welche zur Salfte mit Brotestanten besetzt wurde. Un jedem fatholischen Orte, den Gustav Abolph unter seine Botmäßigkeit brachte, ichloß er der protestantiichen Religion die Kirchen auf, bod ohne den Papisten den Druck gu vergelten, unter welchem fie seine Glaubensbrüder so lange gehalten batten. Rur an benen, die sich ihm mit bem Degen in ber Sand widersetten, murbe das schreckliche Recht des Kriegs ausgeübt; für einzelne Gräuelthaten, welche fich eine gesethlose Solbatesta in ber blinden Wuth des ersten Angriffs erlaubt, fann man den menschen: freundlichen Führer nicht verantwortlich machen. Dem Friedfertigen und Wehrlosen widerfuhr eine gnädige Behandlung. Es war Gustav Abolphs beiligstes Geset, das Blut der Feinde, wie der Seinigen, zu sparen.

Gleich auf die erste Nachricht des schwedischen Einbruchs hatte der Bischof von Würzburg, unangesehen der Traktaten, die er, um Zeit zu gewinnen, mit dem König von Schweden anknüpste, den Feldherrn der Ligue slehentlich aufgefordert, dem bedrängten Hochstift zu Hilfe zu eilen. Dieser geschlagene General hatte unterdessen die Trümmer seiner zerstreuten Armee an der Weser zusammengezogen, durch die kaiserlichen Garnisonen in Niedersachsen verstärkt und sich in Hessen mit seinen beiden Untergeneralen Altringer und Fugger vereinigt. Un der Spize dieser ansehnlichen Kriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungeduld, die Schande seiner ersten Niederlage durch einen glänzendern Sieg wieder auszulöschen. In seinem Lager bei Fulda, wohin er mit dem Heere gerückt war, harrte er sehnsuchtspoll auf Erlaubniß von dem Herzog von Bayern, mit Gustav

Abolph zu schlagen. Aber die Lique hatte außer der Armee des Tilly feine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian war viel zu behutsam, das ganze Schicksal seiner Partei auf den Glückswurf eines neuen Treffens zu setzen. Mit Thränen in den Augen empfing Tilly die Befehle seines Herrn, welche ihn zur Unthätigkeit zwangen. So wurde der Marsch dieses Generals nach Franken verzögert, und Guftav Adolph gewann Zeit, das ganze Hochstift zu überschwemmen. Umfonst, daß sich Tilly nachher zu Aschaffenburg durch zwölf: tausend Lothringer verstärkte und mit einer überlegenen Macht zum Entsat ber Stadt Bürzburg herbei eilte. Stadt und Citadelle maren bereits in der Schweden Gewalt, und Maximilian von Bayern wurde, vielleicht nicht ganz unverdienter Weise, durch die allgemeine Stimme beschuldigt, den Ruin des Hochstifts durch seine Bedenklichfeiten beschleunigt zu haben. Gezwungen, eine Schlacht zu vermeiden, begnügte sich Tilly, den Feind am fernern Vorrücken zu verhindern; aber nur sehr wenige Pläte konnte er dem Ungestüm der Schweden entreißen. Nach einem vergeblichen Versuch, eine Truppenverstärkung in die von den Kaiferlichen schwach besetzte Stadt Hanan zu werfen, deren Besitz dem König einen zu großen Vortheil gab, ging er bei Seligenstadt über den Main und richtete seinen Lauf nach der Bergftraße, um die pfälzischen Lande gegen den Andrang des Siegers zu schüten.

Graf Tilly war nicht der einzige Feind, den Gustav Adolph in Franken auf seinem Wege fand und vor sich her trieb. Auch Herzog Karl von Lothringen, durch den Unbestand seines Charaketers, seine eiteln Entwürfe und sein schlechtes Glück in den Jahrbüchern des damaligen Europens berüchtigt, hatte seinen kleinen Arm gegen den schwedischen Helden aufgehoben, um sich dei Kaiser Ferdin and dem Zweiten den Kurhut zu verdienen. Taub gegen die Vorschriften einer vernünstigen Staatskunst, solgte er bloß den Einzgebungen einer stürmischen Chrbegierde, reizte durch Unterstützung des Kaisers Frankreich, seinen surchtbaren Nachdar, und entblößte, um auf sernem Boden ein schimmerndes Phantom, das ihn doch immer sloh, zu versolgen, seine Erblande, welche ein französisches Kriegseheer gleich einer reißenden Fluth überschwemmte. Gerne gönnte man

ibm in Desterreich die Chre, sich, gleich den übrigen Fürsten der Lique, für das Wohl des Erzhauses zu Grunde zu richten. Von eiteln Soffnungen trunken, brachte dieser Prinz ein Seer von siebzehntausend Mann zusammen, das er in eigener Person gegen die Schweden ins Feld führen wollte. Wenn es gleich diefen Truppen an Mannszucht und Tapferkeit gebrach, so reizten sie boch durch einen glänzenden Aufput die Augen; und so fehr sie im Angesicht des Feindes ihre Bravour verbargen, so freigebig ließen sie solche an dem wehrlosen Bürger und Landmann auß, zu deren Bertheidigung fie gerufen waren. Gegen den kühnen Muth und die furchtbare Disciplin der Schweden konnte biese zierlich geputte Armee nicht lange Stand halten. Gin panischer Schreden ergriff sie, als die schwedische Reiterei gegen sie ansprenate, und mit leichter Mühe waren sie aus ihren Quartieren im Bürzburgischen verscheucht. Das Unglück einiger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter den Truppen, und der schwache Ueberrest eilte, sich in einigen Städten jenseits des Rheins por der nordischen Tapferkeit zu verbergen. Ein Spott der Deutschen und mit Schande bedeckt, sprengte ihr Anführer über Straßburg nach Hause, mehr als zu glücklich, den Born seines Ueberwinders, der ihn porher aus dem Felde schlug, und dann erst wegen seiner Feind: seligkeiten zur Rechenschaft sette, durch einen demüthigen Entschuldi: gungsbrief zu befänftigen. Gin Bauer aus einem rheinischen Dorfe, sagt man, erdreistete sich, dem Pferde des Herzogs, als er auf seiner Hucht vorbeigeritten tam, einen Schlag zu verseten. "Frisch zu, Herr," fagte der Bauer, "Ihr müßt schneller laufen, wenn Ihr vor bem großen Schweden = Rönig ausreißt."

Das unglückliche Beispiel seines Nachbars hatte dem Bischof von Bamberg klügere Maßregeln eingegeben. Um die Plünderung seiner Lande zu verhüten, kam er dem König mit Anerdietungen des Friedens entgegen, welche aber bloß dazu dienen sollten, den Lauf seiner Waffen so lange, dis Hilse herbei käme, zu verzögern. Gustav Adolph, selbst viel zu redlich, um bei einem Andern Arglist zu bestürchten, nahm bereitwillig die Erdietungen des Bischofs an und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Hochstift mit jeder seindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte sich um so

mehr dazu geneigt, da ohnehin seine Absicht nicht war, mit Bambergs Eroberung die Zeit zu verlieren, und seine übrigen Entwürse ibn nach den Rheinländern riefen. Die Gilfertigkeit, mit der er die Musführung dieser Entwürfe verfolgte, brachte ihn um die Gelosum= men, welche er durch ein langeres Berweilen in Franken dem ohn= mächtigen Bischof leicht hatte abangstigen können; denn dieser schlaue Prälat ließ die Unterhandlung fallen, jobald sich das Kriegsgewitter von seinen Grenzen entfernte. Raum hatte ihm Gustav Adolph ben Rücken zugewendet, so warf er sich dem Grafen Tilly in die Urme und nahm die Truppen des Raisers in die nämlichen Städte und Festungen auf, welche er kurz zuvor dem Könige zu öffnen sich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte ben Ruin seines Bisthums durch diesen Kunstgriff nur auf turze Zeit verzögert; ein schwedischer Feldherr, der in Franken zurudgelaffen ward, übernahm es, den Bijchof dieser Treulosigkeit wegen zu züchtigen, und das Bisthum wurde eben dadurch zu einem unglücklichen Schauplat des Kriegs, welchen Freund und Feind auf gleiche Beise verwüsteten.

Die Flucht der Raiserlichen, deren drohende Gegenwart den Ent= ichließungen der frankischen Stände bisher Zwang angethan hatte, und das menschenfreundliche Betragen des Königs machten dem Adel fowohl als den Bürgern dieses Rreises Muth, sich den Schweden gunftig ju bezeigen. Murnberg übergab sich feierlich dem Schute des Königs; die frankische Ritterschaft wurde von ihm durch schmeichelhafte Manifeste gewonnen, in denen er sich herabließ, sich wegen seiner feindlichen Ericheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Wohlstand Frankens und die Gewissenhaftigkeit, welche der ichwedische Krieger bei seinem Berkehr mit den Eingebornen zu beobachten pflegte, brachte den Ueberfluß in das königliche Lager. Die Gunft, in welche sich Gustav Adolph bei dem Adel des ganzen Kreises zu setzen gewußt hatte, die Bewunderung und Chrfurcht, welche ihm seine glänzenden Thaten selbst bei dem Jeind erweckten, die reiche Beute, die man sich im Dienst eines stets siegreichen Königs versprach, kamen ihm bei der Truppen= werbung jehr zu Statten, die der Abgang so vieler Bejatungen von dem Hauptheere nothwendig machte. Aus allen Gegenden des Frankenlandes eilte man hausenweise berbei, sobald nur die Trommel gerührt wurde.

Der König hatte auf die Ginnahme Frankens nicht viel mehr Beit verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es gu burdeilen; die Unterwerfung bes gangen Kreises zu vollenden und das Croberte zu behaupten, murde Gustav Horn, einer seiner tuch: tigften Generale, mit einem achttaufend Mann ftarten Kriegsheere jurudgelaffen. Er felbst eilte mit der Sauptarmee, die durch die Berbungen in Franken verstärkt war, gegen den Rhein, um sich dieser Grenze bes Reichs gegen die Spanier zu versichern, die geistlichen Rurfürsten zu entwaffnen und in diesen wohlhabenden Ländern neue Silfsquellen gur Fortsetzung des Rriegs zu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Geligenstadt, Aschaffenburg, Steinheim, alles Land an beiden Ufern des Flusses ward auf diesem Zuge zur Unterwerfung gebracht; selten erwarteten die faiferlichen Besatzungen seine Unkunft, niemals behaupteten fie fich. Schon einige Zeit vorher mar es einem seiner Oberften geglückt, die Stadt und Citabelle Sanau, auf deren Erhaltung Graf Tilly jo bedacht gewesen war, den Kaiserlichen durch einen Ueberfall zu entreißen; froh, von dem unerträg= lichen Druck dieser Soldatesta befreit ju fein, unterwarf fich ber Graf bereitwillig dem gelindern Jode des schwedischen Königs.

Auf die Stadt Frankfurt mar jest das vorzüglichste Augen: merk Guftav Abolpha gerichtet, beffen Maxime es überhaupt auf deutschem Boden war, sich durch die Freundschaft und Ben Besitz der wichtigern Städte den Rücken zu decken. Frankfurt mar eine von den erften Reichsftädten gemejen, die er icon von Sadfen aus zu feinem Empfang hatte vorbereiten laffen, und nun ließ er es von Offenbach aus durch neue Abgeordnete abermals auffordern, ihm den Durchzug zu gestatten und Befatung einzunehmen. Gerne ware biefe Reichsstadt mit der bedenklichen Wahl zwischen dem König von Schweden und dem Raifer verschont geblieben; denn welche Bartei fie auch er griff, so hatte fie für ihre Privilegien und ihren Sandel zu fürchten. Schwer konnte der Born des Raifers auf fie fallen, wenn fie fich voreilig bem König von Schweden unterwarf und diefer nicht mächtig genug bleiben follte, seine Unhänger in Deutschland gegen ben faiserlichen Despotismus zu schützen. Aber noch weit verderblicher für fie mar ber Unwille eines unwiderstehlichen Siegers, ber mit einer

furchtbaren Urmee schon gleichsam vor ihren Thoren stand und sie auf Unkosten ihres ganzen Handels und Wohlstandes für ihre Widersetlich= feit züchtigen konnte. Umfonst führte sie durch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Gefahren an, welche ihre Meffen, ihre Brivilegien, vielleicht ihre Reichsfreiheit selbst bedrohten, wenn sie durch Ergreifung der schwedischen Partei den Zorn bes Raifers auf sich laden sollte. Guftav Abolph stellte sich verwundert, daß die Stadt Frankfurt in einer so äußerst wichtigen Sache, als die Freiheit des ganzen Deutschlands und das Schickfal der protestantischen Rirche sei, von ihren Jahrmärkten spreche, und für zeitliche Vortheile die große Ungelegenheit des Vaterlandes und ihres Gewissens hintansete. Er habe, sette er drohend hinzu, von der Insel Rügen an bis zu allen Festungen und Städten am Main den Schlüffel gefunden und werde ihn auch zu der Stadt Frankfurt zu finden wiffen. Das Beste Deutsch= lands und die Freiheit der protestantischen Kirche seien allein der Zweck seiner gewaffneten Ankunft, und bei dem Bewußtsein einer so gerechten Sache sei er schlechterbings nicht gesonnen, sich durch irgend ein Sinderniß in seinem Lauf aufhalten zu laffen. Er sehe wohl, daß ihm die Frankfurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die ganze Sand muffe er haben, um sich baran halten zu können. Den Deputierten der Stadt, welche diese Untwort zurud brachten, folgte er mit seiner ganzen Armee auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachsenhausen die lette Erklärung des Raths.

Wenn die Stadt Frankfurt Bedenken getragen hatte, sich den Schweden zu unterwersen, so war cs bloß aus Furcht vor dem Kaiser geschehen; ihre eigene Neigung ließ die Bürger keinen Augenblick zweiselhaft zwischen dem Unterdrücker der deutschen Freiheit und dem Beschützer derselben. Die drohenden Zurüstungen, unter welchen Gust av Adolph ihre Erklärung jetzt sorderte, konnten die Strasbarkeit ihres Abfalls in den Augen des Kaisers vermindern und den Schritt, den sie gern thaten, durch den Schein einer erzwungenen Handlung beschönigen. Jetzt also öffnete man dem König von Schweden die Thore, der seine Armee in prachtvollem Zuge und bewundernswürzdiger Ordnung mitten durch diese Kaiserstadt führte. Sechshundert.

Mann blieben in Sachsenhausen zur Besatzung zurück; der König selbst rückte mit der übrigen Armee noch an demselben Abend gegen die Mainzische Stadt Höchst an, welche vor einbrechender Nacht schon erobert war.

Während daß Gustav Adolph längs dem Mainstrom Eroberungen machte, fronte das Glud die Unternehmungen seiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Roftod, Wismar und Dömit, die einzigen noch übrigen festen Derter im Bergogthum Medlenburg, welche noch unter dem Joche kaiferlicher Besatzungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Besitzer, Berzog Johann Albrecht, unter der Leitung des schwedischen Feldherrn Achatius Tott, bezwungen. Umsonst versuchte es der kaiserliche General Wolf, Graf von Mannsfeld, den Schweden das Stift Halberstadt, von welchem sie sogleich nach dem Leipziger Siege Besit genommen, wieder zu entreißen; er mußte bald darauf auch das Stift Magdeburg in ihren Sänden laffen. Ein schwedischer General, Banner, der mit einem achttausend Mann starken Beere an der Elbe zurückgeblieben mar, hielt die Stadt Magdeburg auf bas engste eingeschlossen und hatte schon mehrere kaiferliche Regimenter niedergeworfen, welche jum Entfat diefer Stadt herbeigeschickt worden. Der Graf von Mannsfeld vertheidigte fie zwar in Person mit sehr vieler Herzhaftigkeit; aber zu schwach an Mannschaft, um dem zahlreichen Seere der Belagerer lange Widerstand leiften zu können, dachte er schon auf die Bedingungen, unter welchen er die Stadt übergeben wollte, als der General Bappenheim zu seinem Entsat herbeikam und die feindlichen Waffen anderswo beschäftigte. Dennoch wurde Magdeburg, oder vielmehr die schlechten Sütten, die aus den Ruinen dieser großen Stadt traurig hervorblickten, in der Folge von ben Kaiserlichen freiwillig geräumt und gleich darauf von ben Schweden in Besitz genommen.

Auch die Stände des niedersächsischen Kreises wagten es, nach den glücklichen Unternehmungen des Königs ihr Haupt wieder von dem Schlage zu erheben, den sie in dem unglücklichen dänischen Kriege durch Wallenstein und Tilly erlitten hatten. Sie hielten zu Hamburg eine Zusammenkunst, auf welcher die Errichtung von

brei Regimentern verabredet wurde, mit deren Hilfe sie sich der äußerst drückenden kaiserlichen Besatungen zu entledigen hofften. Dabei ließ es der Bisch of von Bremen, ein Verwandter des schwedischen Königs, noch nicht bewenden; er brachte auch für sich besonders Truppen zusammen und ängstigte mit denselben wehrlose Pfassen und Mönche, hatte aber das Unglück, durch den kaiserlichen General, Grasen von Eronsfeld, bald entwassent zu werden. Auch Georg, Herzog von Lüne burg, vormals Oberster in Ferdin and Tiensten, ergriss jest Gustav Adolphs Partei und warb einige Regimenter für diesen Monarchen, wodurch die kaiserlichen Truppen in Niedersfachsen zu nicht geringem Vortheil des Königs beschäftigt wurden.

Noch weit wichtigere Dienste aber leistete bem König Landaraf Wilhelm von Seffen : Raffel, beffen fiegreiche Waffen einen großen Theil von Westphalen und Niedersachsen, bas Stift Kulda und selbst bas Kurfürstenthum Köln zittern machten. Man erinnert sich, daß unmittelbar nach dem Bündniß, welches der Landgraf im Lager zu Werben mit Gustav Adolph geschlossen hatte, zwei faiserliche Generale, von Fugger und Altringer, von dem Grafen Tilly nach Seffen beordert wurden, den Landgrafen wegen feines Abfalls vom Kaiser zu züchtigen. Aber mit männlichem Muth hatte dieser Fürst den Wassen des Feindes, so wie seine Landstände den Aufruhr predigenden Manifesten des Grafen Tilly widerstanden, und bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von diesen verwüftenden Schaaren. Er benutte ihre Entfernung mit eben so viel Muth als Entidloffenbeit, eroberte in turger Zeit Dad, Münd en und Sörter und ängstigte burch seine schleunigen Fortschritte bas Stift Fulba, Paderborn und alle an Seffen grenzenden Stifter. Die in Furcht gesetzten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortidritten Grenzen zu jeten, und entgingen ber Plünderung durch beträchtliche Gelbsummen, die sie ihm freiwillig entrichteten. Nach diesen glücklichen Unternehmungen vereinigte der Landgraf sein siegreiches Seer mit der Hauptarmee Gustav Adolphs, und er selbst fand sich zu Frankfurt bei diesem Monarchen ein, um den ferneren Operationsplan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Prinzen und auswärtige Gefandte waren mit ihm in

dieser Stadt ericienen, um der Große Gustav Abolphs ju huldigen, seine Gunft anzufleben oder seinen Born zu befänstigen. Unter diesen war der merkwürdigste der vertriebene König von Böhmen und Pfalzgraf, Friedrich ber Fünfte, ber aus Solland babin geeilt war, sich seinem Rächer und Beschützer in die Arme zu werfen. Suftav Adolph erwies ihm die unfruchtbare Ehre, ihn als ein gekröntes Saupt zu begrüßen, und bemühte sich, ihm durch eine edle Theilnahme fein Unglud zu erleichtern. Aber so viel sich auch Friedrich von ber Macht und bem Glüd seines Beschützers versprach, so viel er auf die Gerechtigkeit und Grosmuth deffelben baute, jo weit entfernt war dennoch die Hoffnung zur Wiederherstellung dieses Unglücklichen in seinen verlornen Ländern. Die Unthätigkeit und die widerfinnige Politit des englischen Sofes hatte den Gifer Buftav Ubolphs erfaltet, und eine Empfindlichkeit, über die er nicht gang Meister werden konnte, ließ ihn hier den glorreichen Beruf eines Beschützers der Unterdrudten vergeffen, den er bei seiner Erscheinung im beutschen Reiche so laut angefündigt hatte. Auch ben Landgrafen Georg von Seffen : Darmftadt hatte die Furcht vor der unwider: stehlichen Macht und der naben Rache bes Königs herbeigeloct und zu einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Verbindungen, in welchen dieser Fürst mit dem Raiser stand, und sein geringer Eiser für die protestantische Sache waren dem König tein Geheimniß, aber er begnügte sich, einen so ohnmächtigen Feind zu verspotten. Da der Landgraf sich selbst und die politische Lage Deutschlands wenig genug fannte, um sich, eben jo unwissend als breift, jum Mittler gwischen beiden Parteien aufzumerfen, fo pflegte ihn Gustav Abolph spott: weise nur den Friedensstifter zu nennen. Oft borte man ibn jagen, wenn er mit dem Landgrafen spielte und ihm Geld abgewann: "Er freue sich doppelt des gewonnenen Geldes, weil es kaiserliche Münge fei." Landgraf Georg bankte es bloß feiner Bermandt schaft mit dem Rurfürsten von Sachsen, den Gustav Adolph gu schonen Ursache hatte, daß sich dieser Monarch mit Uebergabe seiner Festung Russelsbeim und mit der Zusage begnügte, eine strenge Neutralität in diesem Kriege zu beobachten. Huch die Grafen bes Westerwaldes und der Wetterau waren in Franksurt bei dem

König erschienen, um ein Bündniß mit ihm zu errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beistand anzubieten, der ihm in der Folge sehr nützlich war. Die Stadt Franksurt selbst hatte alle Ursachen, sich der Gegenwart des Monarchen zu rühmen, der durch seine königliche Autorität ihren Handel in Schutz nahm und die Sicherheit der Messen, die der Krieg sehr gestört hatte, durch die nachdrücklichsten Vorkehrungen wieder herstellte.

Die schwedische Armee war jest durch zehntausend Heffen verstärkt, welche Landgraf Wilhelm von Rassel dem König zugeführt batte. Schon hatte Guftav Adolph Königstein angreifen laffen, Roftheim und Florsheim ergaben sich ihm nach einer kurzen Belagerung, er beherrschte den ganzen Mainstrom, und zu Höchst wurden in aller Cile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu setzen. Diese Unstalten erfüllten ben Rurfürsten von Maing, Un= selm Cafimir, mit Furcht, und er zweifelte keinen Augenblick mehr, daß er der Nächste sei, den der Sturm des Krieges bedrohte. Als ein Anhänger des Raifers und eines der thätigsten Mitglieder der katholischen Lique, hatte er kein besseres Loos zu hoffen, als seine beiden Amtsbrüder, die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, bereits betroffen hatte. Die Lage seiner Länder am Rheinstrom machte es dem Feinde zur Nothwendigkeit, sich ihrer zu versichern, und überdem war dieser gesegnete Strich Landes für das bedürftige Heer eine unüberwindliche Reizung. Aber zu wenig mit seinen Kräften und bem Gegner bekannt, den er por sich hatte, schmeichelte sich der Rurfürst, Gewalt durch Gewalt abzutreiben und durch die Festigkeit seiner Wälle die schwedische Tapferkeit zu ermüden. Er ließ in aller Gile die Festungswerke seiner Residenzstadt ausbessern, versah sie mit allem, was sie fähig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überdies zweitausend Spanier in seine Mauern auf, welche ein spanischer General, Don Philipp von Sylva, commandierte. Um den schwedischen Fahrzeugen die Annäherung unmöglich zu machen, ließ er die Mündung des Mains durch viele eingeschlagene Pfähle verrammeln, aud große Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Wegend versenten. Er selbst flüchtete sich, in Begleitung bes Bischofs von Worms, mit seinen besten Schätzen nach Köln und

überließ Stadt und Land der Raubgier einer tyrannischen Besatzung. Alle diese Vorkehrungen, welche weniger wahren Muth als ohnmäch: tigen Trot verriethen, hielten die schwedische Armee nicht ab, gegen Mainz vorzurücken und die ernstlichsten Anstalten zum Angriff ber Stadt zu machen. Während daß sich ein Theil der Truppen in dem Mbeingan verbreitete, alles, was sich von Spaniern dort fand, nieder: machte und übermäßige Contributionen erpreßte, ein anderer die katholischen Derter des Westerwaldes und der Wetterau brandschapte, hatte sich die Hauptarmee schon bei Cassel, Mainz gegenüber, gelagert und Herzog Bernhard von Weimar fogar am jenseitigen Rhein: ufer ben Mäufethurm und das Schloß Ehrenfels erobert. Schon beschäftigte sich Gustav Abolph ernstlich damit, den Rhein zu passiren und die Stadt von der Landseite einzuschließen, als ihn die Fortschritte des Grafen Tilly in Franken eilfertig von dieser Belagerung abriefen und dem Kurfürstenthum eine, obgleich nur turze, Ruhe verschafften.

Die Gefahr der Stadt Nürnberg, welche Graf Tilly mahrend der Abwesenheit Guftav Adolphs am Rheinstrom Diene machte zu belagern und im Fall eines Widerstandes mit dem schrecklichen Schicksal Magdeburgs bedrohte, hatte den König von Schweden zu Diesem schnellen Aufbruch von Mainz bewogen. Um sich nicht zum zweitenmal vor ganz Deutschland ben Vorwürfen und der Schande auszuseken, eine bundesverwandte Stadt der Willfür eines graufamen Weindes geopfert zu haben, machte er sich in beschleunigten Märschen auf, diese wichtige Reichsstadt zu entsetzen; aber schon zu Frankfurt erfuhr er den herzhaften Widerstand der Nürnberger und den Abzug bes Tilly, und säumte jest keinen Augenblick, seine Absichten auf Mainz zu verfolgen. Da es ihm bei Caffel mißlungen war, unter ben Kanonen der Belagerten den Uebergang über den Rhein zu gewinnen, so richtete er jett, um von einer andern Seite ber Stadt beizukommen, seinen Lauf nach ber Bergstraße, bemächtigte fich auf diesem Wege jedes wichtigen Plates und erschien zum zweitenmal an den Ufern des Rheins bei Stockstadt zwischen Gernsheim und Oppenheim. Die gange Bergstraße hatten die Spanier verlassen, aber das jenseitige Rheinufer suchten fie noch mit vieler Hartnäckigkeit zu

vertheidigen. Sie hatten zu diesem Ende alle Fahrzeuge aus der Nachbarschaft zum Theil verbrannt, zum Theil in die Tiefe versenkt, und standen jenseit des Stroms zum surchtbarsten Angriff gerüstet, wenn etwa der König an diesem Ort den Uebergang wagen würde.

Der Muth des Königs fette ihn bei dieser Gelegenheit einer fehr großen Gefahr aus, in feindliche Hände zu gerathen. 11m das jeneitige Ufer zu besichtigen, hatte er sich in einem kleinen Nachen über den Fluß gewagt; kaum aber war er gelandet, jo überfiel ihn ein Saufen spanischer Reiter, aus deren Sänden ihn nur die eilfertigste Rückfehr befreite. Endlich gelang es ihm, durch Borschub etlicher benachbarten Schiffer sich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf beren weien er den Grafen von Brahe mit dreihundert Schweden übereten ließ. Nicht so bald hatte dieser Zeit gewonnen, sich am jenieitigen Ufer zu verschanzen, als er von vierzehn Compagnien spanischer Dragoner und Kürassiere überfallen wurde. So groß die Ueberlegen= beit des Feindes war, so tapfer wehrte sich Brabe mit seiner kleinen Schaar, und sein heldenmüthiger Widerstand verschaffte dem König Zeit, ihn in eigener Verson mit frischen Truppen zu unterstützen. Nun ergriffen die Spanier, nach einem Verlust von sechshundert Todten, die Flucht; einige eilten, die feste Stadt Oppenheim, andre Mainz zu gewinnen. Ein marmorner Löwe auf einer hoben Säule, n der rechten Rlaue ein bloßes Schwert, auf dem Ropf eine Sturm: aube tragend, zeigte noch siebenzig Jahre nachher dem Wanderer vie Stelle, wo der unfterbliche König den Hauptstrom Germaniens milierte.

Gleich nach dieser glücklichen Aktion setzte Gustav Adolph das Beschütz und den größten Theil der Truppen über den Fluß und bezagerte Oppenheim, welches nach einer verzweiselten Gegenwehr am den December 1631 mit stürmender Hand erstiegen ward. Fünspundert Spanier, welche diesen Ort so herzhaft vertheidigt hatten, vurden insgesammt ein Opfer der schwedischen Furie. Die Nachricht on Gustavs Uebergang über den Rheinstrom erschreckte alle Spaier und Lothringer, welche das jenseitige Land besetzt und sich hinter iesem Flusse vor der Rache der Schweden geborgen geglaubt hatten. Schnelle Flucht war jetzt ihre einzige Sicherheit; jeder nicht ganz

haltbare Ort ward aufs eilfertigste verlassen. Nach einer langen Reihe von Gewaltthätigkeiten gegen den wehrlosen Bürger räumten die Lothringer die Stadt Worms, welche sie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Grausamkeit mißhandelten. Die Spanier eilten, sich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt sie sich Hoffnung machten den siegreichen Wassen Gustav Adolphs zu tropen.

Der König verlor nunmehr feine Zeit, seine Absichten auf die Stadt Mainz auszuführen, in welche fich der Rern der fpanischen Truppen geworfen hatte. Indem er jenseit des Rheinstroms gegen diefe Stadt anrudte, hatte sich der Landgraf von Hessen-Raffel diesfeits des Fluffes derfelben genähert, und auf dem Wege dahin mehrere feste Plate unter seine Botmäßigkeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von beiden Seiten eingeschlossen, zeigten anfänglich viel Muth und Entschlossenheit, das Aeußerste zu erwarten, und ein ununterbrochenes, heftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in das schwedische Lager, welches dem Könige manchen braven Soldaten kostete. Aber dieses muthvollen Widerstandes ungeachtet gewannen die Schweden immer mehr Boden und waren dem Stadtgraben schon so nabe gerückt, daß fie fich ernstlich zum Sturm anschickten. Sett fank den Belagerten der Muth. Mit Recht gitterten sie vor dem wilden Ungestüm des schwedischen Soldaten, wovon der Marienberg bei Würzburg ein schreckhaftes Zeugniß ablegte. Ein fürchterliches Loos erwartete die Stadt Mainz, wenn sie im Sturm erstiegen werden follte, und leicht konnte der Feind sich versucht fühlen, Magdeburgs schauderhaftes Schickfal an diefer reichen und prachtvollen Residenz eines katholischen Fürsten zu rächen. Mehr um die Stadt, als um ihr eigenes Leben zu schonen, capitulierte am vierten Tag die spanische Befatung und erhielt von der Großmuth des Königs ein sicheres Geleite bis nach Luxemburg; doch stellte sich der größte Theil der felben, wie bisher schon von mehreren geschehen war, unter schwedische Fahnen.

Um 13ten December 1631 hielt der König von Schweden seiner Einzug in die eroberte Stadt und nahm im Palast des Kurfürster seine Wohnung. Uchtzig Kanonen sielen als Beute in seine Hände und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Plünderung

abkausen. Von dieser Schatzung waren die Juden und die Geistlichsteit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothek des Kurfürsten nahm der König als sein Cigenthum zu sich und schenkte sie seinem Neichskanzler Oxenstierna, der sie dem Cymnasium zu Westeräs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die

Ditice verschlang diesen unersetlichen Schat.

Nach dem Berluft der Stadt Mainz hörte bas Unglud nicht auf, die Spanier in den Gegenden des Rheins zu verfolgen. Rurg vor Eroberung jener Stadt hatte der Landgraf von Seffen-Raffel Faltenstein und Reifenberg eingenommen; die Festung Königstein ergab sich den Heffen; der Rheingraf Otto Qudwig, einer von den Generalen des Königs, hatte das Glück, neun spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge waren, und sich der wichtigsten Städte am Abeinstrom von Boppart bis Bacharach zu bemächtigen. Nach Einnahme der Festung Braunfels, welche die wetterauischen Grafen mit schwedischer Hilfe ju Stande brachten, verloren die Spanier jeden Plat in der Wetterau, und in der ganzen Pfalz konnten fie, außer Frankenthal, nur fehr wenige Städte retten. Landau und Kronweißenburg erflärten fich laut für die Schweden. Spener bot sich an, Truppen jum Dienst des Rönigs zu werben. Mannheim ging durch die Befonnenheit des jungen Bergogs Bern= hard von Weimar und durch die Nachläffigkeit des dortigen Com= mandanten verloren, der auch dieses Unglücks wegen zu Beidelberg vor das Kriegsgericht gefordert und enthauptet ward.

Der König hatte den Feldzug bis tief in den Winter verlängert, und wahrscheinlich war selbst die Rauhigkeit der Jahreszeit mit eine Ursache der Ueberlegenheit gewesen, welche der schwedische Soldat über den Feind behauptete. Jest aber bedurften die erschöpften Truppen der Erholung in den Winterquartieren, welche ihnen Gustav Adolph auch bald nach Eroberung der Stadt Mainz in der umpliegenden Gegend bewilligte. Er selbst benuste die Ruhe, welche die Jahreszeit seinen kriegerischen Operationen auslegte, dazu, die Geschäfte des Cabinets mit seinem Reichskanzler abzuthun, der Neutraslität wegen mit dem Feind Unterhandlungen zu pslegen und einige

politische Streitigkeiten mit einer bundesverwandten Macht zu beendi= gen, zu denen fein bisberiges Betragen den Grund gelegt hatte. Bu feinem Winteraufenthalt und zum Mittelpunkt Diefer Staatsgeschäfte erwählte er die Stadt Maing, gegen die er überhaupt eine größere Reigung bliden ließ, als sich mit dem Interesse der deutschen Fürsten und mit dem furgen Besuche vertrug, den er dem Reiche batte abstatten wollen. Nicht zufrieden, die Stadt auf das stärkste befestigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in dem Winkel, den der Main mit dem Rheine macht, eine neue Citadelle anlegen, die nach ihrem Stifter Guftavsburg genannt, aber unter bem Namen Bfaf= fenraub, Bfaffengwang befannter geworden ift.

Judem Guftav Adolph fich Meifter vom Rhein machte, und die drei angrenzenden Rurfürstenthümer mit seinen siegreichen Waffen bedrohte, murde in Paris und Saint : Germain von feinen machsamen Feinden jeder Runftgriff der Politit in Bewegung gefest, ihm den Beiftand Frankreichs zu entziehen und ihn, wo möglich, mit diefer Macht in Rrieg zu verwickeln. Er felbst hatte burch die unerwartete und zweideutige Wendung seiner Waffen gegen den Rheinstrom seine Freunde stuten gemacht und seinen Gegnern die Mittel dargereicht, ein gefährliches Mißtrauen in seine Absichten zu erregen. Nachdem er das Hochftift Würzburg und den größten Theil Frankens seiner Macht unterworfen hatte, stand es bei ihm, durch das Hochstift Bamberg und durch die obere Pfalz in Bayern und Desterreich einzubrechen; und die Erwartung war so allgemein als natürlich, daß er nicht fäumen würde, den Raifer und den Bergog von Bayern im Mittelpunkt ihrer Macht anzugreifen und durch Ueberwältigung diefer beiden Hauptfeinde den Krieg auf das schnellste zu endigen. Aber zu nicht geringem Erstaunen beider streitenden Theile verließ Guftav Abolph die von der allgemeinen Meinung ihm vorgezeichnete Bahn, und anstatt seine Waffen zur Rechten zu kehren, wendete er sie zur Linken, um die minder schuldigen und minder zu fürchtenden Fürsten des Kurrheins seine Macht empfinden zu lassen, indem er seinen zwei wichtigsten Gegnern Frist gab, neue Kräfte zu sammeln. Nichts als Die Absicht, durch Bertreibung der Spanier por allen Dingen den unglüdlichen Bfalggrafen Friedrich den Fünften wieder in den

Besit seiner Länder zu setzen, konnte diesen überraschenden Schritt erklärlich machen, und der Glaube an die nahe Wiederherstellung Friedrichs brachte anfangs auch wirklich den Argwohn seiner Freunde und die Verleumdungen seiner Gegner zum Schweigen. Jest aber war die untere Pfalz sast durchgängig von Feinden gereinigt, und Gustav Adolph fuhr fort, neue Eroberungsplane am Rhein zu entwersen; er suhr fort, die eroberte Pfalz dem rechtmäßigen Besitzer zurüczuhalten. Vergebens erinnerte der Abgesandte des Königs von England den Eroberer an das, was die Gerechtigkeit von ihm sorderte und sein eigenes seierlich ausgestelltes Versprechen ihm zur Schrenpslicht machte. Gustav Adolph beantwortete diese Ausserung mit bittern Klagen über die Unthätigkeit des englischen Hoses und rüstete sich lebhaft, seine sieghasten Fahnen mit nächstem in Elsaß und selbst in Lothringen auszubreiten.

Jest wurde das Mistrauen gegen den schwedischen Monargen laut, und der haß seiner Gegner zeigte sich äußerst geschäftig, die nachtheiligsten Gerüchte von seinen Absichten zu verbreiten. Schon längst hatte der Minister Ludwigs bes Dreizehnten, Richelieu, ber Unnäherung des Königs gegen die frangofischen Grenzen mit Unruhe zugesehen, und bas mißtrauische Gemuth feines Herrn öffnete sich nur allzuleicht ben schlimmen Muthmaßungen, welche barüber angestellt murben. Frankreich war um eben diese Zeit in einen burgerlichen Krieg mit dem protestantischen Theil seiner Burger verwidelt, und die Furcht war in der That nicht gang grundlos, daß die Unnäherung eines siegreichen Königs von ihrer Partei ihren gejunkenen Muth neu beleben und sie zu bem gewaltsamsten Widerstand aufmuntern möchte. Dies konnte geschehen, auch wenn Gustav Abolph auf das weiteste davon entfernt war, ihnen hoffnung zu machen und an seinem Bundesgenossen, bem Rönig von Frankreid, eine wirkliche Untreue zu begeben. Aber ber rachgierige Sinn bes Bijchofs von Burgburg, ber den Berluft feiner Lander am frangofiichen Hofe zu verschmerzen suchte, die giftvolle Beredsamkeit der Jejuiten und der geschäftige Gifer des baperischen Ministers stellten dies fes gefährliche Berftandniß zwischen ben Sugenotten und bem König von Schweben als gang erwiesen bar und wußten ben furchtsamen Beift Ludwigs mit den ichredlichsten Beforgniffen zu bestürmen. Nicht bloß thörichte Politifer, auch manche nicht unverständige Katholiken glaubten in vollem Ernst, der König werde mit nächstem in das innerfte Frankreich eindringen, mit ben Sugenotten gemeine Sache machen und die katholische Religion in dem Königreich umstürzen. Fanatische Eiserer saben ihn schon mit einer Armee über die Alpen klimmen und den Statthalter Christi selbst in Italien entthronen. So leicht sich Träumereien dieser Art von selbst widerlegten, so war bennoch nicht zu leugnen, daß Suft av durch seine Kriegsunternehmungen am Rhein dem Argwohn seiner Gegner eine gefährliche Blöße gab und einigermaßen den Verdacht rechtfertigte, als ob er seine Waffen weniger gegen den Kaiser und den Herzog von Bayern, als gegen die katholische Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei des Unwillens, welches die katholischen Höfe, von den Jesuiten aufgereigt, gegen Frankreichs Berbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben, bewog endlich den Cardinal von Richelien, für die Sicherstellung seiner Religion einen entscheiden= den Schritt zu thun und die katholische Welt zugleich von dem ernst: lichen Religionseifer Frankreichs und von der eigennützigen Politik der geistlichen Reichsstände zu überführen. Ueberzeugt, daß die Absichten des Königs von Schweden, so wie seine eigenen, nur auf die Demuthigung des Hauses Desterreich gerichtet seien, trug er kein Bedenken, den liquistischen Fürsten von Seiten Schwedens eine vollkom= mene Neutralität zu versprechen, sobald sie sich der Alliang mit dem Raiser entschlagen und ihre Truppen zurückziehen würden. Welchen Entschluß nun die Fürsten faßten, so hatte Richelieu seinen Zweck erreicht. Durch ihre Trennung von der öfterreichischen Partei wurde Ferdinand den vereinigten Maffen Frankreichs und Schwedens wehrlos bloggestellt, und Guftav Abolph, von allen feinen übrigen Feinden in Deutschland befreit, konnte seine ungetheilte Macht gegen die faiserlichen Erbländer kehren. Unvermeidlich war dann der Kall bes österreichischen Hauses, und dieses lette große Ziel aller Bestrebungen Richelieus ohne Nachtheil der Kirche errungen. Ungleich miflicher hingegen war der Erfolg, wenn die Fürsten der Lique auf ihrer Weigerung bestehen und dem österreichischen Bundnif noch

fernerhin getreu bleiben sollten. Dann aber hatte Frankreich vor dem ganzen Europa seine katholische Gesimming erwiesen und seinen Pflichten als Glied der römischen Kirche ein Genüge gethan. Die Fürsten der Ligue erschienen dann allein als die Urheber alles Unglücks, welt ches die Fortdauer des Kriegs über das katholische Deutschland unz ausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigensinnige Unhänglichkeit an den Kaiser die Maßregeln ihres Beschützers vereitelten, die Kirche in die äußerste Gesahr und sich selbst ins Verderben stürzten.

Richelieu verfolgte diesen Plan um so lebhafter, je mehr er durch die wiederholten Aufforderungen des Kurfürsten von Bayern um frangösische Silfe ins Gedränge gebracht wurde. Man erinnert sich, daß dieser Fürst schon seit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte, ein Mißtrauen in die Gefinnungen des Kaifers zu setzen, in ein geheimes Bündniß mit Frankreich getreten war, wodurch er sich den Besitz der pfälzischen Rurwürde gegen eine fünftige Sinnesanderung Ferdinands zu versichern hoffte. Go deutlich auch schon der Ursprung bieses Traktats zu erkennen gab, gegen welchen Feind er errichtet worden, so dehnte ihn Maximilian jest, willfürlich genug, auch auf die Angriffe des Königs von Schweden aus und trug kein Bedenken, dieselbe Hilfleistung, welche man ihm bloß gegen Desterreich zugesagt hatte, auch gegen Guftav Abolph, den Alliierten der frangösischen Krone, zu fordern. Durch diese widersprechende Allianz mit zwei einander entgegengesetten Mächten in Berlegenheit gesetzt, wußte sich Rich elien nur dadurch zu helfen, daß er den Feindseligteiten zwischen Beiden ein schleuniges Ende machte; und eben so wenig geneigt, Bayern preiszugeben, als, burch seinen Bertrag mit Schweden außer Stand gesetzt, es zu schützen, verwendete er sich mit gan= zem Cifer für die Neutralität als das einzige Mittel, seinen doppelten Berbindungen ein Genüge zu leisten. Ein eigener Bevollmächtigter, Marquis von Breze, wurde zu diesem Ende an den König von Schweben nach Mainz abgeschickt, seine Gesinnungen über diesen Bunkt zu erforschen und für die alliierten Fürsten günftige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber so wichtige Ursachen Ludwig der Dreizehnte hatte, bieje Neutralität zu Stande gebracht gu

sehen, so triftige Gründe hatte Gustav Abolph, das Gegentheil zu wünschen. Durch zahlreiche Proben überzeugt, daß der Abschen der liguistischen Fürsten vor der protestantischen Religion unüberwindelich, ihr Haß gegen die ausländische Macht der Schweden unaustöschlich, ihre Anhänglichkeit an das Haus Desterreich unvertischar sei, fürchtete er ihre offenbare Feindschaft weit weniger, als er einer Neutralität mißtraute, die mit ihrer Neigung so sehr im Widerspruche stand. Da er sich überdies durch seine Lage auf deutschem Boden genöthigt sah, auf Kosten der Feinde den Krieg sorkusezen, so verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde dadurch zu gewinnen, die Zahl seiner öffentlichen Feinde verminderte. Kein Wunder also, wenn Gustav Abolph wenig Neigung blicken ließ, die Neutralität der katholischen Fürsten, wodurch ihm so wenig geholsen war, durch Auspeferung seiner errungenen Vortheile zu erkaufen.

Die Bedingungen, unter welchen er dem Aurfürsten von Bayern die Neutralität bewilligte, waren drückend und diesen Gesinnungen gemäß. Er forderte von der katholischen Lique eine ganzliche Unthätigkeit, Zurückziehung ihrer Truppen von der kaiserlichen Armee, aus den eroberten Pläten, aus allen protestantischen Ländern. Noch außerdem wollte er die liguistische Kriegsmacht auf eine geringe Unzahl berabgesett wissen. Alle ihre Länder sollten den kaiserlichen Urmeen verschlossen sein und dem Haus Desterreich weder Mannschaft noch Lebensmittel und Munition aus denselben gestattet werden. Go hart das Gesetz war, welches der Ueberwinder den Ueberwundenen auflegte, so schmeichelte sich der französische Mediateur noch immer, den Aurfürsten von Bagern zu Unnehmung deffelben vermögen zu tonnen. Dieses Geschäft zu erleichtern, hatte sich Guftav Abolph bewegen laffen, dem Lettern einen Waffenstillstand auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur nämlichen Zeit, als dieser Monarch durch den französischen Agenten wiederholte Versicherungen von dem guten Fortgang dieser Unterhandlung erhielt, entdecte ihm ein aufgefangener Brief bes Rurfürsten an ben General Bappenbeim in Dest: phalen die Treulosigkeit dieses Prinzen, der bei der ganzen Negociation nichts gesucht hatte, als Zeit zur Bertheidigung zu gewinnen. Weit davon entfernt, sich durch einen Vergleich mit Schweden in

einen Kriegsunternehmungen Fesseln aulegen zu lassen, beschleunigte vielmehr der hinterlistige Fürst seine Rüstung und benutzte die Muße, vie ihm der Feind ließ, desto nachdrücklichere Anstalten zur Gegensvehr zu tressen. Diese ganze Neutralitätsunterhandlung zerriß also ruchtlos und hatte zu nichts gedient, als die Feindseligkeit zwischen Bapern und Schweden mit desto größerer Erbitterung zu erneuern.

Tillys vermehrte Macht, womit dieser Feldherr Franken zu überschwemmen drohte, forderte den König dringend nach diesem Rreise; zuvor aber mußten die Spanier von dem Rheinstrom vertrieben und ihnen der Weg versperrt werden, von den Niederlanden aus vie deutschen Provinzen zu bekriegen. In dieser Absicht hatte Guftav Udolph bereits dem Kurfürsten von Trier, Philipp von Zeltern, vie Neutralität unter der Bedingung angeboten, daß ihm die Trierische Festung Hermannstein eingeräumt und den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch Koblenz bewilligt würde. Aber so ungern der Kurfürst seine Länder in spanischen Händen sah, so viel weniger konnte er sich entschließen, sie dem verdächtigen Schutz eines Kehers zu übergeben und den schwedischen Eroberer zum Herrn seines Schicksals zu machen. Da er sich jedoch außer Stand sah, gegen zwei so furchtbare Mitbewerber seine Unabhängigkeit zu behaupten, so suchte er unter den mächtigen Flügeln Frankreichs Schutz gegen beide. Mit gewohnter Staatsflugheit hatte Richelieu die Verlegenheit dieses Fürsten benutt, Frankreichs Macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen Alliierten an Deutschlands Grenze zu erwerben. Gine zahlreiche frangosische Armee sollte die Trierischen Lande deden und die Festung Ehrenbreitstein frangösische Besatung einnehmen. Aber die Abicht, welche den Aurfürsten zu diesem gewagten Schritte vermocht hatte, vurde nicht gang erfüllt; benn die gereizte Empfindlichkeit Guftav Ubolphs ließ sich nicht eher befänftigen, als bis auch den schwedischen Eruppen ein freier Durchzug burch die Trierischen Lande gestattet wurde.

Indem dieses mit Trier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzstift Mainz von dem Ueberseste der spanischen Garnisonen gereinigt und Gustav Adolph selbst urch die Einnahme von Kreuznach die Eroberung dieses Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschützen, mußte der Reichskanzler

Oxenstierna mit einem Theile der Armee an dem mittlern Rheinsstrome zurückleiben, und das Hauptheer setzte sich unter Anführung des Königs in Marsch, auf fränkischem Boden den Feind aufzusuchen.

Um den Besitz dieses Kreises hatten unterdessen Graf Tilly und der schwedische General von Horn, den Gustav Adolph mit achttausend Mann darin zurückließ, mit abwechselndem Kriegsglück gestritten, und das Hochstift Bamberg besonders war zugleich ber Breis und ber Schauplat ihrer Berwüftungen. Bon seinen übrigen Entwürfen an den Rheinstrom gerufen, isberließ der König feinem Weldherrn die Züchtigung des Bijchofs, der durch sein treuloses Betragen seinen Born gereizt hatte, und die Thätigkeit des Generals rechtfertigte die Wahl des Monarchen. In kurzer Zeit unterwarf er einen großen Theil des Bisthums den schwedischen Waffen, und die Sauptstadt felbst, von der kaiferlichen Befatung im Stich gelassen, lieferte ihm ein stürmender Angriff in die Hände. Dringend forderte nun der verjagte Bischof den Kurfürsten von Bapern zum Beistand auf, der sich endlich bewegen ließ, Tillys Unthätigkeit zu verfürzen. Durch den Befehl feines herrn zur Wiedereinsetzung bes Bischofs bevollmächtigt, zog dieser General seine durch die Oberpfalz zerstreuten Truppen zusammen und näherte sich Bamberg mit einem zwanzigtausend Mann ftarten Seere. Guftav Sorn, fest entschlossen, seine Groberung gegen diese überlegene Macht zu behaupten, erwar tete hinter den Wällen Bambergs den Feind, mußte sich aber durd den bloken Vortrab des Tilly entreißen sehen, was er der ganzer versammelten Urmee gehofft hatte streitig zu machen. Gine Berwir rung unter seinen Truppen, die keine Geistesgegenwart bes Geld berrn zu verbeffern vermochte, öffnete dem Feinde die Stadt, bat Truppen, Bagage und Geschütz nur mit Mühe gerettet werden konn ten. Bambergs Wiedereroberung mar die Frucht diefes Sieges; abe ben schwedischen General, der sich in guter Ordnung über den Mair ftrom zurückzog, konnte Graf Tilly, aller angewandten Geschwindie keit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung bes Königs i Franken, welchem Guftav Horn den Rest seiner Truppen bei Ribil gen zuführte, fette seinen Eroberungen ein ichnelles Biel und zwan ibn, burch einen zeitigen Rückzug für seine eigene Rettung zu forget

Bu Afchaffenburg hatte ber König allgemeine Heerschan über ine Truppen gehalten, deren Anzahl nach der Vereinigung mit ustav Sorn, Banner und Bergog Wilhelm von Weimar if beinahe vierzigtausend stieg. Nichts hemmte seinen Marsch durch ranken; denn Graf Tilly, viel zu schwach, einen so sehr überlege= n Feind zu erwarten, hatte sich in schnellen Märschen gegen die onau gezogen. Böhmen und Bayern lagen jeht dem König gleich ibe, und in der Ungewißheit, wohin dieser Eroberer seinen Lauf dten würde, konnte Maximilian nicht fogleich eine Entschließung ffen. Der Weg, welchen man Tilly jett nehmen ließ, nußte die lahl des Königs und das Schickfal beider Provinzen entscheiden. efährlich war es, bei der Unnäherung eines so furchtbaren Feindes avern unvertheidigt zu laffen, um Desterreichs Grenzen zu schirmen; fährlicher noch, durch Aufnahme des Tilly in Bayern zugleich ich den Feind in dies Land zu rufen und es zum Schauplat eines rwüstenden Kampfes zu machen. Die Sorge des Landesvaters fiegte blich über die Bedenklichkeiten des Staatsmanns, und Tilly erelt Befehl, was auch daraus erfolgen möchte, Bayerns Grenzen mit iner ganzen Macht zu vertheidigen.

Mit triumphierender Freude empfing die Reichsstadt Nürnberg n Beschützer protestantischer Religion und beutscher Freiheit, und r schwarmerische Enthusiasmus der Bürger ergoß sich bei feinem nblid in rührende Aeußerungen des Jubels und der Bewunderung. ust av felbst konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken, sich bier in eser Stadt, im Mittelpunkt Deutschlands zu sehen, bis wohin er e gehofft hatte seine Fahnen auszubreiten. Der edle schöne Anstand iner Berson vollendete den Eindruck seiner glorreichen Thaten, und e Herablassung, womit er die Begrüßungen dieser Reichsstadt er= iederte, hatte ihm in wenig Augenblicken alle Herzen erobert. In erson bestätigte er jest das Bündniß, das er noch an den Ufern 3 Belts mit derselben errichtet hatte, und verband alle Bürger zu nem glühenden Thateneifer und brüderlicher Eintracht gegen den meinschaftlichen Feind. Nach einem kurzen Aufenthalt in Nürnrgs Mauern folgte er seiner Armee gegen die Donau und stand r der Grenzfestung Donauwörth, ehe man einen Jeind da

vermuthete. Eine zahlreiche bayerische Besatzung vertheidigte diesen Platz und der Anführer derselben, Rudolph Maximilian, Herzog von Sachsen Lauenburg, zeigte anfangs die muthigste Entschlossen heit, sich bis zur Ankunst des Tilly zu halten. Bald aber zwang ihn der Ernst, mit welchem Gustav Adolph die Belagerung an sing, auf einen schnellen und sichern Abzug zu denken, den er auch unter dem heftigsten Feuer des schwedischen Geschützes glücklich ins Werk richtete.

Die Einnahme Donauwörths öffnete dem König das jenseitig Ufer der Donau, und nur der kleine Lechstrom trennte ihn noch voi Bayern. Diefe nahe Gefahr seiner Länder weckte die gange Thatia feit Maximilians, und fo leicht er es bis jest dem Feind gemach hatte, bis an die Schwelle seiner Staaten zu dringen, so entschlosse zeigte er sich nun, ihm ben letten Schritt zu erschweren. Jenseit des Lechs, bei der kleinen Stadt Rain, bezog Tilly ein woh befestigtes Lager, welches, von drei Flüssen umgeben, jedem Ungrif Trop bot. Alle Brücken über den Lech hatte man abgeworfen, d ganze Länge bes Stroms bis Augsburg durch ftarke Befatungen ve theidigt und sich dieser Reichsstadt selbst, welche längst schon ihre Ur geduld bliden ließ, dem Beispiel Nürnbergs und Frankfurts zu folge durch Einführung einer baperischen Garnison und Entwaffnung b Bürger versichert. Der Rurfürst selbst schloß sich mit allen Truppe die er hatte aufbringen können, in das Tilly'sche Lager ein, glei als ob an diesem einzigen Posten alle seine Soffnungen hafteten u das Glück ber Schweden an diefer äußersten Grenzmauer scheite sollte.

Bald erschien Gustav Adolph am User, den baperischen Bischanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze Augsburgische C biet diesseisch des Lechs unterworsen und seinen Truppen eine rei Zusuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmon, wo dieser Strom von häusigen Regengüssen und von dem Schneed throlischen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Höhe schwillt und zischen steilen Usern mit reißender Schnelligkeit fluthet. Ein gewiss Grab öffnete sich dem waghalsigen Stürmer in seinen Wellen, van entgegenstehenden User zeigten ihm die seindlichen Kanonen is

werberischen Schlünde. Ertrotte er bennoch mitten durch die Wuth es Wassers und des Feuers den fast unmöglichen Uebergang, so wartet die ermatteten Truppen ein frischer und muthiger Feind einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung schmachtend. nden sie eine Schlacht. Mit erschöpfter Kraft müssen sie die seindschen Schanzen ersteigen, deren Festigkeit jedes Angriss zu spotten heint. Sine Niederlage, an diesem User erlitten, führt sie unversieidlich zum Untergang; denn derselbe Strom, der ihnen die Bahn im Siege erschwert, versperrt ihnen alle Wege zur Flucht, wenn as Glück sie verlassen sollte.

Der schwedische Kriegsrath, den der Monarch jest versammelte, achte das ganze Gewicht dieser Gründe geltend, um die Ausführung nes so gefahrvollen Unternehmens zu hindern. Auch die Tapfersten igten, und eine ehrwürdige Schaar im Dienste grau gewordener rieger erröthete nicht, ihre Besorgniffe zu gestehen. Aber ber Ent: hluß des Königs war gefaßt. "Wie?" sagte er zu Gustav Horn, er das Wort für die Uebrigen führte: "Ueber die Ostsee, über so viele große Ströme Deutschlands hätten wir gesetzt, und vor einem Bache, vor diesem Lech hier, sollten wir ein Unternehmen aufgeben?" r hatte bereits bei Besichtigung der Gegend, die er mit mancher ebensgefahr anstellte, die Entdeckung gemacht, daß das diesseitige lfer über das jenseitige merklich hervorrage und die Wirkung bes hwedischen Geschützes vorzugsweise vor dem des Feindes begünstige. Nit schneller Besonnenheit wußte er diesen Umstand zu nüten. Unerzüglich ließ er an der Stelle, wo sich das linke Ufer des Lechs egen das rechte zu krümmte, drei Batterien aufwerfen, von welchen weiundsiebenzig Felostücke ein kreuzweises Feuer gegen den Feind nterhielten. Während daß diese wüthende Kanonade die Bayern on dem jenseitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigkeit ber ben Lech eine Brude ichlagen; ein bider Dampf, aus angegunetem Holz und nassem Stroh in Einem fort unterhalten, entzog das ufsteigende Werk lange Zeit den Augen der Feinde, indem zugleich er fast ununterbrochene Donner bes Geschützes bas Getofe ber Bimterätte unhörbar machte. Er selbst ermunterte burch sein eigenes leispiel den Eiser der Truppen und brannte mit eigener Hand über

sechzig Kanonen ab. Mit gleicher Lebhaftigkeit wurde diese Kanonad zwei Stunden lang von den Bayern, wiewohl mit ungleichem Bor theil, erwiedert, da die hervorragenden Batterien der Schweden das jenseitige niedere Ufer beherrschten und die Höhe des ihrigen ihner gegen das feindliche Geschütz zur Brustwehr diente. Umsonst strebter die Bayern, die feindlichen Werke vom Ufer aus zu zerstören; das überlegene Geschütz der Schweden verscheuchte fie, und sie mußten die Brücke, fast unter ihren Augen, vollendet sehen. Tilly that ar diesem schrecklichen Tage bas Neußerste, den Muth ber Seinigen gi entflammen, und keine noch so drohende Gefahr konnte ihn von den Ufer abhalten. Endlich fand ihn der Tod, den er suchte. Eine Fal konetkugel zerschmetterte ihm das Bein, und bald nach ihm ward aud Altringer, sein gleich tapferer Streitgenosse, am Ropfe gefährlic verwundet. Von der begeisternden Gegenwart diefer beiden Führe verlassen, wankten endlich die Bayern, und wider seine Neigung wurd selbst Maximilian zu einem kleinmüthigen Entschluß fortgerisser Von den Vorstellungen des sterbenden Tilly besiegt, dessen gewohnt Kestigkeit der annähernde Tod überwältigt hatte, gab er voreilig seine unüberwindlichen Posten verloren, und eine von den Schweden en dedte Furth, durch welche die Reiterei im Begriff war den Uebergar zu wagen, beschleunigte seinen muthlosen Abzug. Noch in derselbe Nacht brach er, ehe noch ein feindlicher Soldat über den Lechstro gesetzt hatte, sein Lager ab, und ohne dem Könige Zeit zu laffe ihn auf seinem Marsch zu beunruhigen, hatte er sich in bester Dr nung nach Neuburg und Ingolftadt gezogen. Mit Befremdung fe Buft av Adolph, der am folgenden Tage den Uebergang vollführ das feindliche Lager leer, und die Flucht des Kurfürsten erregte sei Berwunderung noch mehr, als er die Festigkeit des verlassenen Lage entdeckte. "Wär' ich der Baper gewesen," rief er erstaunt aus, "ni "mermehr — und hatte mir auch eine Studkugel Bart und Rii "weggenommen - nimmermehr würde ich einen Posten, wie die "da, verlaffen und dem Feinde meine Staaten geöffnet haben."

Jest also lag Bayern dem Sieger offen, und die Kriegsflu die bis jest nur an den Grenzen dieses Landes gestürmt hatte, wäl sich zum erstenmal über seine lange verschonten gesegneten Flur

evor sich aber der König an Eroberung dieses seindlich gesinnten Landes agte, entriß er erst die Reichsstadt Augsburg dem bayerischen Joche, ahm ihre Bürger in Pflichten und versicherte sich ihrer Treue durch eine rückgelassene Besatung. Darauf rückte er in beschleunigten Märschen egen Ingolstadt an, um durch Einnahme dieser wichtigen Festung, welche er Kurfürst mit einem großen Theile seines Heeres deckte, seine Erobemagen in Bayern zu sicher und festen Fuß an der Donau zu sassen.

Bald nach seiner Ankunft vor Ingolstadt beschloß der verwundete silly in den Mauern dieser Stadt seine Lausbahn, nachdem er alle aunen des untreuen Glücks ersahren hatte. Von der überlegenen seldherrngröße Gustav Adolphs zermalmt, sah er am Abend einer Tage alle Lorbeern seiner frühern Siege dahinwelsen und efriedigte durch eine Kette von Widerwärtigseiten die Gerechtigseit es Schicksals und Magdeburgs zürnende Manen. In ihm verlor ie Armee des Kaisers und der Ligue einen unersexlichen Führer, die atholische Religion den eifrigsten ihrer Vertheidiger, und Maximisian von Bayern den treusten seiner Diener, der seine Treue durch en Tod versiegelte und die Pflichten des Feldherrn auch noch sterbend rfüllte. Sein letztes Vermächtniß an den Kurfürsten war die Ermahsung, die Stadt Regensburg zu besetzen, um Herr der Donau und nit Vöhmen in Verbindung zu bleiben.

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu sein slegt, unternahm Gustav Adolph die Belagerung der Stadt, und ofste durch das Ungestüm des ersten Angriss ihren Widerstand zu essegen. Aber die Festigkeit ihrer Werke und die Tapserkeit der Besahung septen ihm Hindernisse entgegen, die er seit der Breitenselder Schlacht nicht zu bekämpsen gehabt hatte, und wenig sehlte, daß die Bälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim decognoscieren der Festung streckte ein Bierundzwanzigpfünder sein Iserd unter ihm in den Staub, daß er zu Boden stürzte, und kurz arauf ward sein Liedling, der junge Markgraf von Baden, durch ine Stücktugel von seiner Seite weggerissen. Mit schneller Fassung rhob sich der König wieder und beruhigte sein erschrockenes Volk, dem er sogleich auf einem andern Pferde seinen Weg sortsetzte.

Die Besitzuchmung ber Bayern von Regensburg, welche Reichs:

stadt der Kurfürst, dem Rath des Tilly gemäß, durch List überraschte und durch eine starke Besahung in seinen Fesseln hielt, änderte
schnell den Kriegsplan des Königs. Er selbst hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, diese protestantisch gesinnte Reichsstadt in seine Gewalt zu bekommen und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenossin als an Nürnberg, Augsburg und Frankfurt zu sinden. Die Untersochung derselben durch die Bayern entsernte auf lange Zeit die Erfüllung seines vornehmsten Wunsches, sich der Donau zu bemächtigen und seinem Gegner alle Hilse von Böhmen aus abzuschneiden. Schnell verließ er Ingolstadt, an dessen Wällen er Zeit und Bolt fruchtlos verschwendete, und drang in das Innerste von Bayern, um den Kurfürsten zur Beschühung seiner Staaten herbeizulocken und so die Ufer der Donau von ihren Vertheidigern zu entblößen.

Das ganze Land bis München lag dem Eroberer offen. Moos: burg, Landshut, das ganze Stift Frenfingen unterwarfen sich ihm nichts konnte seinen Waffen widersteben. Fand er aber gleich keine ordentliche Kriegsmacht auf seinem Wege, so hatte er in der Bruf jedes Bayern einen besto unversöhnlichern Feind, den Religions fanatismus, zu bekämpfen. Soldaten, die nicht an den Papst glaubten waren auf diesem Boden eine neue, eine unerhörte Erscheinung; de blinde Eifer der Pfaffen hatte sie dem Landmann als Ungeheuer, al Kinder der Hölle, und ihren Anführer als den Antichrift abgeschilder Rein Wunder, wenn man fich von allen Pflichten der Natur und de Menschlichkeit gegen diese Satansbrut lossprach und zu den schrecklich sten Gewaltthaten sich berechtigt glaubte. Wehe dem schwedischen So daten, der einem Saufen dieser Wilden einzeln in die Sände fiel Alle Martern, welche die erfinderische Wuth nur erdenken mag, wurde an diefen unglüdlichen Schlachtopfern ausgeübt, und ber Unbli ihrer verstümmelten Körper entflammte die Armee zu einer schreckliche Wiedervergeltung. Nur Guftav Adolph beflecte durch feine San lung der Nache seinen Heldencharakter, und das schlechte Vertrauder Bayern zu seinem Christenthum, weit entfernt ihn von den Br schriften der Menschlichkeit gegen diefes unglückliche Bolk zu entbinde machte es ihm vielmehr zu der heiligsten Pflicht, durch eine de strengere Mäßigung seinen Glauben zu ehren.

Die Unnäherung des Königs verbreitete Schreden und Kurcht in der Hauptstadt, die, von Vertheidigern entblößt und von den pornehmiten Ginwohnern verlaffen, bei der Großmuth des Siegers allein hre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwerfung joffte sie seinen Zorn zu besänftigen und schickte schon bis Frensingen Deputierte voraus, ihm ihre Thorichlussel zu Füßen zu legen. Wie ehr auch der König durch die Unmenschlichkeit ber Bavern und durch pie feindselige Gesinnung ihres Herrn zu einem graufamen Gebrauch einer Eroberungsrechte gereigt, wie dringend er, selbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magdeburgs Schicksal an der Residenz ihres Zerstörers u ahnden, so verachtete doch sein großes Herz diese niedrige Rache, und vie Wehrlosigkeit des Feindes entwaffnete seinen Grimm. Zufrieden mit dem edlern Triumph, den Pfalzgrafen Friedrich mit siegreichem Pomp n die Residenz desselben Fürsten zu führen, der das vornehmste Werkzeug eines Falls und der Räuber seiner Staaten war, erhöhte er die Bracht eines Einzugs durch den iconern Glanz der Mäßigung und der Milde.

Der König fand in München nur einen verlassenen Balaft, benn vie Schätze bes Rurfürsten hatte man nach Werfen geflüchtet. Die Bracht des kurfürstlichen Schlosses sette ihn in Erstaunen, und er ragte den Aufseher, der ihm die Zimmer zeigte, nach dem Namen res Baumeisters. "Es ist kein anderer," versetzte dieser, "als der Rurfürst selbst." — "Ich möchte ihn haben, Diefen Baumeister," er: viederte der König, "um ihn nach Stockholm zu schicken." — "Davor," intwortete jener, "wird sich der Baumeister zu hüten wissen." — M3 nan das Zeughaus durchsuchte, fanden sich bloße Laffetten, zu denen vie Ranonen fehlten. Die lettern hatte man jo künstlich unter dem Jußboden eingescharrt, daß sich keine Spur davon zeigte, und ohne rie Verrätherei eines Arbeiters hätte man den Betrug nie erfahren. Stehet auf von ben Todten," rief ber König, "und kommet zum Bericht!" — Der Boden mard aufgerissen, und man entdeckte gegen jundert und vierzig Stude, manche von außerordentlicher Größe, velche größtentheils aus der Pfalz und aus Böhmen erbeutet waren. Sin Schatz von dreißigtausend Dukaten in Golde, der in einem der größern versteckt war, machte das Vergnügen vollkommen, womit dieser ostbare Fund den König überraschte.

Aber eine weit willkommnere Erscheinung würde die bayerische Armee selbst ihm gewesen sein, welche aus ihren Verschanzungen herz vorzulocken, er ins Herz von Bayern gedrungen war. In dieser Erwartung sah sich der König betrogen. Kein Feind erschien, keine noch so dringende Aufforderung seiner Unterthanen konnte den Kurfürsten vermögen, den letzen Ueberrest seiner Macht in einer Feldschlacht auss Spiel zu setzen. In Regensburg eingeschlossen, harrte er auf die Hilfe, welche ihm der Herzog von Friedland von Böhmen aus zusühren sollte, und versuchte einstweilen, dis der erwartete Beistand erschien, durch Erneuerung der Neutralitäts-Unterhandlungen seinen Feind außer Thätigkeit zu setzen. Aber das zu oft gereizte Mißtrauen des Monarchen vereitelte diesen Zweck, und die vorsätzliche Zögerung Wallensteins ließ Bayern unterdessen den Schweden zum Naub werden.

So weit war Gustav Adolph von Sieg zu Sieg, von Gr: oberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinem Weg einen Keind zu finden, der ihm gewachsen gewesen ware. Gin Theil von Bapern und Schwaben, Frankens Biethümer, die untere Pfalz, bas Erzstift Mainz lagen bezwungen hinter ihm; bis an die Schwelle der österreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Glück ihn begleitet, und ein glänzender Erfolg ben Operationsplan gerechtfertigt, ben er sich nach dem Breitenfelder Sieg vorgezeichnet hatte. Benn es ihm gleich nicht, wie er wünschte, gelungen war, die gehoffte Bereinigung unter ben protestantischen Reichsftanden durchzuseten so hatte er doch die Glieder der katholischen Lique entwaffnet ober geschwächt, den Krieg größtentheils auf ihre Rosten bestritten, die Hilfsquellen des Raifers vermindert, den Muth der schwächern Ständ: gestärkt und durch die gebrandschapten Länder der kaiserlichen Alliierter einen Weg nach den öfterreichischen Staaten gefunden. Wo er burd die Gewalt der Waffen keinen Gehorsam erpressen konnte, da leistet ihm die Freundschaft der Reichsftädte, die er durch die vereinigter Bande der Politik und Religion an sich zu fesseln gewußt hatte, bi wichtigsten Dienste, und er konnte, so lange er die Ueberlegenheit in Welde behielt, alles von ihrem Gifer erwarten. Durch seine Grobe rungen am Rhein waren die Spanier von der Unterpfalz abgeschnitten

venn ihnen der niederländische Krieg auch noch Kräfte ließ, Theil an dem deutschen zu nehmen; auch der Herzog von Lothringen hatte nach einem verunglückten Feldzuge die Neutralität vorgezogen. Noch so viele längs seines Zuges durch Deutschland zurückgelassene Besatungen vatten sein Heer nicht vermindert, und noch eben so frisch, als es viesen Zug angetreten hatte, stand es jest mitten in Bayern, entschlossen und gerüstet, den Krieg in das Junerste von Desterreich zu välzen.

Während daß Guftav Adolph den Krieg im Reiche mit folder leberlegenheit führte, hatte bas Glück seinen Bundesgenossen, ben Rurfürsten von Sachsen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begünstigt. Man erinnert sich, daß bei der Berathschlagung, welche nach der Leipziger Schlacht zwischen beiden Fürsten zu Salle angetellt worden, die Eroberung Böhmens dem Aurfürsten von Sachsen um Antheil fiel, indem der König für sich selbst den Weg nach den liquistischen Ländern erwählte. Die erste Frucht, welche der Kurfürst con dem Siege bei Breitenfeld erntete, war die Wiedereroberung von Leipzig, worauf in kurzer Zeit die Befreiung des ganzen Kreises von den kaiserlichen Besatzungen folgte. Durch die Mannschaft verstärkt, welche von der feindlichen Garnison zu ihm übertrat, richtete ber sächsische General von Arnheim seinen Marsch nach ber Lausit, welche Provinz ein kaiserlicher General, Rudolph von Tiefenbach, mit einer Urmee überschwemmt hatte, ben Kurfürsten von Sachsen wegen seines Uebertritts zu der Partei des Feindes zu guch: tigen. Schon hatte er in dieser schlecht vertheidigten Provinz die gewöhnlichen Verwüftungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dresden selbst durch seine drohende Annäherung erschreckt. Aber diese reißenden Fortschritte hemmte plöglich ein ausdrücklicher wiederholter Befehl bes Raifers, alle sächsischen Besitzungen mit Krieg zu verschonen.

Bu spät erkannte Ferdinand die fehlerhafte Politik, die ihn verleitet hatte, den Kurfürsten von Sachsen aufs Neußerste zu bringen und dem König von Schweden diesen wichtigen Bundesgenossen gleichsam mit Gewalt zuzuführen. Was er durch einen unzeitigen Tropperdarb, wollte er jest durch eine eben so übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen zweiten Fehler, indem er

ven ersten verbessern wollte. Seinem Feind einen so mächtigen Alliierten zu rauben, erneuerte er durch Vermittelung der Spanier die Untershandlungen mit dem Kurfürsten, und, den Fortgang derselben zu erleichtern, mußte Tiefen bach sogleich alle sächsischen Länder verslassen. Aber diese Demüthigung des Kaisers, weit entsernt die gehosste Wirkung hervorzubringen, entdeckte dem Kurfürsten nur die Verlegenzheit seines Feindes und seine eigene Wichtigkeit, und ermunterte ihn vielmehr, die errungenen Vortheile desto lebhaster zu versolgen. Wie konnte er auch, ohne sich durch den schändlichsten Undank verächtlich zu machen, einem Alliierten entsagen, dem er die heiligsten Versicher rungen seiner Treue gegeben, dem er für die Rettung seiner Staaten, ia selbst seines Kurhuts verpslichtet war?

Die sächsische Armee, des Zugs nach der Lausit überhoben, nahm also ihren Beg nach Böhmen, wo ein Zusammenfluß günftiger Crcianisse ihr im voraus ben Sieg zu versichern schien. Noch immer glimmte in diesem Rönigreiche, bem erften Schauplat biefes verberblichen Kriegs, das Feuer der Zwietracht unter der Asche, und durch den fortgesetzten Druck der Tyrannei wurde dem Unwillen der Nation mit jedem Tag neue Nahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte dieses unglückliche Land Spuren ber traurigsten Beränderung. Gange Ländereien hatten ihre Besitzer gewechselt und seufzten unter dem verhaßten Joche katholischer Herren, welche die Gunft des Raisers und der Jesuiten mit dem Raube der vertriebenen Brotestanten befleidet hatte. Andere hatten das öffentliche Elend benutt, die eingezogenen Güter der Verwiesenen um geringe Preise an sich zu kaufen. Das Blut der vornehmsten Freiheitsverfechter war auf Henkerbühnen verspritt worden, und welche durch eine zeitige Flucht dem Verderben entrannen, irrten ferne von ihrer Seimath im Elend umber, während daß die geschmeidigen Sklaven des Despotismus ihr Erbe verschwelgten. Unerträglicher als der Druck biefer kleinen Tyrannen mar der Bewissenszwang, welcher die ganze protestantische Partei dieses Königreichs ohne Unterschied belaftete. Reine Gefahr von außen, feine noch so ernstliche Widersetzung der Nation, keine noch so abschreckende Erfahrung hatte dem Bekehrungseifer ber Jesuiten ein Biel feber können: wo der Weg der Gute nichts fruchtete, bediente man sid

oldatischer Hilfe, die Berirrten in den Schafstall der Kirche gurud gu ingstigen. Am härtesten traf dieses Schicksal die Bewohner des Joahimsthals, im Grenzgebirge zwischen Böhmen und Meißen. Zwei aiserliche Commissarien, durch eben so viele Jesuiten und fünfzehn Musketiere unterstütt, zeigten sich in diesem friedlichen Thale, das Svangelium den Ketzern zu predigen. Wo die Beredsamkeit der Erstern nicht zulangte, suchte man durch gewaltsame Einquartierung der Lettern in die Häuser, durch angedrohte Verbannung, durch Geldstrafen seinen Zweck durchzuseten. Aber für diesmal siegte die gute Sache, und der herzhafte Widerstand dieses kleinen Bolks nöthigte den Raiser, sein Bekehrungsmandat schimpflich zurüchzunehmen. Das Beipiel des Hofes diente den Ratholiken des Königreichs zur Richtschnur hres Betragens und rechtfertigte alle Arten der Unterdrückung, welche br Uebermuth gegen die Protestanten auszuüben versucht war. Kein Bunder, wenn dieje schwer verfolgte Partei einer Beränderung junftig wurde und ihrem Befreier, der fich jest an der Grenze zeigte, nit Sehnsucht entgegen fab.

Schon war die sächsische Armee im Anzuge gegen Brag. Aus llen Platen, por denen fie erschien, waren die faiferlichen Bejatungen ewichen. Schlöckenau, Tetschen, Außig, Leutmerit fielen schnell nach inander in Feindes Hand, jeder katholische Ort wurde der Plünderung reisgegeben. Schreden ergriff alle Papisten des Rönigreichs, und ingedenk der Mighandlung, welche sie an den Evangelischen auß= eubt hatten, magten sie es nicht, die rächende Unkunft eines proteantischen Heers zu erwarten. Alles, was fatholisch war und etwas t verlieren hatte, eilte vom Lande nach der Hauptstadt, um auch le Hauptstadt eben so schnell wieder zu verlassen. Prag selbst war if keinen Angriff bereitet, und an Mannschaft zu arm, um eine nge Belagerung aushalten zu können. Zu spät hatte man sich am ofe des Raisers entschlossen, den Feldmarschall Tiefen bach zu ertheidigung dieser Hauptstadt herbei zu rufen. Che der kaiserliche efehl die Standquartiere dieses Generals in Schlesien erreichte, aren die Sachsen nicht ferne mehr von Prag, die halb protestantische ürgerschaft versprach wenig Eifer, und die schwache Garnison ließ nen langen Widerstand hoffen. In dieser schrecklichen Bedrängniß erwarteten die katholischen Einwohner ihre Rettung von Wallen: stein, der in den Mauern dieser Stadt als Privatmann lebte. Aber weit entfernt, seine Kriegserfahrung und das Gewicht seines Anschens zu Erhaltung der Stadt anzuwenden, ergriff er vielmehr den will= tommenen Augenblick, seine Rache zu befriedigen. Wenn er es auch nicht war, der die Sachsen nach Brag lockte, so war es doch gewiß sein Betragen, mas ihnen die Ginnahme dieser Stadt erleichterte. Wie wenig sie auch zu einem langen Widerstande geschickt war, so fehlte es ihr bennoch nicht an Mitteln, sich bis zur Ankunft eines Entfages zu behaupten; und ein kaiserlicher Oberster, Graf Mara das, bezeigte wirklich Luft, ihre Vertheidigung zu übernehmen. Aber ohne Commando und durch nichts als seinen Gifer und seine Tapfer: feit zu diesem Wagestück aufgefordert, unterstand er sich nicht, es auf eigene Gefahr, ohne die Beistimmung eines Söhern, ins Werk 30 setzen. Er suchte also Rath bei dem Herzog von Friedland, deffer Billigung den Mangel einer kaiserlichen Vollmacht ersetze und at den die böhmische Generalität durch einen ausdrücklichen Befehl von Sof in dieser Extremität angewiesen war. Aber arglistig bullte sid Diefer in seine Dienstlosigkeit und seine gangliche Zurückziehung von der politischen Bühne und schlug die Entschlossenheit des Subalterne durch die Bedenklichkeiten darnieder, die er, als der Mächtige, blicke ließ. Die Muthlosigkeit allgemein und vollkommen zu machen, verlie er endlich gar mit seinem ganzen Hofe die Stadt, so wenig er au bei Einnahme berselben von dem Feinde zu fürchten hatte; und f ging eben dadurch verloren, daß er sie durch seinen Abzug verlore gab. Seinem Beispiele folgte ber ganze katholische Abel, die Generalit mit den Truppen, die Geiftlichkeit, alle Beamten der Krone; die gan Nacht brachte man damit zu, feine Berfonen, feine Güter zu fluc ten. Alle Straßen bis Wien waren mit Fliehenden angefüllt, t sich nicht eher als in der Kaiserstadt von ihrem Schrecken erholte Maradas felbst, an Brags Errettung verzweifelnd, folgte d Uebrigen und führte seine kleine Mannschaft bis Tabor, wo er b Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille herrschte in Prag, als die Sachsen am andern Morg davor erschienen: keine Anstalt zur Vertheidigung, nicht ein einzig

Schuß von den Wällen, der eine Gegenwehr der Bewohner verfünvigte. Bielmehr sammelte sich eine Menge von Zuschauern um sie ber, welche die Neugier aus der Stadt gelockt hatte, das feindliche Seer zu betrachten; und die friedliche Vertraulichkeit, womit sie sich naberten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrüßung, als einem feindlichen Empfange. Aus dem übereinstimmenden Bericht dieser Leute erfuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweiß geflüchtet sei. Dieser unerwartete, unerklärbare Mangel an Widerstand erregte Urnheims Mißtrauen um fo mehr, da ihm Die eilfertige Unnaherung bes Entjages aus Schlesien tein Geheimniß und die sachfische Urmee mit Belagerungswerkzeugen zu wenig verjeben, auch an Angahl bei weitem zu schwach war, um eine jo große Stadt zu bestürmen. Bor einem Sinterhalt bange, verdoppelte er seine Wachsamkeit; und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm der Saushofmeister des Herzogs von Friedland, den er unter dem Haufen entdedte, diese unglaubliche Nachricht befräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser," rief er jest voll Bermunderung seinen Dberften ju und ließ sie unverzüglich durch einen Trompeter auffordern.

Die Bürgerschaft von Brag, von ihren Vertheidigern schimpflich im Stich gelaffen, hatte ihren Entschluß längst gefaßt, und es kam bloß darauf an, Freiheit und Gigenthum durch eine portheilhafte Tapitulation in Sicherheit zu jeten. Sobald bieje von dem jächfischen Beneral im Namen seines Herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm ihne Widersetzung die Thore, und die Urmee hielt am 11ten Nobember des Jahres 1631 ihren triumphierenden Einzug. Bald folgte per Kurfürst jelbst nach, um die Huldigung seiner neuen Schutbe: ohlenen in Berson zu empfangen; benn nur unter diesem Namen atten sich ihm die drei Prager Städte ergeben; ihre Verbindung mit per österreichischen Monarchie sollte durch diesen Schritt nicht zer= iffen sein. So übertrieben groß die Furcht der Papisten vor den Repressalien der Sachsen gewesen war, jo angenebm überraschte fie ie Mäßigung des Kurfürsten und die gute Mannszucht der Truppen. Besonders legte der Feldmarschall von Urnheim seine Ergebeneit gegen den Bergog von Friedland bei dieser Gelegenheit an den ag. Nicht zufrieden, alle Ländereien desselben auf seinem Germarsch verschont zu haben, stellte er jeht noch Wachen an seinen Palast, damit ja nichts daraus entwendet würde. Die Katholiken der Stadt erfreuten sich der vollkommensten Gewissensfreiheit, und von allen Kirchen, welche sie den Protestanten entrissen hatten, wurden diesen nur vier zurückgegeben. Die Iesuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bedrückungen Schuld gab, waren von dieser Duldung ausgeschlossen und nußten das Königreich meiden.

Johann Georg verleugnete selbst als Sieger die Demuth und Unterwürfigkeit nicht, die ihm der kaiserliche Name einflößte, und was sich ein kaiserlicher General, wie Tilly und Wallenstein, zu Dresden gegen ihn unfehlbar würde herausgenommen haben, erlaubte er sich zu Prag nicht gegen ben Kaiser. Sorgfältig unterschied er den Feind, mit dem er Rrieg führte, von dem Reichsoberhaupt, dem er Chrfurcht schuldig war. Er unterstand sich nicht, das Hausgeräthe des Lettern zu berühren, indem er sich ohne Bedenken die Ranonen des Erstern als gute Beute zueignete und nach Dresden bringen ließ. Nicht im kaiferlichen Palaft, sondern im Lichten= steinischen Saufe nahm er seine Wohnung, zu bescheiben, Die Bimmer desjenigen zu beziehen, dem er ein Königreich entriß. Würde uns dieser Zug von einem großen Mann und einem Selden berichtet, er würde uns mit Recht zur Bewunderung hinreißen. Der Charakter des Fürsten, bei dem er gefunden wird, berechtigt uns zu dem Zweifel, ob wir in dieser Enthaltung mehr ben schönen Sieg der Bescheidenheit ehren oder die kleinliche Gesinnung des schwachen Geistes bemitleiden sollen, den das Glück selbst nie kuhn macht und die Freiheit selbst nie der gewohnten Fessel entledigt.

Die Einnahme von Prag, auf welche in kurzer Zeit die Unterwerfung der meisten Städte folgte, bewirkte eine schnelle und große Beränderung in dem Königreiche. Viele von dem protestantischer Adel, welche disher im Elend herum geirrt waren, sanden sich wieder in ihrem Baterlande ein, und der Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber des böhmischen Aufruhrs, erlebte die Herrlichkeit, auf den ehemaligen Schauplate seines Verbrechens und seiner Verurtheilung sich als Sieger zu zeigen. Ueber dieselbe Brücke, wo ihm die auf gespießten Köpfe seiner Anhänger das ihn selbst erwartende Schicks

furchtbar vor Augen malten, hielt er jest seinen triumphierenden Sinzug, und sein erstes Geschäft war, diese Schreckbilder zu entsernen. Die Verwiesenen sesten sich sogleich in Besit ihrer Süter, deren jezige Sigenthümer die Flucht ergriffen hatten. Unbekümmert, werdiesen die aufgewandten Summen erstatten würde, rissen sie alles, was ihre gewesen war, an sich, auch wenn sie selbst den Kauspreis dafür gezogen hatten, und Mancher unter ihnen sand Ursache, die gute Wirthschaft der bisherigen Verwalter zu rühmen. Felder und Heerden hatten unterdessen in der zweiten Hand vortresslich gewuchert. Mit dem kostbarsten Hausrath waren die Zimmer geschmückt, die Keller, welche sie leer verlassen hatten, reichlich gefüllt, die Ställe bevölkert, die Nagazine beladen. Aber mistrauisch gegen ein Glück, das so unverhosst auf sie hereinstürmte, eilten sie, diese unsichern Besitzungen wieder loszuschlagen und den unbeweglichen Segen in bewegliche Güter zu verwandeln.

Die Gegenwart der Sachsen belebte den Muth aller Protestantische gesinnten des Königreichs, und auf dem Lande wie in der Hauptstadt sah man ganze Schaaren zu den neu eröffneten evangelischen Kirchen eilen. Viele, welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das Papstthum erhalten hatte, wandten sich jetzt öffentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubekehrten Katholiken schwuren freudig ein erzwungenes Bekenntniß ab, um ihren früheren Ueberzeugungen zu solgen. Alle bewiesene Duldsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, den dieses nisshandelte Volk die Unterdrücker seiner heiligsten Freiheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wieder erlangten Nechte, und seinen Haß gegen die aufgedrungene Religion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer Verkündiger.

Unterdessen war der Succurs, den die kaiserlichen Generale von Sötzund von Tiesen bach aus Schlesien herbeissührten, in Böhmen angelangt, wo einige Regimenter des Grafen Tilly aus der obern Psalz zu ihm stießen. Ihn zu zerstreuen, ehe sich seine Macht verzuehrte, rückte Arnheim mit einem Theil der Armee aus Prag ihm intgegen und that bei Nimburg an der Elbe einen muthigen Angrissussenschaften Verschanzungen. Nach einem hitzigen Gesechte schlug er

endlich, nicht ohne großen Verluft, die Feinde aus ihrem befestigten Lager und zwang sie durch die Heftigkeit seines Feuers, den Rudweg über die Elbe zu nehmen und die Brücke abzubrechen, die fie herüber gebracht hatte. Doch konnte er nicht verhindern, daß ihm die Raiser= lichen nicht in mehrern kleinen Gefechten Abbruch thaten und die Aroaten selbst bis an die Thore von Prag ihre Streifereien erstreckten. Die glänzend und viel versprechend auch die Sachsen den böhmischen Feldzug eröffnet hatten, so rechtfertigte der Erfolg doch keineswegs Guftav Abolphs Erwartungen. Anstatt mit unaufhaltsamer Gewalt die errungenen Vortheile zu verfolgen, durch das bezwungene Böhmen sich zu der schwedischen Armee durchzuschlagen und in Bereinigung mit ihr den Mittelpunkt der kaiferlichen Macht anzugreifen, schwächten fie sich in einem anhaltenden kleinen Krieg mit dem Feinde, wobei der Vortheil nicht immer auf ihrer Seite war und die Zeit für eine größere Unternehmung fruchtlos verschwendet wurde. Aber Johann Georgs nachfolgendes Betragen decte bie Triebfedern auf, welche ihn abgehalten hatten, sich seines Vortheils über den Raifer zu bedienen und die Entwürfe des Königs von Schweden durch eine zwedmäßige Wirksamkeit zu befördern.

Der größte Theil von Böhmen war jest für den Raiser verloren und die Sachsen von dieser Seite her gegen Desterreich im Anzug, während daß der schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Bayern nach den kaiserlichen Erbstaaten einen Weg sich bahnte. Gin langer Krieg hatte die Kräfte der öfterreichischen Monarchie verzehrt, die Länder erschöpft, die Armeen vermindert. Dahin war der Ruhm ihrer Siege, das Vertrauen auf Unüberwindlichkeit, der Gehorsam, die gute Mannszucht der Truppen, welche dem schwedischen Heer führer eine so entschiedene Ueberlegenheit im Felde verschaffte. waffnet waren die Bundesgenossen des Raisers, oder die auf sie selbs bereinstürmende Gefahr batte ihre Treue erschüttert. Selbst Maxi milian von Bagern, Defterreichs mächtigfte Stute, ichien bei verführerischen Einladungen zur Neutralität nachzugeben; die ver bächtige Allianz dieses Fürsten mit Frankreich hatte den Raiser läng schon mit Besorgniffen erfüllt. Die Bischöfe von Bürzburg und Bam berg, der Kurfürst von Mainz, der Herzog von Lothringen, warel

aus ihren Ländern vertrieben, oder boch gefährlich bedroht; Trier stand im Begriff, sich unter frangofischen Schutz zu begeben. Spaniens Baffen beschäftigte die Tapferkeit der Sollander in den Nieder: landen, mahrend daß Guftav Adolph fie vom Itheinstrom gurud: ichlug; Polen fesselte noch der Stillstand mit diesem Fürsten. Die ungarischen Grenzen bedrohte der siebenbürgische Fürst Ragoty, ein Nachfolger Bethlen Gabors und der Erbe seines unruhigen Beistes; die Pforte selbst machte bedenkliche Buruftungen, den gunstigen Zeitpunkt zu nuten. Die meisten protestantischen Reichsftanbe, fühn gemacht burch bas Waffenglud ihres Beschützers, hatten öffent: lich und thätlich gegen ben Raifer Partei ergriffen. Alle Hilfsquellen, welche sich die Frechheit eines Tilly und Wallenstein durch gewaltsame Erpressungen in diesen Ländern geöffnet hatte, waren nunmehr vertrodnet, alle dieje Werbeplate, dieje Magazine, dieje Zufluchts: örter für den Raiser verloren, und der Krieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde Roften beftritten werden. Seine Bedrängniffe vollkommen zu machen, entzündet sich im Land ob der Enns ein gefährlicher Aufruhr; der unzeitige Bekehrungseifer der Regierung bewaffnet das protestantische Landvolk, und der Fanatismus schwingt seine Factel, indem der Feind schon an den Pforten des Reichs stürmt. Nach einem so langen Glücke, nach einer jo glänzenden Reibe von Siegen, nach fo herrlichen Eroberungen, nach jo viel unnut versprittem Blute, sieht sich ber österreichische Monarch zum zweitenmal an den= selben Abgrund geführt, in den er beim Antritt seiner Regierung zu fturgen brobte. Ergriff Bapern die Neutralität, widerstand Rursachsen der Verführung und entschloß sich Frankreich, die spanische Macht zugleich in den Niederlanden, in Italien und Catalonien anzufallen, jo stürzte ber stolze Bau von Desterreichs Große gusammen, Die alliierten Kronen theilten sich in seinen Raub, und der deutsche Staatsförper fab einer ganglichen Bermandlung entgegen.

Die ganze Reihe dieser Unglücksfälle begann mit der Breitensfelder Schlacht, deren unglücklicher Ausgang den längst schon entsichiedenen Verfall der österreichischen Macht, den bloß der täuschende Schimmer eines großen Namens versteckt hatte, sichtbar machte. Ging man zu den Ursachen zurück, welche den Schweden eine so

furchtbare Ueberlegenheit im Felde verschafften, so fand man sie größtentheils in der unumschränkten Gewalt ihres Anführers, der alle Rräfte seiner Bartei in einem einzigen Bunkte vereinigte und, durch keine höhere Autorität in seinen Unternehmungen gefesselt, vollkom: mener Herr jedes gunftigen Augenblicks, alle Mittel zu seinem 3wede beherrschte und von niemand als sich selbst Gesetze empfing. Aber seit Wallensteins Abdankung und Tillys Niederlage zeigte sich auf Seiten des Raisers und der Ligue von diesem allen gerade das Widerspiel. Den Generalen gebrach es an Ansehen bei den Truppen und an der so nöthigen Freiheit zu handeln, den Soldaten an Gehor: sam und Mannszucht, den zerstreuten Corps an übereinstimmender Wirksamkeit, den Ständen an gutem Willen, den Oberhäuptern an Eintracht, an Schnelligkeit des Entschluffes und an Festigkeit bei Bollstreckung besselben. Nicht ihre größere Macht, nur der bessere Gebrauch, den sie von ihren Kräften zu machen wußten, war es, was den Feinden des Kaisers ein so entschiedenes Uebergewicht gab. Nicht an Mitteln, nur an einem Geifte, der fie anzuwenden Fähigkeit und Bollmacht besaß, fehlte es der Lique und dem Raiser. Hätte Graf Tilly auch nie seinen Ruhm verloren, so ließ das Mißtrauen gegen Bapern doch nicht zu, das Schicksal der Monarchie in die hände eines Mannes zu geben, der seine Unhänglichkeit an das baperische Haus nie verleuanete. Ferdinands dringenostes Bedürfniß war also ein Feldberr, der gleich viel Erfahrenheit besaß, eine Armee zu bilden und anzuführen, und der seine Dienste dem öfterreichischen Saufe mit blinder Ergebenheit widmete.

Die Wahl eines solchen war es, was nunmehr den geheimen Rath des Kaisers beschäftigte und die Mitglieder desselben unter einsander entzweite. Einen König dem andern gegenüber zu stellen und durch die Gegenwart ihres Herrn den Muth der Truppen zu entslammen, stellte sich Ferdinand im ersten Feuer des Afsetts selbst als den Führer seiner Armee dar; aber es kostete wenig Mühe, einen Entschluß umzustoßen, den nur Verzweislung eingab und das erste ruhige Nachdenken widerlegte. Doch was dem Kaiser seine Würde und die Last des Regentenamts verbot, erlaubten die Umstände seinem Sohne, einem Jüngling von Fähigkeit und Muth, auf den

pie österreichischen Unterthanen mit frohen Hoffnungen blickten. Schon purch seine Geburt zur Vertheidigung einer Monarchie aufgefordert, on deren Kronen er zwei ichon auf seinem Saupte trug, verband Berdinand der Dritte, Konig von Bohmen und Ungarn, mit der natürlichen Würde des Thronfolgers die Achtung der Armeen und die volle Liebe der Bolker, deren Beistand ihm zu Führung des Kriegs so unentbehrlich war. Der geliebte Thronfolger allein durfte a magen, dem hartbeschwerten Unterthan neue Lasten aufzulegen; ur seiner personlichen Gegenwart bei ber Urmee ichien es aufbepalten zu fein, die verderbliche Gifersucht der Saupter zu ersticken ind die erichlaffte Mannszucht ber Truppen burch die Rraft feines Ramens zu der vorigen Strenge gurudguführen. Gebrach es auch bent Lunglinge noch an der nöthigen Reife des Urtheils, Klugheit und triegserfahrung, welche nur durch Uebung erworben wird, jo fonnte nan biejen Mangel burch eine gludliche Wahl von Rathgebern und Bebilfen erfeten, die man unter ber Hulle jeines Namens mit ber jöchsten Autorität befleibete.

So icheinbar die Grunde waren, womit ein Theil der Minister iefen Vorschlag unterftutte, jo große Schwierigkeiten feste ihm bas Nistrauen, vielleicht auch die Gifersucht des Raisers und die verweifelte Lage ber Dinge entgegen. Wie gefährlich mar es, bas gange Schicffal ber Monarchie einem Jüngling anzuvertrauen, ber frember führung felbst fo bedürftig mar! Die gewagt, bem größten Feldherrn eines Jahrhunderts einen Unfänger entgegen zu stellen, beffen Sabigit zu biefem wichtigen Posten noch burch feine Unternehmung ge= ruft, bessen Name, von dem Ruhme noch nie genannt, viel gu aftlos mar, um der muthlojen Urmee im voraus ben Gieg gu verürgen! Welche neue Last zugleich für ben Unterthan, ben kostbaren staat ju bestreiten, ber einem foniglichen Seerführer gufam und ben er Dahn bes Zeitalters mit feiner Gegenwart beim Seer ungerennlich verknüpfte! Die bedenklich endlich für den Pringen felbst, ine politische Laufbahn mit einem Umte gu eröffnen, bas ihn gur beifel feines Bolts und gum Unterdrücker ber Lander machte, bie er inftig beherrichen follte!

lind bann war es noch nicht bamit gethan, ben Feldherrn für

vie Armee aufzusuchen; man nußte auch die Armee für den Feld herrn finden. Seit Wallensteins gewaltsamer Entsernung hatt sich der Kaiser mehr mit liguistischer und baverischer Hilfe als durd eigene Armeen vertheidigt, und eben diese Abhängigkeit von zwei deutigen Freunden war es ja, der man durch Aufstellung eines eigener Generals zu entsliehen suchte. Welche Möglichkeit aber, ohne die alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeisternden Namer eines siegreichen Feldherrn eine Armee aus dem Nichts hervorzurussen—und eine Armee, die es an Mannszucht, an kriegerischem Geist und an Fertigkeit mit den geübten Schaaren des nordischen Eroberers ausnehmen konnte? In ganz Europa war nur ein einziger Mann der solch eine That gethan, und diesem Sinzigen hatte man ein tödtliche Kränkung bewiesen.

Jest endlich war der Zeitpunkt herbeigerückt, der dem beleidigter Stolze des Herzogs von Friedland eine Genugthuung ohne Gleiche verschaffte. Das Schickfal selbst hatte sich zu seinem Nächer aufgestellt und eine ununterbrochene Reihe von Unglücksfällen, die seit der Tage seiner Abdankung über Desterreich hereinstürmte, dem Kaiser selb das Geständniß entrissen, daß mit diesem Feldherrn sein rechter Ariihm abgehauen worden sei. Jede Niederlage seiner Truppen erneuer diese Wunde, jeder verlorne Plat warf dem betrogenen Monarche seine Schwäche und seinen Undank vor. Glücklich genug, hätte er i dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Heere, nur eine Bertheidiger seiner Staaten verloren — aber er fand in ihm eine Feind, und den gefährlichsten von allen, weil er gegen den Strei des Berräthers am wenigsten vertheidigt war.

Entfernt von der Kriegsbühne und zu einer folternden U thätigkeit verurtheilt, während daß seine Rebenbuhler auf dem Fel des Ruhms sich Lorbeern sammelten, hatte der stolze Herzog de Wechsel des Glücks mit verstellter Gelassenheit zugesehen und ischimmernden Gepränge eines Theaterhelden die düstern Entwürseines arbeitenden Geistes verborgen. Von einer glühenden Leideschaft aufgerieden, während daß eine fröhliche Außenseite Ruund Müßiggang log, brütete er still die schreckliche Geburt der Rabegierde und Ehrsucht zur Neise, und näherte sich langsam, aber sid

bem Ziele. Erloschen war alles in seiner Erinnerung, was er durch ben Raiser geworden war; nur was er für den Raiser gethan hatte, stand mit glühenden Zügen in sein Gedächtniß geschrieben. Seinem unersättlichen Durft nach Größe und Macht war der Undank des Raifers willfommen, der seinen Schuldbrief zu gerreißen und ihn jeder Pflicht gegen den Urheber seines Glücks zu entbinden schien. Entsündigt und gerechtfertigt erschienen ihm jest die Entwürfe feiner Chriucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiedervergeltung. In eben bem Maß, als sein äußerer Wirkungstreis sich verengte, erweiterte fic die Welt seiner Soffnungen, und seine schwärmende Ginbildungs: fraft verlor sich in unbegrenzten Entwürfen, die in jedem andern Ropf als dem seinigen nur der Wahnsinn erzeugen kann. Go hoch, als ber Mensch nur immer durch eigene Kraft sich zu erheben vermag, hatte sein Verdienst ihn emporgetragen; nichts von allem dem. was bem Privatmann und Bürger innerhalb seiner Pflichten erreichbar bleibt, hatte das Glück ihm verweigert. Bis auf den Augenblick seiner Entlassung hatten seine Unsprüche keinen Widerstand, sein Chraeig feine Grenzen erfahren; der Schlag, der ihn auf dem Regensburger Reichstag zu Boden streckte, zeigte ihm den Unterschied zwischen ur: prünglicher und übertragener Gewalt, und den Abstand bes Unterthans von dem Gebieter. Aus dem bisherigen Taumel seiner Berrichergröße durch diesen überraschenden Glückswechsel aufgeschreckt, eerglich er die Macht, die er besessen, mit derjenigen, durch welche ie ihm entriffen wurde, und sein Chraciz bemerkte die Stufe, die auf ber Leiter des Glücks noch für ihn zu ersteigen war. Erst nachdem r das Gewicht der höchsten Gewalt mit schmerzhafter Wahrheit er: ahren, streckte er lüstern die Hände darnach aus; der Raub, der an hm selbst verübt wurde, machte ihn zum Räuber. Durch keine Beeidigung gereigt, batte er folgsam seine Bahn um die Majestat bes thrones beschrieben, zufrieden mit dem Ruhme, der glänzendste seiner trabanten zu fein; erst nachdem man ihn gewaltsam aus seinem treise stieß, verwirrte er bas System, bem er angehörte, und stürzte d zermalmend auf seine Sonne.

Gustav Abolph durchwanderte den deutschen Norden mit egendem Schritte; ein Plat nach dem andern ging an ihn verloren,

und bei Leipzig fiel der Kern der kaiserlichen Macht. Das Gerücht dieser Niederlagen drang bald auch zu Wallensteins Ohren, ber, Brag in die Dunkelheit des Privatstandes zurückgeschwunden, aus ruhiger Ferne den tobenden Kriegssturm betrachtete. Was die Brust aller Katholiken mit Unruhe erfüllte, verkündigte ihm Größe und Glück; nur für ihn arbeitete Guftav Abolph. Kaum hatte der Lettere angefangen, sich durch seine Kriegsthaten in Achtung zu seben, so verlor der Herzog von Friedland keinen Augenblick, seine Freund: schaft zu suchen und mit diesem glücklichen Feinde Desterreichs gemeine Sache zu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, der dem Rönige von Schweden ichon längst seine Dienste gewidmet, übernahm es, dem Monarchen Wallenfteins Glüdwünsche zu überbringen und ihn zu einem engern Bündnisse mit dem Herzog einzuladen. Fünfzehntausend Mann begehrte Wallenstein von dem Könige, um mit Hilfe derfelben und mit den Truppen, die er felbst zu werben sich anheischig machte, Böhmen und Mähren zu erobern, Wien zu überfallen, und den Raiser, seinen Herrn, bis nach Italien zu verjagen. So fehr das Unerwartete dieses Antrags und das Uebertriebene ber gemachten Versprechungen das Mißtrauen Gustav Abolphe erregte, so war er doch ein zu guter Kenner des Verdienstes, um einen so wichtigen Freund mit Kaltsinn gurudzuweisen. Nachdem aber Wallenstein, durch die günftige Aufnahme dieses ersten Versuchs ermuntert, nach der Breitenfelder Schlacht feinen Untrag erneuerte und auf eine bestimmte Erklärung brang, trug der vorsichtige Monard Bedenken, an die chimärischen Entwürfe dieses verwegenen Ropfs seinen Ruhm zu wagen und der Redlichkeit eines Mannes, der sid ihm als Verräther ankundigte, eine so zahlreiche Mannschaft anzu vertrauen. Er entschuldigte sich mit der Schwäche seiner Armee, di auf ihrem Zug in das Reich durch eine so starke Verminderung leider würde, und verscherzte aus übergroßer Borsicht vielleicht die Gelegen beit, den Krieg auf das schnellste zu endigen. Bu spät versuchte er i der Folge die zerrissenen Unterhandlungen zu erneuern; der günstig Moment war vorüber, und Wallenfteins beleidigter Stolz verga ibm diese Geringschätzung nie.

Aber diese Weigerung des Königs beschleunigte wahrscheinlie

nur den Bruch, den die Form diefer beiden Charaftere gang unvermeiblich machte. Beide geboren, Gesetze zu geben, nicht sie zu em= pfangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben. tie mehr als jede andere Nachgiebigkeit und gegenseitige Opfer noth: wendig macht. Wallenstein war Nichts, wo er nicht Alles war; er mußte entweder gar nicht oder mit vollkommenster Freiheit handeln. Gben so herzlich haßte Gustav Adolph jede Abhängigkeit, und wenig fehlte, daß er felbst die so vortheilhafte Berbindung mit dem frangösischen Hofe nicht zerrissen hätte, weil die Anmaßungen beffelben feinem felbstthätigen Geifte Fesseln anlegten. Jener war für die Partei verloren, die er nicht leuken durfte; dieser noch weit veniger dazu gemacht, dem Sängelbande zu folgen. Waren die ge= bieterischen Anmaßungen dieses Bundesgenoffen dem Bergog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen schon so läftig, so nußten sie ihm unerträglich sein, wenn es dazu tam, sich in die Beute zu theilen. Der stolze Monarch konnte sich herablassen, den Beistand eines rebellischen Unterthans gegen den Kaiser anzunehmen und diesen wichtigen Dienst mit königlicher Großmuth belohnen; aber nie konnte er seine eigene und aller Könige Majestät so sehr aus den Augen seten, um den Breis zu bestätigen, den die ausschweifende Ihrsucht des Herzogs darauf zu setzen wagte; nie eine nügliche Berätherei mit einer Krone bezahlen. Bon ihm also war, auch wenn jang Europa schwieg, ein furchtbarer Widerspruch zu fürchten, sobald Ballenstein nach dem böhmischen Scepter die hand ausstreckte ind er war auch in ganz Europa der Mann, der einem solchen Beto Rraft geben konnte. Durch den eignen Arm Wallen fteins zum Diftator von Deutschland gemacht, konnte er gegen diesen selbst seine Baffen kehren und sich von jeder Pflicht der Erkenntlichkeit gegen inen Berräther für losgezählt halten. Neben einem folchen Alliierten jatte also kein Wallenftein Raum; und wahrscheinlich war es die s, ticht seine vermeintliche Absicht auf den Kaiserthron, worauf er ans pielte, wenn er nach dem Tode des Königs in die Worte ausbrach: Ein Glück für mich und ihn, daß er dahin ist! Das deutsche Reich tonnte nicht zwei solche Häupter brauchen."

Der erste Versuch zur Rache an dem Hans Desterreich war sehle

geschlagen; aber fest stand der Borsat, und nur die Wahl der Mittel erlitt eine Veränderung. Was ihm bei dem König von Schweden mißlungen war, hoffte er mit minder Schwierigkeit und mehr Vortheil bei bem Aurfürsten von Sachsen zu erreichen, den er eben jo gewiß war nach feinem Willen zu lenken, als er bei Gustav Udolph daran verzweifelte. In fortdauerndem Ginverständniß mit Urnheim, seinem alten Freunde, arbeitete er von jest an an einer Berbindung mit Sachsen, wodurch er dem Raiser und dem König von Schweden gleich fürchterlich zu werden hoffte. Er konnte sich von einem Entwurfe, der, wenn er einschlug, den schwedischen Monarchen um seinen Einfluß in Deutschland brachte, befto leichter Gingang bei Johann Georg versprechen, je mehr die eifersuchtige Gemuthaart dieses Bringen durch die Macht Guftav Adolphs gereizt und seine ohne: hin schwache Neigung zu demselben durch die erhöhten Unsprüche des Rönigs erfältet ward. Gelang es ihm, Sachsen von dem schwedischen Bündniß zu trennen und in Verbindung mit demselben eine dritte Partei im Reiche zu errichten, so lag ber Ausschlag bes Krieges in seiner Sand, und er hatte durch diesen einzigen Schritt zugleich seine Rache an dem Raifer befriedigt, seine verschmähte Freundschaft an dem schwedischen König gerächt und auf dem Ruin von beiden ben Bau seiner eigenen Größe gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch seinen Zweck verfolgte, so konnte er denselben ohne den Beistand einer ihm ganz ergebenen Armee nicht zur Ausführung bringen. Diese Armee konnte so geheim nicht ge worben werden, daß am kaiserlichen Hose nicht Berdacht geschöpf und der Auschlag gleich in seiner Entstehung vereitelt wurde. Dies Armee durste ihre gesetzwidrige Bestimmung vor der Zeit nicht ersahren indem schwerlich zu erwarten war, daß sie dem Rus eines Berräthers gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn dienen würde Walle nite in mußte also unter kaiserlicher Autorität und öfsentlich werden und von dem Kaiser selbst zur unumschränkten Herrschaft übe die Truppen berechtigt sein. Wie konnte dies aber anders gescheher als wenn ihm das entzogene Generalat auß neue übertragen un die Führung des Kriegs unbedingt überlassen ward? Dennoch erlaubt ihm weder sein Stolz, noch sein Vortheil, sich selbst zu diesem Poste

u brängen und als ein Bittender von der Gnade des Kaifers eine beschränkte Macht zu erslehen, die von der Furcht desselben uneingeschränkt zu ertroßen stand. Um sich zum Herrn der Vedingungen zu nachen, unter welchen das Commando von ihm übernommen würde, nußte er abwarten, bis es ihm von seinem Herrn aufgedrungen ward.

— Dies war der Rath, den ihm Urnheim ertheilte, und dies das Biel, wornach er mit tieser Politik und rastloser Thätigkeit strebte.

Ueberzeugt, daß nur die äußerste Noth die Unentschlossenheit des Raifers besiegen und den Widerspruch Bayerns und Spaniens, seiner veiden eifriasten Gegner, unkräftig machen könne, bewieß er sich von ett an geschäftig, die Fortschritte des Feindes zu befördern und die Bedrängnisse seines Herrn zu vermehren. Sehr wahrscheinlich geschab 3 auf seine Einladung und Ermunterung, daß die Sachsen, schon uf dem Wege nach der Lausig und Schlesien, sich nach Böhmen randten und dieses unvertheidigte Reich mit ihrer Macht überschwemmen; ihre schnellen Eroberungen in demselben waren nicht weniger ein Werk. Durch den Kleinmuth, den er heuchelte, erstickte er jeden bedanken an Widerstand und überlieferte die Sauptstadt durch seinen oreiligen Abzug dem Sieger. Bei einer Zusammenkunft mit dem ichsischen General zu Raunit, wozu eine Friedensunterhandlung ihm en Vorwand darreichte, wurde wahrscheinlich das Siegel auf die berschwörung gedrückt, und Böhmens Eroberung war die erste Frucht iefer Berabredung. Indem er selbst nach Bermögen dazu beitrug, le Unglücksfälle über Desterreich zu häufen, und durch die raschen ortschritte der Schweden am Rheinstrom aufs nachdrücklichste dabei nterstütt wurde, ließ er seine freiwilligen und gedungenen Unhänger Bien über das öffentliche Unglück die heftigften Klagen führen und e Absehung des vorigen Feldherrn als den einzigen Grund der erttenen Verluste abschildern. "Dahin hätte Wallenstein es nicht mmen laffen, wenn er am Ruder geblieben wäre!" riefen jest taufend timmen, und selbst im geheimen Rathe des Raisers fand diese leinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bedrängs 1 Monarchen die Augen über die Verdienste seines Generals und 3 begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Albhängigkeit von Bayern und der Lique unerträglich; aber eben diefe Abhängigkeit verstattete ihm nicht, sein Mißtrauen zu zeigen und duck Burudberufung des Herzogs von Friedland ben Aurfürsten aufzu bringen. Jest aber, ba die Noth mit jedem Tage ftieg und die Schwäche des baverischen Beistandes immer sichtbarer wurde, bedachte er sid nicht länger, den Freunden des Herzogs sein Dhr zu leihen und ihr Vorschläge wegen Zurüdberufung dieses Feldherrn in Ueberlegung 31 nehmen. Die unermeflichen Reichthümer, die der Lettere befaß, die allgemeine Achtung, in der er ftand, die Schnelligkeit, womit er fechs Jahre vorher ein heer von vierzigtausend Streitern ins Feli gestellt, der geringe Kostenauswand, womit er dieses zahlreiche Bee unterhalten, die Thaten, die er an der Spite desselben verrichtet der Cifer endlich und die Treue, die er für des Raisers Chre bewieser hatte, lebten noch in dauerndem Andenken bei dem Monarchen un' stellten ihm den Berzog als das schicklichste Werkzeug dar, das Gleich gewicht der Waffen zwischen den friegführenden Mächten wieder her zustellen, Desterreich zu retten und die katholische Religion aufred zu erhalten. Wie empfindlich auch der kaiferliche Stolz die Erniedrigun fühlte, ein so unzweideutiges Geständniß seiner ehemaligen Ueber eilung und seiner gegenwärtigen Noth abzulegen, wie fehr es ih ichmerate, von der Sobe seiner Serrscherwurde zu Bitten berabzusteiger wie verdächtig auch die Treue eines so bitter beleidigten und unversöhnlichen Mannes war, wie laut und nachdrücklich endlich audie spanischen Minister und der Kurfürst von Bayern ihr Mißfalle über diesen Schritt zu erkennen gaben, so siegte jest die bringen Noth über jede andere Betrachtung, und die Freunde des Herzoi erhielten den Auftrag, seine Gesinnungen zu erforschen und ihm t Möglichkeit seiner Wiederherstellung von ferne zu zeigen.

Unterrichtet von allem, was im Kabinet des Kaisers zu seine Bortheil verhandelt wurde, gewann dieser Herrschaft genug über si selbst, seinen innern Triumph zu verbergen und die Rolle des Gleigültigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gekommen, und se stolzes Herz frohlockte, die erlittene Kränkung dem Kaiser mit voll Zinsen zu erstatten. Mit kunstvoller Beredsankeit verbreitete sich über die glückliche Ruhe des Privatlebens, die ihn seit sein

atfernung von dem politischen Schauplatz beselige. Zu lange, erklärte, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekostet, um siem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Fürstengunst szuopfern. Alle seine Begierden nach Größe und Macht seien außelöscht und Nuhe das einzige Ziel seiner Wünsche. Um ja keine Unschuld zu verrathen, schlug er die Einladung an den Hof des Kaisers 13, rückte aber doch dis nach Znaim in Mähren vor, um die Unterzandlungen mit dem Hose zu erleichtern.

Anfangs versuchte man, die Größe der Gewalt, welche ihm ein= eräumt werden sollte, durch die Gegenwart eines Aufsehers zu ichränken und durch diese Auskunft den Aurfürsten von Bayern n so eber zum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordneten bes aifers, von Questenberg und von Werdenberg, die, als te Freunde des Herzogs, zu dieser schlüpfrigen Unterhandlung geaucht wurden, hatten den Befehl, in ihrem Antrage an ihn des Königs n Ungarn zu erwähnen, der bei der Armee zugegen sein und unter tallen fteins Führung die Kriegskunft erlernen follte. Aber schon e bloke Nennung dieses Namens drohte die ganze Unterhandlung zerreißen. "Nie und nimmermehr," erklärte ber Herzog, "würde einen Gehilfen in seinem Umte dulden, und wenn es Gott felbst ire, mit dem er das Commando theilen sollte." Aber auch noch nn, als man von diesem verhaßten Bunkt abgestanden war, er= öpfte der kaiserliche Günstling und Minister, Fürst von Eggen= lrg, Wallen steins standhafter Freund und Berfechter, den man Berson an ihn abgeschickt hatte, lange Zeit seine Beredsamkeit geblich, die verstellte Abneigung des Herzogs zu besiegen. "Der pnarch," geftand der Minister, "habe mit Wallenstein den kost= leften Stein aus feiner Krone verloren; aber nur gezwungen und werstrebend habe er diesen, genug bercuten, Schritt gethan, und fie Hochachtung für den Herzog sei unverändert, seine Gunft ihm voerloren geblieben. Zum entscheidenden Beweise davon diene bas affcließende Vertrauen, das man jett in seine Treue und Fähigkeit le, die Fehler seiner Vorgänger zu verbessern und die ganze Gestalt Dinge zu verwandeln. Groß und edel würde es gehandelt sein, shen gerechten Unwillen dem Wohl des Baterlandes zum Opfer zu

bringen; groß und seiner würdig, die übeln Nachreden seiner Gegne durch die verdoppelte Wärme seines Eisers zu widerlegen. Dieser Sieg über sich selbst," schloß der Fürst, "würde seinen übrigen unerreich baren Verdiensten die Krone aufsetzen und ihn zum größten Maniseiner Zeit erklären."

So beschämende Geständniffe, so ichmeichelhafte Versicherunger schienen endlich den Zorn des Herzogs zu entwaffnen; doch nicht eber als bis sich sein volles Herz aller Vorwürfe gegen den Raifer ent laden, bis er den ganzen Umfang seiner Verdienste in prahlerischen Pomp ausgebreitet und den Monarchen, der jett seine Silfe brauchte aufs tieffte erniedrigt hatte, öffnete er fein Ohr den lockenden Un trägen des Ministers. Als ob er nur der Kraft dieser Gründe nad gebe, bewilligte er mit stolzer Großmuth, was der feurigste Wunse seiner Seele war, und begnadigte den Abgesandten mit einem Strab von Hoffnung. Aber weit entfernt, die Verlegenheit des Raisers dur eine unbedingte volle Gewährung auf einmal zu endigen, erfüllte bloß einen Theil seiner Forderung, um einen desto größern Preis auf b übrige wichtigere Hälfte zu setzen. Er nahm das Commando an, ab nur auf drei Monate; nur um eine Armee auszurüften, nicht f selbst anguführen. Bloß seine Kähigkeit und Macht wollte er dur biesen Schöpfungsatt tund thun und dem Raiser die Größe der Hilfe in d Nähe zeigen, deren Gewährung in Wallenfteins Sänden stänt lleberzeugt, daß eine Armee, die sein Name allein aus dem Nich gezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Nichts zurückehren würde, sol sie ihm nur zur Lockspeise dienen, seinem Herrn desto wichtigere Bew ligungen zu entreißen; und doch wünschte Ferdinand fich Blu daß auch nur so viel gewonnen war.

Nicht lange säumte Wallenstein, seine Zusage wahr zu mache welche ganz Deutschland als chimärisch verlachte und Gust av Adol' selbst übertrieben sand. Aber lange schon war der Grund zu die Unternehmung gelegt, und er ließ jest nur die Maschinen spiele die er seit mehreren Jahren zu diesem Endzweck in Gang gebra hatte. Kaum verbreitete sich das Gerücht von Wallen steins Rüsturals von allen Enden der österreichischen Monarchie Schaaren priegern herbeieilten, unter diesem erfahrnen Feldherrn ihr Glück.

versuchen. Viele, welche schon ehedem unter seinen Fahnen gefochten jatten, seine Größe als Augenzeugen bewundert und seine Großmuth erfahren hatten, traten bei biefem Rufe aus der Dunkelheit hervor, jum zweitenmal Ruhm und Beute mit ihm zu theilen. Die Größe ves versprochenen Soldes lockte Tausende herbei, und die reichliche Verpflegung, welche bem Soldaten auf Koften des Landmanns zu Theil wurde, war für den lettern eine unüberwindliche Reizung, lieber selbst diesen Stand zu ergreifen, als unter bem Druck besselben zu erliegen. Alle öfterreichischen Brovinzen strengte man an, zu dieser tostbaren Rüftung beizutragen; fein Stand blieb von Taren verschont; von der Kopfsteuer befreite keine Würde, kein Privilegium. Der spanische Hof, wie der König von Ungarn, verstanden sich zu einer beträchtlichen Summe; die Minister machten ansehnliche Schenkungen, und Wallenstein selbst ließ es sich zweimalhunderttausend Thaler von seinem eigenen Vermögen kosten, die Ausruftung zu beschleunigen. Die ärmeren Officiere unterstütte er aus seiner eigenen Rasse, und burch fein Beispiel, burch glanzende Beforderungen und noch glan: zendere Bersprechungen reizte er die Bermögenden, auf eigene Roften Truppen anzuwerben. Wer mit eigenem Geld ein Corps aufstellte, war Commandeur beffelben. Bei Anstellung der Officiere machte die Religion keinen Unterschied; mehr als ber Glaube galten Reichthum, Tapferteit und Erfahrung. Durch diefe gleichförmige Gerechtigkeit gegen die verschiedenen Religionsverwandten, und mehr noch durch die Erklärung, daß die gegenwärtige Rustung mit der Religion nichts zu ichaffen habe, wurde der protestantische Unterthan beruhigt und zu gleicher Theilnahme an den öffentlichen Laften bewogen. Zugleich verfäumte der Herzog nicht, wegen Mannschaft und Geld in eigenem Namen mit auswärtigen Staaten zu unterhandeln. Den Herzog von Lothringen gewann er, zum zweitenmal für den Raiser zu giehen; Bolen mußte ihm Rojaken, Italien Kriegsbedürfnisse liefern. Noch che der dritte Monat verstrichen war, belief sich die Armee, welche in Mähren versammelt wurde, auf nicht weniger als vierzigtausend Röpfe, größtentheils aus dem Ueberrest Böhmens, aus Mähren, Schlesien und den deutschen Provinzen des Hauses Desterreich gezogen. Was jedem unausführbar geschienen, hatte Wallenftein, zum

Erstaunen von ganz Europa, in dem kürzesten Zeitraume vollendet. So viele Tausende, als man vor ihm nicht Hunderte gehofft hatte zusammen zu bringen, hatte die Zauberkraft seines Namens, seines Goldes und seines Genies unter die Waffen gerusen. Mit allen Erstordernissen dis zum Uebersluß ausgerüstet, von kriegsverständigen Officieren besehligt, von einem siegversprechenden Enthusiasmus entsslammt, erwartete diese neugeschaffne Armee nur den Wink ihres Ansührers, um sich durch Thaten der Kühnheit seiner würdig zu zeigen.

Sein Versprechen hatte der Herzog erfüllt, und die Armee stand sertig im Felde; jest trat er zurück und überließ dem Raiser, ihr einen Kührer zu geben. Aber es murde eben so leicht gewesen sein, noch eine zweite Urmee, wie diefe war, zu errichten, als einen andern Chef, außer Ballenftein, für fie aufzufinden. Diefes vielversprechende Heer, die lette Hoffnung des Kaisers, war nichts als ein Blendwerk, sobald der Zauber sich löste, der es ins Dasein rief; durch Wallenftein ward es, ohne ihn schwand es, wie eine magische Schöpfung, in sein voriges Nichts dabin. Die Officiere waren ihm entweder als seine Schuldner verpflichtet oder als seine Gläubiger aufs engste an sein Interesse, an die Fortdauer seiner Macht geknüpft; die Regimen: ter batte er seinen Verwandten, seinen Geschöpfen, seinen Günftlingen untergeben. Er und kein Anderer war der Mann, den Truppen die ausschweisenden Versprechungen zu halten, wodurch er sie in seinen Dienst gelockt hatte. Sein gegebenes Wort war die einzige Sicherheit für die fühnen Erwartungen aller; blindes Vertrauen auf seine 2011: gewalt das einzige Band, das die verschiedenen Antriebe ihres Cifers in einem lebendigen Gemeingeift zusammenhielt. Geschehen war es um das Glück jedes Einzelnen, sobald berjenige zurücktrat, der sich für die Erfüllung deffelben verbürgte.

So wenig es dem Herzog mit seiner Weigerung Ernst war, st glücklich bediente er sich dieses Schreckmittels, dem Kaiser die Geneh migung seiner übertriebenen Bedingungen abzuängstigen. Die Fort schritte des Feindes machten die Gesahr mit jedem Tage dringender und die Hilse war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der all gemeinen Noth ein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten = und letztenmal erhielt also der Fürst von Eggenberg Besehl, seiner freund, weld hartes Opfer es auch kosten möchte, zu Uebernehmung es Commando zu bewegen.

Bu Znaim in Mahren fand er ibn, von den Truppen, nach beren Befit er ben Kaifer luftern machte, prablerisch umgeben. Wie einen flebenden empfing ber ftolze Unterthan ben Abgejandten feines Geieters. "Nimmermehr," gab er gur Untwort, "tonne er einer Dieerherstellung trauen, die er einzig nur ber Extremität, nicht ber Berechtigkeit des Raisers verdanke. Jest zwar suche man ihn auf, a bie Noth aufs höchste gestiegen und von feinem Urme allein noch Rettung ju hoffen fei; aber ber geleistete Dienst merbe feinen Urheber ald in Bergeffenheit bringen und die vorige Sicherheit ben vorigen Indank zurudführen. Sein ganger Ruhm ftebe auf dem Spiele, wenn r bie von ihm geschöpften Erwartungen täufde, sein Glud und feine Aube, wenn es ihm gelänge, fie ju befriedigen. Bald murde ber Ite Neid gegen ihn aufwachen und der abhängige Monarch fein Beenten tragen, einen entbehrlichen Diener gum gmeitenmal ber Conenieng aufzuopfern. Beffer für ihn, er verlaffe gleich jest und aus reier Wahl einen Posten, von welchem früher ober später bie Rabalen einer Gegner ihn boch herabstürzen murden. Sicherheit und Zufrieenbeit erwarte er nur im Schoofe des Privatlebens, und bloß um en Raiser zu verbinden, habe er sich auf eine Zeit lang, ungern enug, feiner gludlichen Stille entzogen."

Des langen Gautelspiels müde, nahm der Minister jest einen rnschaftern Ion an und bedrohte den Halsstarrigen mit dem ganzen derne des Monarchen, wenn er auf seiner Widersehung beharren wurde. "Tief genug," erklärte er, "habe sich die Majestät des Kaiers erniedrigt, und, anstatt durch ihre Herablassung seine Großmuth 1 rühren, nur seinen Stolz gekiselt, nur seinen Starrsinn vermehrt. sollte sie dieses große Opser vergeblich gebracht haben, so stehe er icht dafür, daß sich der Flehende nicht in den Herrn verwandle und er Monarch seine beleidigte Würde nicht an dem rebellischen Unterdan räche. Wie sehr auch Ferdinand geschlt haben möge, so könne er Kaiser Unterwürfigkeit sordern; irren könne der Mensch, aber er Herrscher nie seinen Fehltritt bekonnen. Habe der Herzog von riedland durch ein unverdientes Urtheil gesitten. so gebe es einen

Ersat für jeden Verlust, und Munden, die sie selbst geschlagen, könne die Majestät wieder heilen. Fordere er Sicherheit für seine Person und seine Würden, so werde die Billigkeit des Kaisers ihm keine gerechte Forderung verweigern. Die verachtete Majestät allein lasse sich durch keine Büßung versöhnen, und der Ungehorsam gegen ihre Beschle vernichte auch das glänzendste Verdienst. Der Kaiser bedürfe seiner Dienste, und als Kaiser fordere er sie. Welchen Preis er auch darauf sehen möge, der Kaiser werde ihn eingehen. Aber Gehorsam verlange er, oder das Gewicht seines Jorns werde den wider spänstigen Diener zermalmen."

Wallenstein, bessen weitläusige Besitzungen, in die öster reichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaisers jeden Augenblick bloßgestellt waren, fühlte lebhaft, daß diese Drohung nich eitel sei; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckigkei endlich besiegte. Gerade dieser gebieterische Ton verrieth ihm nur zweutlich die Schwäche und Verzweislung, woraus er stammte, und di Willsährigkeit des Kaisers, jede seiner Forderungen zu genehmiger überzeugte ihn, daß er am Ziel seiner Wünsche sei. Jest also ga er sich der Veredsamkeit Eggenberg überwunden und verließ ihr

um seine Forderungen aufzuseten.

Nicht ohne Bangigkeit sah der Minister einer Schrift entgeger worin der stolzeste der Diener dem stolzesten der Fürsten Gesete z geben sich erdreistete. Aber wie klein auch das Vertrauen war, de er in die Bescheidenheit seines Freundes setzte, so überstieg doch dausschweisende Inhalt dieser Schrift bei weitem seine bängsten E wartungen. Eine unumschränkte Oberherrschaft verlangte Walleste in über alle deutschen Armeen des österreichischen und spanisch Hauses und unbegrenzte Vollmacht, zu strasen und zu belohne Weder dem König von Ungarn, noch dem Kaiser selbst solle es vergönnt sein, bei der Armee zu erscheinen, noch weniger eine Handlunder Autorität darin auszuüben. Keine Stelle solle der Kaiser bei t Armee zu vergeben, keine Belohnung zu verleihen haben, kein Gn denbrief desselben ohne Wallenste ins Bestätigung gültig seilleber alles, was im Reiche consisciert und erobert werde, solle t Herzog von Friedland allein, mit Ausschließung aller kaiserlichen u

Reichsgerichte, zu verfügen haben. Zu seiner ordentlichen Belohnung müsse ihm ein kaiserliches Erbland und noch ein anderes der im Reiche eroberten Länder zum außerordentlichen Geschenk überlassen werden. Jede österreichische Provinz solle ihm, sobald er derselben bedürsen würde, zur Zuslucht geöffnet sein. Außerdem verlangte er die Versicherung des Herzogthums Medlenburg bei einem künstigen Frieden und eine förmliche frühzeitige Auskündigung, wenn man für nöthig sinden sollte, ihn zum zweitenmal des Generalats zu entsepen.

Umsonst bestürmte ihn ber Minister, Diese Forderungen zu mäßigen, burch welche ber Raifer aller feiner Couveranetaterechte über die Truppen beraubt und zu einer Kreatur seines Feldberrn erniedrigt wurde. Bu fehr hatte man ihm die Unentbehrlichkeit seiner Dienste verratben, um jest noch bes Preijes Meister zu sein, womit fie ertauft werben follten. Wenn ber Zwang ber Umftanbe ben Raifer nöthigte, diese Forderungen eingugeben, jo mar es nicht bloker Untrieb ber Rachsucht und bes Stolzes, ber ben Bergog veranlaßte, sie zu machen. Der Plan zur fünftigen Emporung war entworfen, und dabei konnte keiner der Vortheile gemißt werden, deren fich Wals Ienstein in seinem Bergleich mit dem Hose zu bemächtigen suchte. Dieser Blan erforderte, daß dem Raiser alle Autorität in Deutschland entriffen und feinem General in die Sande gespielt murde; dies mar erreicht, sobald Ferdinand jene Bedingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, den Wallenstein von seiner Armee zu machen gesonnen war - von dem Zwede freilich unendlich verschieden, zu welchem fie ibm untergeben ward — erlaubte feine getheilte Gewalt, und noch weit weniger eine höhere Autorität bei dem Seere, als die seinige war. Um der alleinige Herr ihres Willens zu sein, mußte er den Truppen als der alleinige Herr ihres Schickfals erscheinen; um feinem Oberhaupte unvermerkt sich selbst unterzuschieben und auf feine eigene Berson die Souveranetätsrechte überzutragen, Die ihm von der höchsten Gewalt nur gelieben maren, mußte er die lettere sorgfältig aus ben Augen ber Truppen entfernen. Daber seine hartnäcige Beigerung, feinen Pringen bes hauses Defterreich bei bem Seere gu bulden. Die Freiheit, über alle im Reich eingezogenen und eroberten Buter nach Gutdunken zu verfügen, reichte ibm furchtbare Mittel bar,

fich Anhänger und dienstbare Werkzeuge zu erkaufen und mehr, als je ein Kaifer in Friedenszeiten sich herausnahm, den Diktator in Deutschland zu spielen. Durch das Recht, sich der öfterreichischen Länder im Nothfall zu einem Zufluchtsort zu bedienen, erhielt er freie Gewalt, den Kaifer in seinem eigenen Reich und durch seine eigene Urmee fo gut als gefangen zu halten, das Mark diefer Länder aus: gusaugen und die österreichische Dacht in ihren Grundfesten zu unterwühlen. Wie das Loos nun auch fallen modte, so hatte er durch Die Bedingungen, die er von dem Kaiser erpreßte, gleich gut für feinen Bortheil geforgt. Zeigten fich die Borfalle feinen verwegenen Entwürfen gunftig, so machte ihm dieser Bertrag mit dem Raifer ihre Ausführung leichter; widerriethen die Zeitläufte die Vollstreckung berfelben, so hatte diefer nämliche Vertrag ihn aufs glänzenofte entschädigt. Aber wie konnte er einen Bertrag für gültig halten, der seinem Oberherrn abgetrott und auf ein Verbrechen gegründet war? Die konnte er hoffen, den Kaiser durch eine Vorschrift zu binden, welche denjenigen, der so vermessen war, sie zu geben, zum Tode perdammte? Doch dieser todeswürdige Verbrecher war jett der un= entbehrlichste Mann in der Monarchie, und Ferdinand, im Berstellen geübt, bewilligte ihm alles, mas er verlangte.

Endlich also hatte die kaiserliche Kriegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Augenblick auf, da Wallenste in dem Commandostab in die Hand nahm, und ungültig war alles, was von ihm nicht aussloß. Bon den Usern der Donau bis an die Weser und den Oderstrom empfand man den belebenden Aufgang des neuen Gestirns. Ein neuer Geist fängt an, die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blickt mit Unruhe

bem veränderten Lauf der Dinge entgegen.

Je größer der Preis war, um den man den neuen Feldherrn hatte erkaufen müssen, zu so größern Erwartungen glaubte man sich am Hofe des Kaisers berechtigt; aber der Herzog übereilte sich nicht, diese Erwartungen in Erfüllung zu bringen. In der Nähe von Böhmen mit einem surchtbaren Heere, durste er sich nur zeigen, um die

geschwächte Macht ber Sachsen zu überwältigen und mit der Wiedereroberung dieses Königreichs seine neue Laufbahn glänzend zu erösse nen. Aber zufrieden, durch nichts entscheidende Kroatengesechte den Reind zu beunruhigen, ließ er ihm den besten Theil dieses Reichs um Raube und ging mit abgemessenem stillem Schritt seinem selbsti= den Ziel entgegen. Nicht die Sachsen zu bezwingen - fich mit hnen zu vereinigen, war sein Plan. Ginzig mit diesem wichtigen Berke beschäftigt, ließ er por der Sand seine Waffen ruben, um desto iderer auf dem Wege der Unterhandlung zu siegen. Nichts ließ er inversucht, den Kurfürsten von der schwedischen Allianz loszureißen, und Ferdinand felbst, noch immer zum Frieden mit diesem Brinen geneigt, billigte dies Verfahren. Aber die große Verbindlichkeit, Die man den Schweden schuldig war, lebte noch in zu frischem Un= benten bei den Sachjen, um eine jo schändliche Untreue zu erlauben; ind hätte man sich auch wirklich dazu versucht gefühlt, so ließ der weideutige Charafter Wallensteins und der schlimme Ruf der sterreichischen Politik zu der Aufrichtigkeit seiner Versprechungen kein Bertrauen faffen. Bu febr als betrügerischer Staatsmann bekannt, and er in dem einzigen Falle keinen Glauben, wo er es wahrschein= ich redlich meinte; und noch erlaubten ihm die Zeitumstände nicht, ie Aufrichtigkeit seiner Gesinnung durch Aufdedung seiner wahren Beweggründe außer Zweifel zu setzen. Ungern also entschloß er sich, urch die Gewalt der Waffen zu erzwingen, was auf dem Wege der Interhandlung mißlungen war. Schnell zog er feine Truppen zu= ammen und stand vor Prag, ehe die Sachsen biese Hauptstadt enteten konnten. Nach einer kurzen Gegenwehr der Belagerten öffnete ie Verrätherei der Kapuziner einem von seinen Regimentern den Einang, und die ins Schloß geflüchtete Besatzung streckte unter schimpf= den Bedingungen das Gewehr. Meister von der Hauptstadt, verbrach er seinen Unterhandlungen am sächsischen Hofe einen günstigern ingang, verfäumte aber dabei nicht, zu eben der Zeit, als er sie bei em General von Urnheim erneuerte, den Rachdruck derfelben urch einen entscheidenden Streich zu verstärken. Er ließ in aller ile die engen Baffe zwischen Außig und Birna besetzen, um der chsischen Urmee den Ruckzug in ihr Land abzuschneiden; aber

Arnheims Geschwindigkeit entriß sie noch glücklich der Gesahr. Nach dem Abzuge dieses Generals ergaben sich die letzen Zusluchtsörter der Sachsen, Eger und Leutmerit, an den Sieger, und schneller, als es verloren gegangen war, war das Königreich wieder seinem rechtmäßigen Herrn unterworfen.

Weniger mit dem Vortheile seines Herrn, als mit Ausführung feiner eigenen Entwürfe beschäftigt, gedachte jest Ballenftein den Krieg nach Sachsen zu spielen, um den Kurfürsten durch Berbee rung seines Landes zu einem Privatvergleich mit dem Raiser, ober vielmehr mit dem Herzog von Friedland zu nöthigen. Aber wie wenig er auch sonst gewohnt war, seinen Willen dem Zwang der Um stände zu unterwerfen, so begriff er doch jett die Nothwendigkeit seinen Lieblingsentwurf einem dringendern Geschäfte nachzuseten Während daß er die Sachsen aus Böhmen schlug, hatte Gufta: Abolph die bisher erzählten Siege am Rhein und an der Dona: erfochten und durch Franken und Schwaben den Arieg ichon an Bayern Grenzen gewälzt. Um Lechstrom geschlagen und durch den Tod de Grafen Tilly seiner besten Stüte beraubt, lag Maximilian bei Raiser dringend an, ihm den Herzog von Friedland aufs schleunigs von Böhmen aus zu hilfe zu schicken und durch Baverns Vertheid gung von Desterreich selbst die Gefahr zu entfernen. Er wandte fü mit dieser Bitte an Wallenstein selbst und forderte ihn aufs ang legentlichste auf, ihm, bis er selbst mit der Hauptarmee nachtäm einstweilen nur einige Regimenter zum Beistand zu senden. Ferd nand unterstütte mit seinem gangen Ansehen diese Bitte, und ei Eilbote nach dem andern ging an Wallenftein ab, ihn zum Marf nach der Donau zu vermögen.

Aber jest ergab es sich, wie viel der Kaiser von seiner Autorit aufgeopfert hatte, da er die Gewalt über seine Truppen und die Mazu besehlen aus seinen Händen gab. Gleichgültig gegen Maxim lians Bitten, taub gegen die wiederholten Besehle des Kaisers, bli Wallen stein müßig in Böhmen stehen und überließ den Kurfürst seinem Schicksale. Das Andenken der schlimmen Dienste, welche ih Maximilian ehedem auf dem Regensburger Reichstage bei de Kaiser geleistet, hatte sich tief in das unversöhnliche Gemüth des Herzo

eprägt, und die neuerlichen Bemühungen des Kurfürsten, seine Biedereinsetzung zu verhindern, waren ihm kein Geheimniß geblieben. sett war der Augenblick da, dieje Kränkung zu rächen, und schwer mpfand es der Kurfürst, daß er den rachgierigsten der Menschen sich um Teinde gemacht hatte. Böhmen, erklärte diefer, durfe nicht un= vertheidigt bleiben, und Desterreich könne nicht besser geschützt werden, ds wenn sich die schwedische Armee vor den bayerischen Festungen dwäche. So züchtigte er durch den Arm der Schweden seinen Feind, md während daß ein Plat nach dem andern in ihre Hände fiel, ließ r ben Kurfürsten zu Regensburg vergebens nach seiner Untunft schmach= en. Nicht eher, als bis die völlige Unterwerfung Böhmens ihm keine Entschuldigungsgründe mehr übrig ließ und die Eroberungen Gustav (bolph 3 in Bayern Defterreich felbst mit naber Gefahr bedrohten, gab r den Bestürmungen des Kurfürsten und des Kaisers nach und entschloß d zu der lange gewünschten Vereinigung mit dem Erstern, welche, nach er allgemeinen Erwartung der Ratholischen, das Schickfal des ganzen feldzugs entscheiden sollte.

Gustav Adolph selbst, zu schwach an Truppen, um es auch ur mit der Wallensteinischen Armee allein auszunehmen, fürchtete se Vereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Recht erstaunt tan, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu hr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansührer unter ch entzweite, und keine Verbindung ihrer Wassen zu einem gemeinsbastlichen Zwecke hossen ließ; und es war zu spät, diesen Fehler zu erbessern, als der Ersolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte auf die erste sichere Nachricht, die er von ihren Absichten erhielt, ach der Oberpsalz, um dem Kursürsten den Weg zu versperren; aber hon war ihm dieser zuvorgekommen und die Vereinigung bei Egertschehen.

Diesen Grenzort hatte Wallenstein zum Schauplatz des Triumpes bestimmt, den er im Begriff war über seinen stolzen Gegner zu iern. Nicht zufrieden, ihn einem Flehenden gleich zu seinen Füßen sehen, legte er ihm noch das harte Gesetz auf, seine Länder hilflos nter sich zu lassen, aus weiter Entsernung seinen Beschützer einsholen und durch diese weite Entgegenkunft ein erniedrigendes

Seständniß seiner Noth und Bedürftigkeit abzulegen. Auch dieser De müthigung unterwarf sich der stolze Fürst mit Gelassenheit. Einen harter Kampf hatte es ihm gekostet, demjenigen seine Nettung zu verdanken der, wenn es nach seinem Wunsche ging, nimmermehr diese Mach haben sollte; aber, einmal entschlossen, war er auch Mann genug jede Kränkung zu ertragen, die von seinem Entschluß unzertrennlic war, und Herr genug seiner selbst, um kleinere Leiden zu verachter wenn es darauf ankam, einen großen Zweck zu versolgen.

Aber so viel es schon gekostet hatte, diese Bereinigung nur mör lich zu machen, so schwer ward es, sich über die Bedingungen zu ver gleichen, unter welchen sie statt finden und Bestand haben sollt Einem Einzigen mußte die vereinigte Macht zu Gebote stehen, wen der Zweck der Vereinigung erreicht werden sollte, und auf beide Seiten war gleich wenig Neigung da, sich der höhern Autorität de Undern zu unterwerfen. Wenn sich Maximilian auf seine Ru fürstenwürde, auf den Glang seines Geschlechts, auf sein Unsehe im Reiche ftutte, so grundete Wallenstein nicht geringere U sprüche auf seinen Ariegsruhm und auf die uneingeschränkte Mad welche der Raiser ihm übergeben hatte. So sehr es den Fürstenste des Erstern emporte, unter den Befehlen eines kaiserlichen Diene zu stehen, so sehr fand sich der Hochmuth des Herzogs durch den E banten geschmeichelt, einem fo gebieterischen Beifte Gefete vorzuschr ben. Es fam barüber zu einem hartnädigen Streite, ber fich ab durch eine wechselseitige Uebereinkunft zu Ballensteins Borth endigte. Diesem wurde das Oberkommando über beide Urmcen, ! sonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginschränkung zugestande und dem Aurfürsten alle Gewalt abgesprochen, die Schlachtordnu oder auch nur die Marschroute der Armee abzuändern. Richts behi er sich vor, als das Recht der Strafen und Belohnungen über sei eigenen Soldaten und den freien Gebrauch derselben, sobald sie ni mit den kaiserlichen Truppen vereinigt agierten.

Nach diesen Vorbereitungen wagte man es endlich, einander i ter die Augen zu treten, doch nicht eher, als bis eine gänzliche V gessenheit alles Vergangenen zugesagt und die äußern Formalitäten i Versöhnungsatts auß genaueste berichtigt waren. Der Verabredri zemäß umarmten sich beide Prinzen im Angesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Bersicherungen der Freundschaft, undeß die Herzen von Haß überflossen. Maximilian zwar, in der Zerstellungskunft ausgelernt, besaß Herrschaft genug über sich selbst, um seine wahren Gefühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu verzathen; aber in Wallen steins Augen funkelte eine hämische Siegesteude, und der Zwang, der in allen seinen Bewegungen sichtbar var, entdeckte die Macht des Afsekts, der sein stolzes Herz neisterte.

Die vereinigten kaiserlich : baverischen Truppen machten nun eine Urmee von beinahe sechzigtausend größtentheils bewährten Soldaten aus, vor welcher der schwedische Monarch es nicht magen durste, sich im Felde zu zeigen. Gilfertig nahm er alfo, nachdem der Berfuch, ihre Vereinigung zu hindern, mißlungen war, seinen Rudzug nach Franken und erwartete nunmehr eine entscheidende Bewegung bes Beindes, um seine Entschließung zu fassen. Die Stellung ber verzinigten Armee zwischen ber sächsischen und bayerischen Grenze ließ es eine Zeit lang noch ungewiß, ob fie ben Schauplat bes Kriegs nach bem erstern ber beiden Länder verpflanzen oder suchen würde, die Schweden von der Donau gurudgutreiben und Bavern in Freiheit gu jeten. Sachsen hatte Arnheim von Truppen entblößt, um in Schlesien Eroberungen zu machen; nicht ohne die geheime Albsicht, wie ihm von Vielen Schuld gegeben wird, dem Bergog von Friedland ben Eintritt in das Rurfürstenthum zu erleichtern und bem un= entschlossenen Geiste Johann Georgs einen dringendern Sporn jum Vergleich mit dem Raifer ju geben. Guftav Abolph felbit. in der gemiffen Erwartung, daß die Absichten Wallensteins gegen Sadfen gerichtet seien, schickte eilig, um seinen Bundesgenoffen nicht hilflos zu lassen, eine ansehnliche Verstärkung dabin, fest entschlossen, sobald die Umstände es erlaubten, mit seiner gangen Macht nadzu= folgen. Uber bald entdeckten ihm die Bewegungen der Friedländischen Urmee, daß sie gegen ihn selbst im Anzug begriffen sei, und ber Marich des Herzogs durch die Oberpfalz feste dies außer Zweifel. . Jest galt es, auf seine eigene Sicherheit zu benken, weniger um die Dherherricaft als um feine Existeng in Deutschland gu fechten und von der Fruchtbarkeit seines Genies Mittel zur Rettung zu entlehnen. Die Annäherung des Feindes überraschte ihn, ehe er Zeit gehabt hatte, seine durch ganz Deutschland zerstreuten Truppen an sich zu ziehen und die alliierten Fürsten zum Beistand herbeizurusen. An Mannschaft viel zu schwach, um den anrückenden Feind damit aufhalten zu können, hatte er keine andere Wahl, als sich entweder in Nürnberg zu wersen und Gesahr zu lausen, von der Wallensteinischen Macht in dieser Stadt eingeschlossen und durch Hunger besiegt zu werden — oder diese Stadt aufzuopfern und unter den Kanonen von Donauwörth eine Verstärkung an Truppen zu erwarten. Gleichgültig gegen alle Beschwerden und Gesahren, wo die Menschlichkeit sprach und die Schre gebot, erwählte er ohne Bedenken das Erste, sest entschlossen, lieber sich selbst mit seiner ganzen Armee unter den Trümmern Nürnbergs zu begraben, als auf den Untergang dieser bundesverwandten Stadt seine Rettung zu gründen.

Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen Borstädter in eine Verschanzung einzuschließen und innerhalb derselben ein festes Lager aufzuschlagen. Biele taufend Sände setten sich alsbald gi biesem weitläufigen Werk in Bewegung, und alle Ginwohner Nurn bergs beseelte ein heroischer Gifer, für die gemeine Sache Blut, Leber und Gigenthum zu magen. Gin acht Fuß tiefer und zwölf Juß breite Graben umschloß die ganze Verschanzung; die Linien wurden durd Redouten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschützt Die Pegnis, welche Nürnberg durchschneidet, theilte das ganze Lager is zwei Halbzirkel ab, die durch viele Brücken zusammenhingen. Geger breihundert Stude spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen des Lagers. Das Landvolk aus den benachbarten Dör fern und die Bürger von Nürnberg legten mit den schwedischen Sol daten gemeinschaftlich Hand an, daß schon am siebenten Tage bi Urmee das Lager beziehen konnte und am vierzehnten die ganze un geheure Arbeit vollendet war.

Indem dies außerhalb der Mauern vorging, war der Magistro der Stadt Nürnberg beschäftigt, die Magazine zu füllen und sich mallen Kriegs= und Mundbedürfnissen für eine langwierige Belagirung zu versehen. Dabei unterließ er nicht, für die Gesundheit de

sinwohner, die der Zusammensluß so vieler Menschen leicht in Gesahrehen kounte, durch strenge Reinlichkeitsanstalten Sorge zu tragen. Den König auf den Nothfall unterstüßen zu können, wurde aus den Fürgern der Stadt die junge Mannschaft ausgehoben und in den Bassen geübt, die schon vorhandene Stadtmiliz beträchtlich verstärkt nd ein neues Regiment von vier und zwanzig Namen nach den Inchitaben des alten Alphabets ausgerüstet. Gust av selbst hatte nterdessen seine Bundesgenossen, den Herzog Wilhelm von Weistart und den Landgrafen von Heisen zahlel, zum Beistand usgeboten und seine Generale am Rheinstrom, in Thüringen und diedersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu sehen und mit ihren ruppen bei Nürnberg zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innersalb der Linien dieser Reichsstadt gelagert stand, betrug nicht viel über chzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des seinds den Heers.

Diejes mar unterbeffen in langfamem Buge bis gegen Neumarkt erangerudt, wo ber Herzog von Friedland eine allgemeine Musterung ustellte. Bom Unblid biefer furchtbaren Macht bingeriffen, konnte fich einer jugendlichen Prahlerei nicht enthalten. "Binnen vier agen soll sich ausweisen," rief er, "wer von uns Beiden, der Konig von Schweden oder ich, Gerr der Welt sein wird." Dennoch that , seiner großen lleberlegenheit ungeachtet, nichts, diese stolze Berderung mabr gu maden, und vernadläffigte jogar bie Belegenheit, inen Seind auf bas Saupt zu ichlagen, als biefer verwegen genug ar, sich außerhalb feiner Linien ihm entgegen gu ftellen. "Schlachten at man genug geliefert," antwortete er benen, welche ihn gum ngriff ermunterten, "es ift Zeit, einmal einer andern Methode gu Igen." Sier icon entdedte fich, wie viel mehr bei einem Feldherrn emonnen worden, beffen icon gegrundeter Ruhm ber gewagten nternehmungen nicht benöthigt mar, wodurch andere eilen muffen, fich nen Namen zu machen. Ueberzeugt, daß ber verzweifelte Muth bes eindes den Sieg auf das theuerste verkaufen, eine Niederlage aber, in ejen Gegenden erlitten, Die Ungelegenheiten des Kaisers unwieder: einglich zu Grunde richten murde, begnügte er fich bamit, bie friege: iche hipe seines Gegners burch eine langwierige Belagerung ju verzehren und, indem er demselben alle Gelegenheit abschnitt, sich dem Ungestüm seines Muths zu überlassen, ihm gerade denjenigen Vortheit zu rauben, wodurch er bisher so unüberwindlich gewesen war. Ohne also das Geringstezu unternehmen, bezog er jenseits der Rednitz, Nürn berg gegenüber, ein stark besestigtes Lager und entzog durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl als dem Lager jede Zusuh aus Franken, Schwaben und Thüringen. So hielt er den König zu gleich mit der Stadt belagert und schmeichelte sich, den Muth seines Gegners, den er nicht lüstern war in offener Schlacht zu erproben durch Hunger und Seuchen langsam, aber desto sicherer zu ermüden

Aber zu wenig mit den Hilfsquellen und Kräften seines Gegner bekannt, hatte er nicht genugsam dafür gesorgt, sich selbst vor der Schicksal zu bewahren, bas er jenem bereitete. Aus bem ganzen be nachbarten Gebiete hatte sich das Landvolf mit seinen Vorräthe weggeflüchtet, und um den wenigen Ueberrest mußten sich die Frick ländischen Fouragierer mit den schwedischen schlagen. Der Köni schonte die Magazine der Stadt, so lange noch Möglichkeit da war sich aus der Nachbarschaft mit Proviant zu versehen, und diese wed selseitigen Streifereien unterhielten einen immerwährenden Rrie zwischen den Kroaten und dem schwedischen Bolte, davon die gan; umliegende Landschaft die traurigsten Spuren zeigte. Mit bem Schwe in der hand mußte man sich die Bedürfnisse des Lebens erkämpfer und ohne zahlreiches Gefolge durften sich die Barteien nicht mel aufs Fouragieren wagen. Dem König zwar öffnete, sobald ber Mang fich einstellte, die Stadt Nürnberg ihre Vorrathshäuser, aber Da lenstein mußte seine Truppen aus weiter Ferne versorgen. G großer, in Bayern aufgekaufter Transport war an ihn auf dem Weg und tausend Mann wurden abgeschickt, ihn sicher ins Lager zu geleite Buftav Abolph, davon benachrichtigt, sandte fogleich ein Cavalleri regiment aus, fich dieser Lieferung zu bemächtigen, und die Dunke heit der Nacht begünstigte die Unternehmung. Der ganze Transpo siel mit der Stadt, worin er hielt, in der Schweden Hände; t taiserliche Bedeckung wurde niedergehauen, gegen zwölfhundert Sti Bieh hinweggetrieben, und taufend mit Brod bepactte Bagen, b nicht aut fortgebracht werden konnten, in Brand gesteckt, Sieb

egimenter, welche ber Bergog von Friedland gegen Altdorf vorrücken eß, dem sehnlich erwarteten Transport zur Bedeckung zu dienen, urden von dem Könige, der ein Gleiches gethan hatte, den Rudzug . Seinigen zu beden, nach einem hartnäckigen Gefechte auseinander sprengt, und mit hinterlaffung von vierhundert Todten in das isjerliche Lager zurückgetrieben. So viele Widerwärtigkeiten und eine wenig erwartete Standhaftigkeit des Rönigs ließen den Herzog von riedland bereuen, daß er die Gelegenheit zu einem Treffen ungenütt itte vorbeistreichen lassen. Jest machte die Festigkeit des schwedischen agers jeden Angriff unmöglich, und Nürnbergs bewaffnete Jugend ente dem Monarchen zu einer fruchtbaren Ariegerschule, woraus er ben Berluft an Mannschaft auf das ichnellste erseten konnte. Der tangel an Lebensmitteln, ber sich im faiserlichen Lager nicht weniger 3 im schwedischen einstellte, machte es zum mindesten sehr ungewiß, elder von beiden Theilen den andern zuerst zum Aufbruche zwingen ürbe.

Fünfzehn Tage schon hatten beide Armeen, durch gleich unereigliche Verschanzungen gedeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne
was mehr als leichte Streisereien und unbedeutende Scharmüßel zu
agen. Auf beiden Seiten hatten ansteckende Krankheiten, natürliche
olgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepreßten
olksmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Mannschaft verindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der
ngst erwartete Succurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche
tachtverstärtung des Königs erlaubte ihm jest, seinem natürlichen
tuth zu gehorchen und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher geunden hielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Herzog Wilhelm von deimar aus den Besahungen in Niedersachsen und Thüringen in ler Eisfertigkeit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinsurt in ranken vier sächsische Regimenter und bald darauf bei Kitzingen die tuppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landgraf Wilhelm von essen Kassel und der Pfalzgraf von Birkenseld dem König Hilfe schickten. Der Reichstanzler Oren stierna übernahm es, wie vereinigte Urmee an den Ort ihrer Bestimmung zu führen.

Nachdem er sich zu Windsheim noch mit dem Herzog Bernhard von Weimar und dem schwedischen General Banner vereinigt hatte rückte er in beschleunigten Märschen dis Bruck und Eltersdorf, wo e die Regnitz passierte und glücklich in das schwedische Lager kam. Diese Succurs zählte beinahe fünfzigtausend Mann und führte sechzig Stück Geschütz und viertausend Bagagewagen bei sich. So sah sich dem Gustav Adolph an der Spize von beinahe siebenzigtausend Streitern, ohne noch die Miliz der Stadt Nürnberg zu rechnen, welche in Nothsalle dreißigtausend rüstige Bürger ins Feld stellen konnte. Einsuchtbare Macht, die einer andern nicht minder surchtbaren gegen überstand! Der ganze Krieg schien jezt zusammengepreßt in eine ein zige Schlacht, um hier endlich seine letzte Entscheidung zu erhalten Angstwoll blickte das getheilte Europa auf diesen Kampsplatz hin, wisich die Kraft beider streitenden Mächte, wie in ihrem Breunpunkt sürchterlich sammelte.

Aber hatte man schon vor der Ankunft des Succurses mit Brot mangel fämpfen muffen, so wuchs dieses Uebel nunmehr in beide Lagern (benn auch Wallenstein hatte neue Verstärkungen au Bapern an sich gezogen) zu einem schrecklichen Grade an. Außer de hundert und zwanzigtausend Kriegern, die einander bewaffnet geger überstanden, außer einer Menge von mehr als fünfzigtausend Pferde in beiden Armeen, außer den Bewohnern Nürnbergs, welche da schwedische Heer an Auzahl weit übertrafen, zählte man allein in bei Wallensteinisch en Lager fünfzehntausend Weiber und eben so vie Fuhrleute und Anechte, nicht viel weniger in dem schwedischen. D Gewohnheit jener Zeiten erlaubte dem Soldaten, seine Familie mit i das Feld zu führen. Bei den Raiserlichen schloß sich eine unzählig Menge gutwilliger Frauenspersonen an den Heereszug an, und b strenge Bachsamkeit über die Sitten im schwedischen Lager, weld feine Ausschweifung duldete, beförderte eben darum die rechtmäßige Chen. Für die junge Generation, welche dies Lager zum Baterlar hatte, waren ordentliche Feldschulen errichtet und eine treffliche Zuc von Kriegern daraus gezogen, daß die Armeen bei einem langwierigi Kriege sich durch sich selbst rekrutieren konnten. Kein Wunder, wei diese wandelnden Nationen jeden Landstrich aushungerten, auf de

sie verweilten, und die Bedürsnisse des Lebens durch diesen entbehrelichen Troß übernäßig im Preise gesteigert wurden. Alle Mühlen um Nürnberg reichten nicht zu, das Korn zu mahlen, das jeder Tag verschlang, und fünszigtausend Pfund Brod, welche die Stadt täglich ins Lager lieserte, reizten den Hunger bloß, ohne ihn zu besriedigen. Die wirklich bewundernswerthe Sorgsalt des Nürnberger Magistratstonnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil der Pserde aus Mangel an Fütterung umfiel und die zunehmende Wuth der Seuchen mit jedem Tage über hundert Menschen ins Grab streckte.

Dieser Noth ein Ende zu machen, verließ endlich Gustav Abolph, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am fünfundstünfzigsten Tage seine Linien, zeigte sich in voller Bataille dem Feind und ließ von drei Batterien, welche am Ufer der Rednitz errichtet waren, das Friedländische Lager beschießen. Aber unbeweglich stand der Herzog in seinen Berschanzungen und begnügte sich, diese Außsforderung durch das Feuer der Musketen und Kanonen von serne zu beantworten. Den König durch Unthätigkeit auszureiben und durch die Macht des Hungers seine Beharrlichkeit zu besiegen, war sein überlegter Entschluß, und keine Borstellung Maximilians, keine Ungeduld der Armee, kein Spott des Feindes konnte diesen Borsaß erschüttern. In seiner Hosssung getäuscht und von der wachsenden Noth gedrungen, wagte sich Gustav Udolph nun an das Unmögsliche, und der Entschluß wurde gefaßt, das durch Natur und Kunstgleich unbezwingliche Lager zu stürm en.

Nachdem er das seinige dem Schut der Nürnbergischen Miliz übergeben, rückte er am Bartholomäustage, dem achtundfünszigsten, seitdem die Urmee ihre Verschanzungen bezogen, in voller Schlachts ordnung heraus und passierte die Rednit bei Fürth, wo er die seindelichen Vorposten mit leichter Mühe zum Weichen brachte. Auf den steilen Unhöhen zwischen der Biber und Rednit, die alte Veste und Altenberg genannt, stand die Hauptmacht des Feindes, und das Lager selbst, von diesen Hügeln beherrscht, breitete sich unabsehbar durch das Gestlde. Die ganze Stärke des Geschützes war auf diesen Hügeln verssammelt. Tiese Gräben umschlossen unersteigliche Schanzen, dichte Verhacke und stachelige Pallisaden verrammelten die Zugänge zu dem

fteil anlaufenden Berge, von deffen Gipfel Ballenftein, rubig und sicher wie ein Gott, durch schwarze Rauchwolken seine Blige versendete. Sinter den Brustwehren lauerte der Musketen tückisches Feuer, und ein gewisser Tod blidte aus hundert offenen Kanonenschlünden dem verwegenen Stürmer entgegen. Auf diesen gefahrvollen Bosten richtete Guftav Abolph den Angriff, und fünfhundert Mustetiere, durch weniges Fußvolk unterstütt (mehrere zugleich konnten auf dem engen Rampfboden nicht zum Fechten fommen), hatten den unbeneideten Vorzug, sich zuerst in den offenen Rachen des Todes zu werfen. Wüthend war der Andrang, der Widerstand fürchterlich; der ganzen Wuth des feindlichen Geschütes ohne Bruftwehr dahin gegeben, grimmig durch ben Anblid des unvermeidlichen Todes, laufen diese entschlossenen Rrieger gegen den Sügel Sturm, der sich in Ginem Moment in den flammenden Sekla verwandelt und einen eifernen Sagel donnernd auf sie herunter speit. Zugleich dringt die schwere Cavallerie in die Lücken ein, welche die feindlichen Ballen in die gedrängte Schlacht: ordnung reißen, die festgeschlossenen Glieder trennen sich, und die standhafte Heldenschaar, von der gedoppelten Macht der Natur und der Menschen bezwungen, wendet sich nach hundert zurückgelassenen Todten zur Flucht. Deutsche waren es, benen Guftavs Barteilichkeit die tödtliche Ehre des ersten Angriffs bestimmte; über ihren Rückzug ergrimmt, führte er jest feine Finnlander jum Sturm, durch ihren nordischen Muth die deutsche Feigheit zu beschämen. Auch seine Finnländer, durch einen ähnlichen Feuerregen empfangen, weichen bei überlegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle mit gleich schlechtem Erfolg den Angriff zu erneuern. Dieses wird von einem vierten und fünften und sechsten abgelöst, daß während bei zehnstündigen Gefechts alle Regimenter zum Angriff kommen und alle blutend und zerriffen von dem Kampfplatz zurückehren. Taufend ver stümmelte Körper bededen das Feld, und unbesiegt set Guftav bei Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Wallenftein feine Veste

Indessen hat sich zwischen der kaiserlichen Reiterei und dem linker Flügel der Schweden, der in einem Busch an der Rednitz postier war, ein hestiger Kampf entzündet, wo mit abwechselndem Glück de Feind bald Besiegter, bald Sieger bleibt, und auf beiden Seiten gleic

icl Blut fließt, gleich tapfere Thaten geschehen. Dem Bergog von riedland und dem Prinzen Bernhard von Weimar werden ie Bferde unter bem Leibe erichoffen; dem König felbst reißt eine tüdtugel die Sohle von dem Stiefel. Mit ununterbrochener Wuth eneuern sich Angriff und Widerstand, bis endlich die eintretende ladt bas Schlachtfeld verfinftert und die erbitterten Rämpfer zur tube winkt. Jest aber sind die Schweden icon zu weit vorgedrungen, m den Rudzug ohne Gefahr unternehmen zu können. Indem der onig einen Officier zu entbeden sucht, den Regimentern durch ibn en Befehl zum Rudzug zu übersenden, stellt sich ihm der Oberfte ebron, ein tapferer Schottländer, dar, ben bloß sein natürlicher tuth aus bem Lager getrieben hatte, die Gefahr Dieses Tages ju eilen. Ueber den König erzürnt, der ihm unlängst bei einer gefahr ollen Aftion einen jüngern Obersten vorgezogen, hatte er das rasche belübde gethan, feinen Degen nie wieder für den König zu ziehen. n ihn wendet sich jest Guftav Adolph, und, seinen Beldenmuth bend, ersucht er ihn, die Regimenter zum Rudzug zu commandieren. Sire," erwidert der tapfere Soldat, "das ist der einzige Dienst, den Gurer Majestät nicht verweigern kann, denn es ist etwas dabei ı wagen;" und jogleich sprengt er davon, den erhaltenen Auftrag 3 Werk zu richten. Zwar hatte fich Bergog Bernhard von Beimar in der Site des Gefechts einer Anhöhe über der alten este bemächtigt, von wo aus man ben Berg und bas ganze Lager streichen konnte. Aber ein heftiger Platregen, der in derselben Racht nfiel, machte ben Abhang jo ichlüpfrig, daß es unmöglich mar, die anouen hinaufzubringen, und fo mußte man von freien Studen esen mit Strömen Bluts errungenen Posten verloren geben. Diß: auisch gegen das Glud, das ihn an diesem entscheidenden Tage verffen hatte, getraute ber König sich nicht, mit erschöpften Truppen n jolgenden Tage den Sturm fortzuseten, und jum erstenmal verwunden, weil er nicht Ueberwinder war, führte er seine Truppen ber die Rednit gurud. Zweitausend Todte, die er auf dem Wahlat zurudließ, bezeugten seinen Berluft, und unüberwunden stand r Herzog von Friedland in seinen Linien.

Noch ganze vierzehn Tage nach dieser Aktion blieben die Armeen

einander gegenüber gelagert, jede in der Erwartung, die andere zuer zum Aufbruch zu nöthigen. Je mehr mit jedem Tage der kleine Bor rath an Lebensmitteln ichmolz, besto schrecklicher wuchsen die Drang fale des Hungers, desto mehr verwilderte der Soldat, und das Landvol umber ward das Opfer seiner thierischen Raubsucht. Die steigend Noth löste alle Bande der Zucht und der Ordnung im schwedischer Lager auf, und besonders zeichneten sich die deutschen Regimenter durc Die Gewaltthätigkeiten aus, die sie gegen Freund und Feind ohn Unterschied verübten. Die schwache Sand eines Einzigen vermocht nicht einer Gesethosigkeit zu steuern, die durch das Stillschweigen be untern Befehlshaber eine scheinbare Billigung und oft durch ihr eigene verderbliches Beispiel Ermunterung erhielt. Tief schmerzte den Mon archen dieser schimpfliche Verfall der Ariegszucht, in die er bis jet einen so gegründeten Stolz gesett hatte, und der Nachdruck, wom er den deutschen Officieren ihre Nachlässigkeit verweist, bezeugt bi Seftigkeit seiner Empfindungen. "Ihr Deutschen," rief er aus, "ib ihr felbst seid es, die ihr euer eigenes Baterland bestehlt und gege eure eigenen Glaubensgenoffen wüthet. Gott fei mein Beuge, in verabschene euch, ich habe einen Ctel an euch, und bas Berg gällt m im Leibe, wenn ich euch anschaue. Ihr übertretet meine Berordnunger ihr seid Ursache, daß die Welt mich verflucht, daß mich die Thräne der schuldlosen Armuth verfolgen, daß ich öffentlich hören muß: di König, unfer Freund, thut uns mehr Uebels an, als unfre grimmig sten Feinde. Euretwegen habe ich meine Krone ihres Schapes entblö und über vierzig Tonnen Goldes aufgewendet, von eurem deutsche Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht bekleiden könnt Euch gab ich alles, was Gott mir zutheilte, und hättet ihr mein Gesetze geachtet, alles, was er mir fünftig noch geben mag, wür ich mit Freuden unter euch ausgetheilt haben. Eure schlechte Mann zucht überzeugt mich, daß ihr's bose meint, wie sehr ich auch Ursac haben mag, eure Tapferkeit zu loben."

Nürnberg hatte sich über Vermögen angestrengt, die ungeheu Menschenmenge, welche in seinem Gebiet zusammengepreßt war, e Wochen lang zu ernähren; endlich aber versiegten die Mittel, ut der König, als der zahlreichere Theil, mußte sich eben darum zue

um Abzug entschließen. Mehr als zehntausend seiner Einwohner hatte Rürnberg begraben, und Gustav Adolph gegen zwanzigtausend einer Solbaten burch Krieg und Seuchen eingebüßt. Zertreten lagen Me umliegenden Felder, die Dörfer in Afche, das beraubte Landvolk verschmachtete auf den Straßen, Modergerüche verpesteten die Luft, verheerende Seuchen, durch die fümmerliche Nahrung, durch den Qualm eines jo bevölkerten Lagers und jo vieler verwesenden Leichname, ourch die Gluth der Hundstage ausgebrütet, wütheten unter Menschen und Thieren, und noch lange nach dem Abzug der Armeen drückten Mangel und Glend das Land. Gerührt von dem allgemeinen Jammer, und ohne Hoffnung, die Beharrlichkeit des Bergogs von Friedland u besiegen, hob der König am achten September sein Lager auf und berließ Nürnberg, nachdem er es zur Fürsorge mit einer hinlänglichen Besatung verseben hatte. In völliger Schlachtordnung zog er an dem Beinde vorüber, der unbeweglich blieb, und nicht das Geringste unter: nahm, seinen Abzug zu ftoren. Er richtete seinen Marsch nach Neustadt an der Aisch und Windsheim, wo er fünf Tage stehen blieb, um seine Truppen zu erquicken und Nürnberg nahe zu sein, wenn der Feind etwas gegen diese Stadt unternehmen follte. Aber Wallenstein, ber Erholung nicht weniger bedürftig, hatte auf den Abzug der Schweben nur gewartet, um den seinigen antreten zu können. Fünf Tage pater verließ auch er sein Lager bei Zirndorf und übergab es den Mammen. hundert Rauchfäulen, die aus den eingeafcherten Dörfern n der ganzen Runde zum Simmel stiegen, verkündigten seinen Abdied und zeigten ber getrösteten Stadt, welchem Schickfale fie felbst entgangen war. Ceinen Marich, ber gegen Forchbeim gerichtet war, pezeichnete die schredlichste Verheerung; doch war er schon zu weit porgernat, um von dem König noch eingeholt zu werden. Dieser trennte nun seine Urmee, die das erschöpfte Land nicht ernähren onnte, um mit einem Theile derfelben Franken zu behaupten und mit bem andern seine Eroberungen in Bavern in eigener Berson forts ujegen.

Unterdessen war die kaiserlich sbaperische Urmee in das Bisthum Bamberg gerückt, wo der Herzog von Friedland eine zweite Musterung parüber anstellte. Er fand diese sechzigtausend Mann starke Macht

durch Desertion, Rrieg und Seuchen bis auf vierundzwanzigtausend Mann vermindert, von denen der vierte Theil aus bayerischen Truppen bestand. Und so hatte das Lager von Nürnberg beide Theile mehr alszwei verlorne große Schlachten entfräftet, ohne den Rrieg seinem Ende auch nur um etwas genähert oder die gespannten Erwartungen der europäischen Welt durch einen einzigen entscheidenden Vorfall befriedigt zu haben. Den Eroberungen des Königs in Bapern wurde zwar auf eine Zeit lang durch die Diversion bei Nürnberg ein Ziel gesteckt und Desterreich selbst vor einem feindlichen Ginfall gesichert; aber burch den Abzug von dieser Stadt gab man ihm auch die völlige Freiheit jurud, Bayern aufs neue jum Schauplat bes Rrieges ju machen. Unbekümmert um das Schickfal dieses Landes und des Zwanges müde, den ihm die Verbindung mit dem Aurfürsten auferlegte, ergriff der Herzog von Friedland begierig die Gelegenheit, sich von diesem lästigen Gefährten zu trennen und seine Lieblingsentwürfe mit erneuertem Ernst zu verfolgen. Noch immer seiner ersten Maxime getreu, Sachsen von Schweden zu trennen, bestimmte er dieses Land zum Winteraufenthalt seiner Truppen und hoffte durch seine verderbliche Gegenwart den Rurfürsten um so eber zu einem besondern Frieden zu zwingen.

Rein Zeitpunkt konnte diesem Unternehmen gunftiger sein. Die Sachsen waren in Schlesien eingefallen, wo sie, in Bereinigung mi brandenburgischen und schwedischen Hilfsvölkern, einen Vortheil nach dem andern über die Truppen des Kaisers erfochten. Durch ein Diversion, welche man dem Rurfürsten in seinen eigenen Staater machte, rettete man Schlesien; und das Unternehmen war desto leichter da Sachsen durch den schlesischen Arieg von Vertheidigern entblöß und dem Feinde von allen Seiten geöffnet war. Die Nothwendigkeil ein öfterreichisches Erbland zu retten, schlug alle Einwendungen be Kurfürsten von Bayern darnieder, und unter der Maske eines patric tischen Eifers für das Beste des Kaifers konnte man ihn mit um weniger Bedenklichkeit aufopfern. Indem man dem König von Schwe den das reiche Bavern zum Naube ließ, hoffte man in der Unter nehmung auf Sachsen von ihm nicht gestört zu werden, und bi zunehmende Kaltsinnigkeit zwischen diesem Monarchen und dem sächs ichen Sofe ließ ohnehin von feiner Seite wenig Gifer zu Befreiun

Johann Georgs befürchten. Aufs neue also von seinem arglistigen Beschützer im Stich gelassen, trennte sich der Kurfürst zu Bamberg von Wallenstein, um mit dem kleinen Ueberrest seiner Truppen sein hilfloses Land zu vertheidigen, und die kaiserliche Armee richtete unter Friedlands Ansührung ihren Marsch durch Baireuth und Koburg nach dem Thüringer Walde.

Ein faiferlicher General, von Solk, war bereits mit sechstausend Mann in das Boigtland vorausgeschickt worden, diese wehrlose Proving mit Feuer und Schwert zu verheeren. Ihm wurde bald darauf Ballas nachgeschickt, ein zweiter Feldherr des Herzogs und ein gleich reues Werkzeug seiner unmenschlichen Befehle. Endlich wurde auch toch Graf Pappenheim aus Niedersachsen herbeigerufen, die gedwächte Urmee des Herzogs zu verstärken und das Elend Sachsens bolltommen zu machen. Berftorte Rirchen, eingeafcherte Dorfer, vervüstete Ernten, beraubte Familien, ermordete Unterthanen bezeichneten en Marsch dieser Barbarenheere; das ganze Thüringen, Voigtland ind Meißen erlagen unter dieser dreifachen Geißel. Aber sie waren ur die Vorläufer eines größern Elends, mit welchem der Herzog elbst, an der Spite der Hauptarmee, das unglückliche Sachsen berobte. Nachdem diefer auf feinem Zuge durch Franken und Thuringen ie schauberhaftesten Denkmäler seiner Buth hinterlassen, erschien er nit seiner ganzen Macht in dem Leipziger Kreise und zwang nach einer urzen Belagerung die Stadt Leipzig zur Uebergabe. Seine Absicht dar, bis nach Dresden vorzudringen und durch Unterwerfung des angen Landes dem Rurfürsten Gesethe vorzuschreiben. Schon näherte t sich der Mulde, um die sächsische Armee, die bis Torgau ihm entegen gerückt war, mit seiner überlegenen Macht aus dem Felde zu blagen, als die Ankunft bes Rönigs von Schweden zu Erfurt feinen roberungsplanen eine unerwartete Grenze feste. Im Gedränge zwischen er sächsischen und schwedischen Macht, welche Berzog Georg von uneburg von Niedersachsen aus noch zu verstärken drohte, wich er lfertig gegen Merfeburg zurud, um sich bort mit dem Grafen von appenheim zu vereinigen und die eindringenden Schweden mit achbrud zurückzutreiben. Nicht ohne große Unruhe hatte Gu ftav bolph den Kunftgriffen zugesehen, welche Spanien und Desterreich

verschwendeten, um seinen Alliierten von ihm abtrunnig zu machen So wichtig ihm das Bündniß mit Sachsen war, so viel mehr Ursache batte er, vor dem unbeständigen Gemuthe Johann Georgs 31 gittern. Die hatte zwischen ihm und dem Kurfürsten ein aufrichtiges freundschaftliches Verhältniß statt gefunden. Einem Prinzen, ber au seine politische Wichtigkeit stolz und gewohnt war, sich als bas haup seiner Partei zu betrachten, mußte die Einmischung einer fremder Macht in die Reichsangelegenheiten bedenklich und drückend sein, und ben Widerwillen, womit er die Fortschritte dieses unwillkommner Fremdlings betrachtete, hatte nur die außerste Noth seiner Staaten auf eine Zeit lang besiegen können. Das machsende Ansehen bei Rönigs in Deutschland, sein überwiegender Ginfluß auf die prote stantischen Stände, die nicht fehr zweideutigen Beweise seiner chr geizigen Absichten, bedenklich genug, die ganze Wachsamkeit der Reiche stände aufzufordern, machten bei dem Rurfürsten tausend Besorgniff rege, welche die kaiferlichen Unterhändler geschickt zu nähren und z vergrößern wußten. Jeder eigenmächtige Schritt des Königs, jed auch noch so billige Forderung, die er an die Reichsfürsten macht gaben dem Kurfürsten Anlaß zu bittern Beschwerden, die einen nabe Bruch zu verkündigen schienen. Selbst unter den Generalen beide Theile zeigten sich, so oft sie vereinigt agieren sollten, vielfache Spure ber Cifersucht, welche ihre Beherrscher entzweite. Johann Georg natürliche Abneigung vor dem Krieg und seine noch immer nic unterbrudte Ergebenheit gegen Desterreich begunstigte Urnbeim Bemühungen, der, in beständigem Cinverständnisse mit Walle stein, unermüdet daran arbeitete, seinen Berrn zu einem Prive vergleich mit dem Raifer zu vermögen; und fanden seine Vorstellung auch lange Zeit keinen Eingang, so lehrte doch zuletzt der Erfol baß sie nicht gang ohne Wirkung geblieben waren.

Gustav Adolph, mit Recht vor den Folgen bange, die t Abfall eines so wichtigen Bundesgenossen von seiner Partei für sei ganze künstige Existenz in Deutschland haben mußte, ließ kein Mit unversucht, diesen bedenklichen Schritt zu verhindern, und bis ju batten seine Vorstellungen ihren Eindruck auf den Kurfürsten ni ganz versehlt. Aber die fürchterliche Macht, womit der Kaiser sei

führerischen Borschläge unterstütte, und die Drangsale, die er bei gerer Weigerung über Sachsen zu häufen drohte, konnten endlich b. wenn man ihn seinen Feinden hilflos dahingab, die Standtiakeit des Rurfürsten überwinden, und diese Gleichgültigkeit gegen en so wichtigen Bundesgenossen das Vertrauen aller übrigen Alerten Schwedens zu ihrem Beschützer auf immer darnieder schlagen. cje Betrachtung bewog den König, den bringenden Ginladungen, lche der hart bedrohte Kurfürst an ihn ergehen ließ, jum zweiten= il nachzugeben und der Rettung dieses Bundesgenoffen alle seine inzenden Hoffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten griff auf Ingolftadt beichloffen, und die Schwäche des Kurfürsten n Bayern rechtfertigte seine Hoffnung, diesem erschöpften Feinde h endlich noch die Neutralität aufzudringen. Der Aufstand bes ndvolks in Oberösterreich öffnete ihm bann den Weg in dieses Land, d der Sitz des Raiserthrons konnte in seinen Händen sein, ebe lallenfte in Zeit hatte, mit Silfe herbeizueilen. Alle biese schimnenden Hoffnungen setzte er dem Wohl eines Alliierten nach, den wer Verdienste noch guter Wille dieses Opfers werth machten; der, b ben bringenosten Aufforderungen bes Gemeingeistes, nur seinem eenen Vortheil mit kleinlicher Selbstsucht diente; der nicht durch die Inste, die man sich von ihm versprach, nur durch den Schaden, man von ihm besorgte, bedeutend war. Und wer erwehrt sich ni bes Unwillens, wenn er hört, daß auf dem Wege, ben Guftav Nolph jest zur Befreiung dieses Fürsten antritt, der große König od Ziel seiner Thaten findet?

Schnell zog er seine Truppen im fränkischen Kreise zusammen ut folgte dem Wallensteinischen Heere durch Thüringen nach. Dzog Bernhard von Weimar, der gegen Pappenheim vorausgeschickt worden, stieß bei Arnstadt zu dem Könige, der iest an der Spize von zwanzigtausend Mann geübter Truppen erickte. Zu Erfurt trennte er sich von seiner Gemahlin, die ihn nicht als zu Weißensels — im Sarge wieder sehen sollte; der bange geprte Abschied deutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg apersten November des Jahrs 1632, ehe die dahin detachierten Corps de Ferzogs von Friedland sich dieses Platzes bemächtigen konnten.

Schaarenweise strömte alles Volk aus der umliegenden Gegend berb den Helden, den Rächer, den großen König anzustaunen, der e Jahr vorher auf eben diefem Boden als ein rettender Engel erschien war. Stimmen der Freude umtönten ihn, wo er sich sehen ließ; a betend fturzte sich alles vor ihm auf die Aniee; man ftritt sich um t Bunft, die Scheibe seines Schwerts, den Saum seines Rleides berühren. Den bescheidenen Helden emporte dieser unschuldige Tribi ben ihm die aufrichtigste Dankbarkeit und Bewunderung zollte. " es nicht, als ob dieses Bolk mich zum Gott mache?" sagte er zu sein Begleitern. "Unsere Sachen stehen gut; aber ich fürchte, die Ra bes Himmels wird mich für diefes verwegene Gautelspiel strafen, u diesem thörichten Saufen meine schwache sterbliche Menschheit fr genug offenbaren." Die liebenswürdig zeigt fich uns Gustav, er auf ewig von uns Abschied nimmt! Auch in der Fülle feines Glu die richtende Nemesis ehrend, verschmäht er eine Huldigung, die n ben Unsterblichen gebührt, und sein Recht auf unsere Thränen v doppelt sich, eben da er dem Augenblick nahe ift, sie zu erregen.

Unterdeffen war der Herzog von Friedland dem anrudent König bis Weißenfels entgegen gezogen, entschlossen, die Win quartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht kosten sollte, behaupten. Seine Unthätigkeit vor Nürnberg hatte ihn dem Berde ausgesett, als ob er sich mit dem nordischen Helden nicht zu meh wagte, und sein ganzer Ruhm war in Gefahr, wenn er die Gelegbeit zu ichlagen zum zweitenmal entwischen ließ. Geine Ueberleg: heit an Truppen, wiewohl weit geringer, als sie in der ersten, des Nürnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die mahrscheinlie Hoffnung zum Sieg, wenn er ben König, vor der Vereinigung beffe n mit den Sachsen, in ein Treffen verwickeln konnte. Aber seine je Zuversicht war nicht sowohl auf seine größere Truppenzahl als die Versicherungen seines Uftrologen Seni gegründet, welche den Sternen gelesen hatte, daß das Glud des schwedischen Monain im November untergeben würde. Ueberdies waren zwischen Kam und Weißenfels enge Baffe, von einer fortlaufenden Bergkette id ber nahe strömenden Saale gebildet, welche es der schwedischen I et äußerst schwer machten, vorzudringen, und mit Silfe weniger Trum änzlich geschlossen werden konnten. Dem König blieb dann keine ndere Wahl, als sich mit größter Gefahr durch diese Defileen zu inden, oder einen beschwerlichen Rudzug durch Thuringen zu nehmen, nd in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Nothdurft gebrach, en größten Theil seiner Truppen einzubüßen. Die Geschwindigkeit, it der Gustav Adolph von Naumburg Besitz nahm, vernichtete iesen Plan, und jetzt war es Wallenstein selbst, der den Angriff wartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als der Rönig, nstatt ihm bis Weißenfels entgegen zu rücken, alle Anstalten traf, d bei Naumburg zu verschanzen und hier die Verstärkungen zu er= arten, welche der Herzog von Lüneburg im Begriff mar ihm zuzu= bren. Unschlüssig, ob er dem König durch die engen Bässe zwischen Beißenfels und Naumburg entgegen gehen oder in seinem Lager un= ätig stehen bleiben sollte, versammelte er seinen Kriegsrath, um die teinung seiner ersahrensten Generale zu vernehmen. Reiner von allen nd es rathsam, den König in seiner portheilhaften Stellung anzueifen, und die Vorkehrungen, welche diefer zu Befestigung seines gers traf, schienen beutlich anzuzeigen, daß er gar nicht Willens , es so bald zu verlassen. Aber eben so wenig erlaubte der eintrende Winter, den Feldzug zu verlängern und eine der Ruhe so sehr bürstige Urmee durch fortgesetzte Campierung zu ermüden. immen erklärten sich für die Endigung des Feldzugs, um so mehr, die wichtige Stadt Köln am Rhein von hollandischen Truppen gebrlich bedroht war, und die Fortschritte des Feindes in Westphalen id am Unterrhein die nachdrücklichste Hilfe in diesen Gegenden erlichten. Der Bergog von Friedland erfannte bas Gewicht biefer lunde, und beinahe überzeugt, daß von dem König für diese Jahrs: tein Angriff mehr zu befürchten sei, bewilligte er seinen Trup: w die Winterquartiere, doch so, daß sie aufs schnellste versammelt nren, wenn etwa der Jeind gegen alle Erwartung noch einen Un: 9f wagte. Graf Pappen beim wurde mit einem großen Theile D heers entlassen, um der Stadt Röln zu hilfe zu eilen und auf Dege dahin die Hallische Festung Morizburg in Besitz zu nehmen. Gjelne Corps bezogen in den schicklichsten Städten umber ihre Winterquartiere, um die Bewegungen des Feindes von allen Seiten beobachten zu können. Graf Colloredo bewachte das Schloß zu Weißenfels, und Wallenstein selbst blieb mit dem Ueberrest unweit Merseburg zwischen dem Floßgraben und der Saale stehen, von wo er gesonnen war seinen Marsch über Leipzig zu nehmen und die Sachsen von dem schwedischen Heer abzuschneiden.

Raum aber hatte Gustav Adolph Pappenheims Abzug pernommen, so verließ er plöglich sein Lager bei Naumburg und eilte, ben um die Sälfte geschwächten Feind mit feiner gangen Macht angufallen. In beschleunigtem Marsche rudte er gegen Beißenfels vor, von wo aus sich das Gerücht von seiner Ankunft schnell bis zum Feinde verbreitete und ben Bergog von Friedland in die höchste Bermunderung feste. Aber es galt jest einen schnellen Entschluß, und der Bergog hatte feine Magregeln bald genommen. Obgleich man Dem zwanzigtausend Mann ftarten Feinde nicht viel über zwölftausent entgegenzuseten hatte, so konnte man doch hoffen, sich bis zu Bap ven beims Rudtehr zu behaupten, ber fich höchstens fünf Meiler weit, bis Halle, entfernt haben konnte. Schnell flogen Gilboten ab ihn zurückzurufen, und zugleich zog fich Wallenftein in die weit Ebene zwischen dem Floggraben und Lüten, wo er in völliger Schlacht ordnung den König erwartete und ihn durch diese Stellung von Leip zig und ben sächsischen Bölfern trennte.

Drei Kanonenschüsse, welche Graf Colloredo von dem Schloszu Weißensels abbrannte, verkündigten den Marsch des Königs, un auf dieses verabredete Signal zogen sich die friedländischen Vortruppe unter dem Commando des Kroatengenerals Isolani zusammen, di an der Rippach gelegenen Dörser zu besetzen. Ihr schwacher Widestand hielt den anrückenden Feind nicht auf, der bei dem Dorse Rippach über das Wasser dieses Namens setze und sich unterhalb Lütze der kaiserlichen Schlachtordnung gegenüber stellte. Die Landstraß welche von Weißensels nach Leipzig führt, wird zwischen Lützen ur Markranstädt von dem Floßgraben durchschnitten, der sich von Zenach Merseburg erstreckt und die Elster mit der Saale verbindet. Vielen Kanal lehnte sich der linke Flügel der Kaiserlichen und der recht des Königs von Schweden, doch so, daß sich die Keiterei beider The

10ch jenseits desselben verbreitete. Nordwärts hinter Lüten hatte sich

Ballensteins rechter Flügel und südwärts von diesem Städtchen ver linke Flügel des schwedischen Heeres gelagert. Beide Urmeen ehrten der Landstraße ihre Fronte zu, welche mitten durch sie hinning und eine Schlachtordnung von der andern absonderte. Aber ben dieser Landstraße hatte sich Wallenstein am Abend vor der Schlacht zum großen Nachtheil seines Gegners bemächtigt, die zu beiven Seiten derselben fortlaufenden Gräben vertiefen und durch Musetiere besetzen lassen, daß der Uebergang ohne Beschwerlichkeit und Befahr nicht zu wagen war. Hinter benselben ragte eine Batterie on sieben großen Kanonen hervor, das Musketenfeuer aus den Gräben zu unterstützen, und an den Windmühlen, nahe hinter Lützen, varen vierzehn kleinere Feldstücke auf einer Anhöhe aufgepflanzt, von er man einen großen Theil der Ebene bestreichen konnte. Die Inanterie, in nicht mehr als fünf große und unbehilfliche Brigaden ertheilt, stand in einer Entfernung von dreihundert Schritten hinter er Landstraße in Schlachtordnung, und die Reiterei bedecte die Kanken. Alles Gepäcke ward nach Leipzig geschickt, um die Beweungen des Heeres nicht zu hindern, und bloß die Munitionswagen ielten hinter dem Treffen. Um die Schwäche der Armee zu verberen, mußten alle Troßjungen und Knechte zu Pferde sigen und sich n den linken Flügel anschließen; doch nur fo lange, bis die Pappeneimischen Völker anlangten. Diese ganze Anordnung geschah in der insterniß der Nacht, und ehe der Tag graute, war alles zum Emfang des Feindes bereitet.

Noch an eben diesem Abend erschien Gustav Adolph auf der zenüberliegenden Ebene und stellte seine Bölker zum Tressen. Die hlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig ssiegt hatte. Durch das Fußvolk wurden kleine Schwadronen verzeitet, unter die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Musketiere ertheilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floßgraben r Rechten und hinter sich, vor sich die Landstraße und die Stadt ihen zur Linken. In der Mitte hielt das Fußvolk unter des Grasen on Brahe Besehlen, die Reiterei auf den Flügeln und vor der vonte das Geschütz. Einem deutschen Helden, dem Herzog Bernhard

von Weimar, war die deutsche Reiterei des linken Flügels unter geben, und auf dem rechten führte der König selbst seine Schweder an, die Eifersucht beider Bölker zu einem edeln Wettkampse zu erhigen. Auf ähnliche Art war das zweite Treffen geordnet, und hinter demselben hielt ein Neservecorps unter Henders, eines Schottländers, Commando.

Mjo gerüstet erwartete man die blutige Morgenröthe, um einer Rampf zu beginnen, den mehr der lange Aufschub als die Wichtigkei der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der Trup ven furchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartunger Europens, die man im Lager vor Nürnberg hinterging, sollten nur in den Chenen Lütens befriedigt werden. Zwei folde Feldherrn, i gleich an Ansehen, an Ruhm und an Fähigkeit, hatten im gange Laufe dieses Rriegs noch in feiner offenbaren Schlacht ihre Rräft gemessen, eine so hohe Wette noch nie die Rühnheit geschreckt, ein f wichtiger Preis noch nie die Hoffnung begeistert. Der morgende Ta follte Europa seinen ersten Kriegsfürsten kennen lehren und eine Ueberwinder dem nie Ueberwundenen geben. Ob am Lechstrom un bei Leipzig Gustav Adolphs Genie oder nur die Ungeschicklichke feines Gegners den Ausichlag bestimmte, mußte der morgende Ic außer Zweifel feten. Morgen mußte Friedlands Berdienft b Wahl des Kaisers rechtfertigen und die Größe des Mannes die Grö des Preises aufwägen, um den er erkauft worden war. Gifersucht theilte jeder einzelne Mann im Seer seines Führers Ruhm, und unt jedem Sarnisch wechselten die Gefühle, die den Bufen der Genere burchslammten. Zweifelhaft mar der Sieg, gewiß die Arb und das Blut, das er dem Ueberwinder wie dem Ueberwunden kosten mußte. Man kannte den Feind vollkommen, dem man je gegenüber stand, und die Bangigkeit, die man vergeblich befampf zeugte glorreich für seine Stärke.

Endlich erscheint der gefürchtete Morgen; aber ein undurchdrin licher Nebel, der über das ganze Schlachtfeld verbreitet liegt, v zögert den Ungriff noch bis zur Mittagsstunde. Vor der Fronte kniet hält der König seine Undacht; die ganze Armee, auf die Kniee hgestürzt, stimmt zu gleicher Zeit ein rührendes Lied an, und

Jeldmusik begleitet den Gesang. Dann steigt der König zu Pferde, und bloß mit einem ledernen Goller und einem Tuchrock bekleidet (eine vormals empfangene Wunde erlaubte ihm nicht mehr, den Harnisch tragen), durchreitet er die Glieder, den Muth der Truppen zu einer frohen Zuversicht zu entstammen, die sein eigener ahnungsvoller Busen verleugnet. "Gott mit uns!" war das Wort der Schwesen; das der Kaiserlichen: "Jesus Maria." Gegen eilf Uhr fängt ver Nebel an, sich zu zertheilen, und der Feind wird sichtbar. Zusteich sieht man Lügen in Flammen stehen, auf Besehl des Herzogs n Brand gesteckt, damit er von dieser Seite nicht überslügelt würde. Zeht tönt die Losung, die Keiterei sprengt gegen den Feind, und das Jußvolk ist im Unmarsch gegen die Gräben.

Bon einem fürchterlichen Feuer ber Musteten und bes babinter epflanzten groben Geschützes empfangen, segen diese tapfern Batailons mit unerschrockenem Muth ihren Angriff fort, die feindlichen Rusketiere verlassen ihren Posten, die Gräben sind übersprungen, ie Batterie felbst wird erobert und fogleich gegen den Feind gerichtet. bie dringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt, die erste der fünf iedländischen Brigaden wird niedergeworfen, gleich darauf die zweite, nd schon wendet sich die dritte zur Flucht; aber hier stellt sich der bnell gegenwärtige Geist des Herzogs ihrem Andrang entgegen. lit Blibesschnelligkeit ist er da, der Unordnung seines Fußvolkes zu euern, und seinem Machtwort gelingt's, die Fliehenden zum Stehen bewegen. Bon drei Cavallerieregimentern unterstütt, machen die hon geschlagenen Brigaden aufs neue Fronte gegen den Keind und ringen mit Macht in seine zerriffenen Glieber. Gin mörderischer ampf erhebt sich, der nahe Feind gibt dem Schießgewehr keinen aum, die Buth des Angriffs feine Frift mehr zur Ladung, Mann ht gegen Mann, das unnüte Feuerrohr macht dem Schwert und r Pife Plat, und die Kunft der Erbitterung. Ueberwältigt von der tenge weichen endlich die ermatteten Schweden über die Gräben zu= d, und die schon eroberte Batterie geht bei diesem Rückzug verloren. hon bededen tausend verstümmelte Leichen das Land, und noch ist n Fuß breit Erde gewonnen.

Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm selbst

angeführt, ben linken bes Feindes angefallen. Schon ber erfte macht: volle Andrang der schweren finnländischen Rüraffiere zerstreute die leicht berittenen Polen und Kroaten, die fich an diesen Flügel anschlossen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch der übrigen Reiterei Furcht und Berwirrung mit. In diesem Augenblick hinterbringt man dem König, daß seine Infanterie über die Graben gurudweiche und auch sein linker Flügel durch das feindliche Geschüt von den Windmühlen aus furchtbar geängstigt und schon jum Beichen gebracht werde. Mit schneller Besonnenheit überträgt er dem General von Horn, den schon geschlagenen linken Flügel des Feindes zu verfolgen, und er felbst eilt an der Spite bes Stenbodisch en Regiments bavon, ber Unordnung seines eigenen linken Flügels abzuhelfen. Sein edles Roß trägt ihn pfeilschnell über die Gräben; aber schwerer wird den nachfolgenden Schwadronen der Uebergang, und nur wenige Reiter, unter denen Frang Albert, Bergog von Sachsen: Lauenburg, genannt wird, waren behend genug, ihm zur Seite zu bleiben. Er sprengte geraden Wegs demjenigen Orte ju, wo fein Fußvolt am gefährlichsten bedrängt war, und indem er seine Blide umbersendet, irgend eine Blöße des feindlichen Beeres auszuspähen, auf die er den Angriff richten konnte, führt ihn sein kurges Gesicht gu nah an daffelbe. Ein faiferlicher Gefreiter bemerkt, daß dem Borüber: iprengenden alles ehrfurchtsvoll Plat macht, und schnell befiehlt er einem Musketier, auf ihn anzuschlagen. "Auf den dort schieße," ruft er, "bas muß ein vornehmer Mann fein." Der Soldat drudt ab, und dem König wird der linke Urm zerschmettert. In diesem Augen: blick kommen seine Schwadronen dahergesprengt, und ein verwirrtes Beschrei: "Der König blutet! - Der König ift erschoffen!" breitet unter den Ankommenden Schreden und Entseten aus. "Es ist nichts - folgt mir!" ruft ber Rönig, feine gange Stärke zusammen, raffend; aber überwältigt von Schmerz und der Dhumacht nabe, bittet er in französischer Sprache den Herzog von Lauenburg, ihn ohne Aufsehen aus dem Gedränge zu schaffen. Indem der Lettere auf einem weiten Umweg, um der muthlofen Infanterie diefen nieder: schlagenden Anblid zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit dem Könige umwendet, erhalt dieser einen zweiten Schuß durch den Rücken,

ver!" ruft er mit sterbender Stimme; "such du nur dein Leben zu retten." Zugleich sant er vom Pferd, und von noch mehreren Schüssen durchbohrt, von allen seinen Begleitern verlassen, verhauchte er unter den räuberischen Händen der Arvaten sein Leben. Bald entdeckte sein ledig fliehendes, in Blute gebadetes Roß der schwedischen Reiterei ihres Königs Fall, und wüthend dringt sie herbei, dem gierigen Feind diese heilige Beute zu entreißen. Um seinen Leichnam entbrennt ein mörderisches Gesecht, und der entstellte Körper wird unter einem Hüsgel von Todten begraben.

Die Schredenspost durcheilt in furzer Zeit das gange schwedische Beer; aber anstatt den Muth dieser tapfern Schaaren zu ertödten, entzündet sie ihn vielmehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Feuer. Das Leben fällt in feinem Preise, da das heiligste aller Leben dahin ist, und der Tod hat für den Niedrigen keine Schrecken mehr, seitdem er das gekrönte Haupt nicht verschonte. Mit Löwengrimm werfen sich die upländischen, smalandischen, finnischen, oft= und westgothischen Regimenter zum zweitenmal auf den linken Flügel des Geindes, der dem General von Horn nur noch schwachen Widerstand leistet und jest völlig aus dem Felde geschlagen wird. Zugleich gibt Bergog Bernhard von Beimar dem verwaisten Beere der Schweden in seiner Person ein fähiges Oberhaupt, und der Geift Guftav Abolphs führt von neuem feine fiegreichen Schaaren. Schnell ist der linke Flügel wieder geordnet, und mit Macht dringt er auf den rechten der Raiserlichen ein. Das Geschüt an den Wind= mühlen, das ein so mörderisches Feuer auf die Schweden geschleudert hatte, fällt in seine Sand, und auf die Feinde selbst werden jest diese Donner gerichtet. Auch ber Mittelpunkt bes schwedischen Fußvolks set unter Bernhards und Kniphausens Anführung aufs neue gegen die Gräben an, über die er sich glücklich hinwegschwingt und zum zweitenmal die Batterie der sieben Kanonen erobert. Auf die schweren Bataillons des feindlichen Mittelpunkts wird jest mit gedop= pelter Buth der Angriff erneuert, immer schwächer und schwächer widerstehen sie, und der Zufall selbst verschwört sich mit der schwedis schen Tapferkeit, ihre Niederlage zu vollenden. Feuer ergreift die

kaiserlichen Pulverwagen, und unter schrecklichem Donnerknalle sieht man die ausgehäuften Granaten und Bomben in die Lüfte fliegen. Der in Bestürzung gesetzte Feind wähnt sich von hinten angefallen, indem die schwedischen Brigaden von vorn ihm entgegenstürmen. Der Muth entfällt ihm. Er sieht seinen linken Flügel geschlagen, seinen rechten im Begriff zu erliegen, sein Geschütz in des Feindes Hand. Es neigt sich die Schlacht zu ihrer Entscheidung, das Schicksal des Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick — da erscheint Pappenheim auf dem Schlachtselde mit Kürassieren und Dragonern; alle erhaltenen Vortheile sind verloren, und eine ganz neue Schlacht fängt an.

Der Befehl, welcher diesen General nach Lüten zurückrief, hatte ihn zu Halle erreicht, eben da feine Bolfer mit Plünderung biefer Stadt noch beschäftigt waren. Unmöglich war's, bas zerstreute Jusvolk mit der Schnelligkeit zu sammeln, als die bringende Ordre und die Ungeduld dieses Kriegers verlangten. Ohne es zu erwarten, ließ er acht Regimenter Cavallerie aufsigen und eilte an der Spige derselben spornstreichs auf Lügen zu, an dem Feste der Schlacht Theil zu nehmen. Er kam noch eben recht, um die Flucht des kaiserlichen linken Flügels, den Guftav Horn aus dem Felde foling, zu bezeugen und sich anfänglich selbst darein verwickelt zu sehen. Aber mit schneller Gegenwart des Geistes sammelt er diese flüchtigen Bölker wieder und führt sie aufs neue gegen den Feind. Fortgeriffen von seinem wilden Muth und voll Ungeduld, dem König selbst, den er an der Spige dieses Flügels vermuthet, gegenüber zu fechten, bricht er fürchterlich in die schwedischen Schaaren, die, ermattet vom Sieg und an Anzahl zu schwach, dieser Fluth von Feinden nach dem männ: lichsten Widerstand unterliegen. Auch den erlöschenden Muth des faiferlichen Fußvolks ermuntert Pappenheims nicht mehr gehoffte Erscheinung, und schnell benutt der Bergog von Friedland ben gunstigen Augenblick, das Treffen aufs neue zu formieren. Die dicht geschlossenen schwedischen Bataillons werden unter einem mörderischen Gefecht über die Gräben zurückgetrieben und die zweimal verlornen Kanonen zum zweitenmal ihren Händen entrissen. Das ganze gelbe Regiment, als das trefflichste von allen, die an diesem blutigen Tage

Beweise ihres Seldenmuths gaben, lag todt dahin gestreckt und bedeckte noch in derfelben schönen Ordnung ben Wahlplat, ben es lebend mit so standhaftem Muthe behauptet hatte. Ein ähnliches Loos traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Piccolomini mit ber kaiserlichen Reiterei nach dem wüthenosten Kampfe zu Boden warf. Bu sieben verschiedenen Malen wiederholte dieser treffliche General den Angriff; sieben Pferde wurden unter ihm erschossen, und sechs Mustetentugeln durchbohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlacht= feld nicht eber, als bis ihn der Rückzug des ganzen Heeres mit fortrif. Den Berzog selbst sah man, mitten unter dem feindlichen Augelregen, mit fühler Seele seine Truppen durchreiten, dem Nothleidenden nahe mit Silfe, dem Tapfern mit Beifall, dem Verzagten mit seinem strafenden Blid. Um und neben ihm sturzen seine Bölker entseelt dahin, und sein Mantel wird von vielen Rugeln durchlöchert. Aber die Rachegötter beschützen heute seine Brust, für die schon ein anderes Gifen geschliffen ift; auf bem Bette, wo Guftav erblaßte, follte Wallenstein den schuldbefleckten Geift nicht verhauchen.

Richt fo glüdlich war Pappenheim, der Telamonier des heers, ber furchtbarfte Soldat des Hauses Desterreich und der Rirche. Gluhende Begier, dem König felbst im Kampfe zu begegnen, riß den Buthenden mitten in das blutigfte Schlachtgewühl, wo er feinen edeln Feind am wenigsten zu verfehlen hoffte. Auch Gustav hatte ben feurigen Bunich gehegt, diefen geachteten Gegner von Angesicht ju feben, aber die feindselige Sehnsucht blieb ungestillt, und erft ber Tod führte die versöhnten Helden zusammen. Zwei Musketenkugeln durchbohrten Pappenheims narbenvolle Bruft, und gewaltsam mußten ihn die Seinen aus dem Mordgewühl tragen. Indem man beschäftigt war, ihn hinter das Treffen zu bringen, drang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß der, den er suchte, entseelt auf dem Wahlplat liege. Als man ihm die Wahrheit dieses Gerüchtes bekräftigte, erheiterte sich sein Gesicht, und das lette Teuer blitte in seinen Mugen. "So hinterbringe man denn dem Herzog von Friedland," ricf er aus, "daß ich ohne Hoffnung zum Leben darnieder liege, aber fröhlich dahin scheide, da ich weiß, daß dieser unversöhnliche Feind meines Glaubens an Ginem Tage mit mir gefallen ift."

Mit Pappenheim verschwand das Glud der Raiserlichen von bem Schlachtfelde. Nicht sobald vermißte die schon einmal geschlagene und durch ihn allein wieder bergestellte Reiterei des linken Flügels ihren sieghaften Führer, als sie alles verloren gab und mit muthloser Berzweiflung das Beite suchte. Gleiche Bestürzung ergriff auch ben rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche die Tapferfeit ihrer Oberften, Gog, Tergty, Colloredo und Biccolomini, nöthigte Stand zu halten. Die schwedische Infanterie benutt mit schneller Entschlossenheit die Bestürzung des Feindes. Um die Luden zu ergänzen, welche der Tod in ihr Bordertreffen geriffen, ziehen sich beide Linien in Gine zusammen, die den letten entscheidenden Angriff waat. Bum drittenmal fest fie über die Graben, und zum drittenmal werden die dahinter gepflanzten Stücke erobert. Die Sonne neigt sich eben zum Untergang, indem beide Schlachtordnungen auf einander treffen. Heftiger erhitt fich der Streit an seinem Ende, die lette Rraft ringt mit der letten Kraft, Geschicklichkeit und Wuth thun ihr Meußerftes, in den letten theuren Minuten den ganzen verlorenen Tag nach: zuholen. Umfonst, die Berzweiflung erhebt jede über sich selbst, keine versteht zu siegen, keine zu weichen, und die Taktik erschöpft bier ihre Bunder nur, um dort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meisterstücke der Runft zu entwickeln. Endlich setzen Nebel und Nach bem Gefecht eine Grenze, dem die Buth keine setzen will, und der Angriff bort auf, weil man feinen Feind nicht mehr findet. Beide Rriegsbeere scheiden mit stillschweigender Uebereinkunft aus einander die erfreuenden Trompeten ertonen, und jedes, für unbesiegt sich er flärend, verschwindet aus dem Gefilde.

Die Artillerie beider Theile blieb, weil die Rosse sich verlausen die Nacht über auf dem Wahlplatze verlassen stehen — zugleich de Preis und die Urkunde des Sieges für den, der die Wahlstatt eroberte Aber über der Eilsertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen Altschied nahm, vergaß der Herzog von Friedland, seinen Anthei daran von dem Schlachtselde abzuholen. Nicht lange nach geendigter Tressen erschien das Pappenheimische Fußvolk, das seiner vorauseilenden General nicht schnell genug hatte solgen können, sech Regimenter stark, auf dem Wahlplatz; aber die Arbeit war gethat

Wenige Stunden früher würde diese beträchtliche Verstärtung die Schlacht wahrscheinlich zum Vortheil des Kaisers entschieden und selbst noch jetzt durch Eroberung des Schlachtseldes die Artillerie des Herzogs gerettet und die schwedische erbeutet haben. Aber keine Ordre war da, ihr Verhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über den Aussgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzig, wo sie das Hauptheer zu sinden hosste.

Dahin hatte ber Bergog von Friedland feinen Rudzug genom= men, und ohne Geschüt, ohne Fahnen und beinahe ohne alle Waffen folgte ihm am andern Morgen der zerftreute lleberrest seines Beers. 3mijden Lugen und Weißenfels, icheint es, ließ Bergog Bernhard Die schwedische Armee von den Unstrengungen dieses blutigen Tages fich erholen, nahe genug an dem Schlachtfeld, um jeden Berjuch des Feindes ju Eroberung beffelben jogleich vereiteln zu können. Bon beiden Urmeen lagen über neuntausend Mann todt auf dem Wahl= plate; noch weit größer war die Zahl der Verwundeten, und unter den Raiserlichen besonders fand sich taum Giner, der unverletzt aus bem Treffen gurudgekehrt mare. Die gange Ebene von Lugen bis an den Flofgraben war mit Verwundeten, mit Sterbenden, mit Todten bedeckt. Viele von dem vornehmsten Adel waren auf beiden Seiten gefallen; auch der Abt von Fulda, der sich als Zuschauer in die Schlacht gemischt hatte, bußte feine Neugier und feinen unzeitigen Glaubenseifer mit dem Tode. Bon Gefangenen ichweigt die Geschichte; ein Beweis mehr für die Wuth der Armeen, die keinen Pardon gab ober feinen verlangte.

Pappenheim starb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an seinen Wunden; ein unersetzlicher Verlust für das kaiserliche Heer, das dieser trefsliche Krieger so oft zum Sieg geführt hatte. Die Prager Schlacht, der er zugleich mit Wallenstein als Oberster beiwohnte, öffnete seine Heldenbahn. Gefährlich verwundet, warf er durch das Ungestüm seines Muths mit wenigen Truppen ein seindliches Regiment darnieder und lag viele Stunden lang, mit andern Todten verwechselt, unter der Last seines Pferdes auf der Wahlstatt, bis ihn die Seinigen bei Plünderung des Schlachtselds entdecken. Mit wenigem Volk überwand er die Rebellen in Oberösterreich, vierzigtausend an der Zahl

in drei verschiedenen Schlachten, hielt in dem Treffen bei Leipzig die Niederlage des Tilly lange Zeit durch seine Tapferkeit auf und machte die Waffen des Kaisers an der Elbe und an dem Weserstrom siegen. Das wilde stürmische Feuer seines Muths, den auch die ent: schiedenste Gefahr nicht schreckte und kaum das Unmögliche bezwang, machte ihn zum furchtbarften Urm des Feldherrn, aber untüchtig zum Dberhaupt des Heers; das Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Ausspruch Tillys glauben barf, burch feine ungeftume Site verloren. Auch er tauchte bei Magbeburgs Zerstörung seine Sand in Blut; sein Geift, durch frühen jugendlichen Fleiß und vielfältige Reisen zur schönsten Blüthe entfaltet, verwilderte unter ben Waffen. Auf seiner Stirne erblickte man zwei rothe Striemen, Schwertern ähnlich, womit die Natur schon bei der Geburt ihn gezeichnet hatte. Much noch in fpateren Jahren erschienen diese Fleden, so oft eine Leiden= schaft sein Blut in Bewegung brachte, und der Aberglaube überredete sich leicht, daß der fünftige Beruf des Mannes ichon auf der Stirne des Kindes angedeutet worden sei. Gin solcher Diener hatte auf die Dankbarkeit beider öfterreichischen Linien den gegründetsten Unspruch; aber den glänzendsten Beweis derselben erlebte er nicht mehr. Schon war der Gilbote auf dem Wege, der ihm das goldene Bließ von Madrid überbringen sollte, als der Tod ihn zu Leipzig dahinraffte.

Ob man gleich in allen österreichischen und spanischen Landen über den ersochtenen Sieg das Te Deum anstimmte, so gestand doch Wallenstein selbst durch die Eilsertigkeit, mit der er Leipzig und bald darauf ganz Sachsen verließ und auf die Winterquartiere in diesem Lande Verzicht that, öffentlich und laut seine Niederlage. Zwar that er noch einen schwachen Versuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Flug wegzuhaschen, und schiedte am andern Morgen seine Kroaten aus, das Schlachtgesild zu umschwärmen; aber der Andlick des schwedischen Heers, das in Schlachtordnung dastand, verscheuchte im Augenblick diese flüchtigen Schaaren, und Herzog Bernhard nahm durch Eroberung der Wahlstatt, auf welche bald nachher die Einnahme Leipzigs solgte, unbestrittenen Besit von allen Nechten des Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jest erst, nach: dem die Buth des Kampfes erkaltet ist, empfindet man die ganze

Größe des erlittenen Verlustes, und das Jubelgeschrei der Ueberwinder erftirbt in einer stummen, finftern Berzweiflung. Er, der fie in ben Streit herausgeführt hatte, ift nicht mit zurückgekehrt. Draußen liegt er in seiner gewonnenen Schlacht, mit dem gemeinen Saufen niedriger Todten verwechselt. Rach langem vergeblichen Suchen ent: deckt man endlich den königlichen Leichnam, unfern dem großen Steine, der schon hundert Jahre vorher zwischen dem Floßgraben und Lüken gesehen worden, aber von dem merkwürdigen Unglücks: falle dieses Tages den Namen des Schwedensteines führt. Bon Blut und Wunden bis zum Unkenntlichen entstellt, von den Hufen ber Bferde gertreten und durch rauberische Sande seines Schmucks, seiner Kleider beraubt, wird er unter einem Hügel von Todten her= vorgezogen, nach Weißenfels gebracht, und bort dem Wehklagen seiner Truppen, den letten Umarmungen seiner Gemablin überliefert. Den ersten Tribut hatte die Rache geheischt, und Blut mußte dem Monarchen zum Sühnopfer strömen; jest tritt die Liebe in ihre Rechte ein, und milde Thränen fließen - um den Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden. Bon dem betäubenden Schlag noch besinnungslos, stehen die Anführer in dumpfer Erstarrung um seine Bahre, und keiner getraut sich noch ben gangen Umfang dieses Verlustes zu denken.

Der Kaiser, erzählt uns Khevenhiller, zeigte beim Anblick des blutigen Gollers, den man dem König in der Schlacht abgenommen und nach Wien geschickt hatte, eine anständige Rührung, die ihm wahrscheinlich auch von Herzen ging. "Gern," rief er aus, "hätte ich dem Unglücklichen ein längeres Leben und eine fröhliche Rückschr in sein Königreich gegönnt, wenn nur in Deutschland Friede geworden wäre!" Aber wenn ein neuerer katholischer Schriftsteller von anerkanntem Verdienst diesen Beweis eines nicht ganz unterdrückten Menschengefühls, den selbst schon der äußere Unstand fordert, den auch die bloße Selbstliebe dem fühllosesten Herzen abnöthigt, und dessen Gegentheil nur in der rehesten Seele möglich werden kann, der höchsten Lobpreisung würdig sindet und gar dem Edelmuth Alexans ders gegen das Andenken des Darius an die Seite sett, so erweckt er uns ein schlechtes Vertrauen zu dem übrigen Werth seines Helden

vder, was noch schlimmer wäre, zu seinem eigenen Joeale von sitte licher Würde. Aber auch ein solches Lob ist bei demjenigen schon viel, den man von dem Verdacht eines Königsmordes zu reinigen sich genötligt sindet!

Menschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm lassen würde, das wichtige Leben eines Gusta Abolphs geendigt zu haben. Der Tod dieses suchtige Leben eines Gusta Abolphs geendigt zu haben. Der Tod dieses furchtbaren Gegners war für den Raiser eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bei einer seindseligen Partei den so leicht sich darbietenden Gedanken zu erregen, daß das, was ihm nütze, von ihm veranlaßt worden sei. Aber der Raiser bedurfte zu Aussührung dieser schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glaubte man in der Person Franz Alberts, Herzgogs von Sachsen-Lauenburg, gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Rang einen freien unverdächtigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Würde diente dazu, ihn über den Verdacht einer schändlichen Handlung hinweg zu setzen. Es braucht nun gezeigt zu werden, daß dieser Prinz einer solchen Abscheulichkeit fähig, und daß er hinlänglich dazu ausgesordert war, sie wirklich zu verüben.

Frang Albert, der jüngste von vier Sohnen Frang des 2 meiten, Herzogs von Lauenburg, und durch seine Mutter verwandt mit dem Wasaischen Fürstengeschlechte, hatte in jungern Sahren am ichwedischen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunben. Gine Unanständigkeit, die er sich im Zimmer der Rönigin Mutter gegen Guftav Abolph erlaubte, wurde, wie man fagt, von diesem feurigen Jüngling mit einer Ohrfeige geahndet, die, obgleich im Augenblick bereut und durch die vollständigste Genugthuung gebüßt, in dem rachgierigen Gemüth des Herzogs den Grund zu einer unverföhnlichen Feindschaft legte. Franz Albert trat in der Folge in taiserliche Dienste, wo er ein Regiment anzuführen bekam, mit dem Bergog von Friedland in die engste Berbindung trat und fich gu einer heimlichen Unterhandlung am fächsischen Sofe gebrauchen ließ die seinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Ursache davon angeben zu können, verläßt er unvermuthet die öfterreichischer Fahnen und erscheint zu Nürnberg im Lager bes Königs, ihm sein

Dienste als Volontar anzubieten. Durch seinen Gifer für die protestantische Sade und ein zuvorkommendes einschmeichelndes Betragen gewinnt er bes Rönigs Berg, ber, von Drenstierna vergeblich gewarnt, seine Gunft und Freundschaft an den verdächtigen Ankomm= ling verschwendet. Bald barauf tommt es bei Lügen gur Schlacht, in welcher Franz Albert dem Monarchen wie ein bofer Damon beständig zur Seite bleibt und erft, nachdem ber König ichon gefallen ift, von ihm scheibet. Mitten unter den Rugeln der Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grüne Binde, die Farbe der Kaiserlichen, um ben Leib trägt. Er ift ber Erfte, ber bem Bergog von Friedland. seinem Freunde, den Fall des Königs hinterbringt. Er vertauscht. gleich nach dieser Schlacht die schwedischen Dienste mit ben sächsischen, und bei der Ermordung Wallenfteins als ein Mitschuldiger diefes Generals eingezogen, entgeht er nur durch Abschwörung seines Glaubens dem Schwerte des Nachrichters. Endlich erscheint er aufs neue als Befehlshaber einer kaiferlichen Armee in Schlesien und stirbt por Schweidnit an empfangenen Bunden. Es erfordert wirklich einige Gelbstüberwindung, sich der Unschuld eines Menschen anzunehmen, der einen Lebenslauf, wie diesen, gelebt hat; aber wenn die moralijde und physische Möglichkeit einer jo verabscheuungswerthen That auch noch fo fehr aus den angeführten Gründen erhellte, fo zeigt schon der erfte Blid, daß fie auf die wirkliche Begehung berfelben feinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ift bekannt, baß Guftav-Ubolph, wie der gemeinste Soldat in seinem Beer, sich der Gefahrbloßstellte, und wo Tausende fielen, konnte auch er seinen Untergang: finden. Die er ihn fand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da, wo der na= turliche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Erklärungsgrund hinreicht, die Würde ber menschlichen Natur durch feine moralische Beschuldigung zu entehren.

Aber durch welche Hand er auch mag gefallen sein, so muß uns pieses außerordentliche Schickfal als eine That der großen Natur rscheinen. Die Geschichte, so oft nur auf das freudenlose Geschäft ingeschränkt, das einsörmige Spiel der menschlichen Leidenschaft aus inander zu legen, sieht sich zuweilen durch Erscheinungen belohnt,

die gleich einem fühnen Griff aus den Wolken in das berechnete Uhr: werk der menschlichen Unternehmungen fallen und den nachdenkenden Beist auf eine höhere Ordnung der Dinge verweisen. Go ergreift und Guftav Adolpha schnelle Berschwindung vom Schauplat, die das ganze Spiel des politischen Uhrwerks mit einemmal bemmt und alle Berechnungen der menschlichen Klugheit vereitelt. Geftern noch der belebende Geift, der große und einzige Beweger feiner Schöpfung - heute in seinem Adlersluge unerbittlich dahingestürzt, berausge= riffen aus einer Welt von Entwürfen, von der reifenden Saat seiner Hoffnungen ungeftum abgerufen, läßt er seine verwaiste Bartei trost: los hinter sich, und in Trummern fällt der stolze Bau seiner vergäng: lichen Größe. Schwer entwöhnt sich die protestantische Welt von den Hoffnungen, die sie auf diesen unüberwindlichen Anführer setzte, und mit ihm fürchtet sie ihr ganzes voriges Glück zu begraben. Aber es war nicht mehr der Wohlthäter Deutschlands, der bei Lügen fant; die wohlthätige Sälfte seiner Laufbahn hatte Gustav Adolph geendigt, und der größte Dienft, den er der Freiheit des deutschen Reichs noch erzeigen kann, ist - zu sterben. Die alles verschlingende Macht des Einzigen zerfällt, und Biele versuchen ihre Rrafte; der zweideutige Beistand eines übermächtigen Beschützers macht ber rühm: lichern Selbsthilfe der Stände Blat, und vorher nur die Werkzeuge zu seiner Vergrößerung, fangen fie erft jest an, für sich selbst zu arbeiten. In ihrem eigenen Dluthe suchen fie nunmehr die Rettungs: mittel auf, die von der hand des Mächtigen ohne Gefahr nicht empfangen werden, und die schwedische Macht, außer Stand gesett, in eine Unterdrückerin auszuarten, tritt in die bescheibenen Grenzen einer Alliierten zurück.

Unverkennbar strebte der Ehrgeiz des schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freiheit der Stände unvereindar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpunkte dieses Reiches. Sein Ziel war der Kaiserthron, und diese Würde, durch seine Macht unterstützt und geltend gemacht durch seine Thätigteit, war in seiner Hand einem weit größern Mißbrauch ausgesetzt als man von dem österreichischen Geschlechte zu befürchten hatte Geboren im Ausland, in den Maximen der Alleinherrschaft auserzoger

und aus frommer Schwarmerei ein abgejagter Feind ber Papiften, war er nicht wohl geschickt, bas Beiligthum beutscher Berfassung ju bewahren und vor der Freiheit der Stände Achtung gu tragen. Die anitopige Suldigung, welche außer mehrern andern Stadten bie Reichs: statt Augsburg ber ich mebisch en Krone zu leisten vermocht wurde, zeigte meniger ben Beschützer bes Reichs, als ben Groberer; und bieje Stadt, ftolger auf ben Titel einer Ronigsftadt, als auf ben rubmlidern Borgug ber Reichsfreiheit, idmeidelte fich icon im voraus, ber Sit feines neuen Reichs zu werden. Seine nicht genug verhehlten Abnichten auf bas Ergftift Maing, welches er anfangs bem Aurpringen von Brandenburg als Mitgift seiner Tochter Christina, und nach: ber seinem Rangler und Freund Drenftierna bestimmte, legte deutlich an den Tag, wie viel er fich gegen bie Berfaffung best Reichs au erlauben fähig mar. Die mit ihm verbundenen protestantischen Rurften machten Unsprüche an seine Dankbarkeit, Die nicht anders, als auf Untoften ihrer Mitstände, und besonders ber unmittelbaren geistlichen Stifter, ju befriedigen maren; und vielleicht mar ber Entwurf icon gemacht, bie eroberten Provingen nach Urt jener alten barbarischen Gorben, die das alte Romerreich überschwemmten, unter seine beutschen und ichwedischen Kriegsgenoffen, wie einen gemeinidaftlichen Raub, gu vertheilen. In feinem Betragen gegen ben Bfalgrafen Friedrich verleugnete er gang bie Großmuth bes Bel: den und den heiligen Charafter eines Beschützers. Die Pfalz mar in seinen Sanden, und die Pflichten sowohl ber Gerechtigkeit als ber Ehre forderten ihn auf, dieje ben Spaniern entriffene Proving ihrem rechtmäßigen Gigenthumer in vollkommenem Stande gurudzugeben. Aber durch eine Spibfindigkeit, die eines großen Mannes nicht murbig ift und ben ehrwürdigen Namen eines Vertheidigers ber Unterdrückten idandet, mußte er biefer Berbindlichkeit gu entschlüpfen. Er betrach: tete bie Pfalz als eine Eroberung, die aus Feindeshanden an ihn gekommen fei, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Willfür barüber ju verfügen. Mus Gnade alfo, und nicht aus Pflichtgefühl, rat er fie bem Pfalggrafen ab, und gmar als ein Leben ber fcmedi: den Krone, unter Bedingungen, die ben Werth berfelben um die halfte verringerten und diesen Fürsten zu einem verächtlichen Bafallen Schwedens herabjetten. Gine diejer Bedingungen, welche bem Pfalz grafen vorschreibt, "nach geendigtem Kriege einen Theil der schwediichen Rriegemacht, dem Beispiel der übrigen Gurften gemäß, unterhalten zu belfen," läßt uns einen ziemlich hellen Blid in bas Schickjal thun, welches Deutschland bei fortdauerndem Glück bes Rönigs erwartete. Gein ichneller Abichied von der Welt ficherte dem deutschen Reiche die Freiheit und ihm felbst seinen schönsten Ruhm, wenn er ihm nicht gar die Rrankung ersparte, seine eigenen Bundesgenoffen gegen ihn gewaffnet zu feben und alle Fruchte seiner Siege in einem nachtheiligen Frieden ju verlieren. Schon neigte fich Sachjen gum Abfall von feiner Bartei; Danemark betrachtete feine Große mit Unrube und Neid; und felbst Frankreich, sein wichtigster Alliierter, aufgeichreckt burch bas furchtbare Bachsthum feiner Macht und burch den stolzeren Ton, den er führte, sah sich schon damals, als er den Lechstrom passierte, nach fremden Bündnissen um, ben sieghaften Lauf des Gothen zu bemmen und das Gleichgewicht der Macht in Guropa wieder berzustellen.

## Viertes Buch.

Das schwache Band ber Eintracht, wodurch Guftav Adolph die protestantischen Glieder des Reichs mühjam zusammenhielt, zerriß mit seinem Tode; die Verbundenen traten in ihre vorige Freiheit zu= rud, ober sie mußten sich in einem neuen Bunde verknüpfen. Durch das Erste verloren sie alle Vortheile, welche sie mit so vielem Blut errungen hatten, und setzten sich ber unvermeidlichen Gefahr aus, der Raub eines Feindes zu werden, dem sie durch ihre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln konnte es weder Schweden noch irgend ein Reichsstand mit der Lique und dem Raiser aufnehmen, und bei einem Frieden, den man unter solchen Umständen suchte, würde man gezwungen gewesen sein, von dem Feinde Gesetze zu empfangen. Bereinigung war also die gleich noth: wendige Bedingung, sowohl um einen Frieden zu schließen, als um den Krieg fortzuseten. Aber ein Frieden, in der gegenwärtigen Lage gesucht, konnte nicht wohl anders als zum Nachtheil der verbundenen Mächte geschlossen werden. Mit dem Tode Gustav Adolphs schöpfte der Feind neue Hoffnung, und wie nachtheilig auch seine Lage nach dem Treffen bei Lützen sein mochte, so war dieser Tod seines gefährlichsten Gegners eine zu nachtheilige Begebenheit für die Berbundenen und eine zu glückliche für den Raiser, um ihn nicht zu den glänzenoften Erwartungen zu berechtigen und zu Fortsetzung bes Rriegs einzuladen. Die Trennung unter den Alliierten mußte, für den Augenblick wenigstens, die unvermeidliche Folge desselben sein; und wie viel gewann der Raiser, gewann die Lique bei einer solchen Trennung der Feinde! So große Vortheile, als ihm die jetige Wendung der Dinge versprach, konnte er also nicht wohl für einen Frieden aufopfern, bei dem er nicht das Meiste gewann; und einen solchen Frieden konnten die Verbundenen nicht zu schließen wünschen. Der natürlichste Schliß fiel also auf Fortsetzung des Krieges, so wie Vereinigung für das unentbehrlichste Mittel dazu erkannt wurde.

Aber wie diese Vereinigung erneuern, und wo zu Fortsehung des Kriegs die Kräfte hernehmen? Nicht die Macht des schwedischen Reiches, nur der Geist und das persönliche Ansehen seines verstor: benen Beherrichers hatten ihm ben überwiegenden Cinfluß in Deutschland und eine so große Herrschaft über die Gemüther erworben; und auch ihm war es erst nach unendlichen Schwierigkeiten gelungen, ein idwaches und unsicheres Band ber Bereinigung unter ben Ständen zu knüpfen. Mit ihm verschwand alles, was nur durch ihn, durch seine versönlichen Eigenschaften möglich geworden, und die Verbindlichkeit der Stände hörte zugleich mit den Hoffnungen auf, auf die fie gegründet worden war. Mehrere unter den Ständen werfen ungedulbig das Joch ab, das sie nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, sich selbst bes Rubers zu bemächtigen, das sie ungern genug in Guftavs Sänden gesehen, aber nicht Macht gehabt hatten, ihm bei seinen Lebzeiten streitig zu machen. Andere werden von dem Raiser durch verführerische Versprechungen in Versuchung geführt, den allgemeinen Bund zu verlaffen; andere, von den Drangsalen des vierzehnjährigen Krieges zu Boden gedrückt, sehnen sich kleinmüthig nach einem, wenn auch verderblichen, Frieden. Die Unführer der Urmeen, zum Theil deutsche Fürsten, erkennen kein gemeinschaftliches Oberhaupt, und keiner will sich erniedrigen, von dem andern Befehle zu empfangen. Die Cintracht verschwindet aus bem Rabinet und aus dem Welde, und das gemeine Wesen ist in Gefahr, durch diesen Geist der Trennung ins Verderben zu sinken.

Gustav hatte dem schwedischen Reiche keinen männlichen Nachfolger hinterlassen; seine secksjährige Tochter Christina war die natürliche Erdin seines Throns. Die unvermeidlichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen sich mit dem Nachdruck unt der Entschlossenheit nicht gut, welche Schweden in diesem mislicher Zeitlaufe zeigen sollte. Gustav Adolphs hochsliegender Geis hatte diesem schwachen und unberühmten Staat unter den Mächter von Europa einen Plat angewiesen, den er ohne das Glück und bei

Weist seines Urhebers nicht wohl behaupten und von dem er doch ohne das schimpflichste Geständniß der Ohnmacht nicht mehr berabsteigen konnte. Wenn gleich der deutsche Rrieg größtentheils mit Deutschlands Kräften bestritten wurde, so drückte doch schon der kleine Bufduß, welchen Schweben aus feinen eigenen Mitteln an Geld und Mannschaft bagu gab, biefes burftige Rönigreich zu Boben, und ber Landmann erlag unter den Lasten, die man auf ihn zu häufen gezwungen war. Die in Deutschland gemachte Rriegsbeute bereicherte bloß Einzelne vom Abel und vom Soldatenstand, und Schweden selbst blieb arm wie zuvor. Gine Zeit lang zwar söhnte der Nationalruhm den geschmeichelten Unterthan mit diesen Bedrückungen aus, und man konnte die Abgaben, die man ihm entrichtete, als ein Darleben betrachten, das in der glücklichen Sand Guftav Adolphs herrliche Binfen trug und von diesem dankbaren Monarden nach einem glorreichen Frieden mit Wucher erstattet werden wurde. Aber diese Hoffnung verschwand mit dem Tode des Königs, und das getäuschte Volk forderte nun mit furchtbarer Cinhelligkeit Erleichterung von seinen Lasten.

Aber der Geist Gustav Adolphs rubte noch auf den Männern, benen er die Verwaltung des Reichs anvertraute. Wie schrecklich auch die Post von seinem Tode sie überraschte, so beugte sie doch ihren männlichen Muth nicht, und ber Geift des alten Roms unter Brennus und Sannibal befeelt diefe edle Versammlung. Je theurer der Preis war, womit man die errungenen Vortheile erkauft hatte, desto weniger konnte man sich entschließen, ihnen freiwillig zu entsagen; nicht umsonst will man einen König eingebüßt haben. Der schwedische Reichsrath, gezwungen, zwischen ben Drangsalen eines zweifelhaften, erschöpfenden Kriegs und einem nüglichen, aber schimpf= lichen Frieden zu wählen, ergreift muthig die Partei der Gefahr und der Ehre, und mit angenehmem Erstaunen sieht man diesen ehrwür= digen Senat sich mit der ganzen Ruftigkeit eines Jünglings erheben. Bon innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben, und au allen Grenzen des Reichs von Gefahren umstürmt, waffnet er sich gegen alle mit so viel Klugheit als Heldenmuth, und arbeitet an Erweiterung des Reichs, während daß er Mühe hat, die Eriftenz deffelben zu behaupten.

Das Ableben des Königs und die Minderjährigkeit seiner Tochter Chriftina erwecte aufs neue die alten Unsprüche Bolens auf den ichwedischen Thron, und König Ladislaus, Sigismunds Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Partei in diesem Reiche zu erwerben. Die Regenten verlieren aus diesem Grunde teinen Augenblick, die sechsjährige Königin in Stockholm als Beherr: icherin auszurufen und die vormundschaftliche Verwaltung anzuordnen. Alle Beamte des Reichs werden angehalten, der neuen Fürstin zu huldigen, aller Briefwechsel nach Polen gehemmt und die Plakate der vorhergehenden Könige gegen die Sigismundischen Erben durch eine feierliche Atte befräftigt. Die Freundschaft mit dem Czaar von Dos: fau wird mit Borsicht erneuert, um durch die Wassen dieses Fürsten das feindselige Polen defto beffer im Zaum zu halten. Die Gifersucht Dänemarks hatte ber Tod Guftav Abolphs gebrochen und die Beforgnisse weggeräumt, welche dem guten Bernehmen zwischen diesen beiden Nachbarn im Wege standen. Die Bemühungen der Feinde, Christian den Vierten gegen das schwedische Reich zu bewaffnen, fanden jett keinen Gingang mehr, und der lebhafte Bunich, feinen Brinzen Ulrich mit der jungen Königin zu vermählen, vereinigte nich mit den Vorschriften einer besseren Staatskunft, ihn neutral gu erhalten. Zugleich kommen England, Holland und Frankreich dem schwedischen Reichsrath mit den erfreulichsten Versicherungen ihrer fortdauernden Freundschaft und Unterstützung entgegen und ermun: tern ihn mit vereinigter Stimme zu lebhafter Fortsetzung eines so rühmlich geführten Krieges. So viel Urfache man in Frankreich gehabt hatte, sich zu dem Tode des schwedischen Eroberers Glud zu wünschen, so fehr empfand man die Nothwendigkeit eines fortgesetten Bündniffes mit den Schweden. Dhue sich felbst der größten Gefahr auszuseten, durfte man diese Macht in Deutschland nicht finken laffen Mangel an eigenen Kräften nöthigte sie entweder zu einem schneller und nachtheiligen Frieden mit Desterreich, und dann waren alle Be mühungen verloren, die man angewendet hatte, diese gefährlich Macht zu beschränken; oder Noth und Berzweiflung lehrten die Armeet in den Ländern der katholischen Reichsfürsten die Mittel zu ihren Unterhalt finden, und Frankreich wurde dann gum Berräther an dieser

Staaten, die sich seinem mächtigen Schutz unterworsen hatten. Der Fall Gustav Adolphs, weit entfernt, die Verbindungen Frankreichs mit dem schwedischen Reiche zu vernichten, hatte sie vielmehr für beide Staaten nothwendiger und für Frankreich um vieles nützlicher gemacht. Jest erst, nachdem derzenige dahin war, der seine Hand über Deutschland gehalten und die Grenzen dieses Reichs gegen die französische Raubsucht gesichert hatte, konnte es seine Entwürse auf das Elsaß ungehindert verfolgen und den deutschen Protestanten seinen Beistand um einen desto höheren Preis verkausen.

Durch diese Allianzen gestärkt, gesichert von innen, von außen durch gute Grenzbesatungen und Flotten vertheidigt, blieben die Regenten feinen Augenblick unschluffig, einen Rrieg fortzusühren, bei welchem Schweden wenig Eigenes zu verlieren und, wenn bas Glück jeine Waffen fronte, irgend eine deutsche Proving, fei es als Roftenerfat oder als Eroberung, zu gewinnen hatte. Sicher in feinen Wassern, wagte es nicht viel mehr, wenn seine Urmeen aus Deutsch: land herausgeschlagen murben, als wenn sie sich freiwillig baraus jurudzogen; und jenes mar eben jo ruhmlich, als biefes entehrend war. Je mehr Berghaftigkeit man zeigte, besto mehr Bertrauen flößte man ben Bundesgenoffen, besto mehr Uchtung ben Feinden ein, besto gunftigere Bedingungen waren bei einem Frieden zu erwarten. Fände man sich auch zu schwach, die weit aussehenden Entwürfe Gustavs ju vollführen, so war man doch seinem erhabenen Muster schuldig, das Neußerste zu thun und keinem andern Sinderniß als der Nothwendigkeit zu weichen. Schabe, daß die Triebfeber des Gigennutes an diesem rühmlichen Entschlusse zu viel Antheil bat, um ihn ohne Einschränkung bewundern zu können! Denen, welche von den Drang. salen des Ariegs für sich selbst nichts zu leiden hatten, ja sich vielmehr dabei bereicherten, mar es freilich ein Leichtes, für die Fortdauer deffelben zu stimmen — benn endlich war es boch nur das beutsche Reich, das den Krieg bezahlte, und die Provinzen, auf die man sich Rechnung machte, waren mit den wenigen Truppen, die man von jest au baran wendete, mit den Feldherren, die man an die Spite ber größten: theils deutschen Armeen stellte, und mit der ehrenvollen Aufsicht über den Gang der Waffen und Unterhandlungen wohlfeil genug erworben.

Aber eben diese Aufsicht vertrug sich nicht mit der Entlegenheit der schwedischen Regentschaft von dem Schauplate des Kriegs und mit der Langsamkeit, welche die collegialische Geschäftsform nothwendig macht. Einem einzigen, vielumfaffenden Ropfe mußte die Macht übertragen werden, in Deutschland selbst bas Interesse bes schwedischen Reichs zu besorgen und nach eigener Ginsicht über Arieg und Frieden, über die nöthigen Bündnisse, wie über die gemachten Erwerbungen zu verfügen. Mit diktatorischer Gewalt und mit dem ganzen Unsehn der Krone, die er repräsentiert, mußte dieser wichtige Magistrat bekleidet fein, um die Burde derfelben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Operationen in Uebereinstimmung zu bringen, um seinen Anordnungen Nachdruck zu geben und so den Monarchen, dem er folgte, in jeder Rudficht zu erfeten. Gin folder Mann fand fich in dem Reichskanzler Orenstierna, dem ersten Minister und, was mehr jagen will, dem Freunde des verftorbenen Königs, der, eingeweiht in alle Geheimnisse seines Herrn, vertraut mit den deutschen Geschäften und aller europäischen Staatsverhältnisse fundig, ohne Wiberspruch das tüchtigste Werkzeug war, den Plan Gustav Abolphs in seinem ganzen Umfange zu verfolgen.

Drenftierna hatte eben eine Reise nach Dberbeutschland angetreten, um die vier obern Rreise zu versammeln, als ihn die Post von des Königs Tode zu Hanau überraschte. Dieser schreckliche Schlag, der das gefühlvolle Herz des Freundes durchbohrte, raubte dem Staatsmann alle Besinnungsfraft; alles war ihm genommen, woran jeine Seele hing. Schweden hatte nur einen König, Deutschland nur einen Beschützer, Drenftierna ben Urheber seines Glüds, ben Freund seiner Seele, den Schöpfer seiner Ideale verloren. Aber von dem allgemeinen Unglück am härtesten getroffen, war er auch der Erste, der sich aus eigener Kraft darüber erhob, so wie er der Einzige war, der es wieder gut machen konnte. Sein durchdringender Blid übersah alle Hindernisse, welche sich der Aussührung seiner Eut: würfe entgegenstellten, die Muthlosigkeit der Stände, die Intriquen der feindlichen Sofe, die Trennung der Bundesgenossen, die Gifersucht der Häupter, die Ubneigung der Reichsfürsten, sich fremder Führung zu unterwerfen. Aber eben dieser tiefe Blick in die damalige Lage

ber Dinge, ber ihm die ganze Größe bes llebels ausbedte, zeigte ihm auch die Mittel, es zu besiegen. Es kam darauf an, den gesunkenen Muth der schwächeren Reichsstände aufzurichten, ben geheimen Machinationen der Feinde entgegen zu wirken, die Gifersucht der mächtigern Illiierten zu schonen, die befreundeten Mächte, Frankreich besonders, ju thätiger Hilfleiftung zu ermuntern, vor allem aber die Trummer des deutschen Bundes zu sammeln und die getrennten Kräfte ber Bartei burch ein enges und bauerhaftes Band zu vereinigen. Die Bestürzung, in welche der Verluft ihres Oberhauptes die deutschen Brotestanten versette, fonnte fie eben fo gut zu einem festern Bund: niffe mit Schweben, als zu einem übereilten Frieden mit dem Raifer antreiben, und nur von dem Betragen, das man berbachtete, bing es ab, welche von diesen beiden Wirkungen erfolgen sollte. Verloren war alles, sobald man Muthlosigkeit bliden ließ; nur die Zuversicht, Die man selbst zeigte, konnte ein edles Gelbstvertrauen bei ben Deut: iden entflammen. Alle Versuche bes öfterreichischen Sofs, die lettern von der schwedischen Alliang abzugiehen, verfehlten ihren 3med, so: bald man ihnen die Augen über ihren wahren Vortheil eröffnete und sie ju einem öffentlichen und formlichen Bruch mit dem Raijer vermochte.

Freilich ging, ebe diese Maßregeln genommen und die nöthigen Bunkte zwischen ber Regierung und ihrem Minister berichtigt maren, eine kostbare Zeit für die Wirksamkeit der schwedischen Urmee verloren, die von den Feinden aufs beste benutt murde. Damals stand es bei dem Raiser, die ichwedische Macht in Deutschland zu Grunde ju richten, wenn die weisen Rathichlage des Bergogs von Fried: land Eingang bei ihm gefunden batten. Ballenft ein rieth ihm an, eine uneingeschränkte Umnestie zu verkündigen und den protestantischen Ständen mit günstigen Bedingungen entgegen zu kommen. In bem erften Schreden, den Guftav Abolphs Fall bei ber gangen Bartei verbreitete, wurde eine solche Erklarung die entschiedenste Wir: tung gethan und die geschmeidigeren Stände zu den Füßen des Raisers jurudgeführt haben. Aber durch den unerwarteten Glücksfall verblendet und von ipanischen Eingebungen bethört, erwartete er von den Waffen einen glänzendern Musichlag, und anstatt den Mediationsporschlägen Behör zu schenken, eilte er seine Macht zu vermehren. Spanien, durch den Zehnten der geistlichen Güter bereichert, den der Papst ihm bewilligte, unterstützte ihn mit beträchtlichen Vorschüssen, unterhandelte sür ihn an dem sächsischen Hofe und ließ in Italien eilsertig Truppen werben, die in Deutschland gebraucht werden sollten. Auch der Kurstürst von Bayern verstärkte seine Kriegsmacht beträchtlich, und dem Herzog von Lothringen erlaubte sein unruhiger Geist nicht, bei dieser glücklichen Wendung des Schicksals sich müßig zu verhalten. Aber indem der Feind sich so geschäftig bewies, den Unsall der Schweden zu benutzen, versäumte Oxen stierna nichts, die schlimmen Folgen besselben zu vereiteln.

Weniger bange vor dem öffentlichen Feind, als vor der Gifersucht befreundeter Mächte, verließ er das obere Deutschland, dessen er sich durch die gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Person auf den Weg, die Stände von Niederdeutschland von einem völligen Abfall oder einer Privatverbindung unter sich selbst, die für Schweden nicht viel weniger schlimm war, zurückzuhalten. Durch die Unmaßlichkeit beleidigt, mit der sich der Kanzler die Führung der Geschäfte zueignete, und im Innersten emport von dem Gedanken, von einem schwedischen Edelmann Vorschriften anzunehmen, arbeitete der Rurfürst von Sachsen aufs neue an einer gefährlichen Absonderung von den Schweden, und die Frage war bloß, ob man sich völlig mit dem Kaiser vergleichen oder sich zum Saupte der Protestanten aufwerfen und mit ihnen eine dritte Bartei in Deutsch: land errichten follte. Aehnliche Gesinnungen begte der Herzog Ulrich von Braunichweig, und er legte fie laut genug an den Tag, indem er den Schweden die Werbungen in seinem Lande unterfagte und die niedersächsischen Stände nach Lüneburg einlud, ein Bundniß unter ihnen zu stiften. Der Kurfürst von Brandenburg allein, über den Einfluß neidisch, den Aursachsen in Niederdeutschland gewinnen sollte, zeigte einigen Gifer für das Interesse der schwedischen Arone, die er schon auf dem Haupte seines Sohnes zu erblicken glaubte. Oxenstierna fand zwar die ehrenvollste Aufnahme am Hofe 30= hann Georgs, aber schwankende Zusagen von fortbauernder Freund: schaft waren alles, was er, der perfönlichen Berwendung Kurbrandenburge ungeachtet, von diesem Fürsten erhalten konnte. Glüdlicher war er bei dem Herzog von Braunsch weig, gegen den er sich eine kühnere Sprache erlaubte. Schweden hatte damals das Erzstift Magdeburg im Besitz, dessen Bischof die Besugniß hatte, den niedersächsischen Kreis zu versammeln. Der Kanzler behauptete das Recht seiner Krone, und durch dieses glückliche Machtwort vereitelte er für diesmal diese bedenkliche Versammlung. Aber die allgemeine Protestantenverbindung, der Hauptzweck seiner gegenwärtigen Reise und aller künstigen Bemühungen, mißlang ihm für jetzt und für immer, und er mußte sich mit einzelnen unsicheren Bündnissen in den sächsischen Kreisen und mit der schwächern Hilfe des obern Deutschlands begnügen.

Weil die Bayern an der Donau zu mächtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft der vier obern Kreise, die zu UIm hatte vor fich geben follen, nach Seilbronn, wo über zwölf Reichsftadte und eine glänzende Menge von Doctoren, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Mächte, Frankreich, England und Solland, beschidten biesen Convent, und Drenftierna erschien auf demfelben mit dem ganzen Pompe der Krone, deren Majestät er behaupten sollte. Er selbst führte das Wort, und der Bang der Berath= schlagungen wurde durch seine Vorträge geleitet. Nachdem er von allen versammelten Ständen die Versicherung einer unerschütterlichen Treue, Beharrlichkeit und Eintracht erhalten, verlangte er von ihnen, daß sie den Raiser und die Ligue formlich und feierlich als Feinde erklären sollten. Aber so viel den Schweden daran gelegen war, das üble Bernehmen zwischen dem Raiser und den Ständen zu einem förmlichen Bruch zu erweitern, so wenig Luft bezeigten die Stände, sich durch biesen entscheidenden Schritt alle Möglichkeit einer Aussöhnung abzuschneiden und eben badurch den Schweden ihr ganzes Schicksal in die Sande zu geben. Sie fanden, daß eine formliche Kriegserklärung, da die That selbst spreche, unnut und überflussig sei, und ihr standhafter Widerstand brachte den Ranzler zum Schweigen. Heftigere Rämpfe erregte der dritte und vornehmfte Bunkt der Berathschlagungen, durch welchen die Mittel zu Fortsetzung des Kriegs und die Beiträge ber Stände zu Unterhaltung der Armeen bestimmt werden follten. Oxenstiernas Maxime, von den allgemeinen Lasten so viel als möglich war auf die Stände zu wälzen, vertrug sich nicht mit dem Grundsatz der Stände, so wenig als möglich zu geben. Sier erfuhr der schwedische Kanzler, mas dreißig Kaiser vor ihm mit herber Wahrheit empfunden, daß unter allen mißlichen Unternehmungen die aller: mißlichste sei, von den Deutschen Geld zu erheben. Anstatt ihm die nöthigen Summen für die neu zu errichtenden Armeen zu bewilligen, sählte man ihm mit beredter Bunge alles Unheil auf, welches bie icon vorhandenen angerichtet, und forderte Erleichterung von den vorigen Lasten, wo man sich neuen unterziehen sollte. Die üble Laune, in welche die Geldforderung des Ranglers die Stände versett hatte, brütete tausend Beschwerden aus, und die Ausschweifungen der Truppen bei Durchmärschen und Quartieren wurden mit schauderhafter Wahrheit gezeichnet.

Drenftierna hatte im Dienft von zwei unumschränkten Fürsten wenig Gelegenheit gehabt, sich an die Förmlichkeiten und den bedächt: lichen Gang republikanischer Verhandlungen zu gewöhnen und seine Geduld am Widerspruch zu üben. Fertig zum Sandeln, sobald ihm die Nothwendigkeit einleuchtete, und eifern in seinem Entschluß, sobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er die Inconsequenz der meisten Menschen nicht, den Zweck zu begehren und die Mittel zu haffen. Durchfahrend und heftig von Natur, war er es bei dieser Gelegenheit noch aus Grundsat; benn jett kam alles barauf an, burch eine feste zuversichtliche Sprache die Ohnmacht des schwedischen Reichs zu be: beden und durch den angenommenen Ton des Gebieters wirklich Gebieter zu werden. Rein Bunder alfo, wenn er bei folden Gefinnungen unter deutschen Doctoren und Ständen gang und gar nicht in seiner Sphäre war und durch die Umftändlichkeit, welche ben Charakter ber Deutschen in allen ihren öffentlichen Verhandlungen ausmacht, gur Berzweiflung gebracht wurde. Dhne Schonung gegen eine Sitte, nach der sich auch die mächtigften Kaiser hatten bequemen muffen, verwarf er alle schriftlichen Deliberationen, welche ber deutschen Langsamkeit so zuträglich waren; er begriff nicht, wie man gehn Tage über einen Bunkt sich besprechen konnte, der ihm ichon durch den bloken Vortrag jo aut als abgethan war. So hart er aber auch die Stände behandelte, jo gefällig und bereitwillig fand er fie, ihm feine vierte Motion, die ihn selbst betraf, zu bewilligen. 2013 er auf die Nothwendigkeit

n, dem errichteten Bund einen Borfteber und Direktor zu geben, cac man Schweden einstimmig diese Chre zu, und ersuchte ihn itert hänig, der gemeinen Sache mit feinem erleuchteten Berftande dienen und die Last ber Oberaufsicht auf feine Schultern nehmen. Um sich aber bod, gegen einen Migbrauch ber großen ewalt, die man durch diese Bestallung in seine Hände gab, zu veribren, sette man ihm, nicht ohne französischen Ginfluß, unter dem imen von Gehilfen eine bestimmte Anzahl von Aufsehern an die eite, die die Kasse des Bundes verwalten und über die Werbungen, urchzüge und Einquartierung der Truppen mitzusprechen haben Iten. Drenstierna wehrte sich lebhaft gegen diese Ginschränkung ner Macht, wodurch man ihm die Ausführung jedes, Schnelligkeit er Geheimniß fordernden Entwurfes erschwerte, und errang sich clich mit Mühe die Freiheit, in Kriegsfachen seiner eigenen Ginsicht folgen. Endlich berührte der Kanzler auch den kiplichen Punkt der utschädigung, welche sich Schweden nach geendigtem Kriege von der intbarteit seiner Alliierten zu versprechen hätte, und er schmeichelte b mit der Hoffnung, auf Pommern angewiesen zu werden, worauf B hauptaugenmerk Schwedens gerichtet war, und von den Ständen Bersicherung ihres fräftigen Beistands zu Erwerbung dieser Broving erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und schwankenden ersicherung, daß man einander bei einem fünftigen Frieden nicht il Stich laffen wurde. Daß es nicht die Chrfurcht für die Verfassung Reichs war, was die Stände über diesen Bunkt jo behutsam machte, te die Freigebigkeit, die man auf Unkosten der heiligsten Reichs: gebe gegen ben Kangler beweisen wollte. Wenig fehlte, daß man in nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnehin als Eroberung inne tte, zur Belohnung anbot, und nur mit Mühe hintertrieb ber inzösische Abgefandte diesen eben so unpolitischen als entehrenden Gritt. Die weit nun auch die Erfüllung hinter den Bunichen Dren= fernas zurudblieb, fo hatte er doch feinen vornehmften Zwed, die Trettion des Ganzen, für seine Rrone und für sich jelbst erreicht, Dand zwischen den Ständen der vier obern Rreise enger und fester Immengezogen und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jähr= In Beitrag von dritthalb Millionen Thalern errungen.

So viel Nachgiebigkeit von Seiten der Stände war von Seiten Schwedens einer Erkenntlichkeit werth. Wenige Wochen nach Guft av Adolph's Tod hatte der Gram das unglückliche Leben des Pfalzgrafen Friedrich geendigt, nachdem diefer beklagenswerthe Fürst acht Monate lang ben Hofftaat seines Beschützers vermehrt und im Gefolge deffelben den kleinen Ueberrest seines Bermögens verschwendet hatte. Endlich näherte er sich bem Ziele seiner Bunsche, und eine freudigere Zukunft that sich vor ihm auf, als der Tod seinen Beschützer dahin raffte. Was er als das höchste Unglück betrachtete, hatte die gunftigften Folgen für feinen Erben. Unftav Abolph durfte fid berausnehmen, mit der Zurückgabe seiner Länder zu zögern und dieses Geschenk mit drudenden Bedingungen zu beschweren; Drenstierna bem die Freundschaft Englands, Hollands und Brandenburgs unt die gute Meinung der reformierten Stände überhaupt ungleich wichtige war, mußte die Pflicht der Gerechtigkeit befolgen. Er übergab babei auf eben dieser Versammlung zu Beilbronn sowohl die schon eroberter als die noch zu erobernden pfälzischen Lande den Nachkommen Fried richs, Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu geschehene Rostenerstattung von den Schweden besetzt bleiben sollte. Der Rangle ichränkte seine Gefälligkeit nicht bloß auf bas pfälzische Saus ein auch die andern alliierten Reichsfürsten erhielten, wiewohl einige Zei später, Beweise von der Dankbarkeit Schwedens, welche dieser Kron eben so wenig von ihrem Eigenen kosteten.

Die Pflicht der Unparteilichkeit, die heiligste des Geschichtschreibers verbindet ihn zu einem Geständniß, das den Versechtern der deutsche Freiheit eben nicht sehr zur Ehre gereicht. Wie viel sich auch die pritestantischen Fürsten mit der Gerechtigkeit ihrer Sache und mit der Reinig keit ihres Eisers wußten, so waren es doch größtentheils sehr eigen nüßige Triebsedern, aus denen sie handelten; und die Begierde zrauben hatte wenigstens eben so viel Antheil an den angesangene Feindseligkeiten, als die Furcht, sich beraubt zu sehen. Bald entded Gustav Udolph, daß er sich von dieser unreinen Triebseder we mehr als von ihren patriotischen Empsindungen zu versprechen hab und er unterließ nicht, sie zu benußen. Zeder der mit ihm verbudenen Fürsten erhielt von ihm die Zusicherung irgend einer de

Keinde icon entriffenen oder noch zu entreißenden Besitzung, und nur der Tod hinderte ihn, seine Zusagen wahr zu machen Was dem Rönia die Kluaheit rieth, gebot die Nothwendigkeit seinem Nachfolger; und wenn diesem daran gelegen war, den Krieg zu verlängern, so mußte er die Beute mit den verbundenen Fürsten theilen und ihnen von der Verwirrung, die er zu nähren suchte, Vortheile versprechen. Und jo sprach er dem Landgrafen von Seffen die Stifter Bader: born, Corvey, Münster und Fulda, dem Berzog Bernhard von Weimar die frankischen Bisthumer, dem Bergog von Württem= berg die in seinem Lande gelegenen geiftlichen Guter und öfterreichiiden Grafschaften zu, alles unter dem Namen ichwedischer Leben. Den Rangler selbst befremdete dieses widersinnige, den Deutschen fo wenig Chre bringende Schauspiel, und kaum konnte er seine Berach: tung verbergen. "Man lege es in unserm Archiv nieder," sagte er einesmals, "zum ewigen Gedächtniß, daß ein deutscher Reichsfürst von einem schwedischen Edelmann so etwas begehrte, und daß der ichwedische Edelmann dem deutschen Reichsfürsten auf deutscher Erde so etwas zutheilte."

Nach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und den Krieg mit frischer Lebhaftigkeit erneuern. Bald nach dem Siege bei Lüten vereinigen sich die sächsischen und lünedurgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausit und Schlesien, um dort in Gemeinschaft mit dem Grafen von Thurn gegen die Desterreicher zu agieren; einen Theil der schwedischen Armee führt Herzog Bernhard nach Franken, den andern Herzog Georg von Braunschweig nach Westphalen und Niedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an der Donau wurden, während daß Gustav Udolph den Zug nach Sachsen unternahm, von dem Psalzgrafen von Birkenfeld und dem schwedischen General Bansner gegen die Bahern vertheidigt. Aber zu schwach, den siegreichen Fortschritten der letztern, die von der Ariegsersahrung und Tapsersteit des kaiserlichen Generals von Altringer unterstützt wurden,

hinlänglichen Widerstand zu thun, mußten sie den schwedischen General von Sorn aus dem Elfaß zu Silfe rufen. Nachdem diefer friegserfahrene Weldherr die Städte Benfeld, Schlettstadt, Colmar und Hagenau der schwedischen Herrschaft unterworfen, übergab er dem Rheingrafen Otto Ludwig die Vertheidigung derselben und eilte über ben Rhein, um das Bannerische Beer zu verstärken. Aber ungeachtet dieses nunmehr sechzehntausend Mann stark war, konnte es doch nicht verhindern, daß der Feind nicht an der schwäbischen Grenze festen Fuß gewann, Rempten eroberte und sieben Regimenter aus Böhmen an sich zog. Um die wichtigen Ufer des Lech und der Donau ju behaupten, entblößte man das Elfaß, wo Rheingraf Dtto Ludwig nach Sorns Abzug Mühe gehabt hatte, sich gegen bas auf: gebrachte Landvolk zu vertheidigen. Auch er mußte mit seinen Truppen bas heer an der Donau verstärken; und da auch dieser Succurs nicht hinreichte, fo forderte man den Bergog Bernhard von Weimar dringend auf, seine Waffen nach diefer Gegend zu kehren.

Bernhard hatte fich bald nach Eröffnung des Weldzugs im Jahr 1633 der Stadt und des gangen Hochstifts Bamberg bemächtigt und Würzburg ein ähnliches Schicksal zugedacht. Auf die Einladung Guftav horns fette er fich ungefäumt in Marsch gegen die Donau, schling unterwegs ein bagerisches heer unter Johann von Werth aus dem Felde und vereinigte sich bei Donauwörth mit den Schweden. Diese zahlreiche, von den trefflichsten Generalen befehligte Armee bedroht Bayern mit einem furchtbaren Ginfall. Das gange Bisthum Eichstädt wird überschwemmt, und Ingolstadt selbst verspricht ein Verräther den Schweden in die Hände zu spielen. Altringers Thätigkeit wird durch die ausdrückliche Vorschrift des Herzogs von Friedland gefesselt, und von Bohmen aus ohne Silfe gelaffen, fann er sich bem Undrang bes feindlichen Beeres nicht entgegen seben. Die günstigsten Umstände vereinigen sich, die Waffen der Schweden in diesen Gegenden siegreich zu machen, als die Thätigkeit ber Armee durch eine Empörung der Officiere auf einmal gehemmt wird.

Den Waffen dankte man alles, was man in Deutschland erworben hatte; selbst Gustav Adolphs Größe war das Werk der Armee, die Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapserkeit, ihres ausdauernden Muths in unendlichen Gefahren und Mühfeligkeiten. Wie fünstlich man auch im Rabinet seine Plane anlegte, so war doch zulett die Armee allein die Vollzieherin, und die erweiterten Entwürfe der Anführer ver: mehrten immer nur die Lasten berselben. Alle großen Entscheidungen in diesem Kriege waren durch eine wirklich barbarische Hinopferung ber Soldaten in Winterfeldzugen, Marichen, Sturmen und offenen Schlachten gemaltsam erzwungen worden, und es war Gustav Abolph3 Marime, nie an einem Siege zu verzagen, sobald er ihm mehr nicht als Menichen koftete. Dem Solvaten konnte feine Wichtigkeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er seinen Un= theil an einem Gewinn, der mit seinem Blute errungen war. Aber mehrentheils konnte man ihm kaum den gebührenden Sold bezahlen, und die Gierigkeit der einzelnen Säupter, oder das Bedürfniß des Staats verschlang gewöhnlich den besten Theil der erpreßten Summen und der erworbenen Besitzungen. Für alle Mühjeligkeiten, die er übernahm, blieb ihm nichts, als die zweifelhafte Aussicht auf Raub ober auf Beförderung; und in beiden mußte er sich nur gu oft hinter: gangen jehen. Furcht und Soffnung unterdrückten zwar jeden gewalt: samen Ausbruch der Unzufriedenheit, jo lange Gustav Adolph lebte; aber nach seinem Sintritt wurde der allgemeine Unwille laut, und der Soldat ergriff gerade den gefährlichsten Augenblick, fich seiner Wichtigkeit zu erinnern. Zwei Dfficiere, Pfuhl und Mitichefal, icon bei Lebzeiten des Königs als unruhstiftende Röpfe berüchtigt, geben im Lager an der Donau das Beispiel, das in wenigen Tagen unter den Officieren der Urmee eine fast allgemeine Nachahmung findet. Man verbindet sich unter einander durch Wort und Sand: schlag, keinem Commando zu gehorchen, bis der seit Monaten und Jahren noch rückständige Sold entrichtet und noch außerdem jedem Einzelnen eine verhältnißmäßige Belohnung an Geld oder liegenden Gründen bewilligt fei. "Ungeheure Summen," hörte man fie jagen, "würden täglich durch Brandschatzungen erpreßt, und all dieses Geld zerrinne in wenigen händen. In Schnee und Gis treibe man fie binaus, und nirgends fein Dank für diese unendliche Arbeit. Bu Beilbronn ichreie man über ben Muthwillen der Goldaten, aber niemand benke an ihr Berdienst. Die Gelehrten ichreiben in die Welt hinein von Eroberungen und Siegen, und alle diese Bictorien habe man doch nur durch ihre Fäuste ersochten." Das Heer der Misversgnügten mehrt sich mit jedem Tage, und durch Briese, die zum Glück aufgesangen werden, suchten sie nun auch die Armeen am Rhein und in Sachsen zu empören. Weder die Vorstellungen Bernhards von Weimar, noch die harten Verweise seines strengern Gehilsen waren vermögend, diese Gährung zu unterdrücken, und die Hestigkeit des letztern vermehrte vielmehr den Trotz der Empörer. Sie bestanden darauf, daß jedem Regiment gewisse Städte zu Erhebung des rückständigen Soldes angewiesen würden. Sine Frist von vier Wochen wurde dem schwedischen Kanzler vergönnt, zu Erfüllung dieser Forderungen Rath zu schaffen; im Weigerungsfall, erklärten sie, würden sie sich selbst bezahlt machen und nie einen Degen mehr für Schweden entblößen.

Die ungestüme Mahnung, zu einer Zeit gethan, wo die Kriegstasse fasse erschöpft und der Kredit gefallen war, mußte den Kanzler in das höchste Bedrängniß stürzen; und schnell mußte die Hilfe sein, ehe derselbe Schwindel auch die übrigen Truppen ansteckte und man sich von allen Armeen auf einmal mitten unter Feinden verlassen schnen Unter allen schwedischen Heersührern war nur Einer, der bei den Soldaten Ansehen und Achtung genug besaß, diesen Streit beizulegen. Herzog Bernhard war der Liebling der Armee, und seine kluge Mäßigung hatte ihm das Vertrauen der Soldaten, wie seine Kriegsersahrung ihre höchste Bewunderung erworben. Er übernahm es jetz, die schwierige Armee zu besänstigen; aber seiner Wichtigkeit sich bewußt, ergriff er den günstigen Augenblick, zuvor sür sich selbst zu sorgen und der Verlegenheit des schwedischen Kanzlers die Erfüllung seiner eigenen Wünsche abzuängstigen.

Schon Gustav Abolph hatte ihm mit einem Herzogthum Franken geschmeichelt, das aus den beiden Hochstiftern Bamberg und Würzburg erwachsen sollte; jest drang Herzog Bernhard auf Haltung dieses Versprechens. Zugleich forderte er das Obercommando im Kriege als schwedischer Generalissimus. Dieser Mißbrauch, den der Herzog von seiner Unentbehrlichkeit machte, entrüstete Oxenstierna so sehr, daß er ihm im ersten Unwillen den schwedischen Dienst

auffündigte. Bald aber besann er sich eines Bessern, und ebe er einen jo wichtigen Feloherrn aufopferte, entschloß er sich lieber, ihn, um welchen Breis es auch sei, an das schwedische Interesse zu fesseln. Er übergab ihm also die frankischen Bisthumer als Leben der ichmedischen Krone, doch mit Vorbehalt der beiden Festungen Würzburg und Rönigshofen, welche von den Schweden besetzt bleiben sollten; zugleich verband er sich im Namen seiner Krone, den Herzog im Besit dieser Länder zu ichüten. Das gesuchte Obercommando über die ganze schwedische Macht wurde unter einem anständigen Vorwand verweigert. Nicht lange faumte Bergog Bernhard, fich für diefes wichtige Opfer dankbar zu erzeigen; durch sein Ansehen und seine Thätigkeit stillte er in Rurzem den Aufruhr der Armee. Große Summen baaren Geldes murden unter die Officiere vertheilt, und noch weit größere an Ländereien, beren Werth gegen fünf Millionen Thaler betrug, und an die man fein anderes Recht hatte, als das der Eroberung. Indessen war der Moment zu einer großen Unternehmung verstrichen, und die vereinigten Anführer trennten sich, um dem Feind in andern Gegenden zu widerstehen.

Nachdem Guftav Horn einen furzen Einfall in die obere Pfalz unternommen und Neumarkt erobert hatte, richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Grenze, wo sich die Kaiserlichen unterdessen beträchtlich verstärkt hatten und Württemberg mit einem verwüstenden Ginfall bedrohten. Durch feine Unnäherung verscheucht, gieben fie sich an ben Bodensee — aber nur, um auch ben Schweden ben Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Gine Besitzung am Gingange der Schweiz war von äußerster Wichtigkeit für die Schweden, und die Stadt Rostnit schien besonders geschickt zu sein, sie mit den Cidgenoffen in Verbindung zu fegen. Guftav Sorn unternahm baber jogleich die Belagerung berfelben; aber entblößt von Geschüt, das er erst von Württemberg mußte bringen lassen, konnte er diese Unternehmung nicht schnell genug fördern, um den Feinden nicht eine hinlängliche Frist zum Entsate dieser Stadt zu vergonnen, Die ohnehin von dem See aus so leicht zu versorgen war. Er verließ also nach einem vergeblichen Versuche die Stadt und ihr Gebiet, um an den Ufern der Donau einer dringenden Gefahr zu begegnen.

Ausgefordert von dem Raiser, hatte der Cardinal Jufant, Bruder Philipps des Vierten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehntausend Mann ausgerüstet, welche bestimmt war, unabhängig von Dallensteins Befehlen an bem Rhein zu agieren und das Eljaß zu vertheidigen. Diese Urmee er: ichien jett unter bem Commando bes Bergogs von Feria, eines Spaniers, in Bayern; und um fie fogleich gegen die Schweden qu benuten, murde Altringer beordert, sogleich mit seinen Truppen zu ihr zu stoßen. Gleich auf die erste Nachricht von ihrer Erscheinung batte Gustav Horn den Pfalzgrafen von Birkenfeld von dem Rheinstrom zu seiner Verstärkung herbeigerufen, und nachdem er sich 311 Stockach mit bemfelben vereinigt hatte, rudte er fühn bem breifigtaufend Mann ftarken Feind entgegen. Diefer hatte feinen Weg über Die Donau nach Schwaben genommen, wo Guftav Sorn ihm ein: mal so nahe kam, daß beide Armeen nur durch eine halbe Meile von einander geschieden waren. Aber anstatt das Unerbieten gur Schlacht anzunehmen, zogen sich die Raiserlichen über die Waldstädte nach bem Breisgau und Eljaß, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Breisach zu entsetzen und ben siegreichen Fortschritten bes Rheingrasen Otto Ludwig eine Grenze zu setzen. Dieser hatte furz vorher die Waldstädte erobert, und unterstütt von dem Pfalzgrafen von Birfenfeld, der die Unterpfalz befreite und den Berzog von Lothringen aus dem Felde ichlug, den ichwedischen Waffen in diesen Gegenden aufs neue das llebergewicht errungen. Jest zwar mußte er der lleberlegenheit des Feindes weichen; aber bald ruden Sorn und Birkenfeld zu seinem Beistand herbei, und die Raiserlichen sehen sich nach einem kurzen Triumphe wieder aus dem Elfaß vertrieben. Die rauhe Berbstzeit, welche sie auf diesem unglücklichen Rückzuge überfällt, richtet den größten Theil der Italiener zu Grunde, und ihren Unführer felbst, den Bergog von Feria, tödtet der Gram über die mißlungene Unternehmung.

Unterdessen hatte Herzog Bernhard von Weimar mit acht zehn Regimentern Fußvolk und hundert und vierzig Cornetten Reitert seine Stellung an der Donau genommen, um sowohl Franken zu decken, als die Bewegungen der kaiserlichebayerischen Armee an diesen

Strome zu beobachten. Nicht sobald hatte Altringer diese Grenzen entblößt, um zu den italienischen Truppen des Herzogs von Feria zu stoßen, als Bernhard seine Entsernung benutzte, über die Donau eilte und mit Blizesschnelligkeit vor Regensburg stand. Der Besitz dieser Stadt war für die Unternehmungen der Schweden auf Bayern und Desterreich entscheidend; er verschaftte ihnen sesten Fuß an dem Donaustrom und eine sichere Zuslucht bei jedem Unglücksfall, so wie er sie allein in den Stand setzte, eine dauerhafte Eroberung in diesen Ländern zu machen. Negensburg zu bewahren, war der letzte drinz gende Nath, den der sterbende Tilly dem Kurfürsten von Bayern ertheilte, und Gustav Adolph beklagte als einen nicht zu ersehenden Berlust, daß ihm die Bayern in Besetzung dieses Platzes zuvorz gekommen waren. Unbeschreiblich groß war daher Maximilians Schrecken, als Herzog Bernhard diese Stadt überraschte und sich ernstlich anschiekte, sie zu belagern.

Nicht mehr als fünfzehn Compagnien größtentheils neugeworbener Truppen machten die Besatzung derselben aus; eine mehr als hinreichende Anzahl, um auch den überlegensten Feind zu ermüden, spbald sie von einer gutgesinnten und friegerischen Bürgerschaft unterstütt wurde. Aber gerade diese war der gefährlichste Feind, den die bayerische Garnison zu bekämpfen hatte. Die protestantischen Einwohner Regensburgs, gleich eifersüchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreiheit, hatten ihren Nacken mit Widerwillen unter das bayerische Jod gebeugt und blidten längst schon mit Ungeduld der Erscheinung eines Retters entgegen. Bernhards Ankunft vor ihren Mauern erfüllte sie mit lebhafter Freude, und es war sehr zu fürchten, daß sie die Unternehmungen der Belagerer durch einen innern Tumult unterftüßen würden. In dieser großen Berlegenheit läßt der Kurfürst die beweglichsten Schreiben an den Raifer, an den Herzog von Friedland ergehen, ihm nur mit fünftausend Mann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander sendet Ferdinand mit diesem Auftrag an Ballenstein, der die schleunigste Hilfe zusagt und auch wirklich schon dem Kurfürsten die nahe Ankunft von zwölftausend Mann durch Ballas berichten läßt, aber diesem Feldheren bei Lebensstrafe verbietet, sich auf den Weg zu machen. Unterdessen hatte der bayerische Commandant von Regensburg, in Erwartung eines nahen Entjages, die besten Anstalten zur Vertheidigung getroffen, die katholischen Bauern wehrhaft gemacht, die protestantischen Bürger hingegen entwaffnet und auss sorgfältigste bewacht, daß sie nichts Gefährliches gegen die Garnison unternehmen konnten. Da aber kein Entsag erschien und das seindliche Geschütz mit ununterbrochener Heftigkeit die Werke bestürmte, sorgte er durch eine anständige Capitulation für sich selbst und die Besatung, und überließ die bayerischen Beamten und Geistlichen der Inade des Siegers.

Mit dem Besite von Regensburg erweitern sich Bergog Bern: hards Entwürfe, und seinem fühnen Muth ift Bapern felbst eine zu enge Schranke geworden. Bis an die Grenzen von Desterreich will er bringen, das protestantische Landvolk gegen den Raiser bewaffnen und ihm seine Religionsfreiheit wieder geben. Schon hat er Straubing erobert, während daß ein anderer schwedischer Feldherr die nördlichen Ufer der Donau sich unterwürfig macht. Un der Spite seiner Schweden dem Grimm der Witterung Trop bietend, erreicht er die Mündung des Sfarstroms und sett im Angesicht des bayerischen Generals von Werth, der hier gelagert steht, seine Truppen über. Jest gittern Bassau und Ling, und ber bestürzte Raiser verdoppelt an Dallenstein seine Mahnungen und Befehle, dem bedrängten Bayern aufs ichleunigste zu Gilfe zu eilen. Aber bier fest der siegende Bernhard seinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor fich ben Inn, ber burch viele feste Schlösser beschützt wird, hinter sich zwei feindliche Heere, ein übelgesinntes Land und die Isar, wo kein haltbarer Ort ihm den Rücken deckt und der gefrorne Boden keine Berschanzung gestattet, von der ganzen Macht Wallensteins bedroht, der sich endlich ent schlossen hat, an die Donau zu rücken, entzieht er sich durch einen zeitigen Rückzug der Gefahr, von Regensburg abgeschnitten und von Feinden umzingelt zu werden. Er eilt über die Isar und Donau, um die in der Oberpfalz gemachten Eroberungen gegen Wallenftein zu vertheidigen und felbst eine Schlacht mit diesem Feldherrn nicht auszuschlagen. Aber Wallenftein, dem es nie in den Sinn gekom: men war, große Thaten an der Donau zu verrichten, wartet seine Unnäherung nicht ab, und ehe die Bayern recht anfangen seiner frob

zu werden, ist er schon nach Böhmen verschwunden. Bernhard endigt also jetzt seinen glorreichen Feldzug und vergönnt seinen Truppen die wohlverdiente Rast in den Winterquartieren auf seindlicher Erde.

Indem Guftav horn in Schwaben, der Pfalzgraf von Birfenfeld, General Baudiffin und Rheingraf Dtto Ludwig am Ober: und Niederrhein und Bergog Bernhard an der Donau den Rrieg mit solcher Ueberlegenheit führten, wurde der Ruhm der schwedischen Waffen in Niedersachsen und Westphalen von dem Bergog von Lüneburg und dem Landgrafen von Seffen = Raffel nicht weni= ger glorreich behauptet. Die Festung Same In eroberte Bergog Georg nach der tapfersten Gegenwehr, und über den kaiserlichen General von Gronsfeld, der an dem Weserstrom commandierte, wurde von der vereinigten Armee der Schweden und heffen bei Olden= borf ein glänzender Sieg erfochten. Der Graf von Wasaburg, ein natürlicher Sohn Guftav Abolphs zeigte fich in diefer Schlacht jeines Ursprungs werth. Sechzehn Kanonen, bas ganze Gepäck ber Raiserlichen und vierundsiebzig Jahnen fielen in schwedische Hände, gegen dreitausend von den Feinden blieben auf dem Plaze, und fast eben fo viele wurden zu Gefangenen gemacht. Die Stadt Danabrück zwang der schwedische Dberft Aniphausen, und Paderborn der Landgraf von heffen-Raffel zur Uebergabe; dafür aber ging Bückeburg, ein sehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Raiserlichen verloren. Beinahe an allen Enden Deutschlands sah man die schwebijden Waffen fiegreich, und das nächfte Jahr nach Guftav Adolphs Tode zeigte noch keine Spur des Verluftes, den man an diesem großen Führer erlitten hatte.

Bei Erwähnung der wichtigen Vorfälle, welche den Feldzug des 1633sten Jahres auszeichneten, muß die Unthätigkeit eines Mannes, der bei weitem die höchsten Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erwecken. Unter allen Generalen, deren Thaten uns in diesem Feldzuge beschäftigt haben, war keiner, der sich an Erfahrung, Talent und Kriegsruhm mit Wallenstein messen durste, und gerade dieser verliert sich seit dem Treffen bei Lützen aus unsern Augen. Der Fall seines großen Gegners läßt ihm allein jetzt den ganzen Schauplat des Ruhmes frei; die ganze Ausmerksamkeit Europas ist

auf die Thaten gespannt, die das Andenken seiner Niederlage aus: löschen und seine Ueberlegenheit in der Kriegskunft der Welt verfündigen sollen. Und doch liegt er ftill in Böhmen, indeß die Berlufte bes Raifers in Bayern, in Niedersachsen, am Rhein seine Gegenwart bringend fordern; ein gleich undurchdringliches Geheimniß für Freund und Teind, der Schrecken und doch zugleich die lette Hoffnung des Raisers. Mit unerklärbarer Gilfertigkeit hatte er sich nach dem verlorenen Treffen bei Lüten in das Königreich Böhmen gezogen, wo er über das Berhalten seiner Officiere in dieser Schlacht die strengsten Untersuchungen anstellte. Die das Kriegsgericht für schuldig erkannte, wurden mit unerbittlicher Strenge zum Tode verurtheilt; die sich brav gehalten hatten, mit königlicher Großmuth belohnt, und bas Un= denken der Gebliebenen durch herrliche Monumente verewigt. Den Winter über drückte er die kaiferlichen Provinzen durch übermäßige Contributionen und durch die Winterquartiere, die er absichtlich nicht in feindlichen Ländern nahm, um das Mark der österreichischen Länder auszusaugen. Unstatt aber mit seiner wohlgepflegten und außerlesenen Armee beim Anbruch des Frühlings 1633 den Feldzug vor allen andern zu eröffnen und sich in feiner ganzen Feldherenkraft zu er= heben, war er der Lette, der im Felde erschien, und auch jett war es ein kaiferliches Erbland, das er zum Schauplat des Krieges machte.

Unter allen Provinzen Desterreichs war Schlesien der größten Gesahr ausgesett. Drei verschiedene Armeen, eine schwedische unter dem Grasen von Thurn, eine sächsische unter Arnheim und dem Herzog von Lauenburg, und eine brandenburgische unter Borgstorf, hatten diese Provinz zu gleicher Zeit mit Krieg überzogen. Schon hatten sie die wichtigsten Pläte im Besitz, und selbst Breslau hatte die Partei der Alliierten ergrissen. Aber gerade diese Menge von Generalen und Armeen rettete dem Kaiser dieses Land; denn die Sisersucht der Generale und der gegenseitige Haß der Schweden und Sachsen ließ sie nie mit Einstimmigkeit versahren. Arnheim und Thurn zankten sich um die Oberstelle; die Brandenburger und Sachsen hielten eifrig gegen die Schweden zusammen, die sie als überslästige Fremdlinge ansahen und, wo es nur immer thunlich war, zu verkürzen suchten. Hingegen lebten die Sachsen mit den Kaiserlichen

auf einem viel vertraulichern Fuß, und oft geschah es, daß die Ossieiere beider seindlichen Armeen einander Besuche abstatteten und Gastemähler gaben. Man ließ die Kaiserlichen ungehindert ihre Güter sortschaffen, und viele verhehlten es gar nicht, daß sie von Wien große Summen gezogen. Unter so zweideutig gesinnten Alliierten sahen sich die Schweden verkauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Verständniß nicht zu denken. Auch war der General von Arnheim den größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallen stein schon mit einer surchtbaren Kriegsmacht den Grenzen.

Bierzigtausend Mann start rudte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtaujend hatten ihm die Alliierten entgegen zu jegen. Richtsbestoweniger wollten sie eine Schlacht versuchen und erschienen bei Münsterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Ballenstein ließ sie acht Tage lang hier stehen, ohne nur die geringste Bewegung ju machen; bann verließ er seine Berichangungen und jog mit ruhigem stolzen Schritt an ihrem Lager vorüber. Huch nachdem er aufgebrochen war und die muthiger gewordenen Feinde ihm beständig gur Seite blieben, ließ er die Gelegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit der er die Schlacht vermied, wurde als Furcht ausgelegt; aber einen jolden Verdacht durfte Ballenftein auf jeinen verjährten Feldherrnruhm magen. Die Gitelfeit der Alliierten ließ sie nicht bemerken, daß er sein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Niederlage großmüthig schenkte, weil ihm — mit einem Gieg über fie für jest nicht gedient war. Um ihnen jedoch zu zeigen, daß er der herr sei, und daß nicht die Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigfeit erbalte, ließ er ben Commandanten eines Schloffes, das in seine Sände fiel, niederstoßen, weil er einen unhaltbaren Plat nicht gleich übergeben hatte.

Neun Tage lang standen beide Urmeen einander einen Mustetenichus weit im Gesichte, als der Graf Terzto aus dem Wallensteinischen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Ullierten erschien, den General von Urnheim zu einer Conserenz einzuladen. Der Inhalt derselben war, daß Wallenstein, der doch an Macht der überlegene Theil war, einen Waffenstillstand von jechs Wochen in Boricblag brachte. "Er fei gekommen," fagte er, "mit Schweden und mit den Reichsfürsten einen ewigen Frieden zu ichließen, die Soldaten zu bezahlen und jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies ftehe in seiner Sand, und wenn man in Wien Anftand nehmen sollte, es zu bestätigen, so wolle er sich mit den Alliierten vereinigen, und (was er Urnheimen zwar nur ins Dhr flufterte) den Raifer jum Teufel jagen." Bei einer zweiten Zusammentunft ließ er fich gegen den Grafen von Thurn noch deutlicher heraus. "Alle Privilegien," erklärte er, "follten aufs neue bestätigt, alle böhmischen Erulanten gurudberufen und in ihre Güter wieder eingesett werden, und er felbst wolle der Erste sein, seinen Antheil an denselben heraus: jugeben. Die Jesuiten, als die Urheber aller bisherigen Unterdrückungen, follten verjagt, die Krone Schweden durch Bahlungen auf beftimmte Termine abgefunden, alles überflüffige Kriegsvolk von beiden Theilen gegen die Türken geführt werden." Der lette Punkt enthielt den Aufschluß des ganzen Räthsels. "Wenn er die böhmische Krone davon trüge, fo follten alle Bertriebenen sich feiner Großmuth gu rühmen haben, eine vollkommene Freiheit der Religionen follte bann in dem Königreich herrschen, das pfälzische Haus in alle seine vorigen Rechte gurudtreten und die Markgrafschaft Mähren ihm für Medlen: burg jur Entschädigung bienen. Die alliierten Armeen gogen bann unter seiner Anführung nach Wien, dem Kaiser die Genehmigung dieses Traktats mit gewaffneter Sand abzunöthigen."

Jest also war die Decke von dem Plan weggezogen, worüber er schon Jahre lang in geheimnisvoller Stille gebrütet hatte. Auch lehrten alle Umstände, daß zu Vollstreckung desselben keine Zeit zu verlieren sei. Nur das blinde Vertrauen zu dem Kriegsglück und dem überlegenen Genie des Herzogs von Friedland hatte dem Kaiser die Festigkeit eingeslößt, allen Vorstellungen Baherns und Spaniens entgegen und auf Kosten seines eigenen Ansehens diesem gedieterischen Mann ein so uneingeschränktes Commando zu übergeben. Aber dieser Glaube an die Unüberwindlichkeit Wallenst eins war durch seine lange luthätigkeit längst erschüttert worden und nach dem verunglückten Tressen bei Lüten beinahe gänzlich gefallen. Auss neue

erwachten jest seine Gegner an Ferdinands Sofe, und die Ungufriedenheit des Raisers über den Fehlschlag seiner Hoffnungen verschaffte ihren Vorstellungen den gewünschten Eingang bei diesem Monarchen. Das ganze Betragen des Herzogs wurde mit beißender Kritik von ihnen gemuftert, sein hochfahrender Trop und seine Wider: seklichkeit gegen des Raisers Befehle diesem eifersuchtigen Fürsten in Erinnerung gebracht, die Klagen der öfterreichischen Unterthanen über feine grenzenlosen Bedrückungen zu hilfe gerufen, seine Treue vervächtig gemacht und über seine geheimen Absichten ein schreckhafter Wink hingeworfen. Dieje Unklagen, burch bas ganze übrige Betragen des Bergogs nur zu fehr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Ferbin ands Gemüth tiefe Burgeln zu schlagen; aber ber Schritt war einmal geschehen, und die große Gewalt, womit man den Herzog befleidet hatte, konnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werden. Sie unmerklich zu vermindern, war alles, was dem Raijer übrig blieb, und um dies mit einigem Erfolg zu können, mußte man fie ju theilen, vor allen Dingen aber sich außer Abhängigkeit von jeinem guten Willen zu jeten suchen. Aber felbst biefes Rechtes hatte man sich in dem Vertrage begeben, den man mit ihm errichtete, und gegen jeden Bersuch, ihm einen andern General an die Seite gu seben oder einen unmittelbaren Ginfluß auf seine Truppen zu haben, schützte ihn die eigenhändige Unterschrift des Kaisers. Da man diesen nachtheiligen Vertrag weder halten noch vernichten konnte, so mußte man sich durch einen Runftgriff heraushelfen. Wallenstein war taiferlicher Generalissimus in Deutschland; aber weiter erstrecte sich sein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Armee konnte er sich teine Herrschaft anmaßen. Man läßt also in Mailand eine spanische Urmee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland fechten. Wallen fte in ift also ber Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, ber Ginzige zu sein, und im Nothfall hat man gegen ihn felbft eine Stüte.

Der Herzog fühlte es schnell und tief, woher dieser Streich kam und wohin er zielte. Umsonst protestierte er bei dem Cardinal : Infanten gegen diese vertragswidrige Neuerung; die italienische Armee rückte ein und man zwang ihn, ihr den General Altringer mit

Verstärkung zuzusenden. Zwar wußte er diesem durch strenge Verhaltungsbefehle die Sände so sehr zu binden, daß die italienische Urmee in dem Elfaß und in Schwaben wenig Chre einlegte; aber dieser eigenmächtige Schritt des Hofes hatte ihn aus seiner Sicherheit aufgeschredt und ihm über die näher kommende Gefahr einen war: nenden Wink gegeben. Um nicht zum zweitenmal sein Commando und mit demfelben die Frucht aller seiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit der Ausführung seines Anschlags eilen. Durch Entfer: nung der verdächtigen Officiere und durch feine Freigebigkeit gegen die andern, hielt er sich der Treue seiner Truppen versichert. Alle andern Stände des Staats, alle Pflichten der Gerechtigkeit und Mensch: lichfeit hatte er dem Wohl der Armee aufgeopfert, also rechnete er auf die Erkenntlichkeit derselben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beispiel des Undanks gegen den Schöpfer seines Glücks aufzustellen, baute er jeine ganze Wohlfahrt auf die Dankbarkeit, die man an ihm beweisen sollte.

Die Anführer der schlesischen Armeen hatten von ihren Principalen keine Vollmacht, so etwas Großes, als Wallenstein in Vorsschlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst den verlangten Wassensteilstand getrauten sie sich nicht länger als auf vierzehn Tage zu dewilligen. She sich der Herzog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam gefunden, sich dei seiner kühnen Unternehmung des französischen Schußes zu versichern. Zu dem Ende wurden durch den Grasen von Kinsky bei dem französischen Bevollmächtigten Feuguieres zu Dresden geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr mißtrauischer Vorsicht, angeknüpft, welche ganz seinem Wunsche gemäß ausstelen. Feuguieres erhielt Beschl von seinem Hose, allen Vorschub von Seiten Frankreichs zu versprechen und dem Herzog, wenn er deren benöthigt wäre, eine beträchtliche Geldhilse anzubieten.

Aber gerade diese überkluge Sorgfalt, sich von allen Seiten zu decken, gereichte ihm zum Verderben. Der französische Bevollmächtigte entdeckte mit großem Erstaunen, daß ein Anschlag, der mehr als jeder andere des Geheimnisses bedurfte, den Schweden und den Sachsen mitgetheilt worden sei. Das sächsische Ministerium war, wie man

allgemein wußte, im Interesse des Raisers, und die den Schweden angebotenen Bedingungen blieben allzuweit hinter den Erwartungen derfelben gurud, um je ihren Beifall erhalten gu konnen. Fe uquie: res fand es baber unbegreiflich, wie der Bergog in vollem Ernste auf die Unterstützung der erstern und auf die Berschwiegenheit der lentern hatte Rechnung machen jollen. Er entdecte jeine Zweifel und Besorgnisse dem schwedischen Rangler, der in die Absichten Dallenite in 3 ein gleich großes Mißtrauen sette und noch weit weniger Bejdmad an seinen Vorschlägen fand. Wiewohl es ihm fein Geheimniß mar, daß der Herzog ichon ehedem mit Gustav Ubolph in ähnlichen Traktaten gestanden, so begriff er boch die Möglichkeit nicht, wie er die ganze Armee zum Abfall bewegen, und seine übermäßigen Beriprechungen wurde mahr maden konnen. Gin jo ausichweifender Plan und ein jo unbesonnenes Verfahren schien sich mit der verichloffenen und mißtrauischen Gemuthsart des Berzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erklärte man alles für Maste und Betrug, weil es eher erlaubt war an seiner Redlichkeit als an seiner Klug= beit zu zweifeln. Drenftiern as Bedenklichkeiten stedten endlich jelbst Urnheimen an, ber in vollem Vertrauen auf Wallen= stein 3 Aufrichtigkeit zu bem Rangler nach Gelnhausen gereist mar, ihn dahin zu vermögen, daß er dem Bergog seine besten Regimenter jum Gebrauch überlaffen möchte. Man fing an zu argwohnen, baß ber ganze Untrag nur eine fünstlich gelegte Schlinge sei, die Alliier: ten zu entwaffnen und den Kern ihrer Kriegsmacht dem Raifer in die Sande zu spielen. Wallenfteins bekannter Charafter widerlegte diesen schlimmen Verdacht nicht, und die Widersprüche, in die er sich nachher verwickelte, machten, daß man endlich gang und gar an ihm irre ward. Indem er die Schweden in fein Bundniß gu ziehen suchte und ihnen fogar ihre besten Truppen absorderte, äußerte er fich gegen Urnbeim, daß man damit anfangen muffe, die Schweden aus dem Reiche zu verjagen; und während daß sich die sächsischen Dificiere, im Vertrauen auf die Sicherheit des Waffenstillstandes, in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verunglückten Bersuch, sich ihrer Personen zu bemächtigen. Er brach zuerst ben Still: stand, den er doch einige Monate darauf nicht ohne große Mühe

erneuerte. Aller Glaube an seine Wahrhaftigkeit verschwand, und endlich glaubte man in seinem ganzen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Kniffen zu sehen, um die Alliierten zu schwächen und sich selbst in Versassung zu sehen, um die Alliierten zu schwächen und sich selbst in Versassung zu sehen. Dieses erreichte er zwar wirklich, indem seine Macht sich mit jedem Tage vermehrte, die Alliierten aber durch Desertion und schlechten Unterhalt über die Hälste ihrer Truppen einbüßten. Aber er machte von seiner Ueberslegenheit den Gebrauch nicht, den man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheidenden Vorsall entgegensah, erneuerte er plötslich die Unterhandlungen; und wenn der Wassenställstand die Alliierten in Sicherheit stürzte, so erhob er sich plötslich, um die Feindseligseiten zu erneuern. Alle diese Widersprüche flossen aus dem doppelten und ganz unvereinbaren Entwurf, den Kaiser und die Schweden zugleich zu verderben und mit Sachsen einen besondern Frieden zu schließen.

Ueber den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungeduldig, beschloß er endlich, seine Macht zu zeigen, da ohnehin die dringende Roth in dem Reiche und die steigende Unzufriedenheit am faiferlichen Sofe keinen längern Aufschub gestatteten. Schon vor bem letten Stillstand war der General von Holk von Böhmen aus in das Meiß= nische eingefallen, hatte alles, mas auf seinem Wege lag, mit Feuer und Schwert verwüftet, den Rurfürsten in seine Festungen gejagt und selbst die Stadt Leipzig erobert. Aber der Stillstand in Schlesien setzte feinen Verwüftungen ein Biel, und die Folgen feiner Ausschweifungen streckten ihn zu Uborf auf die Bahre. Nach aufgehobenem Stillstand machte Wallenstein aufs neue eine Bewegung, als ob er durch die Lausit in Sachsen fallen wollte, und ließ aussprengen, daß Biccolo mini icon dahin aufgebrochen fei. Sogleich verläßt Urnheim sein Lager in Schlesien, um ihm nachzufolgen und dem Kurfürstenthum zu Silfe zu eilen. Dadurch aber wurden die Schweden entblößt, die unter dem Commando des Grafen von Thurn in fehr kleiner Ungahl bei Stein au an der Ober gelagert standen; und gerade dies war es, was der Herzog gewollt hatte. Er ließ den fächfischen General sechzehn Meilen voraus in das Meißnische eilen und wendete fich bann auf einmal rudwärts gegen die Ober, wo er die schwedische

Urmee in der tiefsten Siderheit überrajchte. Ihre Reiterei wurde burd ben porangeididten General Schafgotich geichlagen und das Ruppolt von der nachfolgenden Urmee des Herzogs bei Stei: nau völlig eingeichloffen. Wallenstein gab dem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bedentzeit, fich mit dritthalbtaufend Mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren oder sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Bei folden Umftanden konnte feine Wahl fratt: finden. Die gange Armee gibt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift der vollkommenfte Sieg erfochten. Fahnen, Bagage und Geschüt fallen in bes Siegers Sand, die Officiere werden in Berhaft genommen, die Gemeinen untergestedt. Und jest endlich war nach einer vierzehnjährigen Irre, nach ungabligen Gludswechseln, ber Unstifter des bohmischen Aufruhrs, der entfernte Urheber dieses gangen verderblichen Krieges, ber berüchtigte Graf von Thurn, in der Gewalt seiner Feinde. Dit blutdürstiger Ungeduld erwartet man in Wien die Ankunft dieses großen Berbrechers, und genießt schon im voraus den ichredlichen Triumph, der Gerechtigkeit ihr vornehmites Opfer zu ichlachten. Aber ben Jesuiten diese Lust zu verderben, mar ein viel füßerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Glud fur ihn, bag er mehr mußte, als man in Wien erfahren durfte, und daß Wallenfteins Feinde auch die seinigen maren. Eine Niederlage hatte man dem Bergog in Wien verziehen; Dieje getäuschte Hoffnung vergab man ihm nie. "Was aber batte ich denn jonft mit diesem Rasenden machen sollen ?" ichreibt er mit boshaftem Spotte an die Minister, die ihn über diese unzeitige Großmuth gur Rede stellen. "Wollte der Simmel, die Feinde hatten lauter Generale, wie dieser ist! Un der Spipe der schwedischen Beere wird er uns weit beffere Dienste thun, als im Gefängniß."

Auf den Sieg bei Steinau folgte in kurzer Zeit die Einnahme von Liegnit, Groß-Glogau und jelbst von Franksurt an der Oder. Schafgotsch, der in Schlessen zurücklieb, um die Unterwerfung dieser Provinz zu vollenden, blokierte Brieg und bedrängte Breslau vergebens, weil diese freie Stadt über ihre Privilegien wachte und den Schweden ergeben blieb. Die Obersten Ilo und Götz schickte Wallenstein nach der Warthe, um bis in Pommern und an die

Rufte der Oftfee zu dringen, und Landsberg, der Schluffel gu Pommern, wurde wirklich auch von ihnen erobert. Indem der Kurfürst von Brandenburg und der Herzog von Pommern für ihre Länber zitterten, brach Wallenste in selbst mit dem Rest der Armee in die Lausit, wo er Görlit mit Sturm eroberte und Bauten zur Uebergabe zwang. Aber es war ihm nur darum zu thun, den Rurfürsten von Sachsen zu schrecken, nicht die erhaltenen Vortheile zu verfolgen; auch mit dem Schwert in der hand setzte er bei Brandenburg und Sachsen seine Friedensantrage fort, wiewohl mit keinem beffern Crfolg, da er durch eine Rette von Widersprüchen alles Vertrauen verscherzt hatte. Jest würde er seine ganze Macht gegen das unglückliche Sachsen gewendet und seinen Zweck durch bie Gewalt der Waffen doch endlich noch durchgesetzt haben, wenn nicht der Zwang der limstände ihn genöthigt hatte, diese Gegenden zu verlaffen. Die Siege Bergog Bernhards am Donaustrom, welche Defterreich felbst mit naber Gefahr bedrohten, forderten ihn dringend nach Bayern, und die Bertreibung der Sachsen und Schweden aus Schlesien raubte ihm jeden Vorwand, sich den kaiserlichen Besehlen noch länger zu widerseben und den Rurfürsten von Bayern hilflos zu lassen. Er zog sich also mit der Hauptmacht gegen die Oberpfalz, und sein Rückzug befreite Obersachsen auf immer von diesem furchtbaren Feinde.

So lange es nur möglich war, hatte er Baherns Nettung verschoben und durch die gesuchtesten Ausslüchte die Ordonnanzen des Kaisers verhöhnt. Auf wiederholtes Bitten schickte er endlich zwar dem Grasen von Altringer, der den Lech und die Donau gegen Horn und Bernhard zu behaupten suchte, einige Regimenter aus Böhmen zu Hilfe, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, sich bloß vertheidigungsweise zu verhalten. Den Kaiser und den Kurfürsten wies er, so oft sie ihn um Hilfe anslehten, an Altringer, der, wie er öfsentlich vorgab, eine uneingeschränkte Bollmacht von ihmterhalten habe, in geheim aber band er demselben durch die strengsten Instruktionen die Hände und bedrohte ihn mit dem Tode, wenn er seine Besehle überschreiten würde. Nachdem Herzog Bernhard vor Regensburg gerückt war und der Kaiser sowohl als der Kurfürst ihre Ausschreiten um Hilse dringender erneuerten, stellte er sich an,

als ob er ben General Gallas mit einem ansehnlichen Seere an die Donau ichiden wurde; aber auch dies unterblieb, und jo gingen, wie porber das Bisthum Cichstädt, jest auch Regensburg, Straubing, Cham an die Schweden verloren. Als er endlich ichlechterdings nicht mehr vermeiden konnte, den ernstlichen Befehlen des Hofs zu gehor: jamen, rudte er jo langjam, als er konnte, an die bayerijche Grenze, wo er das von den Schweden eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht jo bald, daß man von ichwedischer Seite daran arbeitete, ibm durch die Sachsen eine Diversion in Böhmen zu machen, so benutte er dieses Gerücht, um aufs schleunigste und ohne das Geringste verrichtet zu haben, nach Böhmen zurückzukehren. Alles Undre, gab er por, muffe ber Vertheidigung und Erhaltung der kaiserlichen Erblande nachstehen; und jo blieb er in Böhmen wie angefesselt stehen und hütete dieses Rönigreich, als ob es jest schon sein Eigenthum wäre. Der Raiser wiederholte in noch dringenderem Tone seine Mahnung, daß er sich gegen den Donaustrom ziehen jolle, die gefähr liche Niederlassung bes Herzogs von Weimar an Desterreichs Grenzen ju hindern — er aber endigte den Feldzug für diejes Jahr und ließ seine Truppen aufs neue ihre Winterquartiere in bem erschöpften Rönigreich nehmen.

Ein so fortgeführter Trotz, eine so beispiellose Geringschätzung aller kaiserlichen Besehle, eine so vorsätzliche Vernachlässigung des allgemeinen Besten, verbunden mit einem so äußerst zweideutigen Benehmen gegen den Feind, mußte endlich den nachtheiligen Gerüchten, wovon längst schon ganz Deutschland erfüllt war, Glauben bei dem Kaiser verschaffen. Lange Zeit war es ihm gelungen, seinen strasbaren Unterhandlungen mit dem Feinde den Schein der Rechtmäßigkeit zu zeben und den noch immer für ihn gewonnenen Monarchen zu überzeden, daß der Zweck jener geheimen Zusammenkunste kein andrer sei, als Deutschland den Frieden zu schenken. Aber wie undurchdringslich er sich auch glaubte, so rechtsertigte doch der ganze Zusammenhang seines Betragens die Beschuldigungen, womit seine Gegner unaushörlich das Ohr des Kaisers bestürmten. Um sich an Ort und Stelle von dem Grund oder Ungrund derselben zu belehren, hatte Ferd in and ichon zu verschiedenen Zeiten Kundschafter in das Wallensteinische

Lager geschickt, die aber, da der Herzog sich hütete, etwas Schriftliches von sich zu geben, blose Muthmaßungen zurückbrachten. Da aber endlich die Minister selbst, seine bisherigen Versechter am Hose, deren Güter Wallenstein mit gleichen Lasten gedrückt hatte, sich zur Partei seiner Feinde schlugen; da der Kurfürst von Bayern die Drohung fallen ließ, sich, bei längerer Beibehaltung dieses Generals, mit den Schweden zu vergleichen; da endlich auch der spanische Abzgesandte auf seiner Absehung bestand und im Weigerungsfall die Subsidiengelder seiner Krone zurückzuhalten drohte: so sah sich der Kaiser zum zweitenmal in die Nothwendigkeit gesetzt, ihn vom Commando zu entsernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Berfügungen des Kaisers bei der Armee belehrten den Herzog bald, daß der Vertrag mit ihm bereits als zerrissen betrachtet und seine Abdankung unvermeidlich sei. Einer seiner Unterseldherren in Oesterreich, dem Wallenstein bei Strase des Beils untersagt hatte, dem Hoss zu gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Beschl, zu dem Kurfürsten von Vapern zu stoßen; und an Wallenstein selbst erging die gebieterische Weizung, dem Cardinal-Insanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Verstärkung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderrusslich gemacht sei, ihn nach und nach zu entwassen, um ihn alsdann schwach und wehrlos aus Einmal zu Grund zu richten.

Bu seiner Selbstwertheidigung mußte er jetzt eilen, einen Plan auszusühren, der Anfangs nur zu seiner Bergrößerung bestimmt war. Länger, als die Klugheit rieth, hatte er mit der Aussührung desselben gezögert, weil ihm noch immer die günstigen Constellationen sehlten, oder, wie er gewöhnlich die Ungeduld seiner Freunde absertigte, weil die Zeit noch nicht gekommen war. Die Zeit war auch jetzt noch nicht gekommen, aber die dringende Noth verstattete nicht mehr, die Gunst der Sterne zu erwarten. Das Erste war, sich der Gesinnungen der vornehmsten Ansührer zu versichern und alsdann die Treue der Armee zu erproben, die er so freigebig vorausgesetzt hatte. Drei derselben, die Obersten Kinsky, Terzky und Illo, waren schon längst in das Geheimniß gezogen, und die beiden ersten

burch das Band ber Verwandtschaft an sein Interesse geknüpft. Gine gleiche Chriucht, ein gleicher Haß gegen die Regierung und die Hoffnung überschwänglicher Belohnungen verband fie aufs engste mit Ballenstein, ber auch die niedrigsten Mittel nicht verschmäht hatte, die Bahl seiner Unbänger zu vermehren. Den Obersten Illo hatte er einsmals überredet, in Wien den Grafentitel zu suchen, und ihm dabei seine träftigste Fürsprache zugesagt. Heintlich aber schrieb er an die Minister, ihm sein Gesuch abzuschlagen, weil sich sonst mehrere melden dürften, die gleiche Berdienste hatten und auf gleiche Belohnungen Anspruch machten. Als Ilo hernach zur Armee zurückfam, war sein Erstes, ihn nach dem Erfolg seiner Bewerbungen zu fragen; und da ihm diefer von dem schlechten Ausgange berfelben Nachricht gab, jo fing er an, die bittersten Klagen gegen ben Sof auszustoßen. "Das also hätten wir mit unsern treuen Diensten verdient," rief er, "daß meine Verwendung so gering geachtet und euren Verdiensten eine fo unbedeutende Belohnung verweigert wird! Wer wollte noch länger einem jo undankbaren herrn seine Dienste widmen? Nein, was mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind des Hauses Desterreich." Ilo stimmte bei, und so wurde zwischen beiden ein enges Bündniß gestiftet.

Aber was diese drei Vertrauten des Herzogs wußten, war lange Beit ein undurchdringliches Geheimniß für die Uebrigen, und die Zuversicht, mit der Wallenstein von der Ergebenheit seiner Officiere sprach, gründete sich einzig nur auf die Wohlhaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Unzufriedenheit mit dem Hose. Aber diese schwankende Vermuthung mußte sich in Gewißheit verwandeln, ehe er seine Maske abwarf und sich einen öffentlichen Schritt gegen den Kaiser erlaubte. Graf Piccolomini, derselbe, der sich in dem Tressen dei Lüßen durch einen beispiellosen Muth ausgezeichnet hatte, war der Erste, dessen Treue er auf die Probe stellte. Er hatte sich diesen General durch große Geschenke verpslichtet, und er gab ihm den Borzug vor allen andern, weil Piccolomini unter einerlei Constellation mit ihm geboren war. Diesem erklärte er, daß er, durch den Undank des Kaisers und seine nahe Gesahr gezwungen, unwiderrusslich entschlossen sei, die österreichische Kartei zu verlassen, unwiderrusslich entschlossen sein die österreichische Kartei zu verlassen,

sich mit dem besten Theile der Armee auf feindliche Seite zu schlagen und das haus Desterreich in allen Grenzen seiner herrschaft zu befriegen, bis es von der Burgel vertilgt fei. Auf Biccolomini habe er bei dieser Unternehmung vorzüglich gerechnet und ihm schon im voraus die glänzendsten Belohnungen zugedacht. — Als dieser, um feine Befturzung über biefen überrafchenden Antrag zu verbergen, von den Hindernissen und Gefahren sprach, die sich einem so gewagten Unternehmen entgegenseten murben, spottete Ballenfte in feiner Furcht. "Bei folden Wagestüden," rief er aus, "fei nur ber Unfang ichwer; die Sterne seien ihm gewogen, die Belegenheit, wie man fie nur immer verlangen könne, auch bem Glüde muffe man etwas vertrauen. Sein Entschluß stehe fest, und er wurde, wenn es nicht anbers geschehen könnte, an der Spipe von tausend Pferden sein Heil versuchen." Viccolomini hütete sich febr, burch einen längern Widerspruch das Mißtrauen des Herzogs zu reizen und ergab sich mit anscheinender Ueberzeugung bem Gewicht feiner Grunde. Go weit ging die Berblendung des Herzogs, daß es ihm, aller Warnungen bes Grafen Tergty ungeachtet, gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigkeit dieses Mannes zu zweifeln, der keinen Augenblick verlor, die jett gemachte merkwürdige Entdedung nach Wien zu berichten.

Um endlich den entscheidenden Schritt zum Ziele zu thun, berief er im Jänner 1634 alle Commandeurs der Armee nach Pilsen zussammen, wohin er sich gleich nach seinem Rückzug aus Bapern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Kaisers, die Erblande mit Wintersquartieren zu verschonen, Regensburg noch in der rauben Jahreszeit wieder zu erobern und die Armee zur Verstärfung des CardinalsInsanten um sechstausend Mann Reiterei zu vermindern, waren erheblich genug, um vor dem ganzen versammelten Kriegsrath in Erwägung gezogen zu werden, und dieser scheinbare Vorwand verbarg den Neugierigen den wahren Zweck der Zusammenberufung. Auch Schweden und Sachsen wurden heimlich dahin geladen, um mit dem Herzog von Friedland über den Frieden zu traktieren; mit den Besehlshabern entlegnerer Heere sollte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von den berusenen Commandeurs erschienen; aber gerade die wichtigsten, Gallas, Colloredo und Altringer, blieben aus. Der

Herzog ließ seine Einladung an sie dringend wiederholen, einstweilen aber, in Erwartung ihrer nahen Ankunft, zu ber Hauptsache schreiten.

Es war nichts Geringes, was er jett auf dem Wege war zu unternehmen. Einen stolzen, tapfern, auf seine Chre machsam baltenden Abel der schändlichsten Untreue fähig zu erklären und in den Augen derjenigen, die bis jest nur gewohnt waren, in ihm ben Abglanz der Majestät, den Richter ihrer Handlungen, den Bewahrer der Gesetz zu verehren, auf Einmal als ein Riederträchtiger, als Verführer, als Rebell zu erscheinen. Nichts Geringes war es, eine rechtmäßige, burch lange Berjährung befestigte, burch Religion und Besethe geheiligte Gewalt in ihren Wurzeln zu erschüttern; alle jene Bezauberungen der Einbildungsfraft und der Sinne, die furchtbaren Bachen eines rechtmäßigen Throns, zu zerftören; alle jene unvertilgbaren Gefühle ber Pflicht, die in der Bruft des Unterthans für den gebornen Beherrscher so laut und so mächtig sprechen, mit gewaltsamer Sand zu vertilgen. Aber geblendet von dem Glang einer Krone, bemerkte Wallenstein den Abgrund nicht, der zu seinen Füßen sich öffnete, und im vollen lebendigen Gefühl seiner Rraft versäumte er — das gewöhnliche Loos starker und kühner Seelen die hindernisse gehörig zu würdigen und in Berechnung zu bringen. Wallenstein sah nichts, als eine gegen ben Sof theils gleichgültige, theils erbitterte Armee — eine Armee, die gewohnt war, seinem Ansehn mit blinder Unterwerfung zu huldigen, vor ihm, als ihrem Gefetgeber und Richter, ju beben, feine Befehle, gleich den Aussprüchen bes Schicksals, mit zitternder Ehrfurcht zu befolgen. In den übertriebnen Schmeicheleien, womit man seiner Allgewalt hulbigte, in den frechen Schmähungen gegen Hof und Regierung, die eine zügellose Soldateska sich erlaubte und die wilde Licenz des Lagers entschuldigte, glaubte er die wahren Gesinnungen der Armee zu vernehmen, und die Rühnheit, mit der man felbst die Handlungen des Monarchen zu tadeln wagte, burgte ihm für die Bereitwilligkeit der Truppen, einem so sehr verachteten Oberherrn die Pflicht aufzukundigen. Aber was er sich als etwas so Leichtes gedacht hatte, stand als der furchtbarste Gegner wider ihn auf; an dem Pflichtgefühl seiner Truppen scheiterten alle seine Berechnungen. Berauscht von dem Ansehn, das er über so meisterlose Schaaren behauptete, schrieb er alles auf Rechnung seiner persönlichen Größe, ohne zu unterscheisden, wie viel er sich selbst und wie viel er der Würde dankte, die er bekleidete. Alles zitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil der Gehorsam gegen ihn Pflicht, weil sein Ansehen an die Majestät des Thrones befestigt war. Größe für sich allein kann wohl Bewunderung und Schrecken, aber nur die I eg a I e Größe Ehrsucht und Unterwerfung erzwingen. Und dieses entscheidenden Vortheils beraubte er sich selbst in dem Augenblicke, da er sich als einen Verbrecher entlarvte.

Der Feldmarschall von Illo übernahm es, die Gesinnungen der Commandeurs zu erforschen und sie auf den Schritt, den man von ihnen erwartete, vorzubereiten. Er machte den Anfang damit, ihnen die neuesten Forderungen des Hofs an den General und die Armee vorzutragen; und durch die gehäffige Wendung, die er benfelben zu geben wußte, war es ihm leicht, ben Zorn der ganzen Berfamm= lung zu entflammen. Nach diesem wohlgewählten Eingang verbreitete er sich mit vieler Beredsamkeit über die Berdienste der Urmee und des Feldherrn und über den Undank, womit der Raiser sie zu belohnen pflege. "Spanischer Einfluß," behauptete er, "leite alle Schritte des Hofes; das Ministerium stehe in spanischem Solde; nur der Herzug von Friedland habe bis jest dieser Tyrannei widerstanden und deßwegen den tödtlichsten Haß der Spanier auf sich geladen. Ihn vom Commando zu entfernen oder ganz und gar wegzuräumen, fuhr er fort, war längst schon das eifrigste Ziel ihrer Bestrebungen, und bis es ihnen mit einem von beiben gelingt, sucht man seine Macht im Felde zu untergraben. Aus keinem andern Grunde ist man bemüht, dem König von Ungarn das Commando in die Hände zu spielen, bloß damit man diesen Prinzen, als ein williges Organ fremder Eingebungen, nach Gefallen im Felde berumführen, die spanische Macht aber besto besser in Deutschland befestigen könne. Bloß un die Armee zu vermindern, begehrt man sechstausend Mann für der Cardinal-Infanten; bloß um fie durch einen Winterfeldzug aufzureiben dringt man auf die Wiedereroberung Regensburgs in der feindlicher Jahrszeit. Alle Mittel zum Unterhalt erschwert man ber Armer

während daß sich die Jesuiten und Minister mit dem Schweiß der Provinzen bereichern und die für die Truppen bestimmten Gelder verschwenden. Der General bekennt jein Unvermögen, der Armee Bort zu halten, weil der Hof ihn im Stiche läßt. Für alle Dienste, die er innerhalb zweiundzwanzig Jahren dem Sauje Desterreich geleistet, für alle Mühjeligkeiten, die er übernommen, für alle Reich: thumer, die er in taiserlichem Dienste von dem Seinigen zugesett, erwartet ihn eine zweite schimpfliche Entlassung - aber er erklärt, daß er es dazu nicht kommen laffen will. Bon freien Stücken entsagt er dem Commando, ehe man es ihm mit Gewalt aus den Händen windet. Dies ist es," fuhr der Redner fort, "was er den Obersten durch mich entbietet. Jeder frage sich nun selbst, ob es rathsam ist, einen solchen General zu verlieren. Jeder sehe nun zu, wer ihm die Summen ersete, die er im Dienste des Raisers aufgewendet und wo er den verdienten Lohn seiner Tapferkeit ernte - wenn der dahin ist, unter bessen Augen er sie bewiesen bat."

Ein allgemeines Geschrei, daß man den General nicht ziehen laffen'dürfe, unterbrach den Redner. Bier der Vornehmsten werden abgeordnet, ihm den Wunsch der Versammlung vorzutragen und ihn flebentlich zu bitten, daß er die Urmee nicht verlaffen möchte. Der Bergog weigerte fich zum Schein und ergab fich erft nach einer zweiten Gefandtichaft. Dieje Nachgiebigkeit von feiner Seite ichien einer Gegengefälligkeit von der ihrigen werth. Da er sich anheischig machte, ohne Wissen und Willen der Commandeurs nicht aus dem Dienste zu treten, jo forderte er von ihnen ein schriftliches Gegenversprechen, treu und fest an ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu laffen und für ihn den letten Blutstropfen aufzu: jegen. Wer sich von dem Bunde absondern wurde, sollte für einen treuvergessenen Verräther gelten und von den übrigen als ein gemeinschaftlicher Keind behandelt werden. Die ausdrücklich angehängte Bedingung: "So lange Wallenstein die Armee zum Dienste des Raisers gebrauchen würde," entfernte jede Migdeutung, und keiner der versammelten Commandeurs trug Bedenken, einem jo unschuldig icheinenden und jo billigen Begehren seinen vollen Beis fall zu ichenken.

Die Borlefung dieser Schrift geschah unmittelbar vor einem Gastmahl, welches der Feldmarschall Illo ausdrücklich in dieser Absicht veranstaltet hatte; nach aufgehobener Tafel sollte die Unterzeichnung vor sich gehen. Der Wirth that das Seinige, die Befinnungstraft feiner Gafte durch ftarte Getrante abzuftumpfen, und nicht eher, als bis er sie von Weindünsten taumeln sah, gab er ihnen die Schrift zur Unterzeichnung. Die meisten malten leichtsinnig ihren Namen bin, ohne zu wissen, was sie unterschrieben; nur einige wenige, welche neugieriger oder mißtrauischer waren, burchliefen das Blatt noch einmal und entdeckten mit Erstaunen, daß die Rlausel: "Co lange Wallenstein die Armee zum Besten des Raisers gebrauchen würde," hinweggelaffen sei. Ilo nämlich hatte mit einem geschickten Taschenspielerkniff das erste Cremplar mit einem andern ausgetauscht, in dem jene Klausel fehlte. Der Betrug wurde laut, und viele weigerten sich nun, ihre Unterschrift zu geben. Biccolo: mini, der den ganzen Betrug durchschaute und bloß in der Absicht, dem Hofe bavon Nachricht zu geben, an diesem Auftritte Theil nahm, vergaß sich in der Trunkenheit so, daß er die Gesundheit des Kaisers ausbrachte. Aber jest stand Graf Terzky auf und erklärte alle für meineidige Schelmen, die zurücktreten würden. Seine Drohungen, die Vorstellung der unvermeidlichen Gefahr, der man bei längerer Weigerung ausgesetzt war, das Beispiel der Menge und Illos Beredsamkeit überwanden endlich ihre Bedenklichkeiten, und das Blatt wurde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Wallenstein hatte nun zwar seinen Zweck erreicht; aber die ganz unerwartete Widersetzung der Commandeurs riß ihn auf einmal aus dem lieblichen Wahne, in dem er disher geschwebt hatte. Zudem waren die meisten Namen so unleserlich gekritzelt, daß man eine unzedliche Absicht dahinter vermuthen mußte. Anstatt aber durch diesen warnenden Wink des Schicksals zum Nachdenken gebracht zu werden, ließ er seine gereizte Empfindlichkeit in unwürdigen Klagen und Verzwünschungen überströmen. Er berief die Commandeurs am folgenden Morgen zu sich und übernahm es in eigener Person, den ganzen Inhalt des Vortrags zu wiederholen, welchen IIo den Tag vorher an sie gehalten hatte. Nachdem er seinen Unwillen gegen den Hos in

vie bittersten Vorwürfe und Schmähungen ausgegossen, erinnerte er sie an ihre gestrige Widersetzlichkeit und erklärte, daß er durch diese Entdeckung bewogen worden sei, sein Versprechen zurück zu nehmen. Stumm und betreten entfernten sich die Obersten, erschienen aber, nach einer kurzen Verathschlagung im Vorzimmer, aufs neue, den Vorsall von gestern zu entschuldigen und sich zu einer neuen Untersichrift anzubieten.

Jest fehlte nichts mehr, als auch von den ausgebliebenen Gene: ralen entweder eine gleiche Versicherung zu erhalten oder sich im Weigerungsfall ihrer Personen zu bemächtigen. Wallenftein er: neuerte daber seine Einladung und trieb fie dringend an, ihre Un: funft zu beschleunigen. Aber noch ehe sie eintrafen, hatte sie der Ruf bereits von dem Vorgange zu Pilsen unterrichtet und ihre Gilfertigkeit plöplich gehemmt. Altringer blieb unter dem Borwand einer Krankbeit in dem festen Schloß Frauenberg liegen. Gallas fand fich zwar ein, aber bloß um als Augenzeuge den Raifer von der drobenden Befahr besto besser unterrichten zu können. Die Aufschlusse, welche er und Piccolomini gaben, verwandelten die Besorgniffe des Sofs auf einmal in die ichredlichfte Gewißheit. Aehnliche Entdedungen, welche man zugleich an andern Orten machte, ließen feinem 3weifel mehr Raum, und die ichnelle Beränderung der Comman: dantenstellen in Schlesien und Desterreich schien auf eine bochst bedenkliche Unternehmung zu deuten. Die Gefahr war dringend, und die Hilfe mußte ichnell fein. Dennoch wollte man nicht mit Boll: ziehung des Urtheils beginnen, sondern streng nach Gerechtigkeit verfahren. Man erließ also an die vornehmsten Befehlshaber, deren Treue man sich versichert hielt, geheime Befehle, den Herzog von Friedland nebst seinen beiden Unhängern, Illo und Tergty, auf was Art es auch sein möchte, zu verhaften und in sichere Berwahrung zu bringen, damit sie gehört werden und sich verantworten tonnten. Sollte dies aber auf so ruhigem Wege nicht zu bewirken jein, jo fordere die öffentliche Gefahr, sie todt oder lebendig zu greifen. Zugleich erhielt General Gallas ein offenes Patent, worin allen Oberften und Officieren dieje kaiferliche Berfügung bekannt gemacht, die ganze Armee ihrer Pflichten gegen ben Verräther entlaffen und, bis ein neuer Generalissimus aufgestellt sein würde, an den Generalieutenant von Gallas verwiesen wurde. Um den Versührten und Abtrünnigen die Rückfehr zu ihrer Pflicht zu erleichtern und die Schuldigen nicht in Verzweiflung zu stürzen, bewilligte man eine gänzliche Umnestie über alles, was zu Pilsen gegen die Majestät des Kaisers begangen worden war.

Dem General von Gallas war nicht wohl zu Muthe bei der Chre, die ihm widerfuhr. Er befand sich zu Biljen, unter den Augen desjeni= gen, deffen Schickfal er bei fich trug, in der Gewalt seines Feindes, ber hundert Augen hatte, ibn zu beobachten. Entdeckte aber Wallen: stein das Geheimniß seines Auftrags, so konnte ihn nichts vor den Wirkungen seiner Rache und Verzweiflung schützen. War es schon bedenklich, einen solchen Auftrag auch nur zu verheimlichen, so war es noch weit mißlicher, ihn zur Vollziehung zu bringen. Die Gesinnungen der Commandeurs waren ungewiß, und es ließ sich wenigstens zweifeln, ob sie sich bereitwillig würden finden lassen, nach dem einmal gethanen Schritt ben kaiferlichen Bersicherungen zu trauen und allen glänzenden Soffnungen, die fie auf Wallenstein gebaut hatten, auf einmal zu entsagen. Und dann, welch ein gefährliches Wageftück, Hand an die geheiligte Berson eines Mannes zu legen, der bis jest für unverletlich geachtet, durch lange Ausübung der höchsten Gewalt, durch einen zur Gewohnheit gewordenen Gehorsam jum Gegenstand ber tiefften Chrfurcht geworben, und mit allem, was äußere Majestät und innere Größe verleihen kann, bewaffnet war — bessen Anblick schon ein knechtisches Zittern einjagte, ber mit einem Winke über Leben und Tod entschied! Einen solchen Mann, mitten unter den Wachen, die ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm gänzlich ergeben schien, wie einen gemeinen Berbrecher zu greifen und den Gegenstand einer so langgewohnten tiefen Berehrung auf einmal in einen Gegenstand bes Mitleidens ober bes Spottes ju verwandeln, war ein Auftrag, der auch den Muthigsten zagen machte. So tief hatten sich Furcht und Achtung vor ihm in die Brust seiner Soldaten gegraben, daß selbst das ungeheure Verbrechen des Soch: verraths diese Empfindungen nicht ganz entwurzeln konnte.

Gallas begriff die Unmöglichkeit, unter den Augen des Herzogs

ieinen Auftrag zu vollziehen, und sein sehnlichster Wunsch war, sich, eh' er einen Schritt zur Ausführung magte, vorher mit Altringern 34 besprechen. Da das lange Außenbleiben des Lettern schon anfing Berbacht bei bem Bergog zu erregen, so erbot sich Gallas, sich in eigner Person nach Frauenberg zu verfügen und Altringern, als feinen Bermandten, zur Berreise zu bewegen. Wallenftein nahm Diesen Beweis seines Gifers mit so großem Wohlgefallen auf, baß er ibm feine eigene Equipage zur Reise bergab. Froh über die gelungene Lift, verließ Gallas ungefäumt Viljen und überließ es dem Grafen Biccolomini, Mallensteins Schritte zu bewachen; er selbst aber zögerte nicht, von dem kaiserlichen Patente, wo es nur irgend anging, Gebrauch zu machen, und die Erklärung der Truppen fiel gunftiger aus, als er je hatte erwarten können. Unftatt feinen Freund nach Biljen mit zurückzubringen, schickte er ihn vielmehr nach Wien, um ben Raiser gegen einen gedrohten Angriff zu schüten, und er jelbst ging nach Ober-Desterreich, wo man von der Nähe bes Herzogs Bernhard von Deimar die größte Gefahr besorgte. In Böhmen wurden die Städte Budweiß und Tabor aufs neue für den Raiser besetzt und alle Anstalten getroffen, den Unternehmungen des Berräthers schnell und mit Nachdruck zu begegnen.

Da auch Gallas an keine Rückehr zu venken schien, so wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit des Herzogs noch einmal auf die Probe zu stellen. Er bat sich von ihm die Erlaubniß aus, den Gallas zurückzuholen, und Wallenstein ließ sich zum zweitenmal überlisten. Diese unbegreisliche Blindheit wird uns nur als eine Tochter seines Stolzes erklärdar, der sein Urtheil über eine Person nie zurücknahm und die Möglichkeit zu irren auch sich selbst nicht gestehen wollte. Auch den Grafen Piccolomini ließ er in seinem eigenen Wagen nach Linz bringen, wo dieser sogleich dem Beispiel des Gallas folgte und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Wallenstein versprochen, zurückzukehren; dieses that er, aber an der Spige einer Urnee, um den Herzog in Pilsen zu überfallen. Ein anderes Heer eilte unter dem General von Suns nach Prag, um diese Hauptstadt in kaiserliche Pflichten zu nehmen und gegen einen Angriss der Nebellen zu vertheidigen. Zugleich kündigt sich Gallas allen zerstreuten Urmeen

Desterreichs als den einzigen Chef an, von dem man nunmehr Beschle anzunehmen habe. In allen kaiserlichen Lagern werden Plakate außzgestreut, die den Herzog nebst vier seiner Vertrauten für vogelsrei erklären und die Armeen ihrer Pflichten gegen den Verräther entbinden.

Das zu Linz gegebene Beispiel findet allgemeine Nachahmung; man verflucht das Andenken des Verräthers, alle Armeen fallen von ibm ab. Endlich, nachdem auch Piccolomini sich nicht wieder seben läßt, fällt die Dede von Wallensteins Augen, und schredlich erwacht er aus seinem Traume. Doch auch jett glaubt er noch an Die Wahrhaftigkeit der Sterne und an die Treue der Armee. Gleich auf die Nachricht von Piccolominis Abfall läßt er den Befehl bekannt machen, daß man ins fünstige keiner Ordre zu gehorchen habe, die nicht unmittelbar von ihm selbst oder von Terzty und Illo berrühre. Er ruftet sich in aller Gile, um nach Prag aufzubrechen, wo er Willens ift endlich seine Maske abzuwerfen und sich öffentlich gegen den Kaiser zu erklären. Vor Prag sollten alle Truppen sich verjammeln und von da aus mit Bligesschnelligkeit über Defterreich berfturgen. Bergog Bernhard, ber in die Verschwörung gezogen worden, sollte die Operationen des Herzogs mit schwedischen Truppen unteritüten und eine Diversion an der Donau machen. Schon eilte Terzty nach Brag voraus, und nur Mangel an Pferden hinderte den Herzog, mit dem Reft der treugebliebenen Regimenter nachzufolgen. Aber indem er mit der gespanntesten Erwartung den Nachrichten von Prag ent: gegensieht, erfährt er den Verluft dieser Stadt, erfährt er den Abfall seiner Generale, die Desertion seiner Truppen, die Enthüllung seines gangen Complots, ben eilfertigen Anmarich bes Biccolomini, ber ihm den Untergang geschworen. Schnell und schredlich stürzen alle feine Entwürfe gufammen, täuschen ihn alle feine Soffnungen. Ginfam steht er da, verlassen von allen, denen er Gutes that, verrathen von allen, auf die er baute. Aber solche Lagen find es, die den großen Charafter erproben. In allen seinen Erwartungen hintergangen, entsaat er keinem einzigen seiner Entwürfe; nichts gibt er verloren, weil er sich selbst noch übrig bleibt. Jest war die Zeit gekommen, wo er ves so oft verlangten Beiftands der Schweden und der Sachsen be-Durfte, und wo aller Zweifel in die Aufrichtigkeit feiner Gefinnungen

perichwand. Und jest, nachdem Orenstierna und Arnheim feinen ernstlichen Vorsatz und seine Noth erkannten, bedachten fie sich auch nicht länger, die gunftige Gelegenheit zu benuten und ihm ihren Sout jugujagen. Bon fächfischer Seite follte ihm Bergog Frang Albert von Sachfen : Lauen burg viertausend, von ichwedischer Bergog Bernhard und Pfalzgraf Christian von Birkenfeld jechstausend Mann geprüfter Truppen zuführen. Wallenstein verließ Bilsen mit dem Tergkn'schen Regiment und den Wenigen. die ihm treu geblieben waren oder sich doch stellten, es zu sein, und eilte nach Eger an die Grenze des Königreichs, um der Oberpfalz naber zu sein und die Bereinigung mit Bergog Bernhard zu erleichtern. Noch war ihm das Urtheil nicht bekannt, das ihn als einen öffentlichen Feind und Berräther erflärte; erft zu Eger sollte ibn dieser Donnerstrahl treffen. Roch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotich in Schlesien für ihn bereit hielt, und ichmei= delte sich noch immer mit ber Hoffnung, daß Biele, selbst von benen, bie längst von ihm abgefallen waren, beim ersten Schimmer feines wieder auflebenden Glüdes zu ihm umkehren würden. Selbst auf der Flucht nach Eger — jo wenig hatte die niederschlagende Erfahrung seinen verwegenen Muth gebändigt — beschäftigte ihn noch der un= geheuere Entwurf, den Raiser zu entthronen. Unter diesen Umständen geschah es, daß einer aus seinem Gefolge sich die Erlaubniß ausbat. ihm einen Rath zu ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, "find Gure fürstliche Gnaden ein gewiffer, ein großer und hoch aftimierter Berr; beim Geinde find Sie noch ein ungewisser Ronig. Es ist aber nicht weise gehandelt, das Gewisse zu wagen für das Ungewisse. Der Feind wird sich Eurer Gnaden Person bedienen, weil die Gelegenheit gunftig ift; Ihre Berson aber wird ihm immer verdächtig fein, und stets wird er fürchten, daß Sie auch ihm einmal thun möchten, wie jest dem Raiser. Deswegen kehren Sie um, dieweil es noch Zeit ist." - "Und wie ist da noch zu helfen?" fiel der Herzog ihm ins Wort. -"Sie haben," erwiederte jener, "vierzigtaufend Urmierte (Dukaten mit geharnischten Männern) in den Truben. Die nehmen Sie in die Hand und reisen geraden Wegs damit an den kaiserlichen Sof. Dort erklären Sie, daß Sie alle bisberigen Schritte bloß gethan, die

Treue der kaiserlichen Diener auf die Probe zu stellen und die Redlichgesinnten von den Verdächtigen zu unterscheiden. Und da nun die meisten sich zum Abfall geneigt bewiesen, so seine Sie jest gekommen, Seine kaiserliche Majestät vor diesen gesährlichen Menschen zu warnen. So werden Sie jeden zum Verräther machen, der Sie jest zum Schelm machen will. Am kaiserlichen Hof wird man Sie mit den vierzigtausend Armierten gewißlich willkommen heißen, und Sie werden wieder der erste Friedländer werden." — "Der Vorschlag ist gut," antwortete Wallenst ein nach einigem Nachdenken, "aber der Teuse!"

Indem der Herzog von Eger aus die Unterhandlungen mit dem Feinde lebhaft betrieb, die Sterne befragte und frischen Soffnungen Raum gab, wurde beinahe unter seinen Augen der Dold geschliffen, ber seinem Leben ein Ende machte. Der kaiserliche Urtheilsspruch, ber ihn für vogelfrei erklärte, hatte seine Wirkung nicht verfehlt, und die rächende Nemesis wollte, daß der Undantbare unter ben Streichen des Undanks erliegen sollte. Unter seinen Officieren hatte Wallenfte in einen Irlander, Namens Leglie, mit vorzüglicher Gunft beehrt und das gange Glück dieses Mannes gegründet. Eben dieser war es, der sich bestimmt und berufen fühlte, das Todesurtheil an ihm zu vollstrecken und den blutigen Lohn zu verdienen. Nicht sobald war dieser Leglie im Gefolge des Herzogs zu Eger angelangt, als er dem Commandanten dieser Stadt, Obersten Buttler, und dem Dberftlieutenant Gordon, zweien protestantischen Schottlandern, alle schlimmen Anschläge des Herzogs entdeckte, welche ihm dieser Unbesonnene auf der Herreise vertraut hatte. Leflie fand hier zwei Männer, die eines Entschlusses fähig waren. Man hatte die Wahl zwischen Verrätherei und Pflicht, zwischen dem rechtmäßigen Serrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber lettere der gemeinschaftliche Wohlthäter war, so konnte die Wahl doch keinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet sich fest und feierlich zur Treue gegen den Raiser, und diese fordert die schnells sten Maßregeln gegen den öffentlichen Feind. Die Gelegenheit ist aunstig, und sein boser Genius hat ihn von selbst in die Hände der Rache geliefert. Um jedoch der Gerechtigkeit nicht in ihr Amt zu greifen, beschließt man, ihr das Opfer lebendig zuzuführen, und man

scheibet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldherrn gefangen zu nehmen. Tiefes Geheimniß umhüllt dieses schwarze Complot, und Wallen stein, ohne Uhnung des ihm so nahe schwebenden Verderbens, schweichelt sich vielmehr, in der Besatzung von Eger seine tapfersten und treusten Versechter zu finden.

Um eben diese Zeit werden ihm die kaiserlichen Batente überbracht, Die sein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ihn bekannt gemacht find. Er erkennt jest die ganze Größe der Gefahr, die ihn umlagert, die gangliche Unmöglichkeit der Rücktehr, feine fürchterliche verlassene Lage, die Nothwendigkeit, sich auf Treu und Glauben dem Reinde zu überliefern. Gegen Leglie ergießt fich der ganze Unmuth seiner verwundeten Seele, und die Heftigkeit des Affekts entreißt ihm das lette noch übrige Geheimniß. Er entdeckt diesem Officier seinen Entschluß, Eger und Elnbogen, als die Passe bes Königreichs, dem Pfalggrafen von Birkenfeld einzuräumen, und unterrichtet ibn jugleich von der naben Ankunft des Bergogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben dieser Nacht durch einen Gilboten benachrichtigt worden. Diese Entdedung, welche Leglie seinen Mitverschwornen aufs schleuniaste mittheilt, andert ihren ersten Entschluß. Die brin= gende Gefahr erlaubt keine Schonung mehr. Eger konnte jeden Augen: blid in feindliche Sande fallen und eine schnelle Revolution ihren Gefangenen in Freiheit seten. Diesem Unglud zuvorzukommen, beschließen sie, ihn sammt seinen Vertrauten in der folgenden Nacht zu ermorben.

Damit dies mit um so weniger Geräusch geschehen möchte, sollte die That bei einem Gastmahle vollzogen werden, welches der Oberst Buttler auf dem Schlosse zu Eger veranstaltete. Die andern alle erschienen; nur Wallenstein, der viel zu bewegt war, um in fröhliche Gesellschaft zu taugen, ließ sich entschuldigen. Man mußte also, in Ansehung seiner, den Plan abändern; gegen die andern aber beschloß man der Abrede gemäß zu versahren. In sorgloser Sicherheit erschienen die drei Obersten IIIo, Terzty und Wilhelm Kinsty, und mit ihnen Kittmeister Neunaun, ein Officier voll Fähigkeit, dessen sich Terzty bei jedem verwickelten Geschäfte, welches Kopfersorderte, zu bedienen pslegte. Man hatte vor ihrer Ankunst die

zuperlässigsten Soldaten aus der Besatzung, welche mit in das Complot gezogen war, in das Schloß eingenommen, alle Ausgänge aus demselben mohl besetzt und in einer Kammer neben dem Speisesaal sechs Buttlerische Dragoner verborgen, die auf ein verabredetes Signal bervorbrechen und die Verräther niederstoßen sollten. Ohne Uhnung ber Gefahr, die über ihrem Haupte schwebte, überließen sich die sorglosen Gäste den Vergnügungen der Mahlzeit, und Wallenfteins, nicht mehr bes taiferlichen Dieners, sondern des souveranen Fürsten, Gefundheit wurde aus vollen Bechern getrunken. Der Wein öffnete ihnen die Bergen, und Illo entdeckte mit vielem Uebermuth, daß in drei Tagen eine Armee dastehen werde, dergleichen Ballenstein niemals angeführt habe. - "Ja," fiel Neumann ein, "und bann hoffe er, seine Hände in der Desterreicher Blut zu waschen." Unter diesen Reden wird das Deffert aufgetragen, und nun gibt Leflie das verabredete Zeichen, die Aufzugbrücke zu fperren, und nimmt felbst alle Thorschlüffel zu sich. Auf einmal füllt sich der Speisesaal mit Bewaffneten an, die sich mit dem unerwarteten Gruße: Bivat Rerdinandus! hinter die Stuble ber bezeichneten Gafte pflanzen. Bestürzt und mit einer ühlen Ahnung springen alle vier zugleich von ber Tafel auf. Rinsky und Tergty werden fogleich erstochen, ehe fie fich zur Wehr feten können; Neumann allein findet Gelegenheit, während der Berwirrung in den Hof zu entwischen, wo er aber von ben Wachen erkannt und sogleich niedergemacht wird. Mur 3110 hatte Gegenwart des Geistes genug, sich zu vertheidigen. Er stellte sich an ein Fenster, von wo er dem Gordon seine Verrätherei unter den bittersten Schmähungen vorwarf und ihn aufforderte, sich ehrlich unt ritterlich mit ihm zu schlagen. Erft nach der tapfersten Gegenwehr, nachdem er zwei seiner Feinde todt dabin gestreckt, fant er, über: wältigt von der Zahl und von gehn Stichen durchbohrt, ju Boden. Gleich nach vollbrachter That eilte Lefilie nach der Stadt, um einem Auflauf zuvorzukommen. Als die Schildwachen am Schloßthor ihr außer Athem daher rennen saben, feuerten sie, in dem Wahne, daf er mit zu den Rebellen gehöre, ihre Flinten auf ihn ab, doch ohne ihn zu treffen. Aber diese Schüffe brachten die Wachen in der Stad in Bewegung, und Leglies schnelle Gegenwart war nöthig, sie gi

bernhigen. Er entdeckte ihnen nunmehr umständlich den ganzen Zujammenhang der Friedländischen Verschwörung und die Maßregeln,
die dagegen bereits getrossen worden, das Schicksal der vier Rebellen,
do wie dasjenige, welches den Anführer selbst erwartete. Als er sie
bereitwillig fand, seinem Vorhaben beizutreten, nahm er ihnen aufs
neue einen Sid ab, dem Kaiser getreu zu sein und für die gute Sache
zu leben und zu sterben. Nun wurden hundert Buttlerische Dragoner von der Burg aus in die Stadt eingelassen, die alle Straßen
durchreiten mußten, um die Anhänger des Herzogs im Zaum zu
halten und jedem Tumult vorzubeugen. Zugleich besetzte man alle
Thore der Stadt Eger und jeden Zugang zum Friedländischen Schlosse,
das an den Markt stieß, mit einer zahlreichen und zuverlässigen
Mannschaft, daß der Herzog weder entkommen, noch Hilse von außen
erhalten konnte.

Bevor man aber zur Ausführung schritt, wurde von den Berichwornen auf der Burg noch eine lange Berathschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorden oder sich nicht lieber begnügen sollte, ihn gefangen zu nehmen. Bespritt mit Blut und gleichsam auf den Leichen seiner erschlagenen Genossen, schauberten diese wilden Seelen urud vor der Gränelthat, ein so merkwürdiges Leben zu enden. Sie ahen ihn, den Führer in der Schlacht, in seinen glücklichen Tagen, imgeben von feiner siegenden Armee, im vollen Glanz seiner herrdergröße; und noch einmal ergriff die langgewohnte Furcht ihre agenden Herzen. Doch bald erstickt die Borftellung der dringenden Befahr diese flüchtige Regung. Man erinnert sich der Drohungen, velche Neumann und Illo bei der Tafel ausgestoßen, man sieht ie Sachsen und Schweden schon in der Nähe von Eger mit einer urchtbaren Armee und keine Rettung als in dem schleunigen Unterange des Verräthers. Es bleibt also bei dem ersten Entschluß, und er ichon bereit gehaltene Mörder, Sauptmann Deveroux, ein irländer, erhält den blutigen Befehl.

Während daß jene drei auf der Burg von Eger sein Schicksal estimmten, beschäftigte sich Wallenstein in einer Unterredung mit den i, es in den Sternen zu lesen. "Die Gefahr ist noch nicht vorber," sagte der Astrolog mit prophetischem Geiste. "Sie ist es,"

fagte der Herzog, der an dem Himmel selbst seinen Willen wollt durchgesett haben. "Aber daß du mit nächstem wirft in den Kerke geworfen werden," fuhr er mit gleich prophetischem Geiste fort, "das Freund Sen i, steht in den Sternen geschrieben." Der Ustrolog hatt sich beurlaubt, und Wallenstein war zu Bette, als hauptmani Deveroux mit sechs Hellebardieren vor feiner Wohnung erschier und von der Wache, der es nichts Außerordentliches war, ihn gi einer ungewöhnlichen Zeit bei dem General aus = und eingehen gi seben, ohne Schwierigkeit eingelassen wurde. Gin Bage, der ihm au der Treppe begegnet und Lärm machen will, wird mit einer Pik durchstochen. In dem Vorzimmer stoßen die Mörder auf einen Kam merdiener, der aus dem Schlafgemach seines Herrn tritt und der Schlüffel zu demselben so eben abgezogen hat. Den Finger auf der Mund legend, bedeutet fie der erschrockene Sklav, feinen Larm gi machen, weil der Herzog eben eingeschlafen sei. "Freund," ruft De ver our ihn an, "jest ist es Zeit zu lärmen!" Unter diesen Worte rennt er gegen die verschlossene Thure, die auch von innen verriege' ift, und fprengt fie mit einem Fußtritte.

Wallenstein war durch den Knall, den eine losgehende Flim erregte, aus dem erften Schlaf aufgepocht worden und ans Fenst gesprungen, um der Wache zu rufen. In diesem Augenblick hörte aus den Fenstern des anstoßenden Gebäudes das Heulen und Wel flagen der Gräfinnen Tergty und Ringty, die fo eben von be gewaltsamen Tod ihrer Männer benachrichtigt worden. Che er Be hatte, diesem schrecklichen Vorfalle nachzudenken, stand Deveror mit seinen Mordgehilfen im Zimmer. Er war noch im bloßen hemt wie er aus dem Bette gesprungen war, junächst an dem Fenster ( einen Tisch gelehnt. "Bist du der Schelm," ichreit Deverour il an, "ber des Raisers Volk zu dem Feind überführen und Gein Majestät die Krone vom Haupte herunter reißen will? Jest mußt sterben." Er hält einige Augenblicke inne, als ob er eine Antwi erwartete; aber Ueberraschung und Trop verschließen Walleusteit Mund. Die Arme weit auseinander breitend, empfängt er ve in der Bruft den tödtlichen Stoß der Partisane, und fällt dahin seinem Blut, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Tag darauf langt ein Expresser von dem Herzog von Lauensburg an, der die nahe Ankunft dieses Prinzen berichtet. Man verssichert sich seiner Person, und ein anderer Lakai wird in Friedlänz discher Livree an den Herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu locken. Die List gelingt, und Franz Albert überliesert sich selbst den Händen der Feinde. Wenig sehlte, daß Herzog Bernhard von Weimar, der schickal ersahren hätte. Zum Glück erhielt er von Wallen steins Untergang noch früh genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rückzug der Gesahr zu entreißen. Ferd in and weihte dem Schicksale seines Generals eine Thräne und ließ für die Ermorzbeten zu Wien dreitausend Seelenmessen lesen; zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit goldenen Gnadenketten, Kammerherrnsschlüsseln, Dignitäten und Rittergütern zu belohnen.

So endigte Ballenftein, in einem Alter von fünfzig Jahren, jein thatenreiches und außerordentliches Leben; durch Chrgeiz emporgehoben, durch Ehrsucht gestürzt, bei allen seinen Mängeln noch groß und bewundernswerth, unübertrefflich, wenn er Maß gehalten jätte. Die Tugenden des Herrichers und Selden, Klugheit, Berechtigkeit, Festigkeit und Muth, ragen in seinem Charakter kolossa: isch hervor; aber ihm fehlten die sanfteren Tugenden des Menschen, ie den Helden zieren und dem Herrscher Liebe erwerben. Furcht oar der Talisman, durch den er wirkte; ausschweifend im Strafen Die im Belohnen, wußte er den Gifer seiner Untergebenen in immerrährender Spannung zu erhalten, und gehorcht zu sein wie er, konnte in Feldherr in mittlern und neuern Zeiten sich rühmen. Dehr als capferkeit galt ihm die Unterwürfigkeit gegen seine Befehle, weil durch ne nur der Soldat, durch diese der Feldherr handelt. Er übte die olgsamkeit der Truppen durch eigenfinnige Verordnungen und behnte die Willigkeit, ihm zu gehorchen, auch in Kleinigkeiten mit erschwendung, weil er den Gehorfam höber als den Gegen= and ichapte. Ginsmals ließ er bei Lebensstrafe verbieten, baß in er ganzen Armee keine andere als rothe Feldbinden getragen werden Uten. Ein Rittmeister hatte diesen Befehl kaum vernommen, als seine mit Gold durchwirfte Feldbinde abnahm und mit Sußen trat.

Wallenst ein, dem man es hinterbrachte, machte ihn auf der Stelle jum Oberften. Stets war fein Blick auf das Ganze gerichtet, und bei allem Scheine der Willfür verlor er doch nie den Grundsatz der Zwedmäßigkeit aus den Augen. Die Räubereien der Soldaten in Freundes Land hatten geschärfte Verordnungen gegen die Marodeurs veranlaßt, und ber Strang war jedem gedroht, ben man auf einen Diebstahl betreten würde. Da geschah es, daß Wallenfte in selbs einem Soldaten auf dem Felde begegnete, den er ununtersucht al einen Uebertreter des Gesetzes ergreifen ließ und mit dem gewöhn lichen Donnerwort, gegen welches keine Einwendung stattfand: "Laß Die Beftie hängen!" jum Galgen verdammte. Der Soldat betheuer und beweist seine Unschuld — aber die unwiderrufliche Sentenz i' heraus. "So hänge man bich unschuldig," sagte ber Unmenschliche "besto gewisser wird ber Schuldige zittern." Schon macht man di Unstalten, diesen Befehl zu vollziehen, als der Soldat, der sich ohr Rettung verloren sieht, den verzweifelten Entschluß faßt, nicht ohr Rache zu sterben. Wüthend fällt er seinen Richter an, wird abe ehe er seinen Vorsatz ausführen kann, von der überlegenen Anzal entwaffnet. "Jest laßt ihn laufen," fagte der Horzog, "es wird Schrede genug erregen." — Seine Freigebigkeit wurde burch unermestlid Einkunfte unterstütt, welche jährlich auf drei Millionen geschätt murder die ungeheuern Summen nicht gerechnet, die er unter dem Name von Brandschatzungen zu erpressen wußte. Sein freier Sinn und hell Berstand erhob ihn über die Religionsvorurtheile seines Jahrhundert und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durc schaute und in dem Bapfte nichts als einen römischen Bischof sah.

Aber wie schon seit Samuels des Propheten Tagen kein der sich mit der Kirche entzweite, ein glückliches Ende nahm, so vi mehrte auch Wallen stein die Zahl ihrer Opfer. Durch Mönck intriguen verlor er zu Regensburg den Commandostab und zu Ez das Leben; durch mönchische Künste verlor er vielleicht, was me war als beides, seinen ehrlichen Namen und seinen guten Ruf r der Nachwelt. Denn endlich muß man zur Steuer der Gerechtigkeit istehen, daß es nicht ganz treue Federn sind, die uns die Geschichte bies außerordentlichen Mannes überliefert haben; daß die Verräthe

es Herzogs und sein Entwurf auf die bohmische Krone sich auf keine reng bewiesene Thatsache, bloß auf wahrscheinliche Vermuthungen ründen. Noch hat sich das Dokument nicht gefunden, das uns te geheimen Triebfedern seines Handelns mit historischer Zuverläffigeit aufveckte, und unter seinen öffentlichen, allgemein beglaubigten thaten ist keine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle önnte geflossen sein. Biele seiner getadeltsten Schritte beweisen bloß eine ernstliche Neigung zum Frieden; die meisten andern erklärt und ntschuldigt das gerechte Mißtrauen gegen den Kaiser und das vereihliche Bestreben, seine Wichtigkeit zu behaupten. 3mar zeugt sein Betragen gegen den Kurfürsten von Bayern von einer unedlen Rachicht und einem unversöhnlichen Geiste; aber keine seiner Thaten beechtigt uns, ihn der Berrätherei für überwiesen zu halten. Wenn ndlich Noth und Verzweiflung ihn antreiben, das Urtheil wirklich i verdienen, das gegen den Unschuldigen gefällt mar, so kann dieses em Urtheil felbst nicht zur Rechtfertigung gereichen. So fiel 2Balenstein, nicht weil er Rebell war, sondern er rebellierte, weil er el. Ein Unglück für den Lebenden, daß er eine siegende Partei sich im Feinde gemacht hatte — ein Unglück für den Todten, daß ihn efer Feind überlebte und feine Geschichte schrieb.

## Fünftes Buch

Wallensteins Tod machte einen neuen Generalissimus nothwendig, und der Kaiser gab nun endlich dem Zureden der Spanier nach, seinen Sohn Ferdinand, Ronig von Ungarn, ju biefer Würde zu erheben. Unter ihm führte der Graf von Gallas bas Commando, der die Junktionen des Feldherrn ausübt, während daß der Bring diesen Bosten eigentlich nur mit seinem Namen und Unseben schmudt. Bald sammelt sich eine beträchtliche Macht unter Ferdinands Fahnen, der Herzog von Lothringen führt ihm in Berson Hilfsvölker zu, und aus Italien erscheint der Cardinal-Infant mit zehntausend Mann, seine Armee zu verstärken. Um den Feind von der Donau zu vertreiben, unternimmt der neue Feldherr, was man von seinem Vorgänger nicht batte erhalten können, die Belagerung der Stodt Regensburg. Umsonst dringt Bergog Bernhard von Weimar in das Innerste von Bayern, um den Feind von dieser Stadt wegzuloden: Ferdinand betreibt die Palagerung mit standhaftem Ernst, und die Reichsstadt öffnet ihm, nach der hartnäckig: sten Gegenwehr, die Thore. Donauwörth betrifft bald darauf ein ähnliches Schickfal, und nun wird Nördlingen in Schwaben belagert. Der Verluft so vieler Reichsstädte mußte der schwedischer Bartei um so empfindlicher fallen, da die Freundschaft dieser Städte für das Glück ihrer Waffen bis jett so entscheidend war, also Gleich gültigkeit gegen das Schickfal berfelben um so weniger verantworte werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihr Bundesgenoffen in der Noth zu verlassen und der Rachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch diese Grunde bewogen sett sich die schwedische Urmee unter der Anführung Horns und Bernhards von Weimar nach Nördlingen in Bewegung

ntichlossen, auch wenn es eine Schlacht kosten sollte, diese Stadt gu

ntjeten.

Das Unternehmen war mißlich, da die Macht des Feindes der chwedischen merklich überlegen war, und die Klugheit rieth um so nehr an, unter diesen Umständen nicht zu schlagen, da die seindliche Macht sich in kurzer Zeit trennen mußte und die Bestimmung der talienischen Trupppen sie nach den Niederlanden rief. Man konnte ndessen eine solche Stellung erwählen, daß Nördlingen gedeckt und dem Feinde die Zusuhr genommen wurde. Alle diese Gründe machte Justav Horn in dem schwedischen Kriegsrathe geltend; aber seine Vorstellungen fanden keinen Singang bei Gemüthern, die, von einem angen Kriegsglücke trunken, in den Rathschlägen der Klugheit nur die Stimme der Furcht zu vernehmen glaubten. Bon dem höhern lusehen Herzog Bernhards überstimmt, mußte sich Gustav sorn wider Willen zu einer Schlacht entschließen, deren unglücklichen lusgang ihm eine schwarze Uhnung vorher schon verkündigte.

Das ganze Schickfal bes Treffens ichien von Besetzung einer Un= öhe abzuhängen, die das faiserliche Lager beherrschte. Der Versuch, ieselbe noch in der Nacht zu ersteigen, war mißlungen, weil der rühsame Transport des Geschützes durch Hohlwege und Gehölze den Rarich der Truppen verzögerte. Als man gegen die Mitternachts: unde davor erschien, hatte der Feind die Unhöhe schon besetzt und urch starke Schanzen vertheidigt. Man erwartete also ben Anbruch 28 Tags, um sie im Sturme zu ersteigen. Die ungestume Tapfer= it ber Schweden machte sich durch alle Sindernisse Bahn, die monde rmigen Schanzen werden von jeder ber dazu commandierten Brigaden ludlich erstiegen; aber da beide zu gleicher Zeit von entgegengesetzten eiten in die Berschanzungen bringen, jo treffen sie gegen einander nd verwirren sich. In diesem unglücklichen Augenblick geschieht es, if ein Bulverfaß in die Luft fliegt und unter den schwedischen Bölrn die größte Unordnung anrichtet. Die faiserliche Reiterei bricht die zerriffenen Glieder und die Flucht wird allgemein. Rein Zuden ihres Generals fann die Fliehenden bewegen, den Angriff zu neuern.

Er entschließt sich also, um diesen wichtigen Posten zu behaupten,

frische Völker dagegen anzuführen; aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt, und jeder Bersuch, ihn zu erobern, wird burch die helbenmüthige Tapferteit dieser Truppen vereitelt. Gin von Bern= bard berbeigeschicktes Regiment sett siebenmal an, und siebenmal wird es zurückgetrieben. Bald empfindet man den Nachtheil, sich biefes Bostens nicht bemächtigt zu haben. Das Feuer des feindlichen Geschützes von der Unhöhe richtet auf dem angrenzenden Flügel der Schweden eine fürchterliche Niederlage an, daß Gustav Sorn, der ibn anführt, sich zum Rückzug entschließen muß. Unstatt diesen Rückjug seines Gehilfen beden und ben nachsetzenden Geind aufhalten gu fönnen, wird Bergog Bernhard selbst von der überlegenen Macht des Feindes in die Sbene herabgetrieben, wo seine flüchtige Reiterei Die Sornisch en Bolker mit in Berwirrung bringt und Riederlage und Flucht allgemein macht. Beinahe die ganze Infanterie wird gefangen oder niedergehauen; mehr als zwölftausend Mann bleiben todt auf dem Wahlplate; achtzig Kanonen, gegen viertausend Wagen und dreihundert Standarten und Fahnen fallen in kaiserliche Sände. Buftav Sorn felbst gerath nebst drei andern Generalen in die Gefangenicaft. Bergog Bernhard rettet mit Mühe einige ichwache Trümmer ber Urmee, die sich erst zu Frankfurt wieder unter seine Kabnen versammeln.

Die Nördlinger Niederlage kostete dem Reichskanzler die zweite schlassos Nacht in Deutschland. Unübersehbar groß war der Verlust, den sie nach sich zog. Die Ueberlegenheit im Felde war nun auf eine mal für die Schweden verloren, und mit ihr das Vertrauen aller Bundesgenossen, die man ohnehin nur dem bisherigen Ariegszlücke verdankte. Eine gefährliche Trennung drohte dem ganzen protestantischen Bunde den Untergang. Furcht und Schrecken ergriffen die ganze Partei, und die katholische erhob sich mit übermüthigem Triumpk aus ihrem tiesen Verfalle. Schwaben und die nächsten Areise empfanden die ersten Folgen der Nördlinger Niederlage, und Württemberg besonders wurde von der siegenden Armee überschwemmt. Alle Mit glieder des Heilbronnischen Bundes zitterten vor der Nache des Kaisers; was sliehen konnte, rettete sich nach Straßburg, und die hilf tosen Reichsstädte erwarteten mit Bangigkeit ihr Schickal. Etwas mehr

Mäßigung gegen die Besiegten würde alle diese schwächern Stände unter die Herrschaft des Kaisers zurückgeführt haben. Aber die Härte, die man auch gegen diesenigen bewies, welche sich freiwillig unterwarsen, brachte die übrigen zur Verzweiflung und ermunterte sie zu dem thätigsten Widerstande.

Alles suchte in diefer Verlegenheit Rath und Hilfe bei Orenitierna. Orenstierna suchte fie bei den deutschen Ständen. Es fehlte an Armeen; es fehlte an Geld, neue aufzurichten, und den alten die ungestum geforderten Rudftande zu bezahlen. Drenftierna wendet sich an den Aurfürsten von Sachsen, der die schwedische Sache verläßt, um mit dem Kaiser zu Pirna über den Frieden zu traktieren. Er fpricht die niedersächsischen Stände um Beistand an; diese, schon längst der schwedischen Gelbforderungen und Ansprüche müde, forgen iest bloß für sich selbst, und Berzog Georg von Lüneburg, an= statt dem obern Deutschland zu Silfe zu eilen, belagert Minden, um es für sich selbst zu behalten. Von seinen deutschen Alliierten hilflos gelaffen, bemüht sich ber Kanzler um ben Beiftand auswärtiger Mächte. England, Holland, Benedig werden um Geld, um Truppen angesprochen, und von der äußersten Noth getrieben, entschließt er fich endlich zu dem lange vermiedenen fauern Schritt, fich Frankreich in die Arme zu werfen.

Endlich war der Zeitpunkt erschienen, welchem Richelieu längst mit ungeduldiger Sehnsucht entgegenblicke. Nur die völlige Unmöglichkeit, sich auf einem andern Wege zu retten, konnte die protestanzischen Stände Deutschlands vermögen, die Ansprücke Frankreichs auf das Elsaß zu unterstüßen. Dieser äußerste Nothfall war jetzt vorhanden; Frankreich war unentbehrlich, und es ließ sich den lebhasten Untheil, den es von jetzt an an dem deutschen Kriege nahm, mit einem theuern Preise bezahlen. Voll Glanz und Ehre betrat es jetzt den politischen Schauplaß. Schon hatte Oxenstierna, dem es venig kostete, Deutschlands Rechte und Besitzungen zu verschenken, die Reichssestung Philippsburg und die noch übrigen verlangten Plätze un Rich else u abgetreten; jetzt schiekten die oberdeutschen Protestanzen auch in ihrem Namen eine eigene Gesandtschaft ab, das Elsaß, die Festung Breisach (die erst erobert werden sollte) und alle Plätze

am Oberrhein, die der Schlüffel zu Deutschland waren, unter französischen Schutz zu geben. Was der französische Schutz bedeute, hatte man an den Bisthumern Met, Toul und Verdun gesehen, welche Frankreich schon seit Jahrhunderten, selbst gegen ihre rechtmäßigen Gigenthümer beschütte. Das Trierische Gebiet hatte ichon französische Besatungen; Lothringen war so gut als erobert, da es jeden Augen= blick mit einer Urmee überschwemmt werden und feinem furchtbaren Nachbar durch eigene Kraft nicht widerstehen konnte. Jest war die wahrscheinlichste Hoffnung für Frankreich vorhanden, auch das Elsaß zu seinen weitläufigen Besitzungen zu schlagen und, da man sich bald darauf mit den Hollandern in die spanischen Niederlande theilte, den Rhein zu seiner natürlichen Grenze gegen Deutschland zu machen. So ichimpflich wurden Deutschlands Rechte von deutschen Ständen an diese treulose, habsüchtige Macht verkauft, die unter der Larve einer uneigennütigen Freundschaft nur nach Bergrößerung strebte und, indem sie mit frecher Stirne die ehrenvolle Benennung einer Beidüterin annahm, bloß darauf bedacht war, ihr Net auszuspannen und in der allgemeinen Verwirrung sich selbst zu versorgen.

Für diese wichtigen Ceffionen machte Frankreich fich anbeischia, ben schwedischen Waffen burch Bekriegung ber Spanier eine Diversion zu machen und, wenn es mit dem Raiser selbst zu einem öffentlichen Bruch kommen follte, dieffeits des Rheins eine Armee von zwölftauiend Mann zu unterhalten, die dann in Bereinigung mit den Schweben und Deutschen gegen Ofterreich agieren würde. Bu dem Kriege mit den Spaniern murde von diesen selbst die erwünschte Beranlaffung gegeben. Sie überfielen von den Niederlanden aus die Stadt Trier, hieben die frangösische Besatzung, die in derselben befindlich war, nieder, bemächtigten sich, gegen alle Rechte der Bölker, der Berson bes Kurfürsten, ber sich unter frangosischen Schut begeben hatte, und führten ihn gefangen nach Flandern. Als der Cardinal=Infant, als Statthalter der spanischen Riederlande, dem König von Frankreich die geforderte Genugthuung abschlug und sich weigerte, den gefangenen Fürsten in Freiheit zu seben, kündigte ihm Richelien, nach altem Brauche burch einen Wappenberold, zu Bruffel formlich ben Frieg an, der auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand,

in dem Veltlin und in Flandern, eröffnet wurde. Weniger Ernst schien es dem französischen Minister mit dem Ariege gegen den Kaisser zu sein, wobei weniger Vortheile zu ernten und größere Schwiesrigkeiten zu besiegen waren. Dennoch wurde unter der Anführung des Cardinals von la Valette eine vierte Armee über den Rhein nach Deutschland gesendet, die in Vereinigung mit Herzog Bernhard, ohne vorhergegangene Ariegserklärung, gegen den Kaiser zu Felde zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als selbst die Nördlinger Nieder= lage, war für die Schweden die Aussöhnung des Rurfürsten von Sachsen mit dem Raiser, welche, nach wiederholten wechselseitigen Bersuchen, sie zu hindern und zu befördern, endlich im Jahr 1634 zu Pirna erfolgte und im Mai des darauf folgenden Jahres zu Prag in einem förmlichen Frieden befestigt wurde. Nie hatte der Kurfürst von Sachsen die Anmaßungen der Schweden in Deutschland verschmerzen können, und seine Abneigung gegen diese ausländische Macht, bie in dem deutschen Reiche Gesetze gab, war mit jeder neuen Fordes rung, welche Orenstierna an die beutschen Reichsstände machte, gestiegen. Diese üble Stimmung gegen Schweben unterstützte aufs träftigste die Bemühungen des spanischen Hofs, einen Frieden zwiichen Sachsen und bem Raifer ju ftiften. Ermudet von den Unfällen zines so langen und verwüstenden Krieges, der die fächsischen Länder por allen andern zu feinem traurigen Schauplage machte, gerührt oon dem allgemeinen und schrecklichen Elende, das Freund und Feind thne Unterschied über seine Unterthanen häuften, und durch die verführerischen Unträge des Hauses Desterreich gewonnen, ließ endlich ber Kurfürst die gemeine Sache im Stich, und weniger besorgt um as Loos seiner Mitstände und um deutsche Freiheit, dachte er nur arauf, seine eigenen Vortheile, wär's auch auf Unkosten bes Ganzen, u befördern.

Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem so auschweisenden Grade gestiegen, daß das Gebet um Frieden von tauendmaltausend Zungen ertönte und auch der nachtheiligste noch mmer für eine Wohlthat des Himmels galt. Wüsten lagen da, wo onst tausend frohe und fleißige Menschen wimmelten, wo die Natur hren herrlichsten Segen ergossen und Wohlleben und Uebersluß geherrscht hatte. Die Felder, von der fleißigen Sand des Pflügers verlaffen, lagen ungebaut und verwildert, und wo eine junge Saat aufschoß ober eine lachende Ernte winkte, da zerstörte ein einziger Durchmarsch den Fleiß eines ganzen Jahres, die lette Hoffnung bes verschmachtenden Bolt3. Berbrannte Schlöffer, verwüstete Felder, eingeäscherte Dörfer lagen meilenweit herum in grauenvoller Zerftörung, während daß ihre verarmten Bewohner hingingen, die Zahl jener Mordbrennerheere zu vermehren und, was fie felbst erlitten hatten, ihren verschonten Mitburgern schrecklich zu erstatten. Rein Schutz gegen Unterdrückung, als felbst unterdrücken au belfen. Die Städte seufzten unter der Geißel zügelloser und rauberischer Besatungen, die das Eigenthum des Bürgers verschlangen und die Freiheiten des Krieges, die Licenz ihres Standes und die Vorrechte der Noth mit dem grausamsten Muthwillen geltend machten. Wenn schon unter dem furzen Durchzug einer Armee ganze Landstrecken zur Ginobe wurden, wenn andere burch Winterquartiere verarmten, oder burch Brandschatzun: gen ausgesogen wurden, so litten sie doch nur vorübergebende Plagen, und der Fleiß eines Jahres konnte die Drangsale einiger Monate vergessen machen. Aber keine Erholung wurde benjenigen zu Theil, die eine Besatzung in ihren Mauern oder in ihrer Nachbarschaft hatten, und ihr unglückliches Schicksal konnte felbst ber Wechsel bes Gluds nicht verbeffern, da der Sieger an den Plat und in die Jusstapfen des Besiegten trat und Freund und Feind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Vernachlässigung ber Felder, die Zerstörung der Saaten und die Bervielfältigung der Armeen, die über die ausgesogenen Länder daherstürmten, hatten hunger und Theurung gur unausbleiblichen Folge, und in den letten Jahren vollendete noch Miswachs das Elend. Die Anhäufung der Menschen in Lagern und Quartieren, Mangel auf der einen Seite und Völlerei auf der andern, brachten pestartige Seuchen hervor, die mehr als Schwert und Feuer die Länder verödeten. Alle Bande der Ordnung lösten in dieser langen Zerrüttung sich auf, die Achtung für Menschenrechte, Die Furcht vor Gesetzen, die Reinheit der Sitten verlor sich, Treu und Glaube verfiel, indem die Stärke allein mit eifernem Scepter herrschte; üppig schossen unter bem Schirme ber Anarchie und ber Straflosigfeit

alle Laster auf, und die Menschen verwilderten mit den Ländern. Rein Stand war dem Muthwillen zu ehrwürdig, kein fremdes Gigen= thum der Noth und der Raubsucht heilig. Der Soldat (um das Clend jener Zeit in ein einziges Wort zu preffen), ber Solbat berrichte, und dieser brutalste der Despoten ließ seine eignen Guhrer nicht selten seine Obermacht fühlen. Der Befehlshaber einer Armee war eine wichtigere Person in dem Lande, worin er sich seben ließ, als der rechtmäßige Regent, der oft dahin gebracht war, sich por ihm in seinen Schlöffern zu verkriechen. Gang Deutschland wimmelte von folden kleinen Tyrannen, und die Länder litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Vertheidigern. Alle diese Wunden ichmerzten um fo mehr, wenn man fich erinnerte, daß es frem de Mächte waren, welche Deutschland ihrer Sabsucht aufopferten und die Drangsale des Krieges vorsätlich verlängerten, um ihre eigennützigen 3mede zu erreichen. Damit Schweden sich bereichern und Eroberungen machen konnte, mußte Deutschland unter der Geißel des Krieges bluten; damit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb, durfte Die Fadel der Zwietracht im deutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigennütige Stimmen, die sich gegen den Frieden erklärten, und wenn sowohl Schweden als deutsche Reichs= stände die Fortdauer des Kriegs aus unreiner Absicht wünschten, so iprach eine gefunde Staatstunst für sie. Konnte man nach der Nördlinger Niederlage einen billigen Frieden von dem Raiser erwarten? Und wenn man dies nicht konnte, sollte man siedzehn Jahre lang alles Ungemach des Arieges erduldet, alle Aräfte verschwendet haben, um am Ende nichts gewonnen oder gar noch verloren zu haben? Wofür io viel Blut vergossen, wenn alles blieb, wie es gewesen, wenn man in seinen Rechten und Unsprüchen um gar nichts gebessert war? wenn man alles, was so sauer errungen worden, in einem Frieden wieder herausgeben mußte? War es nicht wünschenswerther, die lange getragene Last noch zwei oder drei Jahre länger zu tragen, um für zwanzigjährige Leiden endlich doch einen Ersat einzuernten? Und an einem vortheilhaften Frieden war nicht zu zweifeln, fobald nur Schweden und deutsche Protestanten, im Felde wie im Rabinet, stand: haft zusammen hielten und ihr gemeinschaftliches Interesse mit wechselseitigem Antheil, mit vereinigtem Eifer besorgten. Ihre Trennung allein machte den Feind mächtig und entfernte die Hoffnung eines dauerhaften und allgemein beglückenden Friedens. Und dieses größte aller Uebel fügte der Kurfürst von Sachsen der protestantischen Sache zu, indem er sich durch einen Separatvergleich mit Desterreich versöhnte.

Schon vor der Nördlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Kaiser eröffnet; aber der unglückliche Ausgang der erstern beschleunigte die Abschließung des Bergleichs. Das Vertrauen auf den Beistand der Schweden war gefallen, und man zweiselte, ob sie sich von diesem harten Schlage je wieder aufrichten würden. Die Trennung unter ihren eigenen Ansührern, die schlechte Subordination der Armee und die Entkräftung des schwedischen Reichs ließ keine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu müssen, sich die Großmuth des Kaisers zu Nutze zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Nördlinger Siege nicht zurücknahm. Oxen stierna, der die Stände in Franksurt versammelte, forderte; der Kaiser hingegen gab: und so bedurfte es keiner langen Ueberlegung, welchem von beiden man Gehör geben sollte.

Indessen wollte man doch den Schein vermeiben, als ob man die gemeine Sache hintansetzte und bloß auf seinen eigenen Ruten bedacht ware. Alle deutschen Reichsstände, felbst die Schweden, maren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirken und Theil daran zu nehmen, obgleich Rursachsen und der Raifer die einzigen Mächte waren, die ihn schlossen und sich eigenmächtig zu Gesetzgebern über Deutschland aufwarfen. Die Beschwerben ber protestantischen Stände tamen in demfelben zur Sprache, ihre Verhältniffe und Nechte wurden por diesem willkürlichen Tribunale entschieden und selbst das Schickfal der Religionen ohne Zuziehung der dabei fo fehr intereffierten Glieder bestimmt. Es sollte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgesetz sein; ale ein soldes bekannt gemacht und durch ein Reichserekutionsheer, wie ein förmlicher Reichsschluß, vollzogen werden. Wer sich bagegen auf lehnte, war ein Feind des Reiches, und so mußte er, allen ständischer Rechten zuwider, ein Gesetz anerkennen, das er nicht selbst mit ge geben hatte. Der Pragische Friede war also, schon seiner Form nach

ein Werk der Willfür; und er war es nicht weniger durch seinen Inhalt.

Das Restitutionsedift hatte den Bruch zwischen Aursachsen und dem Raiser vorzüglich veranlaßt; also mußte man auch bei der Wiederausjöhnung zuerst darauf Rücksicht nehmen. Ohne es ausdrücklich und förmlich aufzuheben, sette man in dem Pragischen Frieden fest, daß alle unmittelbaren Stifter und unter den mittelbaren diejenigen, welche nach dem Bassauischen Vertrage von ben Protestanten eingezogen und besessen worden, noch vierzig Jahre, jedoch ohne Reichstags= stimme, in demjenigen Stande bleiben sollten, in welchem das Refti= tutionsedift sie gefunden habe. Vor Ablauf dieser vierzig Jahre sollte bann eine Commission von beiderlei Religionsverwandten gleicher Unjahl friedlich und gesehmäßig barüber verfügen und, wenn es auch dann zu keinem Endurtheil fame, jeder Theil in den Besit aller Rechte jurudtreten, die er vor Erscheinung des Restitutionsedifts ausgeübt habe. Dieje Auskunft alfo, weit entfernt, den Samen der 3wietracht zu erstiden, fuspendierte nur auf eine Beit lang feine verderblichen Wirkungen, und der Zunder eines neuen Krieges lag icon in diesem Artifel des Bragischen Friedens.

Das Erzstift Magdeburg bleibt dem Bringen August von Sach jen und Halberstadt dem Erzherzog Leopold Wilhelm. Von dem Magdeburgischen Gebiet werden vier Uemter abgerissen und an Rurjadjen veridentt; ber Administrator von Magdeburg, Chris stian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Urt abgefunden. Die Bergoge von Medlenburg empfangen, wenn sie diesem Frieden beitreten, ihr Land zurud, das fie gludlicherweise längst schon durch Guftav Adolphe Großmuth besiten; Donauwörth erlangt seine Reichsfreiheit wieder. Die wichtige Forderung der pfälzischen Erben bleibt, wie wichtig es auch dem protestantischen Reichstheile war, diese Kurstimme nicht zu verlieren, ganzlich unberührt, weil - ein lutherijder Fürst einem reformierten teine Gerechtigkeit schulbig ift. Alles, mas die protestantischen Stände, die Ligue und der Raiser in dem Kriege von einander erobert haben, wird zurückgegeben; alles, was die auswärtigen Mächte, Schweden und Frankreich, sich zugeeignet, wird ihnen mit gesammter Hand wieder abgenommen.

Die Kriegsvölker aller contrahierenden Theile werden in eine einzig Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt diesen Frieden mit gewaffneter Hand zu vollstrecken hat.

Da der Pragische Friede als ein allgemeines Reichsgesetz gelter sollte, so wurden diejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zithun hatten, in einem Nebenvertrage beigesügt. In diesem wurd dem Kurfürsten von Sachsen die Lausitz als ein böhmisches Lehen zu erkannt und über die Religionsfreiheit dieses Landes und Schlesiem noch besonders gehandelt.

Alle evangelischen Stände waren zu Annahme des Pragischer Friedens eingeladen und unter dieser Bedingung der Amnestie theil haftig gemacht; bloß die Fürsten von Württemberg und Baden deren Länder man inne hatte und nicht geneigt war so gang unbe dingt wieder herzugeben - die eigenen Unterthanen Desterreiche, welch bie Waffen gegen ihren Landesherrn geführt, und diejenigen Ständ die unter Drenftiernas Direktion den Rath der oberdeutsche Rreise ausmachten, schloß man aus; nicht sowohl um den Krieg gege sie fortzuseten, als vielmehr, um ihnen den nothwendig gewordene Frieden defto theurer zu verkaufen. Man behielt ihre Lande als ei Unterpfand, bis die völlige Annahme des Friedens erfolgt, bis alle herausgegeben und alles in seinen vorigen Stand zurückgestellt se würde. Eine gleiche Gerechtigkeit gegen alle hätte vielleicht das wec selseitige Autrauen zwischen Haupt und Gliedern, zwischen Protestante und Papisten, zwischen Reformierten und Lutheranern zurückgefüh: und verlassen von allen ihren Bundesgenossen, hätten die Schwed einen schimpflichen Abschied aus dem Reiche nehmen muffen. Je bestärkte diese ungleiche Behandlung die härter gehaltenen Stände ihrem Mißtrauen und Widersetzungsgeist und erleichterte es den Schn den, das Feuer des Kriegs zu nähren und einen Unhang in Deuts land zu behalten.

Der Prager Friede fand, wie vorher zu erwarten gewesen weine sehr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Ueber dem Bestrebbeide Parteien einander zu nähern, hatte man sich von beiden Vwürse zugezogen. Die Protestanten klagten über die Einschränkung die sie in diesem Frieden erleiden sollten; die Katholiken fanden di

erwersliche Sekte, auf Kosten der wahren Kirche, viel zu günstig ehandelt. Nach diesen hatte man der Kirche von ihren unverzußerlichen Rechten vergeben, indem man den Evangelischen den ierzigjährigen Genuß der geistlichen Güter bewilligte; nach jenen atte man eine Verrätherei an der protestantischen Kirche begangen, weil man seinen Glaubensbrüdern in den österreichischen Ländern die teligionsfreiheit nicht errungen hatte. Über niemand wurde bittrer etadelt als der Kursürst von Sachsen, den man als einen treulosen leberläuser, als einen Verräther der Religion und Reichsfreiheit und is einen Mitverschwornen des Kaisers in öffentlichen Schriften darzustellen suchte.

Indessen tröstete er sich mit dem Triumph, daß ein großer Theil er evangelischen Stände seinen Frieden nothgezwungen annahm. Der turfürst von Brandenburg, Herzog Wilhelm von Weimar, die fürsten von Anhalt, die Herzoge von Mecklenburg, die Herzoge von draunschweig-Lüneburg, die Hansestädte und die meisten Reichsstädte aten demselben bei. Landgraf Wilhelm von Seffen schien eine leit lang unschlüffig oder stellte sich vielleicht nur es zu sein, um leit zu gewinnen und seine Maßregeln nach dem Erfolg einzurichten. r hatte mit dem Schwert in der Hand schöne Länder in Westphalen erungen, aus denen er seine besten Kräfte zu Führung des Kriegs og, und welche alle er nun, dem Frieden gemäß, zurückgeben follte. bergog Bernhard von Weimar, beffen Staaten noch bloß auf em Papier existierten, kam nicht als kriegführende Macht, desto iehr aber als triegführender General in Betrachtung, und in eiderlei Rücksicht konnte er den Prager Frieden nicht anders als mit lbscheu verwerfen. Sein ganzer Reichthum war seine Tapferkeit, und 1 seinem Degen lagen alle seine Länder. Nur der Krieg machte ihn roß und bedeutend; nur der Krieg konnte die Entwürfe seines Chr eizes zur Zeitigung bringen.

Uber unter allen, welche ihre Stimme gegen den Pragischen rieden erhoben, erklärten sich die Schweden am heftigsten dagegen, nd niemand hatte auch mehr Ursache dazu. Von den Deutschen selbst Deutschland hereingerusen, Netter der protestantischen Kirche und er ständischen Freiheit, die sie mit so vielem Blute, mit dem heiligen

Leben ihres Königs erkauften, saben fie fich jett auf einmal schimpf lich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ihren Planen getäuscht obne Lohn, ohne Dankbarkeit aus dem Reiche gewiesen, für welchei ne bluteten, und von den nämlichen Fürsten, die ihnen alles ver dankten, dem Hohngelächter des Feindes preisgegeben. Un eine Ge nugthuung für fie, an einen Erfat ihrer aufgewandten Rosten, at ein Alequivalent für die Eroberungen, welche sie im Stiche laffer sollten, mar in dem Prager Frieden mit keiner Sylbe gedacht worden Nacter, als sie gekommen waren, sollten sie nun entlassen und, went sie sich bagegen sträubten, durch dieselben Sände, welche fie berein gerufen, aus Deutschland hinausgejagt werden. Endlich ließ zwar de Rurfürst von Sachsen ein Wort von einer Genugthuung fallen, bi in Geld bestehen und die kleine Summe von dritthalb Millioner Gulden betragen sollte. Aber die Schweden hatten weit mehr vo ihrem Eigenen zugesett; eine so schimpfliche Abfindung mit Gel mußte ihren Eigennut franken und ihren Stolz emporen. "Die Rui fürsten von Bayern und Sachsen," antwortete Drenftierna, "ließe sich ben Beistand, den fie dem Kaiser leisteten und als Basallen ihr iduldig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen, und uns Schwe ben, uns, die wir unfern König für Deutschland dahingegeben, wi man mit der armseligen Summe von britthalb Millionen Gulbe nach Sause weisen?" Die getäuschte Soffnung schmerzte um so mehr je gewisser man darauf gerechnet hatte, sich mit dem Herzogthur Bommern, dessen gegenwärtiger Besitzer alt und ohne Succession war bezahlt zu machen. Aber die Anwartschaft auf dieses Land wurde i dem Brager Frieden dem Rurfürsten von Brandenburg zugesicher und gegen die Festschung der Schweden in diesen Grenzen des Reich empörten sich alle benachbarten Mächte.

Nie in dem ganzen Kriege hatte es schlimmer um die Schwede gestanden, als in diesem 1635sten Jahre, unmittelbar nach Bekannmachung des Pragischen Friedens. Viele ihrer Alliierten, unter de Neichsstädten besonders, verließen ihre Partei, um der Wohlthat de Friedens theilhaftig zu werden; andere wurden durch die siegreiche Wassen des Kaisers dazugezwungen. Augsburg, durch Hunger besieg unterwarf sich unter harten Bedingungen; Würzburg und Cobun

ingen an die Desterreicher verloren. Der Heilbronnische Bund wurde örmlich getrennt. Beinahe gang Oberdeutschland, der Sauptsit ber bwebischen Macht, erkannte die Herrschaft des Raisers. Sachsen, uf ben Bragischen Frieden sich stützend, verlangte die Räumung hüringens, Halberstadts, Magdeburgs. Philippsburg, ber Baffenplat der Franzosen, war mit allen Vorräthen, die darin nieder= elegt waren, von den Desterreichern überrumpelt worden, und dieser roße Verlust hatte die Thätigkeit Frankreichs geschwächt. Um die dedrängnisse der Schweden vollkommen zu machen, mußte gerade jest er Stillstand mit Bolen sich seinem Ende nähern. Mit Bolen und it dem deutschen Reiche zugleich Krieg zu führen, überstieg bei weitem ie Kräfte des schwedischen Staats, und man hatte die Wahl, welches on diesen beiden Feinden man sich entledigen sollte. Stolz und Ehrgeig utschieden für die Fortsetzung des deutschen Kriegs, welch ein hartes pfer es auch gegen Polen kosten möchte; doch eine Armee kostete immer, um sich bei den Polen in Achtung zu setzen und bei den nterhandlungen um einen Stillstand oder Frieden seine Freiheit icht gang und gar zu verlieren.

Allen diesen Unfällen, welche zu gleicher Zeit über Schweben ereinstürmten, sette sich der standhafte, an Silfsmitteln unerschöpf= de Geist Orenstiernas entgegen, und sein durchdringender Berand lehrte ihn selbst die Widerwärtigkeiten, die ihn trafen, zu seinem dortheile kehren. Der Abfall so vieler deutschen Reichsstände von der hwedischen Partei beraubte ihn zwar eines großen Theils seiner isherigen Bundesgenoffen, aber er überhob ihn auch zugleich aller conung gegen sie; und je größer die Zahl seiner Feinde wurde, ber besto mehr Länder konnten sich seine Armeen verbreiten, besto iehr Magazine öffneten sich ihm. Die schreiende Undankbarkeit ber stände und die stolze Berachtung, mit der ihm von dem Raiser beanet wurde (der ihn nicht einmal würdigte, unmittelbar mit ihm ber den Frieden zu traktieren), entzündete in ihm den Muth der berzweiflung und einen edlen Trop, es bis aufs Aeußerste zu treiben. in noch fo ungludlich geführter Arieg konnte die Sache ber Schweden icht schlimmer machen, als sie war, und wenn man bas beutsche Reich iumen follte, so war es wenigstens anständiger und rühmlicher, es mit dem Schwert in der Hand zu thun und der Macht, nicht

der Furcht zu unterliegen.

In der großen Extremität, worin die Schweden sich durch die Desertion ihrer Alliierten befanden, warfen fie ihre Blide zuerst auf Frankreich, welches ihnen mit den ermunternoften Unträgen entgegen eilte. Das Interesse beider Kronen war aufs enaste an einander gekettet, und Frankreich handelte gegen sich selbst, wenn es die Macht ber Schweden in Deutschland gänzlich verfallen ließ. Die durchaus hilflose Lage der lettern war vielmehr eine Aufforderung für dasselbe, sich fester mit ihnen zu verbinden und einen thätigern Untheil an dem Kriege in Deutschland zu nehmen. Schon seit Abschließung bes Allianztraktats mit den Schweben zu Bärwalde im Jahre 1631 hatte Frankreich den Raifer durch die Waffen Guftav Udolphs befehdet, ohne einen öffentlichen und formlichen Bruch, bloß durch die Gelb: hilfe, die es den Gegnern desselben leiftete, und durch seine Geschäftigkeit, die Zahl der lettern zu vermehren. Aber, beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerordentlichen Glück der schwedischen Waffen, schien es seinen ersten Zweck eine Zeit lang aus den Augen zu verlieren, um das Gleichgewicht der Macht wieder herzustellen, bas durch die Ueberlegenheit der Schweden gelitten hatte. Es suchte die katholischen Reichsfürsten durch Neutralitätsverträge gegen ben schwedischen Eroberer zu schützen, und war schon im Begriff, da diese Versuche mißlangen, sich gegen ihn selbst zu bewaffnen. Nicht sobald aber hatte Gustav Adolphs Tod und die Hilflosigkeit der Schweden diese Furcht zerstreut, als es mit frischem Gifer zu seinem ersten Entwurf zurückehrte und den Unglücklichen in vollem Maße den Schut angedeihen ließ, den es den Glüdlichen entzogen hatte. Befreit von dem Widerstande, den Gustav Adolphs Ehrgeiz und Wachsamkeit seinen Vergrößerungsentwürfen entgegen setzten, ergreift es ben günstigen Augenblick, den das Nördlinger Unglück ihm darbietet, sich die Herrschaft des Kriegs zuzueignen und denen, die seines mächtigen Schutes bedürftig find, Gefete vorzuschreiben. Der Zeitpunkt begunstigt seine kühnsten Entwürfe, und was vorher nur eine schöne Chimare war, läßt sich von jett an als ein überlegter, durch die Umstände gerechtfertigter Zweck verfolgen. Jest also widmet es dem beutschen

riege seine ganze Aufmerksamkeit, und sobald es durch seinen Traktat it den Deutschen seine Privatzwecke sicher gestellt sieht, erscheint es 3 handelnde und herrschende Macht auf der politischen Bühne. Wäh= nd daß sich die triegführenden Mächte in einem langwierigen Kampf Schöpften, hatte es seine Kräfte geschont und gehn Jahre lang ben rieg bloß mit seinem Gelde geführt; jest, da die Zeitumstände es ir Thätigkeit rufen, greift es zum Schwert und strengt sich zu Unterehmungen an, die ganz Europa in Verwunderung setzen. Es läßt gleicher Zeit zwei Flotten im Meere freuzen und schickt sechs ver= hiedene Heere aus, mährend daß es mit seinem Gelde noch eine rone und mehrere deutsche Fürsten besoldet. Belebt durch die Hoffung seines mächtigen Schupes, raffen sich die Schweden und Deutjen aus ihrem tiefen Verfall empor und getrauen sich, mit dem dwert in der Hand einen rühmlichern Frieden als den Pragischen erfechten. Von ihren Mitständen verlassen, die sich mit dem Raiser rsöhnen, schließen sie sich nur besto enger an Frankreich an, das mit r wachsenden Noth seinen Beistand verdoppelt, an dem deutschen rieg immer größern, wiewohl noch immer versteckten Untheil nimmt, s es zulett ganz seine Maske abwirft und den Raiser unmittelbar iter seinem eignen Namen befehdet.

Um den Schweden vollkommen freie Hand gegen Desterreich zu ben, machte Frankreich den Ansang damit, es von dem polnischen riege zu besreien. Durch den Grasen von Avaux, seinen Gesandten, achte es beide Theile dahin, daß zu Stuhmsdorf in Preußen der dassenstillstand auf sechsundzwanzig Jahre verlängert wurde, wiesohl nicht ohne großen Berlust für die Schweden, welche beinahe ganze polnische Preußen, Gustav Adolphstheuer erkämpste roberung, durch einen einzigen Federzug einbüsten. Der Bärwalder aktat wurde mit einigen Beränderungen, welche die Umstände nöthig achten, ansangs zu Compiegne, dann zu Wismar und Hamburg if entserntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man schon im ai des Jahrs 1635 gebrochen und durch den lebhasten Angriff dieser acht dem Kaiser seinen wichtigsten Beistand aus den Niederlanden tzogen; jeht verschaffte man, durch Unterstützung des Landgrasen is helm von Kassel und Herzogs Bernhard von Weimar,

den schwedischen Waffen an der Elbe und Donau eine größere Freis heit und nöthigte den Kaiser, durch eine starke Diversion am Rhein, seine Macht zu theilen.

Heftiger entzündete sich also der Krieg, und der Raiser hatte durch ben Pragischen Frieden zwar seine Gegner im deutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch den Cifer und die Thätigkeit seiner auswärtigen Teinde vermehrt. Er hatte fich in Deutschland einen un= umschränkten Ginfluß erworben und sich, mit Ausnahme weniger Stände, jum herrn des gangen Reichstörpers und ber Kräfte deffelben gemacht, so daß er von jett an wieder als Raiser und Serr handeln tonnte. Die erste Wirkung davon war die Erhebung seines Sohnes Ferdinand des Dritten zur römischen Königswürde, die, ungeachtet des Widerspruchs von Seiten Triers und der pfälzischen Erben, durch eine entscheidende Stimmenmehrheit zu Stande kam. Alber die Schweden hatte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereizt, die gange Macht Frankreichs gegen sich bewaffnet und in die innersten Ungelegenheiten Deutschlands gezogen. Beide Kronen bilden von jetzt an mit ihren deutschen Alliierten eine eigene fest geschlossene Macht, der Raifer mit ben ihm anhängenden deutschen Staaten die andere. Die Schweden beweisen von jest an feine Schonung mehr, weil sie nicht mehr für Deutschland, jondern für ihr eigenes Dasein fechten. Sie handeln rascher, unumschränkter und kühner, weil sie es überhoben sind, bei ihren deutschen Alliierten herum zu fragen und Rechenschaft von ihren Entwürfen zu geben. Die Schlachten werden hartnächiger und blutiger, aber weniger entscheidend. Größere Thaten ber Tapfer: feit und der Kriegstunft geschehen; aber es find einzelne Sandlungen, die, von keinem übereinstimmenden Plane geleitet, von keinem alles lenkenden Geiste benutt, für die ganze Bartei schwache Folgen haben und an dem Laufe des Krieges nur wenig verändern.

Sach sen hatte sich in dem Pragischen Frieden verbindlich gemacht, die Schweden aus Deutschland zu verjagen; von jest an also vereinigen sich die sächsischen Fahnen mit den kaiserlichen, und zwei Bundesgenossen haben sich in zwei unversöhnliche Feinde verwandelt. Das Erzstift Magdeburg, welches der Pragische Friede dem sächsischen Prinzen zusprach, war noch in schwedischen Händen, und alle

Bersuche, sie auf einem friedlichen Wege zu Abtretung desselben zu bewegen, waren ohne Wirkung geblieben. Die Feindseligkeiten fangen also an, und ber Kurfürst von Sachsen eröffnet fie bamit, burch so= genannte Avocatorien alle fächsischen Unterthanen von der Bannerischen Armee abzurusen, die an der Elbe gelagert steht. Die Officiere, längst schon wegen des rudftändigen Soldes schwierig, geben dieser Aufforderung Gehör und räumen ein Duartier nach dem andern. Da die Sachjen zugleich eine Bewegung gegen Medlenburg machten, um Dömit wegzunehmen und den Feind von Pommern und von der Ditfee abzuschneiden, jo zog sich Banner eilfertig dahin, entfette Dömit und schlug den sächsischen General Baudiffin mit siebentausend Mann aufs Haupt, daß gegen tausend blieben und eben so viel gefangen wurden. Berstärkt durch die Truppen und Artillerie, welche bisher in Polnisch = Preußen gestanden, nunmehr aber durch ben Vertrag zu Stuhmsborf in diesem Lande entbehrlich wurden, brach dieser tapfere und ungestüme Krieger im folgenden 1636sten Jahr in das Aurfürstenthum Sachsen ein, wo er seinem alten Saffe gegen die Sachsen die blutigsten Opfer brachte. Durch vieljährige Beleidigungen aufgebracht, welche er und seine Schweden während ihrer gemeinschaftlichen Feldzüge von dem Uebermuth der Sachjen hatten erleiden muffen, und jest durch den Abfall des Rurfürsten aufs äußerste gereigt, ließen sie die unglücklichen Unterthanen desselben ihre Rachsucht und Erbitterung fühlen. Gegen Desterreicher und Bayern hatte ber schwedische Soldat mehr aus Pflicht gefochten; gegen die Sachsen kämpfte er aus Privathaß und mit persönlicher Wuth, weil er sie als Abtrünnige und Verräther verabscheute, weil der Haß zwischen zerfallenen Freunden gewöhnlich ber grimmigste und unversöhnlichste ift. Die nachdrückliche Diversion, welche dem Raiser unter: dessen von dem Herzog von Weimar und dem Landgrafen von Sessen am Rhein und in Westphalen gemacht wurde, hinderte ihn, den Sachjen eine hinlängliche Unterstützung zu leisten, und jo mußte bas ganze Kurfürstenthum von Banners streifenden Sorden die schreck: lichste Behandlung erleiden. Endlich jog der Kurfürst den faiserlichen General von Hatfeld an sich und rudte vor Magdeburg, welches der herbeieilende Banner umfonst zu entsetzen strebte. Nun

verbreitete sich die vereinigte Urmee der Raiserlichen und Sachjen burch die Mark Brandenburg, entriß den Schweden viele Städte und war im Begriff, sie bis an die Oftsee zu treiben. Aber gegen alle Erwar: tungen griff der schon verloren gegebene Banner die alliierte Armee am 24sten September 1636 bei Bittstod an, und eine große Schlacht wurde geliefert. Der Angriff war fürchterlich, und die ganze Macht bes Weindes fiel auf den rechten Flügel der Schweden, den Banner felbst anführte. Lange Zeit fampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Bartnädigkeit und Erbitterung, und unter ben Schweden war keine Schwadron, die nicht zehnmal angeruckt und zehnmal geschlagen worden ware. Als endlich Banner der Uebermacht der Feinde gu weichen genöthigt war, sette sein linker Flügel bas Treffen bis zum Einbruch der Nacht fort, und das schwedische Sintertreffen, welches noch gar nicht gesochten hatte, war bereit, am folgenden Morgen die Schlacht zu erneuern. Aber diesen zweiten Angriff wollte ber Rurfürst von Sachsen nicht abwarten. Seine Armee war durch das Treffen bes vorhergehenden Tages erschöpft, und die Anechte hatten sich mit allen Pferden davon gemacht, daß die Artillerie nicht gebraucht werden tonnte. Er ergriff also mit bem Grafen von Satfeld noch in berselben Nacht die Flucht und überließ das Schlachtfeld den Schweben. Gegen fünftausend von den Alliierten waren auf der Wahlstatt geblieben, diejenigen nicht gerechnet, welche von den nachsetenden Schweden erschlagen wurden oder dem ergrimmten Landmann in die Hände fielen. Sundertundfünfzig Standarten und Fahnen, dreiundzwanzig Ranonen, die gange Bagage, das Silbergeschirr des Rurfürsten mitgerechnet, wurden erbeutet und noch außerdem gegen zweitausend Gefangene gemacht. Diefer glanzende Sieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft postierten Teind ersochten, setzte die Schweden auf einmal wieder in Achtung; ihre Feinde zagten, ihre Freunde fingen an, frischen Muth zu schöpfen. Banner benutte bas Glud, das sich so entscheidend für ihn erklärt hatte, eilte über die Elbe und trieb die Raiferlichen durch Thüringen und Seffen bis nach Westphalen. Dann fehrte er zurud und bezog die Winterquartiere auf fachfischem Boben.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm durch die Thätigkeit

Bergog Bernhards und ber Frangosen am Rhein verschafft wurde, würde es ihm schwer geworden sein, diese herrlichen Victorien zu erfechten. Bergog Bernhard hatte nach ber Nördlinger Golacht bie Trümmer der geschlagenen Urmee in der Wetterau versammelt; aber verlassen von dem Seilbronnischen Bunde, dem der Prager Friede bald barauf ein völliges Ende machte, und von den Schweden ju wenig unterftütt, fah er fich außer Stand gesett, die Urmee zu unterbalten und große Thaten an ihrer Spige zu thun. Die Nördlinger Niederlage hatte fein Bergogthum Franken verschlungen, und die Dhumacht der Schweden raubte ihm alle Hoffnung, fein Glück durch diese Krone zu machen. Zugleich auch des Zwanges mude, ben ihm bas gebieterische Betragen bes ichwedischen Reichstanzlers auferlegte, richtete er seine Augen auf Frankreich, welches ihm mit Geld, dem Einzigen, was er brauchte, aushelfen konnte und sich bereitwillig dazu finden ließ. Richelien wünschte nichts fo febr, als den Ginfluß der Schweden auf den deutschen Krieg zu vermindern und sich selbst unter fremdem Namen die Führung beffelben in die Sande zu spielen. Bu Erreichung biefes Zwedes konnte er kein besseres Mittel erwählen, als daß er den Schweden ihren tapfersten Feldherrn abtrünnig machte, ihn aufs genaueste in Frankreichs Interesse gog und sich, ju Ausführung seiner Entwürfe, seines Armes versicherte. Bon einem Fürsten wie Bernhard, der fich ohne den Beiftand einer fremden Macht nicht behaupten konnte, hatte Frankreich nichts zu besorgen, da auch der glücklichste Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhängigkeit von diefer Krone zu fegen. Bernhard tam felbst nach Frankreich und schloß im October 1635 zu St. Germain en Lave, nicht mehr als schwedischer General, sondern in eigenem Namen, einen Vergleich mit dieser Krone, worin ihm eine jährliche Pension von anderthalb Millionen Livres für ihn selbst und vier Millionen zu Unterhaltung einer Urmee, die er unter königlichen Befehlen commandieren follte, bewilligt wurden. Um seinen Gifer defto lebhafter anzuseuern und die Eroberung von Elfaß durch ihn zu beschleunigen, trug man kein Bebenten, ihm in einem geheimen Artikel biefe Proving zur Belohnung anzubieten; eine Großmuth, von der man fehr weit entfernt war und welche der Herzog selbst nach Würden zu schäten wußte. Aber

Bernhard vertraute seinem Glück und seinem Arme und setzte der Arglist Verstellung entgegen. War er einmal mächtig genug, das Elsaß dem Feinde zu entreißen, so verzweiselte er nicht daran, es im Nothsall auch gegen einen Freund behaupten zu können. Jetzt also schuf er sich mit französischem Geld eine eigene Armee, die er zwar unter französischer Hoheit, aber doch so gut als unumschränkt commandierte, ohne jedoch seine Verbindung mit den Schweden ganz und gar aufzuheben. Er eröffnete seine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere französische Armee unter dem Cardinal La Valet te die Feindseligzkeiten gegen den Kaiser schon im Jahr 1635 eröffnet hatte.

Gegen diese hatte sich das öfterreichische Sauptheer, welches ben großen Sieg bei Nördlingen erfochten hatte, nach Unterwerfung Schwabens und Frankens unter der Anführung des Gallas gewendet und sie auch glücklich bis Det zurückgescheucht, ben Rheinstrom befreit und die von den Schweden besetzten Städte Mainz und Frankenthal erobert. Aber die Hauptabsicht dieses Generals, die Winterquartiere in Frankreich zu beziehen, wurde durch den thätigen Widerstand der Franzosen vereitelt, und er sah sich genöthigt, seine Truppen in das erschöpfte Elfaß und Schwaben zurückzuführen. Bei Eröffnung bes Feldzugs im folgenden Jahre paffierte er zwar bei Breifach den Rhein und ruftete sich, den Krieg in das innere Frankreich zu spielen. Er fiel wirklich in die Grafschaft Burgund ein, während daß die Spanier von den Niederlanden aus in der Vicardie glückliche Fortschritte mach: ten und Johann von Werth, ein gefürchteter General der Ligue und berühmter Parteigänger, tief in Champagne streifte und Paris selbst mit seiner drohenden Ankunft erschreckte. Aber die Tapferkeit der Kaiserlichen scheiterte vor einer einzigen unbeträchtlichen Festung in Franche Comté, und zum zweitenmal mußten fie ihre Entwürfe aufgeben.

Dem thätigen Geiste Herzog Bernhards hatte die Abhängigteit von einem französischen General, der seinem Priesterrock mehr als seinem Commandostab Ehre machte, bisher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Verbindung mit demselben Elsaß-Zabern eroberte, so hatte er sich doch in den Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten können. Der schlechte Fortgang der französischen Wassen in ben Niederlanden hatte die Thätigkeit der Operationen im Eljag und Breisgau gehemmt; aber im Jahr 1638 nahm ber Krieg in biejen Gegenden eine besto glangendere Wendung. Geiner bisherigen Feffeln entledigt und jest volltommener Berr feiner Truppen, verließ Bergog Bernhard icon am Unfang bes Februars die Ruhe ber Winter: quartiere, Die er im Bisthum Bafel genommen hatte, und erichien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in Diefer rauben Jahres: zeit nichts weniger als einen Angriff vermuthete. Die Waldstädte Laufenburg, Waldshut und Sedingen werden durch leberfall meggenommen und Rheinfelden belagert. Der bort commandierende fai: serliche General, Bergog von Savelli, eilt mit beschleunigten Mariden Diesem wichtigen Ort ju Bilje, entjett ihn auch wirklich und treibt ben Gerzog von Weimar nicht ohne großen Berluft gurud. Aber gegen aller Meniden Bermuthen ericeint Diefer am britten Tage (ben 21ften Februar 1638) wieder im Gesicht ber Raiferlichen, Die in poller Sicherheit über ben erhaltenen Sieg bei Rheinfelden ausruben, und ichlägt fie in einer großen Schlacht, morin bie vier faifer: lichen Generale Cavelli, Johann von Werth, Entejord und Speerreuter nebit zweitausend Mann gu Gefangenen gemacht werden. Zwei berfelben, von Werth und von Enteford, ließ Richelieu in der Folge nach Frankreich abführen, um der Gitelkeit bes frangofischen Bolts durch den Unblid jo berühmter Gefangenen ju ichmeideln und bas öffentliche Glend burch bas Schaugeprange ber erfochtenen Siege zu bintergeben. Auch die eroberten Standarten und Fahnen wurden in dieser Absicht unter einer feierlichen Procession in die Kirche de notre Dame gebracht, dreimal vor dem Altar geschwungen und dem Seiligthum in Verwahrung gegeben.

Die Cinnahme von Rheinfelden, Röteln und Freiburg war die nächste Folge des durch Bernhard ersochtenen Sieges. Sein Herr wuchs beträchtlich, und so wie das Glück sich für ihn erklärte, erweiterten sich seine Entwürse. Die Festung Breisach am Oberrhein wurde als die Beherrschein dieses Stromes und als der Schlüssel zum Elsaß betrachtet. Rein Ort war dem Kaiser in diesen Gegenden wichtiger, auf keinen hatte man so große Sorgsalt verwendet. Breisach zu behaupten war die vornehmste Bestimmung der italienischen Urmee unter

Feria gewesen; die Festigkeit seiner Werke und der Vortheil seiner Lage boten jedem gewaltsamen Angriffe Trop, und die kaiserlichen Generale, welche in diesen Gegenden commandierten, hatten Befehl, alles für die Rettung biefes Plates zu magen. Aber Bernhard vertraute seinem Glud und beschloß den Angriff auf diese Festung. Unbezwingbar durch Gewalt, konnte fie nur durch Sunger besiegt werden; und die Sorglosigkeit ihres Commandanten, der, keines Un: ariffs gewärtig, feinen aufgehäuften Getreidevorrath zu Gelde gemacht batte, beschleunigte dieses Schicksal. Da fie unter diesen Umständen nicht vermögend war, eine lange Belagerung auszuhalten, so mußte man eilen, sie zu entsegen oder mit Proviant zu verforgen. Der faiferliche General von Got näherte fich daher aufs eilfertigfte an der Spitze von zwölftausend Mann, von dreitausend Proviantwagen begleitet, die er in die Stadt werfen wollte. Aber von Bergog Bern= hard bei Witten weier angegriffen, verlor er sein ganges Corps bis auf dreitausend Mann, und die ganze Fracht, die er mit sich führte. Gin ähnliches Schicfal widerfuhr auf dem Dchfenfeld bei Thann dem Bergog von Lothringen, der mit fünf: bis fechstaufend Mann zum Entjat der Festung heranrudte. Nachdem auch ein britter Versuch bes Generals von Götz zu Breisachs Rettung mißlungen war, ergab fich diese Festung, von der schredlichsten Sungerenoth geängstigt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7ten Dezember 1638 ihrem eben so menschlichen als beharrlichen Sieger.

Breisachs Eroberung erössnete dem Ehrgeiz des Herzogs von Weimar ein grenzenloses Feld, und jest fängt der Roman seiner Hossfnungen an, sich der Wahrheit zu nähern. Weit entsernt, sich der Früchte seines Schwerts zu Frankreichs Vortheil zu begeben, bestimmt er Breisach für sich selbst und kündigt diesen Entschluß schon in der Huldigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in seinem eigenen Namen von den Ueberwundenen sordert. Durch die bisherigen glänzenden Ersolge berauscht und zu den stolzessten Hossfnungen hingerissen, glaubt er von jest an sich selbst genug zu sein, und die gemachten Eroberungen, selbst gegen Frankreichs Willen, behaupten zu können. Zu einer Zeit, wo alles um Tapsersteit seil war, wo persönliche Kraft noch etwas galt und Heere und

Deerführer höher als Länder geachtet wurden, war es einem Selden, wie Bernhard, erlaubt, sich selbst etwas zuzutrauen und an der Spike einer trefflichen Urmee, die sich unter feiner Unführung un: überwindlich fühlte, an keiner Unternehmung zu verzagen. Um sich unter der Menge von Feinden, denen er jest entgegen ging, an einen Freund anzuschließen, warf er seine Augen auf die Landgräfin Amalia von Seffen, die Wittwe des fürglich verstorbenen Landgrafen Wilhelms, eine Dame von eben so viel Geist als Entschlossenheit, die eine streitbare Armee, schöne Eroberungen und ein beträchtliches Fürstenthum mit ihrer hand zu verschenken hatte. Die Eroberungen der Seffen mit seinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat und ihre beiderseitigen Armeen in eine militärische Macht verbunden, konnten eine bedeutende Macht und vielleicht gar eine dritte Partei in Deutsch= land bilden, die den Ausschlag des Kriegs in ihren Sänden hielt. Aber diesem vielversprechenden Entwurf machte der Tod ein frühzeis tiges Ende.

"Serg gefaßt, Bater Joseph! Breisach ist unfer!" schrie Riche= lieu dem Capuciner in die Ohren, der sich schon zur Reise in jene Welt anschiedte, so febr hatte ihn diese Freudenpost berauscht. Schon verschlang er in Gedanken das Elsaß, das Breisgau und alle öster= reichischen Vorlande, ohne sich der Zusage zu erinnern, die er dem Herzog Bernhard gethan hatte. Der ernstliche Entschluß des Lettern, Breisach für sich zu behalten, ben er auf eine sehr unzweideutige Urt zu erkennen gab, stürzte den Cardinal in nicht geringe Verlegen: heit, und alles wurde hervorgesucht, den siegreichen Bernhard im französischen Interesse zu erhalten. Man lud ihn nach Hof, um Zeuge der Ehre zu sein, womit man dort das Andenken seiner Triumphe beginge; Bernhard erfannte und floh die Schlinge der Verführung. Man that ihm die Ehre an, ihm eine Nichte des Cardinals zur Gemablin anzubieten; ber eble Reichsfürst schlug sie aus, um bas sach: fische Blut durch keine Migheirath zu entehren. Jest fing man an, ihn als einen gefährlichen Feind zu betrachten und auch als solchen zu behandeln. Man entzog ihm die Subsidiengelder; man bestach ben Gouverneur von Breisach und seine vornehmsten Officiere, um wenigstens nach dem Tobe bes Bergogs sich in den Besitz seiner

Groberungen und seiner Truppen zu setzen. Dem Lettern blieben diese Ränke kein Geheimniß, und die Vorkehrungen, die er in den eroberten Plägen traf, bewiesen sein Mißtrauen gegen Frankreich. Aber Diefe Frrungen mit dem frangösischen Sofe hatten den nachtheiligsten. Einfluß auf seine folgenden Unternehmungen. Die Anstalten, welche er machen mußte, um seine Eroberungen gegen einen Angriff von frangofischer Seite zu behaupten, nöthigten ihn, seine Kriegsmacht zu theilen, und das Ausbleiben der Subsidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felde. Seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu geben, ben Schweden Luft zu machen und an den Ufern der Donau gegen den Raifer und Bayern zu agieren. Schon hatte er Bannern, ber im Begriff mar, ben Krieg in die öfterreichischen Lande zu wälzen, seinen Operationsplan entbedt und versprochen, ihn abzulösen als der Tod ihn zu Nenburg am Rhein (im Julius 1639) im sechsunddreißigsten Jahre seines Alters, mitten in seinem Selbenlauf überraschte.

Er starb an einer peftartigen Rrantheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager dahin gerafft hatte. Die ichwarzen Flecken, die an seinem Leichnam hervorbrachen, die eigenen Meußerungen des Sterbenden und die Bortheile, welche Frankreich von seinem plöglichen Sintritt erntete, erweckten ben Verdacht, baß er durch frangofisches Gift sei hingerafft worden, ber aber burch die Urt seiner Krankheit hinlänglich widerlegt wird. In ihm verloren die Alliierten ben größten Feldherrn, ben fie nach Guftav Abolph besaßen. Frankreich einen gefürchteten Nebenbuhler um das Elfaß, ber Raifer seinen gefährlichsten Jeind. In ber Schule Guftav Abolphs zum Selben und Feldherrn gebildet, ahmte er diesem er= habenen Mufter nach, und nur ein längeres Leben fehlte ihm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Mit ber Tapferkeit bes Solbaten verband er ben kalten und ruhigen Blick bes Felbheren, mit dem ausdauernden Muth des Mannes die rasche Entschlossenheit bes Münglings, mit bem wilden Feuer bes Kriegers die Würde bes Fürsten, die Mäßigung des Weisen und die Gewissenhaftigkeit des Mannes von Chre. Bon keinem Unfall gebeugt, erhob er fich schnell und fraftvoll nach dem härteften Schlage, fein Sinderniß fonnte feine Kühnheit beschränken, kein Fehlschlag seinen unbezwinglichen Muth besiegen. Sein Geist strebte nach einem großen, vielleicht nie erreicht baren Ziele; aber Männer seiner Art stehen unter andern Klugheitszgeschen, als diesenigen sind, wornach wir den großen Hausen zu messen pflegen; fähig, mehr als andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwersen. Bernhard steht in der neuern Geschichte als ein schönes Bild sener krastvollen Zeiten da, wo persönsliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapserkeit Länder errang und Heldentugend einen deutschen Ritter selbst auf den Kaiserthron führte.

Das beste Stud aus der Sinterlassenschaft des Bergogs mar seine Armee, die er, nebst dem Eljaß, seinem Bruder Wilhelm vermachte. Aber an eben biese Armee glaubten Schweden und Frankreich gegründete Rechte zu haben: jenes, weil sie im Ramen Dieser Krone geworben war und ihr gehuldigt hatte; dieses, weil sie von seinem Geld unterhalten worden. Auch der Kurpring von der Pfalz trachtete nach dem Befit berfelben, um fich ihrer ju Wiedereroberung feiner Staaten gu bedienen, und versuchte aufangs durch seine Agenten und endlich in eigner Person, sie in sein Interesse zu ziehen. Gelbst von faiferlicher Seite geschah ein Versuch, Diese Armee zu gewinnen; und bies barf und zu einer Zeit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigkeit ber Sache, nur der Preis der geleisteten Dienste in Betrachtung fam und die Tapferkeit, wie jede andere Waare, dem Meistbietenden feil mar. Aber Frankreich, vermögender und entschlossener, überbot alle Mitbewerber. Es erfaufte ben General von Erlach, ben Befehlshaber Breifachs, und die übrigen Oberhäupter, die ihm Breifach und die ganze Urmee in die Sande spielten. Der junge Pfalzgraf Rarl Ludwig, der icon in den vorhergehenden Jahren einen unglück: lichen Feldzug gegen den Raifer gethan hatte, fab auch bier feinen Unichlag scheitern. Im Begriff, Frankreich einen so ichlimmen Dienst zu erzeigen, nahm er unbesonnener Weise seinen Weg durch dieses Reich und hatte ben unglüdlichen Ginfall, seinen Namen zu verschwei= gen. Dem Cardinal, ber die gerechte Sache bes Pfalzgrafen fürchtete, war jeder Vorwand willkommen, seinen Anschlag zu vereiteln. Er ließ ihn also zu Moulins gegen alles Bölkerrecht anhalten und gab ihm seine Freiheit nicht cher wieder, als bis der Unkauf der

Weimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besitz einer beträchtlichen und wohlgeübten Kriegsmacht in Deutschland, und jetzt fing es eigentlich erst an, den Kaiser unter seinem eigenen Namen zu bekriegen.

Aber es war nicht mehr Ferdinand ber 3 weite, gegen ben es jett als ein offenbarer Feind aufstand; biesen hatte schon im Februar 1637, im neunundfünfzigsten Jahre seines Alters, der Tod von dem Schauplat abgerufen. Der Krieg, den seine Berrschsucht ent: gündet hatte, überlebte ihn; nie hatte er während seiner achtzehnjäh: rigen Regierung das Schwert aus der Hand gelegt; nie, so lange er das Reichsscepter führte, die Wohlthat des Friedens geschmeckt. Mit den Talenten des guten Herrschers geboren, mit vielen Tugenden geschmüdt, die das Glück der Bolker begründen, fanft und menschlich von Natur, seben wir ihn, aus einem übel verstandenen Begriff von Monarchenpflicht, das Werkzeug zugleich und das Opfer fremder Leiden: ichaften, feine wohlthätige Bestimmung verfehlen und den Freund der Gerechtigkeit in einen Unterdrücker der Menschheit, in einen Seind bes Friedens, in eine Geißel feiner Bölter ausarten. In feinem Privatleben liebenswürdig, in feinem Regentenamt achtungswerth, nur in seiner Politik schlimm berichtet, vereinigte er auf seinem Saupte den Segen seiner katholischen Unterthanen und die Klüche der protestantischen Welt. Die Geschichte stellt mehr und schlimmere Despoten auf, als Ferdinand ber 3 weite gewesen, und doch hat nur Einer einen breifigjährigen Rrieg entzündet; aber ber Chraeiz dieses Ginzigen mußte ungludlicherweise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Borbereitungen, mit solchen Reimen der Zwietracht zusammentreffen, wenn er von so verderblichen Folgen begleitet fein follte. In einer friedlichern Zeitepoche hätte diefer Funke feine Nahrung gefunden, und die Rube des Jahrhunderts hätte den Chrgeiz des Ginzelnen erstickt; jest fiel der unglückliche Strahl in ein hoch aufgethurmtes, lange gesammeltes Brenngerathe, und Europa entzündete fich.

Sein Sohn, Ferdinand ber Dritte, wenige Monate vor seines Baters Hintritt zur Bürde eines römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsätze und seinen Krieg. Aber Ferdinand

der Dritte hatte den Jammer der Bölker und die Verwüstung der Länder in der Nähe gesehen und das Bedürsniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Weniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Vater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schenkte Europa den Frieden; aber erst nach einem eilsjährigen Kampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als dis aller Widersstand fruchtlos war und die zwingende Noth ihm ihr hartes Geset diktierte.

Das Glud begünstigte den Antritt seiner Regierung, und seine Waffen waren siegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Banners fraftvoller Anführung nach dem Siege bei Wittstock Sachsen mit Winterquartieren belaftet und den Feldzug des 1637ften Jahrs mit der Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapfere Widerstand der Befagung und die Unnäherung der turfürstlich-taiferlichen Bolter rettes ten diese Stadt, und Banner, um nicht von der Elbe abgeschnitten zu werden, mußte sich nach Torgau zurückziehen. Aber bie Ueber= legenheit der Kaiserlichen verscheuchte ihn auch von hier, und umringt von feindlichen Schwärmen, aufgehalten von Strömen und vom hunger verfolgt, mußte er einen höchst gefährlichen Rückzug nach Pommern nehmen, beffen Rühnheit und glüdlicher Erfolg ans Romanhafte grenzt. Die ganze Urmee durchwatete an einer feichten Stelle die Ober bei Fürstenberg, und ber Soldat, dem das Waffer bis an den Hals trat, schleppte selbst die Kanonen fort, weil die Pferde nicht mehr ziehen wollten. Banner hatte barauf gerechnet, jenseits ber Oder seinen in Pommern stehenden Untergeneral Wrangel zu finden und, durch diesen Zuwachs verstärft, dem Feind alsdann die Spike ju bieten. Wrangel erschien nicht, und an feiner Statt hatte fich ein faiserliches Beer bei Landsberg postiert, den fliehenden Schweden den Weg zu verlegen. Banner entdedte nun, daß er in eine verderbliche Schlinge gefallen, woraus kein Entkommen war. Hinter sich ein ausgehungertes Land, die Kaiserlichen und die Oder; die Oder zur Linken, die, von einem kaiserlichen General Buch eim bewacht, keinen Uebergang gestattete, vor sich Landsberg, Rustrin, die Warthe und ein feindliches Heer, zur Rechten Polen, dem man, des

Stillstandes ungeachtet, nicht wohl vertrauen konnte, sah er sich ohne ein Wunder verloren, und schon triumphierten die Kaiserlichen über feinen unvermeidlichen Fall. Banners gerechte Empfindlichkeit klagte die Franzosen als die Urheber dieses Unglücks an. Sie hatten die versprochene Diversion am Rhein unterlassen, und ihre Unthätigfeit erlaubte bem Raifer, seine ganze Macht gegen die Schweden zu gebrauchen. "Sollten wir einst," brach ber aufgebrachte General gegen den französischen Residenten aus, der dem schwedischen Lager folgte, "follten wir und die Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frankreich fechten, so werden wir nicht so viel Umstände machen, che wir den Rheinstrom passieren." Aber Vorwürse waren jest vergeblich verschwendet. Entschluß und That forderte die dringende Noth. Um den Feind vielleicht durch eine faliche Spur von der Oder hinweg zu loden, stellte sich Banner, als ob er durch Polen entkommen wollte, schickte auch wirklich den größten Theil der Bagage auf diesem Wege voran und ließ seine Gemablin sammt den übrigen Officiersfrauen dieser Marschroute folgen. Sogleich brechen die Raiserlichen gegen die polnische Grenze auf, ihm diesen Paß zu versperren, auch Buch eim verläßt seinen Standort, und die Ober wird entblößt. Rasch wendet fich Banner in der Dunkelheit der Nacht gegen diesen Strom gurud und sett seine Truppen, sammt Bagage und Geschüt, eine Meile oberhalb Ruftrin, ohne Brücken, ohne Schiffe, wie vorher bei Fürstenberg, über. Ohne Verluft erreichte er Pommern, in bessen Verthei: bigung er und Sermann Brangel fich theilen.

Aber die Kaiserlichen, von Gallas angeführt, dringen bei Tribses in dieses Herzogthum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Usedom und Wolgast werden mit Sturm, Demmin mit Accord erobert und die Schweden bis tief in Hinterpommern zurück gedrückt. Und jest gerade kam es mehr als jemals darauf an, sich in diesem Lande zu behaupten, da Herzog Bogisla der Vierzehnte in eben diesem Jahre stirbt und das schwedische Reich seine Ausprücke auf Pommern geltend machen soll. Um den Kurfürsten von Brandenburg zu verhindern, seine auf eine Erdverbrückeung und auf den Pragischen Frieden gegründeten Rechte an dieses Herzogthum geltend zu machen, strengt es jest alle seine Kräfte

an und unterstütt seine Generale aufs nachdrudlichste mit Gelb und Soldaten. Auch in andern Gegenden des Reichs gewinnen die Ungelegenheiten Schwedens ein gunftigeres Unfeben, und fie fangen an, uch von dem tiefen Verfalle zu erheben, worein sie durch die Unthätigfeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Alliierten versunken waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudzuge nach Pommern hatten fie einen Plat nach dem andern in Obersachsen verloren; die medlenburgischen Fürsten, von den kaiserlichen Waffen bedrängt, fingen an, sich auf bie öfterreichische Seite zu neigen, und selbst Bergog Georg von Lüneburg erklärte fich feindlich gegen fie. Chrenbreitstein, burch Hunger besiegt, öffnete dem bayerischen General von Werth seine Thore, und die Desterreicher bemächtigten sich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebüßt, und der Erfolg entsprach den prablerischen Unstalten nicht, womit man den Krieg gegen diese Krone eröffnet hatte. Berloren war alles, was die Schweden im innern Deutschland besaßen, und nur bie Hauptpläte in Pommern behaupteten sich noch. Gin einziger Feld: jug reißt sie aus dieser tiefen Erniedrigung, und durch die mächtige Diversion, welche ber siegende Bernhard ben faiserlichen Waffen an den Ufern des Rheins macht, wird der ganzen Lage des Kriegs ein schneller Umschwung gegeben.

Die Jrrungen zwischen Frankreich und Schweden waren endlich beigelegt und der alte Traktat zwischen beiden Kronen zu Hamburg mit neuen Bortheilen für die Schweden bestätigt worden. In Hespen übernahm die staatskluge Landgräfin Umalia mit Bewilligung der Stände, nach dem Absterben Wilhelms, ihres Gemahls, die Regierung und behauptete mit vieler Entschlossenheit gegen den Widersspruch des Kaisers und der Darmstädtischen Linie ihre Rechte. Der schwedische protestantischen Partei schon allein aus Religionsgrundsähen eisrig ergeben, erwartete sie bloß die Gunst der Gelegenheit, um sich laut und thätig dafür zu erklären. Unterdessen gelang es ihr, durch eine kluge Zurückhaltung und listig angesponnene Traktate den Kaiser in Unthätigkeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bündniß mit Frankreich geschlossen war und Bern hards Seiege den Angelegenz heiten der Protestanten eine günstige Wendung gaben. Da warf sie

auf einmal die Maske ab und erneuerte die alte Freundschaft mit der schwedischen Krone. Auch den Kurprinzen von der Pfalz ermunterten Herzog Bernhards Triumphe, sein Glück gegen den gemeinschaftlichen Feind zu versuchen. Mit englischem Gelde warb er Bölker in Holland, errichtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte sich in Westphalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verstoren, seine Armee wurde von dem Grasen Hateld bei Blotho geschlagen; aber seine Unternehmung hatte doch den Feind eine Zeitlang beschäftigt und den Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glück sich zu ihrem Bortheile erklärte, und es war schon Gewinn genug für sie, daß die niedersächsischen Stände die Neutralität ergriffen.

Von diesen wichtigen Vortheilen begünstigt und durch vierzehn: tausend Mann frischer Truppen aus Schweden und Livland verftärft, eröffnete Banner voll guter Hoffnungen im Jahr 1638 den Feldzug. Die Raiserlichen, welche Vorpommern und Medlenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Bosten oder liefen schaarenweise den ichwedischen Jahnen zu, um dem Hunger, ihrem grimmigsten Jeind in diesen ausgeplünderten und verarmten Gegenden, zu entflieben. So schrecklich hatten die bisherigen Durchzüge und Quartiere das ganze Land zwischen ber Elbe und Ober verodet, daß Banner, um in Sachsen und Böhmen einbrechen zu können und auf dem Wege dabin nicht mit seiner ganzen Urmee zu verhungern, von Sinterpommern aus einen Umweg nach Niedersachsen nahm und dann erft durch das Halberstädtische Gebiet in Kursachsen einrückte. Die Ungeduld ber niedersächsischen Staaten, einen so hungrigen Gaft wieder los zu werden, versorgte ihn mit dem nöthigen Proviant, daß er für seine Armee in Magdeburg Brod hatte, — in einem Lande, wo der Hunger schon den Abschen an Menschenfleisch überwunden hatte. Er erschreckte Sachsen mit seiner verwüstenden Unkunft; aber nicht auf dieses erschöpfte Land, auf die kaiserlichen Erbländer war seine Abficht gerichtet. Bernhards Siege erhoben seinen Muth, und die wohlhabenden Provinzen des Hauses Desterreich lockten seine Raub: jucht. Nachdem er den kaiserlichen General von Salis bei Elster: berg geschlagen, die fächsische Urmee bei Chemnit zu Grunde gerichtet

und Pirna erobert hatte, brang er in Böhmen mit unwiderstehlicher Macht ein, feste über die Elbe, bedrohte Brag, eroberte Brandeis und Leitmerit, schlug den General von Soffirchen mit zehn Regimentern und verbreitete Schrecken und Verwüftung durch das ganze unvertheidigte Königreich. Beute ward alles, was sich fortschaffen ließ, und zerstört wurde, was nicht genossen und geraubt werden tonnte. Um besto mehr Korn fortzuschleppen, schnitt man die Alebren von den Halmen und verderbte den Ueberreft. Ueber taufend Schlöffer. Fleden und Dörfer wurden in die Afche gelegt, und oft fah man ihrer hundert in einer einzigen Nacht auflodern. Von Böhmen aus that er Streifzüge nach Schlesien, und felbst Mähren und Desterreich follten seine Raubsucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Sag= feld aus Westphalen und Viccolomini aus den Niederlanden herbeieilen. Erzherzog Leopold, ein Bruder des Kaisers, erhält den Commandostab, um die Ungeschicklichkeit seines Vorgängers Gallas wieder gut zu machen und die Armee aus ihrem tiefen Verfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte die getroffene Beränderung, und der Feldzug des 1640ften Jahres schien für die Schweden eine fehr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie werden aus einem Quartier nach dem andern in Böhmen vertrieben, und nur bemüht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen sie sich eilfertig über bas meißnische Gebirge. Aber auch durch Sachsen von dem nacheilenden Feinde verfolgt und bei Plauen geschlagen, müssen fie nach Thüringen ihre Buflucht nehmen. Durch einen einzigen Sommer zu Meistern bes Feldes gemacht, fturgen fie eben so schnell wieder zu der tiefften Schwäche herab, um sich aufs neue zu erheben und so mit beständi= gem raschem Wechsel von einem Meußersten zum andern zu eilen. Banners geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergang nahe, erhebt sich auf einmal wieder. Die Herzoge von Lüneburg verlassen den Pragischen Frieden und führen ihm jest die nämlichen Truppen zu, die sie wenige Jahre vorher gegen ihn fechten ließen. Seffen schickt Silfe, und der Bergog von Longueville stößt mit der nachgelassenen Armee Herzog Bernhards ju seinen Jahnen. Den Raiserlichen aufs neue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Anführer Piccolomini vermeidet es flüglich und hat eine zu gute Stellung gewählt, um dazu gezwungen zu werden. Als endlich die Bahern sichten, versucht Banner auf dieses getrennte Corps einen Angriff, den aber die Klugheit des baherischen Anführers, von Merch, und die schnelle Annäherung der kaiserlichen Hauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen sich nunmehr in das ausgehungerte Hessen, wo sie sich, nicht weit von einander, in ein sestes Lager einschließen, bis endlich Mangel und rauhe Jahreszeit sie aus diesem verarmten Landstrich verscheuchen. Piccolomini erwählt sich die setten User der Weser zu Winterquartieren; aber überstügelt von Bannern, mußer sie den Schweden einräumen und die fränkischen Bisthümer mit seinem Besuche belästigen.

Um eben diese Zeit wurde zu Regensburg ein Neichstag gehalten, wo die Alagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Reiches gearbeitet und über Arieg und Frieden ein Schluß gesaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, der im Fürstencollegium prässidierte, die Mehrheit der katholischen Stimmen im Aurfürstenrathe, die überlegene Anzahl der Bischöse und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete die Verhandlungen zum Vortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentiert worden wäre. Nicht ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Zusammenverschwörung Desterreichs und seiner Kreaturen gegen den protestantischen Theil, und in ihren Augen konnte es Verdienst scheinen, diesen Reichstag zu stören oder außeinzander zu scheuchen.

Banner entwarf diesen verwegenen Anschlag. Der Ruhm seiner Wassen hatte bei dem letzten Rückzug aus Böhmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wieder herzustellen. Dhne jemand zum Bertrauten seines Anschlags zu machen, verließ er in der strengsten Kälte des Winters im Jahr 1641 seine Duartiere in Lüneburg, sobald die Wege und Ströme gestroren waren. Begleitet von dem Marschall von Guebriant, der die französische und weimarische Armee commandierte, richtete er durch Thüringen

und das Bogtland seinen Marich nach der Donau und stand Regens: burg gegenüber, ebe ber Reichstag vor feiner Unfunft gewarnt werden fonnte. Unbeschreiblich groß mar die Bestürzung ber versammelten Stände, und in der ersten Ungft ichidten fich alle Gejandten gur Flucht an. Nur ber Raifer erflatte, bag er bie Stadt nicht verlaffen murbe, und ftartte burch fein Beifpiel die andern. Bum Unglud ber Schweden fiel Thauwetter ein, daß die Donau aufging, und meder trodenen Jupes, noch megen bes ftarten Gisgangs ju Schiffe paffiert werden fonnte. Um boch etwas gethan zu haben und ben Stolz des beutichen Raijers zu franken, beging Banner die Unhöflichkeit, Die Stadt mit fünfhundert Ranonenicuffen ju begrußen, die aber menig Schaden anrichteten. In Diefer Unternehmung getäuscht, beichloß er nunmehr, tiefer in Bapern und in das unvertheidigte Mähren gu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine bedürf: tigen Truppen erwarteten. Aber nichts fonnte ben frangofischen General bewegen, ihm bis babin ju folgen. Guebriant fürchtete, daß bie Absicht ber Schweden fei, die weimarische Urmee immer weiter vom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abguichneiten, bis man fie entweder ganglich auf feine Geite gebracht oder toch außer Stand gejett habe, etwas Gigenes zu unternehmen. Er trennte fich also von Bannern, um nach dem Mainstrom gurud: gutehren, und diefer fab fich auf einmal ber gangen faiferlichen Dacht bloggestellt, die, zwijden Regensburg und Ingolftadt in aller Stille versammelt, gegen ihn anrudte. Jest galt es, auf einen schnellen Rudzug zu benten, ber im Ungesicht eines an Reiterei überlegenen Beeres, zwijden Stromen und Walbern, in einem weit und breit feindlichen Lande, faum anders als durch ein Wunder möglich ichien. Gilfertig jog er fich nach bem Dald, um durch Bohmen nach Cachjen ju entfommen; aber brei Regimenter mußte er bei Neuburg im Stiche laffen. Dieje hielten durch eine spartanische Gegenwehr hinter einer ichlechten Mauer die feindliche Macht vier ganze Tage auf, daß Ban= ner ben Boriprung gewinnen fonnte. Er entfam über Eger nach Unnaberg; Biccolomini fette ibm auf einem nabern Weg über Schladenwald nach, und es fam bloß auf den Bortheil einer fleinen halben Stunde an, daß ihm der faijerliche General nicht bei dem Passe zu Priesnit zuvor kam und die ganze schwedische Macht vertilgte. Zu Zwikau vereinigte sich Guebriant wieder mit dem Bannerisch en Heer, und beide richteten ihren Marsch nach Halbersstadt, nachdem sie umsonst versucht hatten, die Saale zu vertheidigen und den Desterreichern den Uebergang zu verwehren.

Bu Salberstadt fand endlich Banner (im Mai 1641) bas Biel seiner Thaten, burch kein anderes als bas Gift der Unmäßigkeit und des Verdruffes getödtet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwech: selndem Glück, behauptete er das Unsehen der schwedischen Waffen in Deutschland und zeigte sich durch eine Rette von Siegesthaten seines großen Lehrers in der Kriegskunft werth. Er war reich an Unschlägen, bie er geheimnisvoll bewahrte und rasch vollstredte, besonnen in Ge= fahren, in der Widerwärtigkeit größer als im Glud und nie mehr furchtbar, als wenn man ihn am Rande des Verderbens glaubte. Aber die Tugenden des Kriegshelden waren in ihm mit allen Unarten und Lastern gepaart, die das Waffenhandwerk erzeugt ober doch in Schutz nimmt. Gben jo gebieterisch im Umgang als vor ber Fronte seines Heers, rauh wie sein Gewerbe und stolz wie ein Eroberer, drudte er die deutschen Fürsten nicht weniger durch seinen Uebermuth als durch seine Erpressungen ihre Länder. Für die Beschwerden des Ariegs entschädigte er sich durch die Freuden der Tafel und in den Urmen der Wollust, die er bis zum Uebermaße trieb und endlich mit einem frühen Tod büßen mußte. Aber üppig, wie ein Alexan: der und Mahomed der Zweite, fturzte er fich mit gleicher Leichtigkeit aus ben Urmen ber Wolluft in die härteste Arbeit bes Kriegs, und in seiner gangen Feldherrngröße stand er ba, als die Urmee über ben Weichling murrte. Gegen achtzigtausend Mann fielen in den gablreichen Schlachten, die er lieferte, und gegen fechshundert feindliche Standarten und Fahnen, die er nach Stockholm fandte, beurkundeten seine Siege. Der Verluft dieses großen Suhrers wurde von den Schweden bald aufs empfindlichste gefühlt, und man fürchtete, daß er nicht zu ersetzen sein wurde. Der Geift der Empörung und Bügellosigkeit, durch das überwiegende Ansehen dieses gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, jobald er dahin war. Die Officiere fordern mit furchtbarer Ginstimmigkeit ihre Rückstände, und teiner der vier Generale, die sich nach Bannern in das Commando theilen, besitzt Ansehen genug, diesen ungestümen Mahnern Genüge zu leisten oder Stillschweigen zu gebieten. Die Kriegszucht erschlasst; der zunehmende Mangel und die kaiserlichen Abrusungsschreiben vermindern mit jedem Tage die Armee; die französisch weimarischen Bölker beweisen wenig Eiser; die Lüneburger verlassen die schwedischen Fahnen, da die Fürsten des Hauses Braunschweig nach dem Tode Herzogs Georg sich mit dem Kaiser vergleichen; und endlich sondern sich auch die Hessen von ihnen ab, um in Westphalen bessere Quartiere zu suchen. Der Feind benutzt dieses verderbliche Zwischenreich, und, obgleich in zwei Aktionen aufs Haupt geschlagen, gelingt es ihm, beträchtliche Fortschritte in Niedersachsen zu machen.

Endlich erschien der neu ernannte schwedische Generalissimus mit frischem Geld und Soldaten. Bernhard Torstenson war es, ein Zögling Gustav Abolphs und der glücklichste Nachfolger dieses Helden, dem er schon in dem polnischen Kriege als Page zur Seite stand. Bon dem Podagra gelähmt und an die Sänste geschmiedet, besiegte er alle seine Gegner durch Schnelligkeit, und seine Unternehmungen hatten Flügel, während daß sein Körper die schrecklichste aller Fesseln trug. Unter ihm verändert sich der Schauplat des Krieges, und neue Maximen herrschen, die die Noth gebietet und der Ersolg rechtsertigt. Erschöpft sind alle Länder, um die man disher gestritten hatte, und in seinen hintersten Landen unangesochten, sühlt das Haus Desterreich den Jammer des Krieges nicht, unter welchem ganz Deutschland blutet. Torstenson verschafft ihm zuerst diese bittere Ersahrung, sättigt seine Schweden an dem setten Tisch Desterreichs und wirst den Feuerbrand bis an den Thron des Kaisers.

In Schlesien hatte der Feind beträchtliche Vortheile über den schwedischen Anführer Stalhantsch ersochten und ihn nach der Neumark gejagt. Torsten son, der sich im Lüneburgischen mit der schwedischen Hauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an sich und brach im Jahr 1642 durch Brandenburg, das unter dem großen Kurfürsten angesangen hatte, eine gewaffnete Neutralität zu bevbachten, plötzlich in Schlesien ein. Glogau wird ohne Approche, ohne Bresche, mit dem Degen in der Faust erstiegen, der Herzog Franz Albrecht

von Lauenburg bei Schweidnig geschlagen und felbst erschoffen, Schweidnig, wie fast das ganze diesseits der Oder gelegene Schlesien. erobert. Nun drang er mit unaufhaltsamer Gewalt bis in das In: nerste von Mähren, wohin noch fein Feind des Sauses Defterreich gekommen war, bemeisterte fich ber Stadt Olmug und machte felbst die Kaiserstadt beben. Unterdessen hatten Piccolomini und Erzbergog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die den schwebischen Eroberer aus Mähren und bald auch, nach einem vergeblichen Bersuch auf Brieg, aus Schlesien verscheuchte. Durch Wrangeln verstärkt, wagte er sich zwar aufs neue dem überlegenen Keind ent: gegen und entsette Großglogau; aber er konnte weder den Feind zum Schlagen bringen, noch seine Absicht auf Böhmen ausführen. Er überschwemmte nun die Lausit, wo er im Angesicht des Feindes Rittau wegnahm und nach einem furzen Aufenthalt seinen Marsch burch Meißen an die Elbe richtete, die er bei Torgau passierte. Jest bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung und machte sich Hoffnung, in diefer wohlhabenden, feit gehn Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Vorrath an Lebensmitteln und starke Brandschakungen zu erheben.

Sogleich eilen die Raiserlichen unter Leopold und Biccolo: mini über Dresden zum Entsat herbei, und Torftenfon, um nicht zwischen der Armee und der Stadt eingeschlossen zu werden, rudt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen wunderbaren Areislauf der Dinge traf man jest wieder auf dem näm= lichen Boden zusammen, den Gustav Adolph eilf Jahre vorher durch einen entscheidenden Sieg merkwürdig gemacht hatte, und der Vorfahren Heldentugend erhitte ihre Nachfolger zu einem edeln Wettstreit auf dieser heiligen Erde. Die schwedischen Generale Stalhantsch und Willenberg werfen sich auf den noch nicht gang in Ordnung gestellten linken Flügel der Desterreicher mit solchem Ungestüm, daß die ganze ihn bedeckende Reiterei über den Haufen geraunt und zum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch bem linken der Schweden drohte schon ein ähnliches Schickfal, als ihm der siegende rechte zu Gilfe kam, dem Jeind in den Rücken und in die Flanken fiel und seine Linien trennte. Die Infanterie beiber Theile stand

einer Mauer gleich und wehrte sich, nachdem alles Pulver verschoffen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich die Raiserlichen, von allen Seiten umringt, nach einem dreistündigen Gefechte das Weld räumen mußten. Die Unführer beider Urmeen hatten ihr Meußerstes gethan, ihre fliehenden Bölker aufzuhalten, und Erzherzog Leopold war mit seinem Regimente der Erste beim Angriff und der Lette auf ber Flucht. Ueber dreitausend Mann und zwei ihrer besten Generale, Schlangen und Lilienhoet, kostete ben Schweden dieser blutige Sieg. Bon den Raiferlichen blieben fünftaufend auf dem Plate, und beinahe eben so viele wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre ganze Artillerie von sechsundvierzig Kanonen, das Silbergeschirr und die Kanzlei des Erzherzogs, die ganze Bagage der Armee fiel in der Sieger Sände. Torften fon, zu fehr geschwächt durch seinen Sieg, um den Feind verfolgen zu können, rudte vor Leipzig, die geschlagene Urmee nach Böhmen, wo die flüchtigen Regimenter sich wieder sam= melten. Erzberzog Leopold konnte diefe verlorene Schlacht nicht verschmerzen, und das Cavallerieregiment, das durch seine frühe Flucht dazu Unlaß gegeben, erfuhr die Wirkungen seines Grimms. Zu Rakonig in Böhmen erklärte er es im Angesicht der übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller seiner Pferde, Waffen und Infignien, ließ seine Standarten zerreißen, mehrere seiner Officiere und von den Gemeinen den zehnten Mann zum Tode verurtheilen.

Leipzig selbst, welches drei Wochen nach dem Tressen bezwungen wurde, war die schönste Beute des Siegers. Die Stadt mußte das ganze schwedische Heer neu bekleiden und sich mit drei Tonnen Goldes, wozu auch die fremden Handlungshäuser, die ihre Waarenlager darin hatten, mit Taxen beschwert wurden, von der Plünderung lostausen. Torstenson von im Winter vor Freiberg, trotte vor dieser Stadt mehrere Wochen lang dem Grimm der Witterung und hosste durch seine Beharrlichkeit den Muth der Belagerten zu ermüden. Aber er opferte nur seine Truppen auf, und die Annäherung des kaiserlichen Generals Piccolomini nöthigte ihn endlich, mit seiner geschwächten Armee sich zurückzuziehen. Doch achtete er es schon für Gewinn, daß auch der Feind die Ruhe der Winterquartiere, deren er sich freiwillig beraubte, zu entbehren genöthigt ward und in

viesem ungünstigen Winterseldzug über dreitausend Pserde einbüßte. Er machte nun eine Bewegung gegen die Oder, um sich durch die Garnisonen aus Pommern und Schlesien zu verstärken; aber mit Blipesschnelligkeit stand er wieder an der böhmischen Grenze, durchslog dieses Königreich und — entsette Olmüß in Mähren, das von den Kaiserlichen hart geängstigt wurde. Aus seinem Lager bei Tobitschau, zwei Meilen von Olmüß, beherrschte er ganz Mähren, drückte es mit schweren Erpressungen und ließ bis an die Brücken von Wien seine Schaaren streisen. Umsonst bemühte sich der Kaiser, zu Vertheidigung dieser Provinz den ungarischen Adel zu bewassen; dieser berief sich auf seine Privilegien und wollte außerhalb seinem Laterlande nicht dienen. Ueber dieser fruchtlosen Unterhandlung verlor man die Zeit für einen thätigen Widerstand und ließ die ganze Provinz Mähren den Schweden zum Raube werden.

Während daß Bernhard Torstenson durch seine Märsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen setzte, hatten sich die Armeen der Alliierten in andern Theilen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die Hessen und Weimarischen unter dem Grasen von Sberstein und dem Marschall von Guebriant waren in das Erzstift Köln eingefallen, um dort ihre Winterquartiere zu beziehen. Um sich dieser räuberischen Gäste zu erwehren, rief der Kurfürst den kaiserlichen General von Hatzeld herbei und versammelte seine eignen Truppen unter dem General Lambop. Diesen griffen die Alliierten (im Jänner 1642) bei Kempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweitausend blieben und noch einmal so viel zu Gesangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffnete ihnen das ganze Kurfürstenthum und die angrenzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere darin behaupteten, sondern auch große Verstärfungen an Soldaten und Pserden daraus zogen.

Guebriant überließ den heffischen Bölkern, ihre Eroberungen am Niederrhein gegen den Grasen von Hapfeld zu vertheidigen, und näherte sich Thüringen, um Torstensons Unternehmungen in Sachsen zu unterstützen. Aber anstatt seine Macht mit der schwedis schen zu vereinigen, eilte er zurück nach dem Main= und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter, als er sollte, entsernt hatte. Da ihm vie Bapern unter Mercy und Johann von Werth in der Markgrafschaft Baden zuvorgekommen waren, so irrte er viele Wochen lang, dem Grimm der Witterung preiszegeben, ohne Obdach umher und mußte gewöhnlich auf dem Schnee campieren, bis er im Breiszgau endlich ein kümmerliches Unterkommen sand. Zwar zeigte er sich im solgenden Sommer wieder im Felde und beschäftigte in Schwaben das baperische Heer, daß es die Stadt Thionville in den Niederlanden, welche Condé belagerte, nicht entsetzen sollte. Aber bald ward er von dem überlegenen Feind in das Elsaß zurückgedrückt, wo er eine Verstärfung erwartete.

Der Tod des Cardinals Richelieu, der im November des Jahrs 1642 erfolgt war, und der Thron: und Ministerwechsel, den das Absterben Ludwigs des Dreizehnten im Mai 1643 nach sich zog, hatte die Aufmerksamkeit Frankreichs eine Zeitlang von dem deutschen Krieg abgezogen und diese Unthätigkeit im Felde bewirkt. Aber Magarin, der Erbe von Richelieus Macht, Grundfäten und Entwürfen, verfolgte den Plan feines Vorgangers mit erneuer: tem Eifer, wie theuer auch der französische Unterthan diese politische Größe Frankreichs bezahlte. Wenn Richelieu die Sauptstärke der Urmeen gegen Spanien gebrauchte, so kehrte fie Magarin gegen den Raiser und machte durch die Sorgfalt, die er dem Kriege in Deutschland widmete, seinen Ausspruch wahr, daß die deutsche Armee ber rechte Urm seines Rönigs und der Wall der französischen Staaten sei. Er schickte dem Feldmarschall von Guebriant, gleich nach der Einnahme von Thionville, eine beträchtliche Verstärfung ins Elfaß; und damit diese Truppen sich den Mühseligkeiten des deutschen Kriegs besto williger unterziehen möchten, mußte der berühmte Sieger bei Rocron, Bergog von Enghien, nachheriger Pring von Condé, fie in eigener Berson dabin führen. Jest fühlte fich Guebriant stark genug, um in Deutschland wieder mit Ehren auftreten zu können. Er eilte über den Rhein zurück, um sich in Schwaben bessere Winterquartiere zu suchen, und machte sich auch wirklich Meister von Rott= weil, wo ihm ein bayerisches Magazin in die Sande fiel. Aber dieser Plat wurde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt

eine Wunde im Arm, welche die ungeschickte Hand seines Wundarztes tödtlich machte, und die Größe seines Verlustes wurde noch selbst an dem Tage seines Todes kund.

Die französische Armee, durch die Expedition in einer so rauben Jahreszeit merklich vermindert, hatte sich nach der Ginnahme von Rottweil in die Gegend von Tuttlingen gezogen, wo sie, ohne alle Ahnung eines feindlichen Besuchs, in tiefer Sicherheit raftet. Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche Festsehung der Franzosen jenseits des Rheins und in einer so großen Nähe von Bayern zu hindern und diese Gegend von ihren Erpressungen zu befreien. Die Kaiserlichen, von Satfeld angeführt, verbinden sich mit der bayerischen Macht, welche Mercy befehligt, und auch ber Herzog von Lothringen, den man in diesem ganzen Krieg überall, nur nicht in seinem Herzogthum findet, stößt mit seinen Truppen zu ihren vereinigten Fahnen. Der Anschlag wird gefaßt, die Quartiere der Franzosen in Tuttlingen und den angrenzenden Dörfern auf gu= ich lagen, d. i. sie unvermuthet zu überfallen; eine in diesem Kriege fehr beliebte Art von Expeditionen, die, weil sie immer und noth= wendig mit Verwirrung verknüpft war, gewöhnlich mehr Blut kostete, als geordnete Schlachten. hier war sie um so mehr an ihrem Plate, da der französische Soldat in dergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem deutschen Winter ganz andere Begriffe hegte und durch die Strenge der Jahrszeit sich gegen jede Ueberraschung für hinläng= lich gesichert hielt. Johann von Werth, ein Meister in diefer Art Krieg zu führen, ber seit einiger Zeit gegen Guftav Sorn war ausgewechselt worden, führte die Unternehmung an und brachte fie auch über alle Erwartung glücklich zu Stande.

Man that den Angriff von einer Seite, wo er der vielen engen Pässe und Waldungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte, und ein starker Schnee, der an eben diesem Tage (den 24sten des Novembers 1643) siel, verbarg die Annäherung des Bortrabs, bis er im Angesichte von Tuttlingen Halt machte. Die ganze außerhalb des Orts verlassen stehende Artillerie wird, sowie das nahe liegende Schloß Honburg, ohne Wiederstand erobert, ganz Tuttlingen von der nach und nach eintressenden Armee umzingelt und aller Zusammenhang

ber in ben Dörfern umber zerstreuten feindlichen Quartiere still und plöklich gehemmt. Die Franzosen waren also schon besiegt, ehe man eine Ranone abbrannte. Die Reiterei dantte ihre Rettung der Schnelligfeit ihrer Pferde und den wenigen Minuten, welche fie vor dem nachiebenden Geinde voraus hatte. Das Fußvolk ward gujammen: gebauen oder streckte freiwillig bas Gewehr. Gegen zweitausend bleiben, siebentausend geben sich mit funfundzwanzig Stabsofficieren und neunzig Capitans gefangen. Dies war wohl in biefem gangen Rriege die einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die geminnende Bartei ohngefähr ben nämlichen Eindruck machte; beide waren Deutsche, und die Frangosen hatten sich beschimpft. Das Undenken Diejes unholden Tages, der hundert Jahre später bei Robbach erneuert ward, wurde in der Folge zwar durch die heldenthaten eines Turenne und Condé wieder ausgelöscht, aber es mar den Deutschen ju gonnen, wenn fie fich fur bas Glend, bas bie frangofifche Politik über fie häufte, mit einem Gaffenhauer auf die frangofische Tapferfeit bezahlt machten.

Diese Niederlage der Franzosen hätte indessen den Schweden sehr verderblich werden können, da nunmehr die ganze ungetheilte Macht des Kaisers gegen sie losgelassen wurde und die Zahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Torsten son hatte Mähren im September 1643 plöglich verlassen und sich nach Schlessen gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Ausbruchs, und die oft veränderte Richtung seines Marschest trug dazu bei, die Unzgewisheit zu vermehren. Von Schlessen aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Elbe, und die Kaiserlichen solgten ihm bis in die Lausig nach. Er ließ bei Torgau eine Brücke über die Slbe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bayern dringen würde. Auch bei Barby stellte er sich an, als wollte er diesen Strom passieren, zog sich aber immer weiter die Elbe hinab, bis Havelberg, wo er seiner erstaunten Urmee bestannt machte, daß er sie nach Holstein gegen die Vänen führe.

Längst schon hatte die Parteilickeit, welche König Christian der Bierte bei dem von ihm übernommenen Mittleramte gegen die Schweden bliden ließ, die Eisersucht, womit er dem Fortgang ihrer Waffen entgegen arbeitete, die Hindernisse, die er der schwedischen Schifffahrt im Sund entgegensette, und die Lasten, mit denen er ihren aufblühenden Handel beschwerte, den Unwillen dieser Krone gereizt und endlich, da der Kränkungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgefordert. Wie gewagt es auch schien, sich in einen neuen Rrieg zu verwickeln, während daß man unter der Laft des alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinahe ju Boden fant, fo erhob doch die Rachbegierde und ein verjährter Nationalhaß den Muth der Schweden über alle diese Bedenklichkeiten, und die Verlegenheiten selbst, in welche man sich durch den Krieg in Deutschland verwickelt fab, waren ein Beweggrund mehr, sein Glud gegen Danemark ju versuchen. Es war endlich so weit gekommen, daß man den Krieg nur fortsette, um den Truppen Arbeit und Brod zu verschaffen, daß man fast bloß um den Bortheil der Winterquartiere stritt und, die Urmee gut untergebracht zu haben, höher als eine gewonnene Saupt: schlacht schätte. Aber fast alle Provinzen des deutschen Reichs waren verödet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pferden und Menschen, und an allem diesem hatte Holftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, als daß man die Armee in diefer Proving rekrutierte, Pferde und Soldaten fättigte und die Reiterei beffer beritten machte - fo war ber Erfolg ichon ber Mübe und Gefahr des Versuches werth. Auch tam jest bei Eröffnung des Friedens: geschäftes alles barauf an, ben nachtheiligen banischen Ginfluß auf die Friedensunterhandlungen zu hemmen, den Frieden selbst, der die schwedische Krone nicht sehr zu begünstigen schien, durch Berwirrung der Interessen möglichst zu verzögern und, da es auf Bestimmung einer Genugthuung ankam, die Zahl seiner Eroberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten wünschte, desto gewisser zu erlangen. Die schlechte Verfaffung des danischen Reichs berechtigte zu noch größeren Hoffnungen, wenn man nur den Anschlag schnell und verschwiegen ausführte. Wirklich beobachtete man in Stockholm das Geheimniß so gut, daß die dänischen Minister nicht das Geringste bavon argwohnten, und weder Frankreich noch Holland wurde in das Geheimniß gezogen. Der Krieg felbst war die Kriegserklärung, und Torftenfon stand in Holftein, ebe man eine Feindseligkeit abnete. Durch teinen Widerstand aufgehalten, ergießen sich die schwedischen Truppen wie eine Ueberschwemmung durch dieses Herzogthum, und bemächtigen sich aller sesten Plätze desselben, Rendsburg und Glückstadt ausgenommen. Eine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Widerstand leistet, und nur die stürmische Jahrszeit verschindert die Anführer, den kleinen Belt zu passieren, und den Krieg selbst nach Fühnen und Seeland zu wälzen. Die dänische Flotte verzunglückt bei Femern, und Christian selbst, der sich auf derselben besindet, verliert durch einen Splitter sein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weitentlegenen Macht des Kaisers, seines Bundesgenossen, steht dieser König auf dem Punkte, sein ganzes Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu sehen, und es ließ sich in allem Ernst zu crfüllung der Wahrsagung an, die man sich von dem berühmten Tocho Brahe erzählte, daß Christian der Vierte im Jahr 1644 mit einem bloßen Steden aus seinem Reiche würde wandern müssen.

Aber ber Raifer durfte nicht gleichgültig guseben, daß Danemark den Schweden jum Opfer wurde und der Ranb Dieses Königreichs ibre Macht vermehrte. Die groß auch die Schwierigkeiten waren, die nich einem so weiten Marich burch lauter ausgehungerte Lander entgegensetten, jo faumte er doch nicht, den Grafen von Gallas. dem nach dem Austritt des Viccolomini das Obercommando über die Truppen aufs neue war anvertraut worden, mit einer Armee nach Solftein zu fenden. Gallas erschien auch wirklich in diesem Bergog: thum, eroberte Riel und hoffte, nach der Bereinigung mit den Danen, die idwedische Urmee in Jutland einzuschließen. Zugleich wurden die Beffen und der ichwedische General von Königsmark burch Sats feld und durch den Ergbischof von Bremen, den Cohn Chriftian ? des Bierten, beschäftigt und ber Lettere durch einen Ungriff auf Meißen nach Sachsen gezogen. Aber Torstenson drang durch ben unbesetten Baß zwischen Schleswig und Stapelholm, ging mit seiner neugestärkten Armee bem Gallas entgegen und brudte ibn ben ganzen Elbstrom hinauf bis Bernburg, wo die Kaiferlichen ein festes Lager bezogen. Torstenson passierte die Saale und nahm eine jolche Stellung, daß er den Feinden in den Rücken tam und fie von Sachjen und Böhmen abidnitt. Da riß ber hunger in ihrem Lager

ein und richtete den größten Theil der Armee zu Grunde; der Rückzug nach Magdeburg verbesserte nichts an dieser verzweiselten Lage. Die Cavallerie, welche nach Schlesien zu entkommen suchte, wird von Tor stenson bei Jüterbockeingeholt und zerstreut, die übrige Armee, nach einem vergeblichen Versuch, sich mit dem Schwert in der Hand durchzuschlagen, bei Magdeburg fast ganz aufgerieben. Von seiner großen Macht brachte Gallas bloß einige tausend Mann und den Ruhm zurück, daß kein größerer Meister zu sinden sei, eine Armee zu ruinieren. Nach diesem verunglückten Versuch zu seiner Vefreiung suchte der König von Dänemark den Frieden und erhielt ihn zu Brömssehro im Jahre 1645 unter harten Bedingungen.

Torftenfon verfolgte seinen Sieg. Während daß einer seiner Untergenerale, Arel Lilienftern, Rursachsen ängstigte, und Rönigsmark gang Bremen fich unterwürfig machte, brach er felbst an der Spige von sechzehntausend Mann und mit achtzig Kanonen in Böhmen ein und fuchte nun den Krieg aufs neue in die Erbstaaten Defterreichs zu verpflanzen. Ferdinand eilte auf diese Nachricht felbst nach Brag, um durch seine Gegenwart den Muth seiner Bölker zu entflammen und, da es so sehr an einem tüchtigen General und den vielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte, in der Nähe der Kriegsscenen desto schneller und nachdrücklicher wirken zu können. Auf seinen Befehl versammelte Satfeld die ganze öfterreichische und bayerische Macht und stellte sie — das lette Beer des Kaisers und der lette Wall feiner Staaten — wider feinen Rath und Willen, dem eindringenden Jeinde bei Jankau oder Jankowit am 24sten Februar 1645 entgegen. Ferdinand verließ fich auf feine Reiterei, welche dreitausend Pferde mehr als die feindliche zählte, und auf die Busage ber Jungfrau Maria, die ihm im Traum erschienen und einen gewissen Sieg versprochen hatte.

Die Ueberlegenheit der Kaiserlichen schreckte Torstenson nicht ab, der nie gewohnt war, seine Feinde zu zählen. Gleich beim ersten Angriss wurde der linke Flügel, den der liguistische General von Göß in eine sehr unvortheilhafte Gegend zwischen Teichen und Wäldern verwickelt hatte, völlig in Unordnung gebracht, der Anführer selbst mit dem größten Theil seiner Völker erschlagen und beinahe die ganze

Rriegsmunition der Armee erbeutet. Dieser unglüdliche Ansang entschied das Schicksal des ganzen Treffens. Die Schweden bemächtigten sich, immer vorwärts dringend, der wichtigsten Anhöhen, und nach einem achtstündigen blutigen Gesechte, nach einem wüthenden Anlaus der kaiserlichen Neiterei und dem tapfersten Widerstand des Jusvolks, waren sie Meister vom Schlachtselde. Zweitausend Desterreicher blieben auf dem Plaze, und Haße ib selbst mußte sich mit dreitausend gesanzgen geben. Und so war denn an ein em Tage der beste General und das letzte Seer des Kaisers verloren.

Dieser entscheidende Sieg bei Jankowit öffnete auf einmal dem Reind alle öfterreichischen Lande. Ferdinand entfloh eilig nach Wien. um für die Bertheidigung dieser Stadt ju forgen und fich felbst, seine Schäte und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch währte es nicht lange, fo brachen die fiegenden Schweden in Mähren und Defterreich wie eine Wassersluth berein. Nachdem sie beinahe das ganze Mähren erobert, Brünn eingeschlossen, von allen festen Schlössern und Städten bis an die Donau Besitz genommen und endlich selbst die Schanze an der Wolfsbrude, unfern von Wien, erstiegen, steben sie endlich im Gesicht dieser Raiserstadt, und die Sorgfalt, mit der sie die eroberten Blüte befestigen, scheint keinen kurzen Besuch anzudeuten. Rach einem langen verderblichen Umweg durch alle Provinzen des deutschen Reiches frümmt sich endlich der Kriegsstrom rüchwärts zu jeinem Anfang, und der Anall des schwedischen Geschützes erinnert die Einwohner Wiens an jene Rugeln, welche die böhmischen Rebellen vor siebenundzwanzig Jahren in die Kaiserburg warfen. Dieselbe Kriegsbühne führt auch dieselben Wertzeuge des Angriffs zurüd. Die Bethlen Gabor von den rebellischen Böhmen, jo wird jeht sein Nachfolger, Ragoty, von Torftenfon jum Beiftand berbei gerufen; schon ift Ober-Ungarn von seinen Truppen überschwemmt und täglich fürchtet man seine Vereinigung mit ben Schweben. Johann Georg von Sachsen, durch die ichwedischen Cinquar tierungen in seinem Lande aufs Aeußerste gebracht, hilflos gelassen von dem Raiser, der sich nach dem Jankanischen Treffen selbst nicht beschützen kann, ergreift endlich bas lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillstand mit ben Schweden zu schließen, ber von Jahr zu

Jahr bis zum allgemeinen Frieden verlängert wird. Der Raiser verliert einen Freund, indem an den Thoren seines Reichs ein neuer Keind gegen ihn aufsteht, indem seine Rriegsbeere schmelzen und seine Bundesgenoffen an andern Enden Deutschlands geschlagen werden. Denn auch die frangösische Armee hatte den Schimpf der Tuttlinger Niederlage durch einen glänzenden Feldzug wieder ausgelöscht und die ganze Macht Bayerns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frankreich verstärkt, die der große und jest icon burch seine Siege in Italien verherrlichte Turenne bem Bergog von Enghien zuführte, erschienen sie am 3ten August 1644 vor Freiburg, welches Mercy furz vorher erobert hatte und mit seiner ganzen, aufs beste verschanzten Armee bedectte. Das Ungestum ber frangofischen Tapferkeit scheiterte zwar an ber Standhaftigkeit ber Bayern, und der Bergog von Enghien mußte fich jum Rudzug entschließen, nachdem er bei sechstausend seiner Leute umsonst bingeschlachtet hatte. Magarin vergoß Thränen über diefen großen Berluft, den aber der herzlose, für den Ruhm allein empfindliche Condé nicht achtete. "Eine einzige Nacht in Paris," hörte man ihn fagen, "gibt mehr Menschen das Leben, als diefe Aftion getödtet hat." In: deffen hatte boch diese mörderische Schlacht die Bayern fo fehr ent: fräftet, daß sie, weit entfernt, das bedrängte Desterreich zu entsehen, nicht einmal die Meinufer vertheidigen konnten. Speyer, Worms, Plannheim ergeben sich, das feste Philippsburg wird durch Mangel bezwungen, und Mainz selbst eilt, durch eine zeitige Unterwerfung ben Sieger zu entwaffnen.

Was Desterreich und Mähren am Ansang des Krieges gegen die Böhmen gerettet hatte, rettete es auch jest gegen Torstenson. Ragoso war zwar mit seinen Völkern, fünsundzwanzigtausend an der Zahl, bis an die Donau in die Nähe des schwedischen Lagers gedrungen; aber diese undisciplinierten und rohen Schaaren verwüsteten nur das Land und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, austatt daß sie die Unternehmungen Torstensons durch eine zweckmäßige Wirksamseit hätten befördern sollen. Dem Kaiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zweck, der den Ragosop wie Bethlen Gaborn ins Feld rief, und beide

gingen heim, sobald sie diese Absicht erreicht hatten. Ferdinand, um seiner los zu werden, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer sorberte, und befreite durch ein geringes Opser seine Staaten von diesem furchtbaren Teinde.

Unterdeffen hatte sich die hauptmacht ber Schweden in einem langwierigen Lager vor Brunn aufs äußerste geschwächt. Tor ft en fon, der selbst dabei commandierte, ericopfte vier Monate lang umfonst seine ganze Belagerungskunft; ber Widerstand war dem Angriff gleich. und Verzweiflung erhöhte den Muth des Commandanten de Couch es. eines schwedischen Ueberläufers, der keinen Bardon zu hoffen batte. Die Wuth der Seuchen, welche Mangel, Unreinlichkeit und der Genuß unreifer Früchte in feinem langwierigen verpefteten Lager erzeugte, und der schnelle Abzug des Siebenburgers nöthigte endlich den schwebischen Befehlshaber, die Belagerung aufzuheben. Da alle Päffe an ber Donau besett, seine Urmee aber durch Krankheit und Sunger icon febr geschmolzen war, so entsagte er seiner Unternehmung auf Defterreich und Mähren, begnügte fich, burch Burudlaffung ichmebischer Besatzungen in den eroberten Schlöffern, einen Schlüffel gu beiden Provinzen zu behalten, und nahm feinen Weg nach Böhmen, wohin ihm die Kaiserlichen unter dem Erzherzog Leopold folgten. Welche der verlorenen Plate von dem Lettern noch nicht wieder erobert waren, murben nach feinem Abzuge von dem kaiferlichen General Buch ein bezwungen, daß die öfterreichische Grenze in dem folgenden Jahr wieder völlig von Feinden gereinigt war und das zitternde Wien mit dem blogen Schrecken davon fam. Much in Böhmen und Schlesien behaupteten sich die Schweden nur mit sehr abwechselndem Glück und durchirrten beide Länder, ohne sich darin behaupten zu können. Aber wenn auch der Erfolg der Torftensonischen Unternehmung ihrem vielversprechenden Anfang nicht gang gemäß war, so hatte sie doch für bie schwedische Partei die entscheidendsten Folgen. Dänemark murde baburch jum Frieden, Sachsen jum Stillstand genöthigt, ber Raiser bei dem Friedenscongresse nachgiebiger, Frankreich gefälliger und Schweden felbst in seinem Betragen gegen bie Kronen guversichtlicher und fühner gemacht. Seiner großen Pflicht fo glanzend entledigt, trat der Urheber dieser Vortheile, mit Lorbeern geschmudt, in die Stille des Privatstandes zurud, um gegen die Qualen seiner Krankheit Linderung zu suchen.

Von der böhmischen Seite zwar sah sich der Raiser nach Torsten sons Abzug vor einem feindlichen Einbruch gesichert; aber bald näherte sich von Schwaben und Bagern her eine neue Gefahr den österreichischen Grenzen. Turenne, der sich von Conde getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, war im Jahr 1645 unweit Dlergentheim von Mercy aufs Haupt geschlagen worden, und die siegenden Bapern brangen unter ihrem tapfern Anführer in Seffen ein. Aber ber Bergog von Enghien eilte sogleich mit einem beträchtlichen Succurs aus dem Elfaß, Rönigsmart aus Mähren, die Seffen von dem Rheinstrom berbei, das geschlagene Seer zu verstärken, und die Bayern wurden bis an das äußerste Schwaben zurück gedrückt. Bei dem Dorf Allersheim unweit Nördlingen hielten sie endlich Stand, die Grenze von Bayern zu vertheibigen. Aber ber ungestüme Muth des Bergogs von Enghien ließ sich durch tein Sinderniß schrecken. Er führte seine Bölter gegen die feindlichen Schanzen und eine große Schlacht geschah, die der heldenmüthige Widerstand der Bayern zu einer der hartnäckigsten und blutigsten machte und endlich ber Tod des vortrefflichen Mercy, Turennes Besonnenheit und die selsenfeste Standhaftigkeit der heffen zum Bortheil der Illiierten entschied. Aber auch diese zweite barbarische Hinopferung von Menschen hatte auf den Gang des Kriegs und der Friedens= unterhandlungen wenig Ginfluß. Das französische Beer, burch diesen blutigen Sieg entfräftet, verminderte sich noch mehr durch den Abzug der Seffen, und den Bayern führte Leopold taiferliche Silfsvölter zu, daß Turenne aufs eilfertigfte nach dem Rhein zurückflieben mußte.

Der Rückzug der Franzosen erlaubte dem Feind, seine ganze Macht jest nach Böhmen gegen die Schweden zu kehren. Gustav Wrangel, tein unwürdiger Nachsolger Banners und Torstensons, hatte im Jahre 1646 das Obercommando über die schwedische Macht ershalten, die außer Königsmarks sliegendem Corps und den vielen im Reiche zerstreuten Besatzungen ungefähr noch achttausend Pferde und fünfzehntausend Mann Fußvolk zählte. Nachdem der Erzherzog Leopold seine vierundzwanzigtausend Mann starke Macht durch

zwölf baverische Cavallerie : und achtzehn Infanterie-Regimenter veritartt batte, ging er auf Wrangeln los und hoffte ibn, ebe St onigsmark zu ihm ftieße oder die Frangosen eine Diversion machten, mit seiner überlegenen Macht zu erdrücken. Aber dieser erwartete ibn nicht, fondern eilte durch Obersachsen an die Weser, wo er Sorter und Paderborn wegnahm. Bon da wendete er sich nach Seffen, um sich mit Turenne zu vereinigen, und zog in seinem Lager zu Weblar die fliegende Armee des Königsmart an fich. Aber Turenne, gefesselt burch Magarins Befehle, ber bem Rriegsglud und bem immer wachsenden Uebermuth Schwedens gern eine Grenze gesett fab, entschuldigte sich mit dem dringendern Bedürfniß, die niederländischen Grenzen des frangösischen Reichs zu vertheidigen, weil die Solländer ihre verfprochene Diversion in diesem Jahr unterlassen hätten. Da aber Wrangel fortfuhr, auf seiner gerechten Forderung mit Nachdruck zu bestehen, da eine längere Widerseplichkeit bei ben Schweden Berbacht erweden, ja fie vielleicht gar zu einem Privatfrieden mit Desterreich geneigt machen konnte, fo erhielt endlich Turen ne die gewünschte Erlaubniß, bas schwedische Beer zu verftarten.

Die Vereinigung geschah bei Gießen, und jest fühlte man sich mächtig genug, dem Feinde die Stirn zu bieten. Er mar den Schwe: ben bis Seffen nachgeeilt, wo er ihnen die Lebensmittel abschneiden und die Vereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beides mißlang, und die Raiferlichen faben fich nun felbst von dem Main abgeschnitten und nach bem Berluft ihrer Magazine bem größten Mangel ausgesett. Wrangel benutte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszuführen, die dem Krieg eine gang andere Wendung geben follte. Much er hatte die Maxime seines Borgangers adoptiert, den Krieg in die österreichischen Staaten zu spielen; aber von dem schlechten Fortgange der Torstensonischen Unternehmung abgeschreckt, hoffte er denselben Zweck auf einem andern Wege sicherer und gründlicher gu erreichen. Er entschloß sich, dem Laufe der Donau zu folgen und mitten durch Bavern gegen die öfterreichischen Grenzen hereinzubrechen. Ginen ähnlichen Plan hatte ichon Guftav Abolph entworfen, aber nicht zur Ausführung bringen konnen, weil ihn die Wallensteinische Macht und Sachsens Gefahr von seiner Siegesbahn zu frühzeitig

abriefen. In seine Fußstapfen war Bergog Bernhard getreten und, gludlicher als Guftav Ubolph, hatte er ichon zwischen ber Sfar und bem Inn seine siegreichen Fahnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang die Menge und die Rabe der feindlichen Armeen, in seinem Belbenlaufe still zu stehen und seine Bolker gurudzuführen. Das biefen Beiden mißlungen war, hoffte Wrangel jest um fo mehr ju einem gludlichen Ende zu führen, ba die taiferlich=bayerischen Bolter weit hinter ihm an der Lahn standen und erst nach einem sehr weiten Marich burch Franken und die Oberpfalz in Bagern eintreffen konnten. Eilfertig zog er sich an die Donau, schlug ein Corps Bapern bei Donauwörth und paffierte diesen Strom, so wie den Lech, ohne Wiberstand. Aber durch die fruchtlose Belagerung von Augsburg verschaffte er ben Raiserlichen Zeit, sowohl diese Stadt zu entsetzen, als ihn selbst bis Lauingen zurudzutreiben. Nachdem fie fich aber aufs neue, um ben Krieg von ben baperischen Grenzen zu entfernen, gegen Schwaben gewendet hatten, erfah er die Gelegenheit, den unbefett gelassenen Lech zu passieren, den er nunmehr den Raiserlichen selbst versperrte. Und jest lag Bayern offen und unvertheibigt vor ibm ba; Frangofen und Schweben überschwemmten es wie eine reißende Fluth, und ber Soldat belohnte fich durch die schredlichsten Gewaltthaten, Räubereien und Erpressungen für bie überstandenen Gefahren. Die Untunft der taiserlich-bayerischen Bölter, welche endlich bei Thierhaupten den Uebergang über den Lechstrom vollbrachten, vermehrte bloß bas Elend bes Landes, welches Freund und Feind ohne Unteridied plünderten.

Jest endlich — jest in diesem ganzen Kriege zum erstenmal, wankte der standhafte Muth Maximilians, der achtundzwanzig Jahre lang bei den härtesten Proben unerschüttert geblieben. Ferdinand der Zweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode dieses Freundes und Wohlthäters war eins der stärtsten Bande zerrissen, die den Kursürsten an Desterreichs Interesse gesesselt hatten. Un den Vater hatte ihn Gewohnheit, Neigung und Dankbarkeit gekettet; der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatsinteresse konnte ihn in der Treue gegen diesen Fürsten erhalten.

Und eben dieses Lettere war es, was die französische Arglist jest wirken ließ, um ihn von der österreichischen Allianz abzuloden und ju Niederlegung der Waffen zu bewegen. Nicht ohne eine große Absicht hatte Mazarin seiner Gifersucht gegen die wachsende Macht Schwebens Stillschweigen auferlegt und ben frangosischen Boltern gestattet, die Schweden nach Bayern zu begleiten. Bayern sollte alle Schredniffe bes Rrieges erleiben, damit endlich Noth und Bergweif. lung die Standhaftigfeit Maximilian & besiegten und der Raifer ben ersten und letten seiner Alliierten verlore. Brandenburg hatte unter seinem großen Regenten bie Neutralität ermählt, Sachsen aus Noth ergreifen muffen, ben Spaniern unterfagte ber franjosische Rrieg jeden Untheil an dem deutschen; Danemart hatte ber Friede mit Schweden von ber Rriegsbühne abgerufen, Polen ein langer Stillftand entwaffnet. Gelang es auch noch, ben Aurfürsten von Bayern von dem öfterreichischen Bundniß loszureißen, so hatte ber Raiser im gangen Deutschland feinen Berfechter mehr, und schutlos stand er da, der Willfür der Kronen preisgegeben.

Ferdinand der Dritte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ kein Mittel unversucht, sie abzuwenden. Aber man hatte dem Kurfürsten von Bavern die nachtheilige Meinung beigebracht, baß nur die Spanier dem Frieden entgegen ftänden, und baß bloß spanischer Ginfluß den Raifer vermöge, fich gegen ben Stillftand ber Waffen zu erklären; Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei feiner Bewerbung um die pfälzische Kur entgegen gewesen waren. Und dieser feindseligen Macht zu Gefallen follte er jest fein Bolt aufgeopfert, feine Lande verwüftet, sich selbst zu Grunde gerichtet seben, ba er sich burch einen Stillstand aus allen Bedrängniffen reißen, feinem Bolte die fo nöthige Erholung verschaffen und durch dieses Mittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beschleunigen fonnte? Jede Bedenklichkeit verschwand, und von ber Nothwendigfeit biefes Schrittes überzeugt, glaubte er feinen Pflichten gegen den Kaiser genug zu thun, wenn er auch ihn der Wohlthat des Waffenstillstandes theilhaftig machte.

Bu Ulm versammelten sich die Deputierten der drei Kronen und Baperns, um die Bedingungen bes Stillstandes in Richtigkeit zu

bringen. Aus der Instruktion der österreichischen Abgesandten ergab sich aber bald, daß der Kaiser den Congreß nicht beschickt hatte, um die Abschließung desselben zu befördern, sondern vielmehr, um sie rückgängig zu machen. Es kam darauf an, die Schweden, die im Bortheile waren und von der Fortsetzung des Krieges mehr zu hossen als zu fürchten hatten, für den Stillstand zu gewinnen, nicht ihnen denselben durch harte Bedingungen zu erschweren. Sie waren ja die Sieger; und doch maßte der Kaiser sich an, ihnen Gesetze vorzusschreiben. Auch sehlte wenig, daß ihre Gesandten nicht im ersten Zorn den Congreß verließen, und um sie zurückzuhalten, mußten die Franzsosen zu Drohungen ihre Zuslucht nehmen.

Nachdem es dem guten Willen des Rurfürsten von Bayern auf diese Weise mißlungen war, den Raifer mit in den Stillstand einzuschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. So theuer auch der Preis war, um welchen man ihn den Stillstand ertaufen ließ, so bedachte er fich doch nicht lange, benselben einzugeben. Er überließ den Schweden, ihre Quartiere in Schwaben und Franken auszubreiten, und war zufrieden, die seinigen auf Bayern und auf die pfälzischen Lande einzuschränken. Was er in Schwaben erobert hatte, mußte den Alliierten geräumt werden, die ihm ihrer: seits, was sie von Bayern inne hatten, wieder auslieferten. ben Stillstand war auch Röln und Bessenkassel eingeschlossen. Rach Abschließung bieses Traktats, am 14. März 1647, verließen bie Franzosen und Schweden Bayern und wählten sich, um sich selbst nicht im Wege zu stehen, verschiedene Quartiere, jene im Berzogthum Bürttemberg, diese in Oberschwaben, in ber Rahe bes Bodensees. Un dem äußersten nördlichen Ende dieses Sees und Schwabens südlichster Spipe tropte die öfterreichische Stadt Bregenz burch ihren engen und fteilen Baß jedem feindlichen Anfall, und aus der ganzen umliegenden Gegend hatte man seine Güter und Bersonen in diese natürliche Festung geflüchtet. Die reiche Beute, die der aufgehäufte Vorrath darin erwarten ließ, und der Vortheil, einen Paß gegen Tyrol, die Schweiz und Italien zu besitzen, reizte ben schwedischen General, einen Angriff auf diese für unüberwindlich gehaltene Klause und die Stadt selbst zu versuchen. Beides gelang ihm, des

Widerstands der Landleute ungeachtet, die, sechstausend an der Zahl, den Baß zu vertheidigen strebten. Unterdeß hatte sich Turenne, der getroffenen Uebereinkunft gemäß, nach dem Württembergischen gewendet, von wo aus er den Landgrasen von Darmstadt und den Kursürsten von Mainz durch die Gewalt seiner Wassen zwang, nach dem Beispiel Bayerns die Neutralität zu ergreisen.

Und jett endlich schien das große Ziel der frangösischen Staatstunft erreicht zu fein, ben Raifer, alles Beistands ber Ligue und feiner protestantischen Alliierten beraubt, ben vereinigten Waffen der beiden Aronen ohne Vertheidigung bloß zu stellen und ihm mit dem Schwert in der Sand den Frieden zu diktieren. Gine Armee von höchstens zwölftausend Mann war alles, was ihm von seiner Furchtbarkeit übrig war, und über diese mußte er, weil der Krieg alle seine fähigen Generale dahin gerafft hatte, einen Calvinisten, den hessischen Ueberläufer Melander, jum Befehlshaber feben. Aber wie diefer Krieg mehrmals die überraschendsten Glückswechsel aufstellte und oft durch einen plötlichen Zwischenfall alle Berechnungen der Staatstunft gu Schanden machte, fo ftrafte auch hier der Erfolg die Erwartung Lügen, und die tief gesunkene Macht Desterreichs arbeitete sich nach einer furzen Krije aufs neue zu einer brobenden Ueberlegenheit empor. Frankreichs Eifersucht gegen die Schweden erlaubte dieser Krone nicht, den Raiser zu Grunde zu richten und die schwedische Macht in Deutsch= land badurch zu einem Grade zu erheben, der für Frankreich felbst zulett verderblich werden konnte. Desterreichs hilflose Lage wurde daher von dem frangofischen Minister nicht benutt, die Armee des Turenne von Wrangeln getrennt und an die niederländischen Grenzen gezogen. Zwar versuchte Wrangel, nachdem er sich von Schwaben nach Franken gewendet, Schweinfurt erobert und die dortige kaiserliche Besatzung unter seine Armee gestedt hatte, für sich selbst in Böhmen einzudringen, und belagerte Eger, ben Schlüffel zu diesem Königreich. Um diese Festung zu entsetzen, ließ der Raiser seine lette Urmee marichieren und fand sich in eigner Person bei derselben ein. Aber ein weiter Umweg, den fie nehmen nußte, um die Güter des Rriegsrathspräsidenten von Schlid nicht zu betreten, verzögerte ihren Marsch, und ehe sie anlangte, war Eger schon verloren. Beide Urmeen näherten sich jest einander, und man erwartete mehr als einmal eine entschiedende Schlacht, da beide der Mangel drückte, die Kaiserlichen die größere Zahl für sich hatten, und beide Lager und Schlachtordnungen oft nur durch die aufgeworfenen Werke von einzeinander geschieden waren. Aber die Kaiserlichen begnügten sich, dem Feind zur Seite zu bleiben und ihn durch kleine Angrisse, Hunger und schlimme Märsche zu ermüden, dis die mit Bayern eröffneten Unterhandlungen das gewünschte Ziel erreicht haben würden.

Bayerns Neutralität war eine Wunde, die der kaiferliche Sof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man umsonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Bortheil davon Mehrere Officiere der baverischen Armee waren über au ziehen. Diesen Schritt ihres herrn entruftet, der sie auf einmal in Unthätigfeit versette und ihrem Hange zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte. Gelbft ber tapfere Johann von Werth ftand an der Spite ber Misvergnügten, und, aufgemuntert von dem Raifer, entwarf er das Complot, die ganze Urmee von dem Rurfürsten abtrunnig ju machen und bem Raifer juguführen. Ferbinand erröthete nicht, biefe Verrätherei gegen den treuften Alliierten seines Vaters beimlich in Schut zu nehmen. Er ließ an die furfürstlichen Bolter formliche Abrufungsbriefe ergeben, worin er sie erinnerte, daß sie Reichs: truppen seien, die der Aurfürst bloß in taiserlichem Namen befehligt habe. Bum Glück entbeckte Maximilian bas angesponnene Complot noch zeitig genug, um durch schnelle und zwedmäßige Unftalten ber Ausführung besselben zuvor zu kommen.

Der unwürdige Schritt des Kaisers hatte ihn zu Nepressalien ber rechtigt; aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo die Klugheit allein sprechen durfte, die Leidenschaft zu hören. Er hatte von dem Waffenstillstand die Vortheile nicht geerntet, die er sich davon versprochen hatte. Weit entsernt, zu der Beschleunigung des allgemeinen Friedens beizutragen, hatte dieser einseitige Stillsstand vielmehr den Regociationen zu Münster und Osnabrück eine schädliche Wendung gegeben und die Alliierten in ihren Forderungen dreister gemacht. Die Franzosen und Schweden waren aus Bayern entsernt worden; aber durch den Verlust der Quartiere im schwäbischen

Kreise sah er sich nun selbst dahin gebracht, mit seinen Truppen sein eigenes Land auszusaugen, wenn er sich nicht entschließen wollte, sie ganz und gar abzudanken und in dieser Zeit des Faustrechts unde sonnen Schwert und Schild wegzulegen. Ehe er eins dieser beiden gewissen Uebel erwählte, entschloß er sich lieber zu einem dritten, das zum wenigsten noch ungewiß war, den Stillstand auszukundigen und aufs neue zu den Wassen zu greisen.

Sein Entschluß und die ichnelle Silfe, die er dem Raifer nach Bohmen ichidte, brobte ben Schweden bochft verderblich zu werden, und Wrangel mußte fich aufs eilfertigfte aus Bohmen gurudgieben. Er ging burch Thuringen nach Westphalen und Luneburg, um die frangofifche Armee unter Turenne an fich ju gieben, und unter Melander und Gronsfeld folgte ihm die faiferlich : baperifche Urmee bis an ben Deferstrom. Gein Untergang mar unvermeidlich, wenn der Feind ihn erreichte, ehe Turenne gu ihm fließ; aber mas ben Raifer gupor gerettet hatte, erhielt jest auch die Schweden. Dies ten unter ber Duth des Kampfes leitete kalte Alugheit ben Lauf des Arieges, und die Wachsamkeit der Sofe vermehrte fic, je naber der Friede herbeirudte. Der Kurfürst von Bapern durfte es nicht geicheben lassen, daß sich das llebergewicht ber Macht jo entscheidend auf die Seite des Raijers neigte und durch diefen plöglichen Umschwung der Dinge der Friede verzögert würde. Go nabe an Abidließung ber Traktate mar jede einseitige Gludsveranderung außerst wichtig, und die Aufhebung des Gleichgewichts unter den traftierenden Aronen tonnte auf einmal bas Wert vieler Jahre, die theure Frucht der ichwierigsten Unterhandlungen zerstören und bie Ruhe bes ganzen Europa verzögern. Wenn Frankreich seine Alliierte, Die Krone Schweden, in beilsamen Fesseln hielt, und ihr, nach Maggabe ihrer Bor: theile und Berlufte, feine Silfe gugablte, jo übernahm ber Aurfürst von Bapern stillschweigend dieses Geschäft bei feinem Allierten, bem Raiser, und suchte durch eine weise Abwagung seines Beistandes Meister von Desterreichs Große zu bleiben. Jest droht die Macht bes Raisers auf einmal zu einer gefährlichen Sobe zu steigen, und Marimilian halt ploglich inne, die ichwedische Armee ju verfolgen. Much fürchtete er die Repressalien Frankreichs, welches ichon gedrobe

Geschichte des dreißigjährigen Rriegs.

hatte, die ganze Macht Turennes gegen ihn zu senden, wenn er seinen Truppen erlauben wurde, über die Weser zu sehen.

Melander, durch die Bayern gehindert, Wrangeln weiter zu verfolgen, wendete sich über Jena und Erfurt gegen Sessen, und erscheint jest als ein furchtbarer Feind in demselben Lande, das er ebemals vertheidigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierde gegen seine ebemalige Gebieterin mar, was ihn antrieb, Seffen zum Schauplat seiner Verwüftung zu erwählen, so befriedigte er diese Lust auf bas schrecklichste. Sessen blutete unter seiner Geißel, und das Elend dieses so hart mitgenommenen Landes wurde durch ihn aufs Meußerste getrieben. Aber bald hatte er Ursache zu bereuen, daß ihn bei der Babl der Quartiere die Rachgier statt der Klugheit geleitet hatte. In dem verarmten Seffen druckte der außerste Mangel die Armec, während daß Wrangel in Lüneburg frische Arafte sammelte und seine Regimenter beritten machte. Biel zu schwach, seine schlechten Quartiere zu behaupten, als der schwedische General im Winter des 1648ften Jahres ben Feldzug eröffnete und gegen Seffen anrudte, mußte er mit Schanden entweichen und an den Ufern der Donau seine Rettung suchen.

Frankreich hatte die Erwartungen der Schweden aufs neue getäuscht und die Armee des Turenne, aller Aufforderungen Wrangels ungeachtet, am Rheinstrom gurudgehalten. Der schwedische Heerführer hatte sich dadurch gerächt, daß er die weimarische Reiterei an sich zog, die dem frangösischen Dienst entsagte, durch eben diesen Schritt aber ber Cifersucht Frankreichs neue Nahrung gegeben. End: lich erhielt Turenne die Erlaubniß, zu den Schweden zu ftofen, und nun wurde von beiden vereinigten Armeen der lette Feldzug in diesem Kriege eröffnet. Sie trieben Melandern bis an die Donau vor sich ber, warfen Lebensmittel in Eger, das von den Kaiserlichen belagert war, und schlugen jenseits der Donau das kaiserlichebayerische Beer, das bei Zusmarshausen sich ihnen entgegenstellte. Melander erhielt in dieser Aftion eine tobtliche Wunde, und der bayerische General von Gronsfeld postierte sich mit der übrigen Armee jens feits bes Lechstroms, um Bayern vor einem feindlichen Ginbruche zu schüten.

Aber Gronsfeld war nicht glücklicher als Tilly, ber an chen biefem Posten für Bayerns Rettung sein Leben hingcopfert batte. Brangel und Turenne mählten diefelbe Stelle gum lebergang, welche burch ben Sieg Gustav Abolphs bezeichnet mar, und vollendeten ihn mit Silfe desselben Vortheils, welcher jenen begunftigt hatte. Jest wurde Bayern aufs neue überschwemmt, und ber Bruch bes Stillstandes burch die graufamste Behandlung bes baverischen Unterthans geahndet. Maximilian verfroch fich in Salzburg, indem die Schweden über die Ifar fetten und bis an den Inn vordrangen. Gin anhaltender starter Regen, ber diesen nicht jehr beträchtlichen Fluß in wenigen Tagen in einen reißenden Strom verwandelte, rettete Desterreich noch einmal aus der drohenden Gefahr. Zehnmal versuchte ber Feind eine Schiffbrude über den Inn ju schlagen, und gehnmal vernichtete fie ber Strom. Die im gangen Ariege war das Schreden der Ratholischen so groß gewesen als jest, ba die Feinde mitten in Bagern ftanden, und fein General mehr vorhanden war, ben man einem Turenne, Wrangel und Ronigs: mark gegenüber stellen durfte. Endlich erschien ber tapfere Beld Biccolomini aus den Niederlanden, den schwachen Rest der faifer= lichen Beere anzuführen. Die Alliierten hatten burch ihre Verwüftungen in Bapern sich selbst den längern Aufenthalt in diesem Lande erschwert, und der Mangel nöthigte sie, ihren Rudzug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Thätigkeit endigt.

Mit seinem sliegenden Corps hatte sich Königsmark nach Böh; men gewendet, wo Ernst Odowalsky, ein abgedankter Nittmeister, der im kaiserlichen Dienst zum Krüppel geschossen und dann ohne Genugthuung verabschiedet ward, ihm einen Plan angab, die kleine Seite von Prag zu überrumpeln. Königsmark vollsührte ihn glücklich und erward sich dadurch den Ruhm, den dreißigjährigen Krieg durch die letzte glänzende Aktion beschlossen zu haben. Nicht mehr als Einen Todten kostete den Schweden dieser entscheidende Streich, der endlich die Unentschlossenheit des Kaisers besiegte. Die Altzstadt aber, Prags größere Hälfte, die durch die Moldau davon getrennt war, ermüdete durch ihren lebhasten Widerstand auch den Pfalzgraßen Karl Gustav, den Thronsolger der Christina, der mit frischen

Bölkern aus Schweden angelangt war und die ganze schwedische Macht aus Böhmen und Schlesien vor ihren Mauern versammelte. Der eintretende Winter nöthigte endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in diesen erreichte sie die Botschaft des zu Osnabrück und Münster am vierundzwanzigsten October unterzeichneten Friedens.

Was für ein Riesenwert es war, diesen unter dem Namen bes westphälischen berühmten, unverletlichen und heiligen Frieden zu schließen, welche unendlich scheinende Sindernisse zu bekämpfen, welche streitende Interessen zu vereinigen waren, welche Reihe von Zufällen zusammen wirken mußte, dieses mühsame, theure und dauernde Werk der Staatstunft zu Stande zu bringen, was es toftete, die Unterhandlungen auch nur zu eröffnen, mas es toftete, die ichon eröffneten unter den wechselnden Spielen des immer fortgesetten Rrieges im Gange zu erhalten, was es koftete, bem wirklich vollendeten das Siegel aufzudrücken und den feierlich abgefündigten zur wirklichen Bollziehung zu bringen — mas endlich der Juhalt dieses Friedens mar, mas burch breißigjährige Unftrengungen und Leiden von jedem einzelnen Rämpfer gewonnen oder verloren worden ift, und welchen Bortheil oder Nachtheil die europäische Gesellschaft im Großen und im Ganzen dabei mag geerntet haben - muß einer andern geder vorbehalten bleiben. So ein großes Bange die Kriegsgeschichte mar, so ein großes und eignes Ganze ift auch die Geschichte des westphälischen Friedens. Gin Abriß davon würde das interessanteste und charaktervolleste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft zum Stelet entstellen und ihr gerade dasjenige rauben, wodurch sie die Aufmerksamkeit besjenigen Bublitums feffeln könnte, für das ich schrieb, und von dem ich hier Abichied nehme.

# Schillers Werke.

Zehnter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1867.

# Schillers Werke.

ord calors

## BISTIBEST

7881

# Shillers

# ausgewählte Werke.

Zehnter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1867.

Shillere

ausgewählte Werke.

Day & Fall

Buchbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

### Der Geisterseher.

Bahrend fich bie leichtgläubige Belt von ben Abenteuerlichkeiten eines Caglioftro, St. Germain, Gafiner, Raufmann, Schröpfer, Mortegini und ihrer mehr ober minder famojen Genoffen nicht unterhalten, fondern blenden und ichreden ließ, sah Schiller mit seinem hellen Blid bas Betrügerische hinter biesem Treiben und berfucte, die Reitgenoffen mit einer Gefcichte ähnlichen Schlages ju amufieren. Er redigierte damals die 'Thalia', für welche ein folder Stoff, eine geheim= nigvolle Rauber= und Abenteuer = Geschichte, mit ober ohne Entlarvung bes gleis nerifchen Spiels, eine fehr willtommene Cabe fein mußte. Ohne irgend etwas mehr als Unterhaltung biefer Art ju begiveden, begann er 1786 in Dresben mit ber Ausarbeitung und gleichzeitig mit ber Berausgabe. Gin foldes Schaffen, bas nur auf die Theilnahme der Neugier rechnen konnte und weber das Gerg noch bas Denten bes Berfaffers in Aufpruch nahm, miffiel ihm fehr balb, und er flagte einmal über bas andre, bag bie Arbeit ihn nur flach berühre, bag er fich gur unglücklichen Stunde diese unleidliche Laft aufgelaben habe, daß er dem Romane tein Intereffe abzugewinnen vermöge. Unluft und Widerwille wichen aber, als er in bem Stoffe, wie er ihn ursprünglich beabsichtigt und bestweise veröffentlicht hatte, die Möglickeit erblickte, die Geschickte einer bloßen betrügerischen Gaukelei zu einem pspchologischen Gemälbe einer religiösen Berirrung und zur Darlegung ihrer politischen Folgen zu erheben. Mit bewunderungswürdiger Kunft nahm er nun bie Faben, die in ben bereits veröffentlichten Abichnitten nur flüchtig gefponnen waren, ju einer großen Composition auf und wußte fie, ohne an bem Borhandenen etwas zu gerftoren, mit neuen reicheren Faben zu verbinden. Pring, bem bisher nur eine müßige Taschenspielerei vorgemacht war, wurde ber Spielball einer großen, weitausblidenden, folgenschweren, firchlich = politischen In= trigne, wie fie hinter ben Gankeleien ber bamaligen Abenteurer zwar nicht liegen mußte, aber boch spielen konnte. Es kam nur barauf an, ben Charafter bes Prinzen (für den die Geschichte des württembergischen Herzogs Karl Alerander, 1733-37, Anhaltspuntte gegeben haben foll, obgleich Zeitgenoffen und Freunde bes Dichters verfichern, bag alles nur Erfindung fei) aus ber gurudhaltenden Un= beteutenbheit zu reißen, die ihm aufänglich eigen ift. Schiller lieb bem für Bunber-

#### Der Geifterseher.

ericeinungen nicht unzugänglichen, giemlich ichwach ericeinenben Pringen nun eine freigeisterische Philosophie, bie ohne Abschluß geblieben ift und ben Philosophieren: ben nicht ficher, fondern nur um fo unsicherer macht. Aus ber Unficherbeit feiner Lage gwifden ber Philosophic und feinen ebemaligen Lieblingsgefühlen, aus ber Ungulänglichkeit biefes Bernunftgebändes und einer baraus entftebenben Berlaffenbeit feines Befens ließ ber Dichter nun bie fernere Sandlungsweise beffelben berfliegen. Der Pring gerath in bie Banbe leichtfertiger, aber berechnenber Gefellen, fällt in bie Nebe einer liebenswürdigen Betrugerin, ber iconen Griechin (gu ber Aulie von Arnim immerbin bas Mobell gewesen fein könnte, wenn gleich Schiller im Januar 1789 feine Rudolftabter Freundinnen um bie Schilberung einer folden Willichfeit bittet), und wird so weit umgarnt und eingeengt, daß er am Ende fast ohne Willen ben Blan erfüllt, ben bie geheimen Leiter mit ihm vorhatten. Der Alebertritt gur fatholischen Rirche founte, wenn überhaupt ein höheres Biel erreicht werben follte, nicht ber Abidluf fein, und Schiller beabfichtigte wirklich, einen gipeiten Theil nachfolgen gu laffen, ber bie Intrique auf bas politische Cebiet fpielen follte. 'Die folgenden Theile konnten alles bas Intereffe in fich bereinigen, bas bem erften noch fehlt', fdrieb er an bie Schwefter feiner Fran (11. September 1790). Aber feine übrigen Beschäftigungen berbinberten ihn an ber Ausführung bes Planes, ben Unbre in ihrer Beife und nicht ohne Gefchid ergangt baben. -Wenn man erwägt, bag Schiller bie einzelnen Abschnitte früher veröffentlichte und fortseten mußte, che bas Interesse an bem Werke als an einem Gangen in ibm rrif geworben, fo wird man bas Lob ber Beitgenoffen, bas fie ber kunftvollen Composition gollen, in erhöhter Deise aussprechen muffen und nur etwa ba, wo ber Pring, bisber gurudhaltend, ploglich mit einer icharffinnigen Beobachtungsgabe und dann mit einer Urt von philosophischer Gelbftfändigteit auftritt, die Fugen erfennen, wo fich bas Urfprüngliche und bas Spatere berühren. - Die einfache, leichte, milbe und boch nachbritdliche Sprache und bie Bollenbung bes Stils machten auf bie Beitgenoffen ben wohlthätigsten Ginbrud. Der Roman fand auch in feiner unbeendeten Form die frendigste Aufnahme und wurde feit 1789 wiederholt auf: gelegt. R. Goebete.

## Inhalt.

| Prosaische Schriften. Erste Periode.                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| e                                                                           | Seite |
| Ueber ben Zusammenhang ber thierischen Ratur bes Menschen mit seiner        |       |
| geistigen                                                                   | 3     |
| lleber bas gegenwärtige beutiche Theater                                    | 39    |
| Der Spaziergang unter ben binden                                            | 17    |
| Gine großmuthige handlung aus ber neuesten Geidichte                        | 53    |
| Die Schanbuhne als eine moralifche Anfialt betrachtet                       | 57    |
|                                                                             |       |
| Prosaische Schriften. Zweite Periode.                                       |       |
|                                                                             |       |
| Der Berbrecher aus verlorner Chre. Gine mabre Geschichte                    |       |
| Spiel bes Schidfals. Gin Brudftud aus einer wahren Gefdichte                |       |
| Der Geifterfeber. Aus ben Papieren bes Grafen von D**                       | 104   |
| Philosophische Briefe                                                       | 220   |
| Briefe über Don Carlod                                                      | 218   |
| Bas beißt und zu welchem Gute ftubiert man Universalgeschichte? Gine atobe- |       |
| mijde Antrittsrete                                                          | 293   |
| Etwas über bie erfte Menidengesellschaft nach bem Leitsaben ber mofaischen  |       |
| Urfunde                                                                     | 312   |
| Die Sendung Mojes                                                           |       |
| Die Gesetzebung bes Lyfurgus und Colon                                      |       |



### Komane. Kleine Schriften.

In feiner vielumfaffenden literarifden Thatigfeit vermochte Schiller febr beridiebenartige Dinge neben einander ju treiben, weniger ihrer felbft wegen, als um seinen Geift zu üben und ben Weg zu finden, ber ihn auf sein eigentliches Gebiet führen fonne. Dabrend andre, bie ihn genau fannten, längft entichieben ber Auficht waren, bas Drama fei bie wahre Aufgabe für ihn, war er bavon noch nicht überzeugt, weil er erkannte, bag feine Belterfahrung, ohne welche bie Welt nicht burdichaut, gefdweige bargeftellt werben tann, noch ju bürftig fei und bag er bie Grengen feines Befens fehr auseinander zu ruden babe, wenn er große Menschengeschide nadichaffen und lebenswahre Geftalten auf die Bubne ftellen wolle. Bene Brofabramen ber erften Beit genügten ihm fo wenig wie ber taum vollendete Carlos. Indem er balb bies, bald jenes Gebiet ber Runft ober bes Biffens betrat, übte er feine Rrafte mit reicherem Gewinne für fich felber als für andre, und bennoch wurde für andre, was für ihn nur Durchgangsbeschäftigung jur wahren und echten Beftimmung war, jum foonen Genug und feinem Bolle ju einem Mittel ber Bildung, bas burch ein anderes faum zu erfeten war. Er theilte in biefer Nebergangsperiobe, in ber er guschends wuchs, seine Thätigkeit, ohne fich ju geriplittern, im Gegentheil aus allen Theilungen immer mehr als Banger berborgebend, gwifden Ihrifden Dichtungen und Erzählung, gwifden Ge= fdicte und Speculation und ließ jedem bon bem, was er gerabe ergriff, etwas von bem Uebrigen ju Gute tommen. Die wirklichen Jugenbarbeiten ber Ctutts garter und Mannheimer Zeit, bie weit hinter ibm lagen und beren bereits in ber biographischen Ctizze gebacht ift, jene Abhandlung über ben Bufanmenbang ber thierischen und geiftigen Menschennatur, über bie Schanbuhne als moralische Aus ftalt, bier beifeit laffend, mogen und nur einige Bemerkungen über feine Erzählungen und feine geschichtsphilosophischen Auffage vergonnt fein, wobei bes Geifterschers besonders an feiner Stelle gebacht werben foll.

Unter ben wenigen Erzählungen ift 'ber Berbrecher aus verlorner Ehre' wohl bie befanntefte, weil fie, in kleinen Rahmen gefaßt, keinen Lefer vor bem Schluffe wieder von fich läßt. Sie erschien zuerft 1785 im zweiten heft ber Thalia und bezeichnete fich als wahre Ceschichte. Daß bie zum Erunde liegenden Thatsachen

wirklich geschehen find, erkennt man aus J. F. Abels Sammlung und Erklärung merfwürdiger Ericeinungen aus bem menichlichen Leben, die fpater erichien (1787) und eine Art von angewandter Pfychologie darbieten follte. Sier ift die Geschichte aftenmäßig bargelegt, mit ber Absicht, fie fo binguftellen, baß fie fich pfpchologisch felbft erflären folle, benn bie Buthaten bes Berausgebers tragen wenig bagu bei. Bas Abel, and beffen Munde Schiller bie Thatfachen vernommen batte, beabfich. tigte, aber nicht erreichte, gelang feinem Schiler ohne Mube. Babrent Abel, beffen Rater ben Räuber Schwan, ben Cobn bes Connenwirthes von Cherivad gur Saft und jum Geftandniß gebracht hatte, bie 'Lebensgeschichte' nicht über eine alltägliche Ranb = und Dorbgeschichte hinausbringen tonnte, erzählte Schiller, fceinbar um alle Erklärung unbekümmert, fo folicht und einfach und babei fo funfivoll. baf fich alles von felbft aufschlieft und bie unbefangene nur mit ihrem Gegenftanbe beschäftigte Ergablung gur bolltommnen Löfung eines Problems wird und ichon im Titel mehr erläutert, als Abel im gangen Berlauf feiner bopbelt fo weitläuftigen Ansführung. Die Schiller ben Ramen Schwan in Bolf umgewandelt, taufte ein Mlagigtor (Der Homanenfreund. Berlin 1800. Nr. 6.) Die Erzählung zu einem 'fdwargen Beter' um, was erwähnt fein mag, bamit es biefem Probucte nicht geben moge, wie einem anbern bon Schiller, bem Spiel bes Schidfals, bas querft im Teutschen Mertnr (1789. 1, 52) ohne Berfaffernamen ericien und bann von einem icarffichtigen Forider bort als ein Wert Schillers entbedt und vermeintlich gerettet wurde, während es in Schillers fleinen Schriften und in allen Ausaaben feiner Berfe gu finden war und von ben Biographen commentiert wurde, bie benn aus Spittlers Geschichte bes württembergischen Gebeimrathscolleginms ibrerfeits leicht entbeden fonnten, bag unter bem Schidfal bes Belben bas Schidfal bes Oberften Rieger zu verfteben ift. Spielt bieg in bas romantische Gewand gefleibete Bild bes wirklichen Welttreibens fcon in bas Webiet einer verallgemeinerten Wefdichte, Die nicht geglanbt werben foll, weil fie wirklich, fonbern weil fie gur Babrbeit erhöht wird, alfo alle Forberungen erfüllt, die an eine Begebenheit von Seiten ber Bernunft gemacht werben, fo war Schiller, je mehr er in bie Wefchichte ber banbelnben Welt fich versentte, geneigt, nur in fo weit bie Geschichte gelten gu laffen, wie es bie Bernunftgefete ibr geftatteten. Er begab fich auf bas Gebiet ber Gefchichtsphilosophie, wohin wir ibn icon bei ben fleinen biftorifchen Auffaben fich wenden faben.

Beim Antritt seiner Prosessur in Jena (1789), die er als Prosessur der Geschichte ansah, während die akademische Sifersucht ihn belehrte, daß es nur eine der Philosophie sei, hielt er eine Nede über die Frage: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Er stellte darin die Geschichte der Welt, ihre Ersorschung und Darstellung, ganz unter die Philosophie. Denn trährend es dem Brodgelehrten, der nur serne, um praktisch anzuwenden und jede

Erweiterung ober Umgestaltung bes Erlernten unluftig aufnehme ober abweife, um nicht bon Reuem lernen ju muffen, nicht um bie Dabrheit ju thun fei, babe ber philojophifde Ropf, ber alle Biffenschaften gujammengenommen als Mittel, babin a gelangen, auffaffe und fich bie ftete Berichtigung und Erweiterung berfelben angelegen fein laffe, lebiglich und allein bie Dahrbeit vor Augen, bie aber, was bie Geididte ber Menidbeit als Canges und ber jortidreitenben Boller im Gingelnen betreffe, nicht in einer blogen Aggregierung von Thatfachen berube, fonbern im Berfolg bes gunehmenben Fortidritts von ben primitiven Aufangen bis auf bie Gpoche ber gegenwärtigen Rultur und in ber Ergangung gujammenhanglos ericeinenber Perioben bergangner Beiten burd bernunftgemäße, borfictige Ride idluffe nach ber Analogie biftorifd beller Zeiten. Inbem bie Gegenwart ibre Bufante burd geschichtliche Renutnig in biefem Ginne flarer erfenne, erwachje ibr caraus ber Bortheil und bie Aufgabe, bag bie Renntnig ber geschichtlichen Continnitat fie bon übertriebner Bewunderung bes Alterthums und finbifder Cebn= ucht nach bergangenen Zeiten beile und fie antreibe, bas bon ber Borwelt über= tommene Bermadtnig von Babrbeit, Gittlichfeit und Freiheit, reich bermehrt burd rigne Mittel, an bie Folgewelt wieber abzugeben und fich fo ben Weg gur wahren Unfterblichteit gu bereiten, wo bie That lebe und weiter eile, wenn auch ber Rame bres Urbebers binter ibr gurndbleibe. Und einer Reibe bon Borlefungen über bie Iniversalgeschichte bat er einzelne veröffentlicht. Die erfte berfelben, über bie rfte Menidengefellicaft nad Anleitung ber Genefis, wurde burd einen luffat Rants über ben muthmagliden Anfang bes Menidengeschlechts veraulagt ind behandelte bas erfte Bud Mofes wie eine inbividualifierte Befdicte, bie auf Agemeinere Begriffe jurudgeführt werben muffe. Er abstrabiert nun aus ber conreten bie allgemeine Befdichte, wie ber Denich aus bem blog vegetativen Leben, as ibn bem naturtriebe unterorbnete, burd bie Bernunft auf bie Babn feiner Bestimmung geführt und burch ben als Sall bezeichneten Abfall von feiner instinc. iven Ratur jum frei banbelnben Gejdopfe geworben und im Rampfe, ben er nicht log gegen ben tragen Boben, bie wilben Thiere und bie Ungunft ber Ratur gu ühren batte, fonbern auch mit bem Meniden um Dafein und Befit, feine Rrafte twachen und wachjen fab, und burd ben Gebrauch ber Bernunft bas Familienben grundete, bie Beridiebenbeiten ber Lebensweise nugbar machte und bie berortretenben Stanbesuntericiebe jum allgemeinen Bortheil gu lenken mußte. Die orlejung, bie zuerft in ber Thalia (1790. Seft 11, 1) ericien, war alfo nur eine ereinbarung ber mojaifden Arfunde mit ber freculativen Conftruction ber Arges hichte ber Menfcheit, wobei ibm jein bichterisches Bermogen in ansprechenber usmalung bes Gingelnen gu Gulje fam. In einer anbern Borlejung, bie Cens ung Mofes (Thalia 1790. Seft 10, 1) idritt er gur fpeculativen Auffaffung ner Staatenbilbung fort, wobei er einen Auffat Reinholds (Bruber Decine) über

bebraifde Mofterien jum Grunde legte, nicht gerate jum Bortheil feiner Speculation, ba er mit feiner Quelle, gan; gegen feine fonftigen Unidauungen, bavon ausgieng, bag bas gange Wert ber Bilbung eines Staats burch Mofes, ber in (erträumte) eguptiiche Bebeimlebren eingeweiht gewejen, bie willfürliche That eines Mannes fei, ber fich, um feinen Suftitutionen Gingang gu ichaffen, ben Auschauungen bes ifraelitischen Bolfes anbequemt und eine Religionsfabel gelehrt habe, bie ein fpaterer Berbefferer berfelben nicht ju bernichten, fonbern nur auf bie gum Grunbe gelegten Ibeen gurudguführen und von ber Ginkleibung gu reinigen babe. Mebnlich berfuhr er in ben Borlejungen über bie Bejengebung bes Lbfurgus und Colon. wo er, freilich bie bon Plutard überlieferten Thatfacen beffer ju Ratbe baltenb, bie Menberung einer bereits bestehenben Staatsform burch neue Gejengebung gu beleuchten unternahm. Und mabrend er ber Legislation Lbfurgs, bie mit Sintanfehung aller übrigen Tugenben nur bie einzige ber Baterlandeliebe ausgebilbet, alfo ben nadten Staatsbegriff über alles anbre gefett habe, unwillig ben Stab bridt, weil fie ben einzigen vernünftigen Staatszwed, bas Fortidreiten in meniche lider Berbolltommnung gehemmt babe, findet er in ber folonifden Gefengebung bas gerabe Wiberfviel, ba fie ben Burger nicht vom Meniden trennte, wennaleich fie, obwohl in ben Zweden meift richtig, fich in ben Mitteln vergriffen und bas was ber fittlichen freien Dillensbestimmung überlaffen werben muffe, bem Rwang bes Gefetes unterworfen babe. Dag in beiben Bejetgebungen gewiffermagen nur eine Cobification ber Gitten eines Staats und einer Beit borlagen, bie auf ben Namen eines Gingelnen gieng, obne bag ber Inhalt allein von bem Belieben biejes Einzelnen herrühren könne, ignorierte Schiller, ba für ihn bie Frage nach bem gefdictliden Berthe beffelben gang bie nämliche blieb und bie auf ber Befammtbeit bes Bolles bernbenbe und aus ibr berborgebenbe Gefengebung im Lichte ber Universalgeschichte gleichwohl unvernünftig fein tonnte. - Nebrigens bat Schiller bie lette Abgandlung, bie mit einer von Raft auffallend übereinftimmt, in feine gejammelten Schriften nicht aufgenommen.

R. Goebete.

## Prosaische Schriften.

Erste Periode.



### Ueber den Zusammenhang der thierischen Untur des Menschen mit seiner geistigen.

§. 1.

#### Einleitung.

Schon mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Körper gleichsam der Kerker des Geistes sei, daß er solchen allzusehr an das Irdische heste und seinen sogenannten Flug zur Vollkommenheit hemme. Wiederum ist von manchem Philosophen mehr oder weniger bestimmt die Meinung gehegt worden, daß Wissenschaft und Tugend nicht sowohl Zweck als Mittel zur Glückseligkeit seien, daß sich alle Vollkommenheit des Menschen in der Verbesserung seines Körpers versammle.

Mich daucht, es ist dies von beiden Theilen gleich einseitig gesagt. Letteres System wird beinahe völlig aus unseren Moralen und Philosophien verwiesen sein, und ist, scheint es mir, nicht selten mit allzu sanatischem Eiser verworsen worden, — es ist gewiß der Wahrsbeit nichts so gesährlich, als wenn einseitige Meinungen einseitige Widerleger sinden; — Das erstere ist wohl im Ganzen am mehrzsten geduldet worden, indem es am fähigsten ist, das Herz zur Tugend zu erwärmen und seinen Werth an wahrhaftig großen Seelen schon gerechtsertiget hat. Wer bewundert nicht den Startsun eines Cato, die hohe Tugend eines Brutus und Aurels, den Gleichsmuth eines Epistets und Seneca? Aber dessen ungeachtet ist es doch nichts mehr als eine schon Verirrung des Verstandes, ein wirkliches

l Dieser Bersuch, bisher in bie sammtlichen Werke Schillers nicht ausgenommen, seit 1838 aber von seinen Shenen hiefür bestimmt, erschien schon im Jahre 1780 im Drud, und zwar als: "Eine Abhandlung, welche in höchster Gegenwart Seiner herzoglichen Durchlaucht, während den öffentlichen akademischen Prüsfungen vertheidigen wird Johann Christoph Friedrich Schiller, Kandibat der Medicin
in der herzoglichen Militär-Mademie. Stuttgard, gedruckt bei Christoph Friedrich
Cotta, Hose und Canzlei-Buchdrucker."

Extremum, das den einen Theil des Menschen allzu enthusiastisch berahwürdigt und uns in den Rang idealischer Wesen erheben will, ohne uns zugleich unferer Menschlichkeit zu entladen; ein System, das allem, was wir von der Evolution des einzelnen Menschen und bes gesammten Geschlechts bistorisch wissen und philosophisch erklären tönnen, schnurgerade zuwiderläuft und sich durchaus nicht mit der Eingeschränktheit der menschlichen Seele verträgt. Es ift demnach bier, wie überall, am rathfamsten, das Gleichgewicht zwischen beiden Lehrmeinungen zu halten, um die Mittellinie der Wahrheit desto gewisser zu treffen. Da aber gewöhnlicher Weise mehr darin gefehlt worden ift, daß man zu viel auf die eigene Rechnung der Geistes: fraft, insofern sie außer Abhängigkeit von dem Körper gedacht wird, mit Hintansetzung dieses lettern geschrieben hat, so wird sich gegenwärtiger Versuch mehr damit beschäftigen, den merkwürdigen Beitrag bes Körpers zu den Aftionen der Seele, den großen und reellen Ginfluß des thierischen Empfindungssystemes auf das Geistige in ein helleres Licht zu setzen. Aber darum ist das noch gar nicht die Philosophie des Epikurus, so wenig es Stoicismus ist, die Tugend für das höchste Gut zu halten.

Ehe wir die höheren moralischen Zwecke, die mit Beihilse der thierischen Natur erreicht werden, zu ersorschen suchen, müssen wir zuerst ihre physische Nothwendigkeit festsehen und in einigen Grundbegriffen einig werden. Darum der erste Gesichtspunkt, aus welchem wir den Zusammenhang der beiden Naturen betrachten.

Physischer Zusammenhang. Thierische Natur befestiget die Thätigkeit des Geists.

§. 2.

Organismus der Seelenwirkungen — der Ernährung — der Zeugung. Alle Anstalten, die wir in der sittlichen und körperlichen Welt zur Vollkommenheit des Menschen gewahrnehmen, scheinen sich zuletzt in den Elementarjat zu vereinigen: Vollkommenbeit des Menschen liegt in der Uebung seiner Kräfte durch Betrachtung des Welt= Mans; und da zwischen dem Mage der Kraft und dem Zweck, auf den fie wirket, die genaueste Harmonie sein muß, so wird Vollfommen= beit in ber höchstmöglichsten Thätigkeit seiner Arafte und ihrer wechsel= seitigen Unterordnung bestehen. Aber die Thätigkeit der menschlichen Seele ist — aus einer Nothwendigkeit, die ich noch nicht erkenne, und auf eine Urt, die ich noch nicht begreife - an die Thätigkeit ber Materie gebunden. Die Beränderungen in der Körperwelt muffen burch eine eigene Rlaffe mittlerer organischer Kräfte, Die Ginne, nodificiert und jo zu sagen verseinert werden, ehe sie vermögend ind, in mir eine Borstellung zu erwecken; so muffen wiederum an: bere organische Kräfte, die Maschinen der willfürlichen Bewegung, wischen Seele und Welt treten, um die Beränderung der ersteren uf die lettere fortzupflanzen; so muffen endlich selbst die Operationen es Denkens und Empfindens gewissen Bewegungen bes innern Genoriums correspondieren. Alles dieses macht den Organismus der Seelenwirkungen aus.

Aber die Materie ist ein Raub des ewigen Wechsels und reibt sich elbst auf, so wie sie wirket, unter der Bewegung wird das Element us seinen Fugen getrieben, verjagt und verloren. Weil nun im begentheil das einsache Wesen, die Seele, Dauer und Bestandheit in ch selber hat und in ihrem Wesen weder gewinnet noch verlieret, so unn die Materie nicht gleichen Schritt mit der Geistesthätigkeit halten, nd bald würde also der Organismus des geistigen Lebens, mit ihm lle Wirtsamkeit der Seele, dahin sein. Dies nun zu verhüten, unste ein neues System organischer Kräfte zu dem ersten gleichsam ngereihet werden, das seine Consuntionen ersetzt und seinen sinkenen Flor durch eine stetig an einander hangende Kette neuer Schöpfunz n erhält. Dies ist der Organismus der Ernährung.

Noch mehr. Nach einem kurzen Zeitraum von Wirkung, nach em aufgehobenen Gleichgewicht zwischen Berlust und Erneuerung itt der Mensch von der Bühne des Lebens, und das Gesetz der terblickfeit entvölkert die Erde. Auch hat die Anzahl empfindender besen, die die ewige Liebe und Weisheit in ein glückliches Dasein

wollte gerusen haben, nicht Raum genug in den engen Grenzen dieser Welt zumal zu existieren, und das Leben dieser Generation schließt das Leben einer andern aus. Darum ward es nothwendig, daß neue Menschen an die Stelle der weggeschiedenen alten treten und das Leben durch ununterbrochene Successionen erhalten würde. Aber geschaffen wird nichts mehr, und was nun Neues wird, wird es nur durch Entwicklung. Die Entwicklung des Menschen mußte durch Menschen geschehen, wenn sie mit der Consumtion im Verhältniß stehen, wenn der Mensch zum Menschen gebildet werden sollte. Aus diesem Grund wurde ein neues System organischer Kräste den zwei vorhergehenden zugeordnet, das die Belebung und Entwicklung des Menschenkeims zur Absicht hatte. Dies ist der Organismus der Zeugung. Diese drei Organismen in den genauesten Lokal: und Realzusammenhang gebracht, bilden den menschlichen Körper.

#### §. 3. Der Körper.

Die organischen Kräfte bes menschlichen Körpers theilen sich von selbst in zwei Sauptklassen: die erste enthält diejenigen, die wir nach teinen bekannten Gesetzen und Phänomenen der physischen Welt begreifen können, und dahin gehören die Empfindlichkeit der Nerven und die Reizbarkeit des Muskels. Da es bisher unmöglich war, in die Dekonomie des Unsichtbaren einzudringen, so hat man die un: bekannte Mechanik burch die bekannte zu erklären gesucht und ben Nerven als einen Ranal betrachtet, ber ein äußerft feines, flüchtiges und wirksames Fluidum führet, das an Geschwindigkeit und Feinheit Alether und elektrische Materie übertreffen foll, und hat dieses als das Principium der Empfindlichkeit und Beweglichkeit angesehen unt ihm daher den Namen der Lebensgeister gegeben. Go hat man ferner die Reizbarkeit der Muskelfaser in einen gewissen Rijus gesett, sich auf Beranlaffung eines fremden Reizes zu verfürzen und beibe End: punkte näher zu bringen. Diese zweierlei Principien machen ber specifiten Charafter des thierischen Organismus.

Die zweite Alasse begreift diejenigen, die wir den allgemeiner bekannten Gesetzen der Physik unterordnen können. Sieher rechne

ich die Mechanik der Bewegung und die Chemie des menschlichen Körpers, woraus das vegetabilische Leben erwächst. Begetation also und thierische Mechanik, auf das genaueste vermischt, bilden eigentlich das physische Leben des menschlichen Körpers.

#### §. 4.

## Thierisches Leben.

Noch ist das nicht alles. Da der Verlust mehr oder weniger in der Willfür des Geiftes liegt, so mußte es auch nothwendig der Erfat fein. Ferner, da der Körper allen Folgen der Zusammensehung unterworfen und im Rreis der um ihn wirkenden Dinge ungähligen feindlichen Wirkungen bloßgestellt ift, so mußte es in der Gewalt der Seele stehen, ihn wider den schädlichen Ginfluß dieser lettern zu beschützen und ihn mit der physischen Welt in diejenigen Verhältnisse zu bringen, die feiner Fortbauer am zuträglichsten find; sie mußte daher von dem gegenwärtigen schlimmen oder guten Zustand ihrer Organe unterrichtet werden; sie mußte aus seinem schlimmen Zustand Misvergnügen, aus feinem Wohlstand Vergnügen schöpfen, um ihn entweder zu verlängern oder zu entfernen, zu suchen oder zu fliehen. Hier also wird schon der Organismus an das Empfindungsvermögen gleichsam angeknüpft und die Secle in das Interesse ihres Körpers gezogen. Jest ift es etwas mehr als Vegetation, etwas mehr als todter Model und Nerven = und Muskel = Diechanik, jest ist es thierisches Leben. 1

Der Flor des thierischen Lebens ift, wie wir wissen, für den Flor der Seelenwirkungen äußerst wichtig, und darf ohne die Total-

<sup>1</sup> Aber auch etwas mehr als thierisches Leben des Thiers. Das Thier lebt Las thierische Leben, um angenehm zu empfinden. Es empfindet angenehm, um das thierische Leben zu erhalten. Also es lebt jett, um morgen wieder zu teken. Es ist jett glücklich, um morgen glücklich zu sein. Aber ein einfaches, ein unsicheres Clück, das die Perioden des Organismus nachmacht, das dem Zusal, dem dlinden Ohngefähr preisgegeben ist, weil es nur allein in der Empfindung beruht. Den Mensch lebt auch das thierische Leben, und empfindet seine Vergnigungen und leidet seine Schuerzen. Aber warum? Er empfindet und leidet, daß er sein thierisches Leben erhalte. Er erhält sein thierisches Leben, um ein geistiges länger leben zu können. Hier ist also Mittel verschieden vom Zweck, dort schienen Mittel und Zweck zu coincidieren. Dies ist eine von den Erenzscheiden zwischen Kensch und Thier.

aushebung dieser letztern niemals aufgehoben werden. Er muß also einen sosten Grund haben, der ihm nicht so leicht schwanke, das heißt, die Seele muß durch eine unwiderstehliche Macht zu den Handlungen des physischen Lebens bestimmt werden. Konnten also wohl die Empfindungen des thierischen Wohl- oder Uebelstands geistige Empfindungen sein und durch das Denken erzeugt werden? Wie ost würde sie das überwaltende Licht der Leidenschaften verdunkeln, wie ost Trägheit oder Dummheit begraben, wie ost Geschäftigkeit und Zersstreuung übersehen? Ferner, würde nicht von dem Thiermenschen die vollkommenste Kenntniß seiner Dekonomie gesordert, müßte das Kind nicht in demjenigen Meister sein, in dem unsere Harven, Boershave und Haller nach einer sünfzigjährigen Untersuchung noch Unsfänger geblieben sind? — Die Seele konnte also schlechterdings keine Id er von dem Zustande haben, den sie verändern soll. Wie wird sie ihn ersahren, wie wird sie in Thätigkeit kommen?

# §. 5. Thierische Empfindungen.

Noch kennen wir keine andern Empfindungen als solche, die aus einer vorgängigen Operation des Verstandes entspringen; aber jest sollen Empfindungen entstehen, bei denen der Verstand ganz exulieren Diese Empfindungen sollen die gegenwärtige Beschaffenheit meiner Werkzeuge wo nicht ausdrücken, doch gleichsam specifisch bezeichnen, oder besser, begleiten. Diese Empfindungen sollen den Willen rasch und lebhaft zu Abscheu oder Begierde bestimmen, diese Empfindungen sollen aber boch nur auf der Dberfläche der Seele schweben und niemals in das Gebiet der Vernunft reichen. also bei der geistigen Empfindung das Denken gethan hat, das thut hier diejenige Modifikation in den thierischen Theilen, die entweder ihre Auflösung broht oder ihre Fortdauer sichert, das heißt, mit demjenigen Zustand der Maschine, der ihren Flor befestigt, ist eine angenehme, und im Gegentheil mit demjenigen, der ihren Wohlstand untergräbt und ihren Ruin beschleunigt, eine schmerzhafte Rührung der Scele durch ein emiges Gesetz der Weisheit verbunden, und so, daß die Empfindung selbst nicht die geringste Aehnlichkeit mit der

Beschaffenheit der Organe hat, die sie bezeichnet. So entstehen thierische Empfindungen. Thierische Empfindungen haben demnach einen zweisachen Grund, 1) in dem gegenwärtigen Zustand der Maschine,

2) im Empfindungsvermögen.

Nun läßt sich begreifen, warum die thierischen Empfindungen mit unwiderstehlicher und gleichsam tyrannischer Macht die Geele gu Leidenschaften und Sandlungen fortreißen und über die geistigften ielbst nicht selten die Oberhand bekommen. Diese nämlich hat sie vermittelst des Denkens bervorgebracht, dieje also kann sie wiederum burch das Denken auflösen und gar vernichten. Dies ist die Gewalt der Abstraktion und überhaupt der Philosophie über die Leiden: icaften, über die Meinungen, turz über alle Situationen des Lebens, jene aber find ihr durch eine blinde Nothwendigkeit, durch bas Geset des Mechanismus aufgedrungen worden; der Verstand, der sie nicht ichuf, tann sie auch nicht auflösen, ob er dieselben ichon durch eine entgegengesette Richtung ber Ausmerksamkeit um vieles ichwächen und verdunkeln kann. Der hartnädigste Stoiker, ber am Steinschmerzen barniederliegt, wird fich niemals rühmen können, keinen Schmerz empfunden zu haben; aber er wird, in Betrachtungen über feine Endursachen verloren, die Empfindungsfraft theilen, und das überwiegende Vergnügen der großen Vollkommenheit, die auch den Schmerz der allgemeinen Glückseligkeit unterordnet, wird über die Unluft siegen. Nicht Mangel ber Empfindung war es, nicht Vernichtung berselben, daß Mucius, die Sand in loben Flammen bratend, den Feind mit dem römischen Blick ber stolzen Rube austarren konnte, sondern der Gedanke bes großen ihn bewundernden Roms, ber in feiner Seele herrichte, hielt fie gleichsam innerhalb ihrer felbst gefangen, baf ber heftige Reiz des thierischen lebels zu wenig war, sie aus dem Gleich: gewicht zu beben. Aber barum war ber Schmerz bes Römers nicht geringer als der des weichsten Wollüstlings. Freilich wohl wird derjenige, ber gewohnt ift, in einem Zustand dunkler Ideen zu eriftieren, weniger fähig sein, sich in dem kritischen Augenblick des sinnlichen Schmerzens zu ermannen, als ber, ber beständig in hellen beutlichen Been lebt; aber bennoch schützt weder die höchste Tugend, noch die tieffte Philosophie, noch selbst die göttliche Religion vor dem Geset

der Nothwendigkeit, ob sie schon ihre Unbeter auf dem einstürzenden

Holzstoß beseligen kann.

Eben diese Macht der thierischen Fühlungen auf die Empfindungsfraft der Seele hat die weiseste Absicht zum Grunde. Der Geift, wenn er einmal in den Geheimniffen einer höhern Wollust eingeweiht worden ift, wurde mit Verachtung auf die Bewegungen seines Gefährten berabsehen und den niedrigen Bedürfnissen des physischen Lebens nicht leicht mehr opfern wollen, wenn ihn nicht das thierische Gefühl dazu zwänge. Den Mathematiker, der in den Regionen des Unendlichen schweifte und in der Abstraktionswelt die wirkliche verträumte, jagt ber hunger aus seinem intellektuellen Schlummer empor; den Physiker, der die Mechanik des Connensystems zergliedert und den irrenden Planeten durchs Unermeßliche begleitet, reißt ein Nadelstich zu seiner mütterlichen Erde zurück; den Philosophen, der die Natur der Gottheit entfaltet, und wähnet, die Schranken der Sterblichkeit burchbrochen zu haben, kehrt ein kalter Nordwind, der durch seine baufällige Hütte streicht, zu sich selbst zurück und lehrt ibn, daß er das unselige Mittelding von Bich und Engel ift.

Wider die überhandnehmenden thierischen Fühlungen vermag endlich die höchste Anstrengung des Geistes nichts mehr, die Bernunft wird, so wie sie wachsen, mehr und mehr übertäubt und die Seele gewaltsam an den Organismus gesesselt. Hunger und Durst zu löschen wird der Mensch Thaten thun, worüber die Menschlichkeit schauert, er wird wider Willen Verräther und Mörder, er wird

Rannibal -

"Tiger, in beiner Mutter Busen wolltest du beine Zähne seten?"

So heftig wirket die thierische Fühlung auf den Geist. So wachsam hat der Schöpfer für die Erhaltung der Maschine gesorgt. Die Pseiler, auf denen sie ruht, sind die sesteten, und die Ersahrung hat gelehrt, daß mehr das Uebermaß, als der Mangel der thierischen Empsinzdung verdorben hat.

Thierische Empfindungen befestigen also den Wohlstand der thierischen Natur, so wie die moralischen und intellektuellen den Wohlsstand der geistigen oder die Vollkommenheit. Das System thierischer Empfindungen und Bewegungen erschöpft den Begriff der thierischen Natur. Diese ist der Grund, auf dem die Beschaffenheit der Scelen-wertzeuge beruht, und die Beschaffenheit dieser letztern bestimmt die Leichtigkeit und Fortdauer der Seelenthätigkeit selbst. Hier also ist schon das erste Glied des Zusammenhangs der beiden Naturen.

§. 6.

Einwürfe wider den Zusammenhang der beiden Naturen aus der Moral.

Aber man wird bieses einräumen und weiter sagen: hier endet sich auch die Bestimmung des Körpers. Ueber diese hinaus ist er ein träger Gefährte ber Seele, mit bem sie ewig zu kampfen hat, bessen Bedürfnisse ihr alle Muße zum Denken rauben, dessen Ansechtungen den Faden der vertieftesten Spekulation zerreißen und den Geift von seinen deutlichsten und hellesten Begriffen in finnliche Verworrenheit stürzen; beffen Lufte ben größten Theil unferer Mitgeschöpfe von ihrem hohen Urbild entfernen und in die Alasse der Thiere erniedern, furz, der sie in eine Sklaverei verstrickt, woraus der Tod sie endlich befreien muß. Ift es nicht widersinnig und ungerecht, dürfte man fortsahren zu klagen, das einfache, nothwendige, für sich Bestand habende Wesen mit einem andern Wesen zu verwickeln, das in ewigem Wirbel umbergerollt, jedem Ungefähr preisgegeben, jeder Nothwendigkeit zum Opfer wird? - Bielleicht sehen wir bei kälterem Rach: benken aus dieser anscheinenden Verwirrung und Planlosigkeit eine große Schönheit hervorgeben.

Philosophischer Zusammenhang.

Thierische Triebe weden und entwideln die geiftigen.

§. 7.

Methode.

Die sicherste Methode, einiges Licht auf diese Materie zu wersen, mag vielleicht folgende sein: man denkt sich vom Menschen alles weg, was Organisation heißt, das ist, man trennt den Körper vom Geist,

ohne ihm jedoch die Möglichkeit, zu Vorstellungen zu gelangen und Handlungen in der Körperwelt hervorzubringen, abzuschneiden, und untersucht dann, wie er in Wirkung gekommen, wie er seine Kräfte entwickelt, was für Schritte er wohl zu seiner Vollkommenheit würde gethan haben; das Resultat dieser Untersuchung muß durch Facta bestätigt werden. Man übersieht also die wirkliche Bildung des einzelnen Menschen und wirst einen Blick über die Entwicklung des gesammten Geschlechts. Zuerst also den abstrakten Fall: es ist Vorstellungskraft und Wille da, es ist Kreis der Wirkung da, und freier Nebergang von Seele zu Welt, von Welt zu Seele. Fragt sich nun, wie wird er wirken?

#### §. 8.

Die Seele außer Berbindung mit dem Körper.

Wir können keinen Begriff setzen, ohne einen vorhergehenden Willen, ihn zu machen; keinen Willen, ohne die Ersahrung unserst durch diese Handlung verbesserten Zustands, ohne Empfindung. Keine Empfindung ohne vorhergehende Idee (denn wir schlossen ja zugleich mit dem Körper auch die körperlichen Empfindungen aus), also keine Idee ohne Idee.

Nun betrachte man das Kind, das hieße nach der Voraussetzung einen Geist, der die Fähigkeit Ideen zu formieren in sich begreist, aber diese Fähigkeit jett zum erstenmal in Uebung bringen soll. Was wird ihn zum Denken bestimmen, wenn es nicht die daraus entspringende angenehme Empfindung ist, was kann ihm die Ersahrung dieser angenehmen Empfindung verschafft haben? Wir sahen ja eben, daß dies wieder nichts als Denken sein konnte, und er soll nun zum erstenmal denken. Ferner, was kann ihn zur Betrachtung der Welt einladen? nichts anders als die Ersahrung ihrer Vollkommenheit, inssosen sie seinen Trieb zur Aktivität befriedigt und diese Befriedigung ihm Bergnügen gewährt; was kann ihn zu Uebung seiner Kräfte determinieren? nichts als die Ersahrung ihres Daseins, aber alle diese Ersahrungen soll er ja zum erstenmal machen. — Er müßte also von Ewigkeit her thätig gewesen sein, und dieses ist wider den angenommenen Fall, oder er wird ewig niemals in Thätigkeit

tommen, gleichwie die Maschine ohne ben Stoß von außen träg und ruhig bleibt.

## §. 9.

## In Berbindung.

Jest setze man zu dem Geifte das Thier. Man verflechte diese beiden Naturen jo innig, als fie wirklich verflochten find, und laffe ein unbekanntes Etwas, aus der Dekonomie bes thierischen Leibes geboren, die Empfindungstraft anfallen, - man verfete bie Seele in den Zustand des physischen Schmerzens. Das war ber erfte Stoß, ber erfte Lichtstrahl in die Schlummernacht der Rrafte, tonender Goldflang auf die Laute der Natur. Jest ift Empfindung ba, und Empfindung war es ja auch nur allein, was wir vorhin vermißten. Diese Art von Empfindung icheint mit Absicht recht dazu gemacht zu fein, alle jene Schwierigkeiten zu heben. Dort konnten wir keine herausbringen, weil wir keine Joee voraussetzen durften; hier vertritt die Modifikation in dem körperlichen Werkzeug die Stelle der Ideen, und so hilft thierische Empfindung das innere Uhrwerk bes Geists, wenn ich fo sagen barf, in ben Gang bringen. Der Uebergang von Schmerz zu Abscheu ist Grundgeset ber Seele. Der Wille ist thätig, und die Thätigkeit einer einzigen Kraft ist binlanglich, alle übrigen in Wirkung zu feten. Die nachfolgenden Operationen entwickeln sich von selbst und gehören auch nicht in dieses Rapitel.

# §. 10.

#### Aus ber Geschichte bes Individuums.

Nun verfolge man das Seelenwachsthum des einzelnen Menschen in Beziehung auf ben zu erweisenden Satz und gebe Ucht, wie sich alle seine Geistesfähigkeiten aus sinnlichen Trieben entwickeln.

a. Das Kind. Noch ganz Thier, oder besser: mehr oder auch weniger als Thier; menschliches Thier. (Denn dasjenige Wesen, das einmal Mensch heißen sollte, darf niemals nur Thier gewesen sein.) Elender als ein Thier, weil es auch nicht einmal Instinkt hat. Die Thiermutter darf ihr Junges

eher verlassen, als die Mutter ihr Kind. Der Schmerz mag ihm wohl Geschrei auspressen, aber er wird es niemals auf die Quelle desselben ausmerksam machen. Die Milch mag ihm wohl Vergnügen gewähren, aber sie wird niemals von ihm gesucht werden. Es ist ganz leidend —

"Sein Denken steigt nur noch bis zum Empfinden, "Sein ganzes Kenntniß ist Schmerz, Hunger und die Binden."

b. Der Anabe. Hier ift schon Reslegion, aber immer nur in Bezug auf Stillung thierischer Triebe. "Er lernt," wie Garve sagt, 1 "die Dinge anderer Menschen und seine Handlungen gegen sie "erstlich dadurch schätzen, weil sie ihm (sinnliches) Vergnügen "gewähren." Liebe zur Arbeit, Liebe zu den Eltern, zu Freunden, ja selbst Liebe zur Gottheit geht durch den Weg der Sinnlichseit in seine Seele. "Die allein ist die Sonne," wie Garve an einem andern Orte anmerkt, 2 "die durch sich selbst leuchtet "und wärmt, alle übrigen Gegenstände sind dunkel und kalt; "aber sie können auch erleuchtet und erwärmt werden, wenn "sie mit ihr in eine solche Verbindung treten, daß sie die Strahlen "derselben bekommen können." Die Güter des Geists erhalten beim Anaben nur durch Uebertragung einigen Werth, sie sind geistiges Mittel zu thierischem Zweck.

c. Jüngling und Mann. Oftmalige Wiederholung dieser Schlüsse macht sie nach und nach zur Fertigkeit, und Uebertragung will in dem Mittel selbst Schönheit gefunden haben. Er wird gerner darauf verweilen, ohne zu wissen warum? Er wird unvermerkt hingezogen werden, darüber zu denken. Jett können schon die Strahlen der geistigen Schönheit selbst seine offene Seele rühren; das Gefühl seiner Krastäußerung ergött ihn und slößt ihm Neigung zu dem Gegenstand ein, der bisher nur Mittel war; der erste Zweck ist vergessen. Aufklärung und Ideenbereicherung decken ihm zuletzt die ganze Würde geistiger Bergnügungen auf — das Mittel ist höchster Zweck worden.

2 Cbenbafelbft. G. 393.

<sup>1</sup> Anmerkungen zu Fergufons Moralphilosophie. S. 319.

Dies lehrt mehr oder weniger die Individualgeschichte jedes Menschen, der nur einige Bildung hat, und einen bessern Weg konnte wohl die Weisheit nicht wählen, den Menschen zu führen; wird nicht auch jest noch der Pöbel gegängelt wie unser Knabe? Und hat uns nicht der Prophet aus Medina ein auffallend deutliches Beispiel zurückgelassen, wie man den rohen Sinn der Saracenen im Zügel halten sollte?

(Hierüber kann nichts Vortrefflicheres gesagt werden, als was Garve in seinen Anmerkungen zu dem Kapitel über die natürlichen Tricbe in Fergusons Moralphilosophie auf folgende Urt entwickelt hat: "Der Trieb der Erhaltung und der Reiz der sinnlichen Luft sett zuerst "den Menschen wie das Thier in Thätigkeit; er lernt die Dinge ans "berer Menichen und feine Sandlungen gegen fie erftlich baburch ichaben, "weil sie ihm Vergnügen verschaffen. So wie sich die Ungahl der "Dinge erweitert, deren Wirkungen er erfährt, so breiten fich seine "Begierden aus; so wie sich der Weg verlängert, auf welchem er zu "diesen Wirkungen gelangt, so werden seine Begierden fünstlicher. "Sier ift die erste Grengicheidung zwischen Mensch und Thier, und hier "findet sich selbst ein Unterschied zwischen einer Thierart und der an-"bern. Bei wenig Thieren folgt die Handlung des Fressens unmittel-"bar auf die Begierde des Hungers; die Hipe der Jagd oder der Kleiß "des Cammelns geht vorher. Aber bei feinem Thiere erfolgt die Be-"friedigung der Begierde so spät auf die Anstalten, die es zu diesem "Ende macht, als bei bem Menichen; bei feinem wird die Beftrebung "des Thiers durch eine so lange Kette von Mitteln und Absichten fort= "geführt, ehe sie bis an dieses lette Glied gelangt. Wie weit sind "die Arbeiten des Handwerksmannes oder des Acerbauers, wenn fie "gleich alle auf nichts weiter abzielen, als ihm Brod oder ein Kleid "zu verschaffen, doch von diesem Ziele entfernt? Aber das ist noch "nicht alles. Wenn die Mittel der Erhaltung für den Menschen, durch "Errichtung der Gesellschaft, reichlicher werden; wenn er Ueberfluß "für sich findet, zu bessen Herbeischaffung er nicht seine ganze Beit "und Kräfte braucht; wenn er zugleich durch die Mittheilung der Ideen "aufgeklärt wird: bann fängt er an, einen Endzweck feiner Sandlung "in sid jelbst zu finden; dann bemerkt er, daß, wenn er auch völlig nsatt, gefleibet, unter einem guten Dach, mit allem Sausgeräthe

"versehen ist, doch noch für ihn etwas zu thun übrig bleibe. — Er geht "noch einen Schritt weiter; er wird gewahr, daß in diesen Sand-"lungen selbst, wodurch der Mensch sich Nahrung und Bequemlichkeit "verschafft hat, insofern sie aus gewissen Kräften eines Geistes ent= "stehen, insofern sie diese Kräfte üben, ein höheres Gut liege, als in "den äußern Endzweden selbst, die durch sie erreicht werden. Bon "diesem Augenblick an arbeitet er zwar in Gesellschaft mit dem übrigen "menichlichen Geschlecht und mit dem Reich aller lebendigen Wesen "dazu, sich zu erhalten und sich und seinen Freunden die Silfsmittel "des physischen Lebens zu verschaffen; - benn was wollte er anders "thun? welche andere Sphäre von Thätigkeit könnte er sich schaffen, "wenn er aus dieser herausginge? Aber er weiß nun, daß die Natur .nicht sowohl diese vielen Triebe im Menschen erwedt hat, um ihm "jene Bequemlichkeiten zu gewähren, als ihm vielmehr ben Reiz jener "Bergnügen und Bortheile aufstelle, um dieje Triebe in Bewegung "zu setzen; um einem benkenden Wefen Materie ju Borftellungen, "einem empfindlichen Geiste Stoff zu Empfindungen, einem wohl-"wollenden Geifte Mittel der Gutthätigkeit, einem thätigen Gelegenheit "zu Beschäftigungen zu geben. — Dann nimmt jede Sache, leblose "und lebendige, eine andere Gestalt für ihn an. Die Gegenstände "und Beränderungen wurden zuerft von ihm nur angesehen, insofern "fie ihm nur Vergnügen oder Verdruß machen; jest, infofern fie Sand-"lungen und Aeußerungen seiner Bollkommenheit veranlassen. In "jener Betrachtung find die Vorfälle bald gut, bald bofe; in diefer "find sie alle auf gleiche Weise gut. Denn es ift keiner, wo nicht bie "Ausübung einer Tugend oder die Beschäftigung einer besondern "Fähigkeit möglich ware. — Zuerst liebte er die Menschen, weil "er glaubte, daß sie ihm nuten können; jett liebt er sie noch mehr, "weil er das Wohlwollen für den Zuftand eines vollkommenen Bei-"stes hält.")

# §. 11.

Aus der Geschichte des Menschengeschlechts.

Nun noch ein gewagterer Blick über die Universalgeschichte des ganzen menschlichen Geschlechts — von seiner Wiege an bis zu seinem

nännlichen Alter — und die Wahrheit des bisher Gesagten wird in brem vollesten Lichte stehen.

Sunger und Blöße haben den Menichen zuerft zum Jäger, Fijcher, Biebhirten, Adermann und Baumeister gemacht. Wolluft ftiftete Fanilien, und Wehrlosigkeit der Ginzelnen zog Horden zusammen. Bier don die ersten Burgeln ber geselligen Pflichten. Bald mußte ber unwachsenden Menschenmenge ber Ader zu arm werben, ber Hunger erstreute sie in ferne Klimate und Lande, die dem forschenden Beourfniß ihre Produtte enthüllten und sie neue Raffinements, sie gu rearbeiten und ihrem schädlichen Ginfluß zu begegnen, lehrten. Diese einzelnen Erfahrungen gingen durch Tradition vom Großvater zum Urentel über und wurden erweitert. Man lornte die Kräfte der Natur vider sie selbst benuten, man brachte sie in neue Verhältnisse und rfand - hier ichon die ersten Wurzeln der einfachen und beilfamen Rünfte. Zwar immer nur Kunft und Erfindung für das Wohl des Thieres, aber doch Uebung der Kraft, doch Gewinn an Kenntniß, ind — an eben dem Feuer, woran der rohe Naturmensch seine Fische bratete, spähte nachher Boerhave in die Mischungen der Körper; aus ben bem Meffer, mit bem ber Wilbe fein Wildpret zerlegte, erfand lionet dasjenige, womit er die Nerven der Injekten aufdecte; mit ben dem Cirkel, mit dem man anfangs nur hufen maß, mißt Newton Jimmel und Erde. So zwang der Körper den Geift, auf die Erschei= rungen um ihn her zu achten, jo machte er ihm die Welt interessant und wichtig, weil er sie ihm unentbehrlich machte. Der Drang einer nnern thätigen Natur, verbunden mit der Dürftigkeit der mütter= ichen Gegend, lehrte unfere Stammväter fühner denken und erfand hnen ein Haus, worin sie im Geleit der Gestirne auf Klussen und Oceanen sicher dahinglitten und neuen Zonen entgegenschifften. —

# Fluctibus ignotis insultavere carinae.

Hier wiederum neue Produkte, neue Gefahren, neue Bedürfnisse, neue Anstrengungen des Geistes. Die Collision der thierischen Triebe stöft Horden wider Horden, schmiedet das rohe Erz zum Schwert, zeugt Abenteurer, Helden und Despoten. Städte werden besestiget, Staaten errichtet, mit den Staaten entstehen bürgerliche Pflichten

und Rechte, Künste, Ziffern, Gesethücher, schlaue Priester — und Götter.

Und nun die Bedürfnisse ausgeartet in Luxus — welch unermeßliches Feld erössnet sich unserm Auge! Jetzt werden die Abern der Erde durchwühlt, jetzt wird der Grund des Meeres betreten, Hande und Wandel blühen —

# Latet sub classibus aequor.

Der Oft wird in West, der West in Oft bewundert, die Geburten des Auslands gewöhnen sich unter fünstlichen Simmeln, und die Garten funst bringt die Produkte von drei Welttheilen in Ginem Garten gusammen. Künstler lernen der Natur ihre Werke ab, Tone schmelzer die Wilden, Schönheit und Harmonie veredeln Sitten und Geschmad und die Runft geleitet zu Wissenschaft und Tugend hinüber. "Der Mensch," sagt Schlözer, 1 "dieser mächtige Untergott, räumt Felser "aus der Bahn, gräbt Seen ab und pflüget, wo man sonsten schiffte. "Durch Kanäle trennt er Welttheile und Provinzen von einander "leitet Ströme zusammen und führet fie in Sandwüsten hin, die er "dadurch in lachende Fluren verwandelt; er plündert dreien Welt-"theilen ihre Produkte ab und versett sie in den vierten. Selbst Klima, "Luft und Witterung gehorchen seiner Macht. Indem er Wälder aus "reutet und Sumpfe austrocknet, so wird ein heiterer Himmel über "ihm, Räffe und Nebel verlieren fich, die Winter werden fanfter unt "fürzer, die Flüffe frieren nicht mehr zu." — Und der Geist verfeiner sich mit dem feinern Klima.

Der Staat beschäftiget den Bürger für die Bedürsnisse und Bequemlichkeiten des Lebens. Arbeitsamkeit gibt dem Staat Sicherheit und Ruhe von außen und innen, die dem Denker und Künstler jene fruchtbare Muße gewährt, wodurch das Zeitalter des Augusts zum goldenen Alter geworden. Jest nehmen die Künste einen kühneren ungehinderten Schwung, jest gewinnen die Wissenschaften ein reines geläutertes Licht, Naturgeschichte und Physik stürzen den Aberglauben, die Geschichte reicht den Spiegel der Vorwelt, und die Philosophie lacht über die Thorheit der Menschen. Wie aber nun der Luxus in

<sup>1</sup> Siehe Echlözers Borftellung feiner Universalhiftorie §. 6.

Weichlichkeit und Schwelgerei ausgeartet, in den Gebeinen der Men: ichen zu toben anfängt und Seuchen ausbrütet und die Atmosphäre vervestet, da eilt der bedrängte Mensch von einem Reich der Natur jum andern, die lindernden Mittel auszuspähen, ba findet er die göttliche Rinde ber China, da grabt er aus den Eingeweiden der Berge ben mächtig wirkenden Mercur und preft den kostbaren Saft aus dem orientalischen Mohn. Die verhohlensten Winkel der Natur werden durchsucht, die Scheidekunst gertrümmert die Produkte in ihre letten Clemente und schafft sich eigene Welten, Goldmacher bereichern die Naturgeschichte, ber mitroffopische Blid eines Smammerbams ertappt die Natur bei ihren geheimsten Processen. Der Mensch geht noch weiter. Noth und Neugierde überspringen die Schranken bes Aberglaubens, er ergreift muthig das Messer — und hat das größte Meisterstück ber Natur, ben Menschen, entbedt. Go mußte bas Schlimmfte bas Größte erreichen helfen, so mußte uns Rrankheit und Tod drängen zum γνωθι σεαυτον. Die Pest bildete unsere Hippofrate und Sydenhame, wie der Krieg Generale gebar, und der ein: reißenden Lustseuche haben wir eine totale Reformation des medicinischen Geschmads zu verdanken.

Wir wollten den rechtmäßigen Genuß der Sinnlickeit auf die Bollsommenheit der Seele zurückführen, und wie wunderbar drehte sich der Stoff unter unsern Händen! Wir sanden, daß auch ihr Uebermaß, ihr Mißbrauch im Ganzen die Realitäten der Menscheit befördert hat. Die Verirrungen vom ersten Zwecke der Natur, Kaufeleute, Eroberer und Luxuß haben unstreitig die Schritte dahin unendsich beschleunigt, die eine einfachere Lebensart regelmäßiger wohl, aber auch langsam genug würde gemacht haben. Man halte die alte Welt gegen die neue! Dort waren die Begierden einsach, und ihre Bestiedigung leicht; aber wie abscheulich wurde auch über die Natur und ihre Gesetze geurtheilt! Jetzt ist sie durch tausend Krümmunzen erschwert, aber welch polles Licht hat sich über alle Begriffe verbreitet.

Noch einmal also: der Mensch mußte Thier sein, ehe er wußte, daß er ein Geist war; er mußte am Staube friechen, ehe er den Rewtonischen Flug durchs Universum wagte. Der Körper also

der erste Sporn zur Thätigkeit; Sinnlichkeit die erste Leiter zur Vollkommenheit.

Thierifche Empfindungen begleiten die geiftigen.

§. 12. Gesetz.

Der Verstand des Menschen ist äußerst beschränkt, und darum muffen es auch nothwendig alle Empfindungen sein, die aus seiner Thätigkeit resultieren. Diesen also einen größern Schwung zu geben und den Willen mit gedoppelter Araft zum Bollkommenen hinzuziehen und vom Uebel zurück zu reißen, wurden beide Naturen, geistige und thierische, also eng in einander verschlungen, daß ihre Modifikationen fich wechselsweise mittheilen und verstärken. Daraus erwächst nun ein Fundamentalgeset der gemischten Naturen, das, in seine letten Grundtheile aufgelöst, ungefähr alfo lautet: Die Thätigkeiten bes Rörpers entsprechen den Thätigkeiten des Beiftes; b. h. jede Ueberspannung von Geiftesthätigkeit hat jederzeit eine Ueberspannung gewisser förperlicher Aftionen zur Folge, so wie das Gleichgewicht ber erstern ober die harmonische Thätigkeit der Geisteskräfte mit der vollkommensten Uebereinstimmung der lettern vergesellschaftet ift. Ferner: Trägheit der Seele macht die förperlichen Bewegungen träg, Nichtthätigkeit der Seele hebt fie gar auf. Da nun Bollkommenheit jederzeit mit Lust, Unvollkommenheit mit Unlust verbunden ist, so kann man vieses Geset auch also ausdrücken: geistige Lust hat jederzeit eine thierifche Lust, geistige Unlust jederzeit eine thie rifche Unluft gur Begleiterin.

§. 13.

Geistiges Vergnügen befördert das Wohl der Maschine.

Also eine Empfindung, die das ganze Seelenwesen einnimmt erschüttert in eben dem Grade den ganzen Bau des organischen Kör pers; Herz, Abern und Blut, Muskelfasern und Nerven, von jener mächtigen wichtigen, die dem Herzen den lebendigen Schwung der Bewegung geben, dis hinaus zu jenen unbedeutenden geringen, die die Härchen der Haut spannen, nehmen daran Theil. Alles geräth in heftigere Bewegung. War die Empsindung angenehm, so werden alle jene Theile einen höhern Grad harmonischer Thätigkeit haben, das Herz wird frei, lebhaft und gleichsörmig schlagen, das Blut wird ungehemmt, mild, oder seurig rasch, je nachdem der Assäle sließen, Coction, Secretion und Excretion wird sie weichen Kanäle sließen, Coction, Gecretion und Excretion wird frei und ungehindert von statten gehen, die reizbaren Fasern werden im milden Dampsbad geschmeidig spielen, so Neizbarkeit als Empsindlichkeit wird durchaus erhöht sein. Darum ist der Zustand der größten augenblicklichen Seelenlust augenblicklich auch der Zustand des größten körperlichen Wohls.

So viel dieser Partialthätigkeiten sind (und ist nicht jeder Puls das Resultat von vielleicht tausenden), so viel dunkle Sensationen werden sich zumal vor die Seele drängen, wovon jede Vollkommenheit anzeigt. Aus der Verworrenheit dieser aller bildet sich nun die Totalsempfindung der thierischen Harmonien, d. h. die höchstzusammengessepte Empfindung von thierischer Lust, die sich an die ursprüngliche intellektuelle oder moralische gleichsam anreiht und solche durch diesen Zutritt unendlich vergrößert. So ist demnach jeder angenehme Ufsekt die Quelle unzähliger körperlicher Lüste.

Dieses bestätigen am augenscheinlichsten die Beispiele der Kranken, die die Freude curiert hat. Man bringe einen, den das fürchterliche Heimweh dis zum Stelet verdorren gemacht hat, in sein Vaterland zurück, er wird sich in blühender Gesundheit verjüngen. Man trete in die Gesangenhäuser, wo Unglückliche seit zehn und zwanzig Jahren im saulen Damps ihres Unraths wie begraben liegen und kaum noch Krast sinden, von der Stelle zu gehen, und verkünzige ihnen auf einmal Erlösung. Das einzige Wort wird jugendzliche Krast durch ihre Glieder gießen, die erstorbenen Augen werden Leben und Feuer sunkeln. Die Seefahrer, die der Brodz und Wassermangel auf der ungewissen See siech und elend niedergeworsen hat, werden durch das einzige Wort: Land! das der Steuermann vom

Berdek erspäht, halb gesund, und gewiß würde der sehr irren, der hier den frischen Lebensmitteln alle Wirkung zuschreiben wollte. Der Andlick einer geliebten Person, nach der er lange geschmachtet hat, hält die fliehende Seele des Agonizanten noch auf, er wird kräftiger und augenblicklich besser. Wahr ist es, daß die Freude das Nervensisstem in lebhaftere Wirksamkeit sehen kann, als alle Herzstärkungen, die man auß Apotheken holen muß, und selbst inveterierte Stockungen in den labyrinthischen Sängen der Singeweide, die weder die Rubia durchdringt noch selbst der Mercur durchreißt, durch sie zertheilt worden sind. Wer begreist nun nicht, daß diesenige Versassung der Seele, die auß jeder Vegedenheit Vergnügen zu schöpfen und jeden Schmerz in die Vollkommenheit des Universums auszulösen weiß, auch den Verrichtungen der Maschine am zuträglichsten sein muß? Und diese Versassung ist die Tugend.

#### §. 14.

Beistiger Schmerz untergräbt bas Wohl ber Maschine.

Auf eben diese Weise erfolget das Gegentheil beim unangenehmen Uffekt; die Ideen, die sich beim Bornigen oder Erschrockenen fo intensip stark berausbeben, könnte man mit eben dem Recht, als Plato die Leidenschaften Fieber der Seele nannte, als Convulsionen des Denkorgans betrachten. Diese Convulsionen pflanzen sich schnell burch ben ganzen Umriß des Nervengebäudes fort, bringen die Kräfte des Lebens in jene Mißstimmung, die seinen Flor zernichtet und alle Uftionen der Maschine aus dem Gleichgewicht bringt. Das Berg schlägt ungleich und ungestüm; das Blut wird in die Lungen gepreßt, wenn in den Extremitäten kaum so viel übrig bleibt; den verlornen Buls zu erhalten. Alle Processe der thierischen Chemie durchkreuzen ein= ander. Die Scheidungen überstürzen sich, die gutartigen Safte verirren und wirken feindlich in fremden Gebieten, wenn zu gleicher Zeit die bösartigen, die im Unrath dahingeschwemmt werden sollten, in den Kern der Maschine zurückfallen. Mit Ginem Wort: der Zustand bes größten Seelenschmerzens ist zugleich ber Bustand ber größten förperlichen Rrankheit.

Die Seele wird durch taufend dunkle Sensationen vom drohenden

Ruin ihrer Werkzeuge unterrichtet und von einer ganzen Schmerzempfindung übergossen, die sich an die ursprüngliche geistige anhestet und solcher einen desto schöffern Stackel gibt.

§. 15. Beispiele.

Tiefe dronische Seelenschmerzen, besonders wenn sie von einer tarten Anstrengung bes Denkens begleitet find, worunter ich vor: nalich denjenigen schleichenden Born, den man Indignation beißt, rechne, nagen gleichsam an den Grundfesten des Körpers und rodnen die Gäfte des Lebens aus. Diese Leute sehen abgezehrt und eleich, und der innere Gram verräth sich aus den hohlen, tiefliegenden Mugen. "Ich muß Leute um mich haben, die fett find," fagt Cafar, Leute mit runden Baden, und die des Nachts ichlafen. Der Cassius port hat ein hageres, hungriges Gesicht; er benkt zu viel; bergleichen Zeute find gefährlich." Furcht, Unruhe, Gemiffensangit, Verzweif= ung wirken nicht viel weniger als die hitigften Fieber. Dem in Angst rejagten Richard fehlt die Munterfeit, die er sonst hat, und er wähnt ie mit einem Glas Wein wieder zu gewinnen. Gs ist nicht Seeleneiden allein, das ihm seine Munterkeit verscheucht, es ist eine ihm ius dem Kern der Maschine aufgedrungene Empfindung von Unbeaglickfeit, es ist eben diejenige Empfindung, welche die bösartigen fieber verfündigt. Der von Freveln schwer gedrückte Moor, ber jonst pikfindig genug war, die Empfindungen der Menschlichkeit durch Steletisierung der Begriffe in Nichts aufzulösen, springt eben jest bleich, themlos, den kalten Schweiß auf feiner Stirne, aus einem schreckichen Traum auf. Alle die Bilder zukünftiger Strafgerichte, die er ielleicht in den Jahren der Kindheit eingesaugt und als Mann obopiert hatte, haben ben umnebelten Verstand unter bem Traum berrumpelt. Die Sensationen sind allzu verworren, als daß ber ingjamere Gang ber Bernunft sie einholen und noch einmal zerfasern innte. Noch tämpfet fie mit ber Phantafie, ber Geift mit ben Schrecken es Mechanismus. — 1

<sup>1</sup> Life of Moor. Tragedy by Krake. Act. V. Sc. 1.

Moor. Nein, ich zittere nicht. War's doch ledig ein Traum.— Die Todten stehen noch nicht auf — Wer sagt, daß ich zittere und bleich bin? Es ist mir ja so leicht, so wohl.

Bed. Ihr seid todesbleich, eure Stimme ist bang und lallend.

Moor. Ich habe das Fieber. Ich will morgen zur Uder lassen. Sage du nur, wenn der Priester kommt, ich habe das Fieber.

Bed. D, ihr seid ernstlich frank.

Moor. Ja freilich, freilich, das ist's alles; und Krankheit verstöret das Gehirn und brütet tolle, wunderliche Träume — Träum bedeuten nichts — Pfui, pfui der weiblichen Feigheit! — Träume kommen aus dem Bauch, und Träume bedeuten nichts — Ich hatte so eben einen lustigen Traum —

(Er finkt ohnmächtig nieber.)

Hier bringt das plötzlich auffahrende Integralbild des Traums das ganze Spstem der dunkeln Ideen in Bewegung und rüttelt gleichsan den ganzen Grund des Denkorgans auf. Aus der Summe aller ent springt eine ganze äußerst zusammengesetzte Schmerzempfindung, di die Seele in ihren Tiesen erschüttert und den ganzen Bau der Nerver

per consensum lähmt.

Die Schauer, die denjenigen ergreifen, der auf eine lasterhafte That ausgeht oder eben eine ausgeführt hat, sind nichts anders, ale eben der Horror, der den Febricitanten schüttelt, und welcher aud auf eingenommene widerwärtige Arzneien empfunden wird. Di nächtlichen Jactationen derer, die von Gewissensdissen gequält werden und die immer mit einem sedrilischen Aderschlag begleitet sind, sind wahrhaftige Fieber, die der Consens der Maschine mit der Scel veranlaßt, und wenn Lady Macbeth im Schlaf geht, so ist sie ein phrenitische Delirantin. Ja schon der nachgemachte Ufsekt macht der Schauspieler augenblicklich krank, und wenn Garrick seinen Lear oder Othello gespielt hatte, so brachte er einige Stunden in gichterische Zuchungen auf dem Bette zu. Auch die Illusion des Zuschauers, die Sympathie mit künstlichen Leidenschaften, hat Schauer, Gichter un Ohnmachten gewirkt.

Ist also nicht derjenige, der mit der bosen Laune geplagt if und aus allen Situationen bes Lebens Gift und Galle zieht; ift nich

ber Lasterhafte, ber in einem steten dronischen Born, bem Saß, lebt, ber Neibische, ben jede Bollfommenheit seines Mitmenschen martert, find nicht alle dieje die größten Feinde ihrer Gefundheit? Sollte bas Lafter noch nicht genug Abschreckendes haben, wenn es mit der Glück: seligkeit auch die Gesundheit zernichtet?

# §. 16.

#### Ausnahmen.

Aber auch der angenehme Affekt hat getöbtet, auch der unangenehme hat Wundereuren gethan? - Beides lehrt die Erfahrung, jollte bas die Grenzen des aufgestellten Gesetzes verruden?

Die Freude todtet, wenn sie zur Efstafie hinaufsteigt, die Natur erträgt ben Schwung nicht, in den in einem Moment bas ganze Nervengebäude gerath, die Bewegung bes Gehirns ift nicht Sarmonie mehr, sie ist Convulsion; ein höchster augenblicklicher Vigor, der aber auch gleich in den Ruin der Maschine übergeht, weil er über die Grenzlinie der Gesundheit gewichen ist (denn schon in die Idee der Besundheit ist die Idee einer gewissen Temperatur der natürlichen Bewegungen wesentlich eingeflochten); auch die Freude der endlichen Befen hat ihre Schranken, so wie ber Schmerg, Dieje barf sie nicht überschreiten, oder sie muß untergeben.

Was den zweiten Fall betrifft, so hat man viele Beispiele, daß ein mäßiger Grad des Zorns, der Gewalt hat, frei auszubrausen, die langwierigsten Berftopfungen durchriffen, daß ber Schreden, 3. G. über eine Feuersbrunft, alte Gliederschmerzen und unheilbare Lähmungen plöplich gehoben hat. — Aber auch die Dysenterie hat Verstopfungen der Pfortader geschmolzen, auch die Kräte hat Melancholien und Tobsuchten geheilt — ist die Kräte barum weniger Krankheit, ober

die Ruhr darum Gesundheit?

#### §. 17.

Trägheit der Seele macht die Bewegungen ber Maschine träger.

Da die Wirksamkeit des Geistes während den Geschäften des Tags nach dem Zeugniß des Herrn von Haller den abendlichen Buls zu beschleunigen vermag, wird ihre Trägheit ihn nicht schwächen, wird

ihre Nichtthätigkeit ihn vielleicht nicht gar aufheben muffen? Denn obschon die Bewegung des Bluts nicht fo sehr von der Seele abhängig zu sein scheint, so läßt sich boch nicht ohne allen Grund schließen, baß das Herz, welches doch immerhin den größten Theil seiner Kraft vom Gehirn entlehnt, nothwendig, wenn die Seele die Bewegung des Gehirns nicht mehr unterhält, einen großen Rraftverluft erleiden müsse. — Das Phlegma führt einen trägen langsamen Buls. das Blut ist wässericht und schleimicht, der Kreislauf durch den Unterleib leidet Noth. Die Stupiden, die uns Muzell beschrieben hat, athmeten langfam und schwer, hatten weder Trieb zum Gffen und Trinken, noch zu den natürlichen Excretionen, der Aderschlag war selten, alle Berrichtungen des Körpers waren schläfrig und matt. Die Erstarrung der Seele unter dem Schrecken, dem Erstaunen u. f. w. wird zuweilen von einer allgemeinen Aufhebung aller phyfischen Thätigkeit begleitet. War die Seele die Ursache dieses Zustandes, oder war es der Körper, der die Seele in diese Erstarrung versette? Aber diese Materie führt uns auf Spitsfindigkeiten, und muß ja auch gerade hier nicht ent= wickelt werden.

# §. 18.

## Zweites Gesetz.

Nun ist das, was von Uebertragung der geistigen Empsindungen auf thierische gesagt worden, auch vom umgekehrten Fall, von Uebertragung der thierischen auf die geistigen gültig. Krankheiten des Körpers, mehrentheils die natürlichen Folgen der Unmäßigkeit, strasen an sich schon durch sinnlichen Schmerz, aber auch hier mußte die Seele in ihrem Grundwesen angegriffen werden, daß der gedoppelte Schmerz ihr die Einschränkung der Begierden desto dringender einschärse. Eben so mußte zu dem sinnlichen Wohlgesühl der körperlichen Gesundheit auch die seinere Empsindung einer geistigen Realverbesserung treten, daß der Mensch um so mehr gespornt werde, seinen Körper im guten Zustand zu erhalten. So ist es also ein zweites Geset der gemischen Naturen, daß mit der freien Thätigkeit der Organe auch ein freier Fluß der Empfindung en und

<sup>1</sup> Muzells medicinische und dirurgische Bahrnehmungen.

Joeen, daß mit der Zerrüttung derselbigen auch eine Zerrüttung des Denkens und Empfindens sollte verzunden sein. Also kürzer: daß die allgemeine Empfindung thierischer Harmonie die Quelle geistiger Lust und die thierische Unlust die Quelle geistiger Unlust sein sollte.

Man fann in diesen verschiedenen Rücksichten Seele und Körper nicht gar unrecht zwei gleichgestimmten Saiteninstrumenten vergleichen, die neben einander gestellt sind. Wenn man eine Saite auf dem einen rühret und einen gewissen Zon angibt, so wird auf dem andern eben diese Saite sreiwillig anschlagen und eben diesen Zon, nur etwas schwächer, angeben. So weckt, vergleichungsweise zu reden, die fröhliche Saite des Körpers die fröhliche in der Seele, so der traurige Ton des ersten den traurigen in der zweiten. Dies ist die wunderbare und merkwürdige Sympathie, die die heterogenen Principien des Menschen gleichsam zu einem Wesen macht, der Mensch ist nicht Seele und Körper, der Mensch ist die innigste Vermischung dieser beiden Substanzen.

# §. 19.

Die Stimmungen bes Geiftes folgen ben Stimmungen bes Körpers.

Daher die Schwere, die Gedankenlosigkeit, das mürrische Wesen, auf Ueberladungen des Magens, auf Excesse in allen sinnlichen Lüsten; daher die wunderthätigen Wirkungen des Weins bei denen, die ihn mit Mäßigkeit trinken. "Wenn ihr Wein getrunken habt," sagt Bruder Martin, "so seid ihr alles doppelt, noch einmal so leicht denkend, noch einmal so seicht denkend, noch einmal so schnell aussührend." Daher die gute Laune, die Behagslicheit bei heiterem und gesundem Wetter, die zwar einestheils auch in der Ussociation der Begriffe, mehrentheils aber in dem dadurch erleichterten Gang der natürlichen Aktionen ihren Grund hat. Diese Leute pslegen sich gemeiniglich des Ausdrucks zu bedienen: ich spüre, daß mir wohl ist, und zu dieser Zeit sind sie auch zu allen Arbeiten des Geistes mehr aufgelegt und haben ein offeneres Herz für die Empsindungen der Menschlichkeit und die Ausübung moralischer

Pflichten. Eben dieses gilt von dem Nationalcharakter der Bölker. Die Bewohner düsterer Gegenden trauern mit der sie umgebenden Natur; der Mensch verwildert in wilden stürmischen Zonen, lacht in freundlichen Lüsten und fühlt Sympathie in gereinigten Utmosphären. Nur unter dem seinen griechischen Himmel gab es einen Homer, einen Plato und Phidias; dort nur standen Musen und Grazien auf, wenn das neblichte Lappland kaum Menschen, ewig niemals ein Genie gebiert. Als unser Deutschland noch waldicht, rauh und sumpsicht war, war der Deutschland noch waldicht, rauh und sumpsicht war, war der Deutsche ein Jäger, roh wie das Wild, dessen Fell er um seine Schultern schlug. Sodald die Arbeitsamkeit die Gestalt seines Vaterlands umänderte, sing die Epoche seiner Sittlichkeit an. Ich will nicht behaupten, daß das Klima die einzige Quelle des Charakters sei, aber gewiß muß, um ein Volk auszuklären, eine Hauptrücksicht dahin genommen werden, seinen Himmel zu verseinern.

Zerrüttungen im Körper können auch das ganze System der moralischen Empfindungen in Unordnung bringen und den schlimmsten Leidenschaften den Weg bahnen. Ein durch Wollüste ruinierter Mensch wird leichter zu Extremen gebracht werden können, als der, der seinen Körper gesund erhält. Dies eben ist ein abscheulicher Kunstgriff derer, die die Jugend verderben, und jener Banditenwerber muß den Menschen genau gekannt haben, wenn er sagt: "Man muß Leib und Seele verderben." Catilina war ein Wollüstling, eh er ein Mordbrenner wurde, und Doria hatte sich gewaltig geirret, wenn er den wollüstigen Fiesco nicht sürchten zu dürsen glaubte. Ueberhaupt beobachtet man, daß die Bösartigkeit der Seele gar oft in kranken Körpern wohnt.

In den Krankheiten ist diese Sympathie noch auffallender. Alle Krankheiten von Bedeutung, diesenigen vorzüglich, die man die bößzartigen nennt und die aus der Oekonomie des Unterleibs hervorgehen, kündigen sich mehr oder weniger mit einer sonderbaren Revolution im Charakter an. Damals, wenn sie im Stillen noch in den verborgenen Winkeln der Maschine schleichen und die Lebenskraft der Nerven untergraben, fängt die Seele an, den Fall ihres Gefährten in dunkeln Uhnungen voraus zu empfinden. Das ist mit ein großes Ingrediens zu demjenigen Zustand, den uns ein großer Arzt unter

Dem Namen ber Borichauer (horrores) mit Meisterzügen geichildert bat. Daber die Morofitat Diefer Leute bavon niemand Die Urfache weiß anzugeben, die Menderung ihrer Reigungen, der Etel an allem, was ihnen jonft das Liebste mar. Der Sanftmuthige wird jankijd, ber Lader murrijd, und ber fich vorber im Gerausch ter geschäftigen Welt verlor, flieht den Unblid ber Menschen und ent: meicht in duftere melancholische Stille. Unter dieser beimtudischen Rube ruftet fich bie Krankheit jum todtlichen Ausbruch. Der allgemeine Tumult der Majdine, wenn die Krankheit mit offener Buth bervorbricht, gibt uns ben rebendften Beweis von der erstaunlichen Abbangigkeit ber Geele vom Korper an die Sand. Die aus taufend Edmergaefühlen zusammengeronnene Empfindung best allgemeinen Umfturges ber Organe richtet im Spitem ihrer geiftigen Empfindun: gen eine fürchterliche Berruttung an. Die ichredlichsten Ibeen leben wieder auf. Der Bojewicht, ben nichts gerührt hat, unterliegt ber Uebermacht thierischer Schreden. Der sterbente Winchester heult in wuthender Bergweiflung. Die Geele icheint mit Gleiß nach allem gu haiden, was fie in noch tiefere Berfinfterung fturzt, und vor allen Troit: grunden mit rasendem Widerwillen gurudzuschaudern. Der Ion der unangenehmen Empfindung ist herrichend, und wie dieser tiefe Schmerz der Seele aus den Zerrüttungen der Maschine entsprungen ist, jo hilft er rudwarts dieje Zerruttungen beftiger und allgemeiner machen.

# §. 20.

# Einschränkung des Borigen.

Aber man hat tägliche Beispiele von Kranken, die sich voll Muth über die Leiden des Körpers erheben, von Sterbenden, die mitten in den Bedrängnissen der kampsenden Maschine fragen: wo ist dein Stachel, Tod? Sollte die Weisheit, dürste man einwenden, nicht vermögend sein, wider die blinden Schrecken des Organismus zu wassen? Sollte, was noch mehr ist als Weisheit, sollte die Relizgion ihre Freunde so wenig gegen die Unsechtungen des Staubes beschützen können? Oder, welches eben so viel heißt, kommt es nicht auch auf den vorhergehenden Zustand der Seele an, wie sie die Alterationen der Lebensbewegungen ausnimmt?

Dieses nun ist eine unleugbare Wahrheit. Philosophie und noch weit mehr ein muthiger und durch die Religion erhobener Sinn sind fähig, den Einsluß der thierischen Sensationen, die das Gemüth des Kranken bestürmen, durchaus zu schwächen und die Seele gleichsam aus aller Cohärenz mit der Materie zu reißen. Der Gedanke an die Gottheit, die, wie durchs Universum, so auch im Tode webet, die Harmonie des vergangenen Lebens und die Borgefühle einer ewig glücklichen Zukunft breiten ein volles Licht über alle ihre Begriffe, wenn die Seele des Thoren und Ungläubigen von allen jenen dunkeln Fühlungen des Mechanismus umnachtet wird. Wenn auch unwillkürliche Schmerzen dem Christen und Weisen sich aufdrängen (denn ist er weniger Mensch), so wird er selbst das Gefühl seiner zerfallenzen Maschine in Wollust auflösen.

The Soul, secur'd in her existence, smiles
At the drawn dagger, and defies its point,
The stars shall fade away, the sun himself
Grow dim with age, and nature sink in years,
But thou shalt flourish in immortal youth,
Unhurt amidst the war of Elements,
The wreck of Matter, and the crush of Worlds.

Eben diese ungewöhnliche Heiterkeit der tödtlich Kranken hat mehrmalen auch eine physische Ursach zum Grunde und ist äußerst wichtig für den praktischen Urzt. Man sindet sie oft in Gesellschaft der tödtlichsten Zeichen des Hippokrates, und ohne sie aus irgend einer vorgängigen Krisis begreisen zu können; diese Heiterkeit ist bösartig. Die Nerven, welche während der Höhe des Fiebers auf das schärsste waren angesochten worden, haben jest ihre Empsindlichkeit verloren, die entzündeten Theile, weiß man wohl, hören auf zu schmerzen, sobald sie brandig werden, aber es wäre ein unglücklicher Gedanke, sich Glück zu wünschen, daß die Entzündungsperiode nunmehr überstanden sei. Der Reiz weicht von den todten Nerven zurück, und eine tödtliche Indolenz lügt baldige Genesung. Die Seele besindet sich in der Illusion einer angenehmen Empsindung, weil sie einer lang anbaltenden schmerzhaften los ist. Sie ist schmerzenfrei, nicht weil der

Ton ihrer Werkzeuge wieder hergestellt ist, sondern weil sie den Mißton nicht mehr empfindet. Die Sympathie hört auf, sobald der Zusammenhang wegfällt.

§. 21.

Weitere Aussichten in ben Zusammenhang.

Wenn ich nun erst tieser hineingehen — wenn ich vom Wahnsselfinn selbst, vom Schlummer, vom Stupor, von der fallenden Sucht und der Katalepsis u. s. s. s. sprechen dürste, wo der freie und vernünstige Geist dem Despotismus des Unterleibs unterworsen wird, wenn ich mich überhaupt in das große Feld der Hysterie und Hypochondrie ausbreiten dürste, wenn es mir erlaubt wäre, von Temperamenten, Zdiosynkrasien und Consensus zu reden, welches für Aerzte und Philospophen ein Abgrund ist, — mit einem Wort: wenn ich die Wahreheit des Bisherigen von dem Krankenbett aus beweisen wollte, welches immerhin eine Hauptschule des Psychologen ist, so würde mein Stoff sich ins Unendliche dehnen. Genug, däucht es mich, ist es nunmehr bewiesen, daß die thierische Natur mit der geistigen sich durchaus vermischet, und daß diese Vermischung Vollkommenheit ist.

Körperliche Phänomene verrathen die Bewegungen des Geifts.

§. 22.

Physiognomik der Empfindungen.

Eben diese innige Correspondenz der beiden Naturen stütt auch die ganze Lehre der Physiognomik. Durch eben diesen Nervenzusammen: hang, welcher, wie wir hören, bei der Mittheilung der Empfindungen zum Grunde liegt, werden die geheimsten Nührungen der Seele auf der Außenseite des Körpers geoffenbart, und die Leidenschaft dringt selbst durch den Schleier des Heuchlers. Zeder Asset Asseine specifiken Neußerungen, und so zu sagen, seinen eigenthümlichen Dialekt, an dem man ihn kennt. Und zwar ist dies ein bewundernswürdiges Geset der Weisheit, daß jeder edle und wohlwollende den Körper verschönert, den der niederträchtige und gehässige in viehische Formen zerreißt. Je mehr sich der Geist vom Cbenbild der Gottheit entscruet, desto näher scheint auch die äußere Bildung dem Viehe zu

fommen und immer bemjenigen am nächsten, das diesen Saupthang mit ihm gemein hat. Go ladet das fanfte Außenbild des Menschen: freunds den Hilfsbedürftigen ein, wenn der tropige Blid des Bornigen jeden gurudicheucht. Dies ift der unentbehrlichste Leitfaden im gesellschaftlichen Leben. Es ist merkwürdig, wie viel Aehnlichkeit die körperlichen Erscheinungen mit den Affekten haben, Seldenmuth und Unerschrockenheit strömen Leben und Kraft durch Abern und Muskeln, Funken sprühen aus den Augen, die Bruft steigt, alle Blieder ruften fich gleichsam jum Streit, ber Mensch hat das Unsehen des Roffes. Schreden und Furcht erlöschen das Feuer ber Augen, die Glieder sinken kraftlos und schwer, das Mark scheint in den Anoden erfroren zu sein, das Blut fällt dem Bergen zur Last, allgemeine Ohnmacht lähmt die Juftrumente des Lebens. Gin großer, fühner, erhabener Gedanke zwingt uns, auf die Beben zu stehen, das haupt empor zu richten, Rase und Mund weit aufzusperren. Das Gefühl der Unendlichkeit, die Aussicht in einen weiten offenen Horizont, das Meer und bergleichen behnt unsere Urme aus, wir wollen ins Unendliche ausfließen. Mit Bergen wollen wir gen Simmel wachsen, auf Stürmen und Wellen dahinbraufen; gabe Abgründe fturgen uns schwindelnd hinunter; der Haß äußert sich im Körper gleichsam durch eine zurückstoßende Rraft, wenn im Gegentheil selbst unser Rörper durch jeden Händedruck, jede Umarmung in den Körper des Freundes übergeben will, gleichwie die Seelen harmonisch sich mischen; ber Stolz richtet den Körper auf, fo wie die Seele steigt; Rleinmuth senket das Haupt, die Glieder hangen; knechtische Furcht spricht aus dem friechenden Gang; die Idee des Schmerzens verzerrt unser Gesicht, wenn wollustige Vorstellungen eine Grazie über den ganzen Körper verbreiten; so hat ferner der Born die stärksten Bande gerriffen und die Noth beinahe die Unmöglichkeit überwunden. — Durch mas für eine Mechanik, möcht' ich nun fragen, geschieht es, daß gerade biese Bewegungen auf diese Empfindungen erfolgen, gerade diese Organe bei diesen Affekten interessiert werden? Ist dies nicht eben so viel, als wollt' ich wiffen, warum gerade eine folde Berletung der Bandhaut die untere Kinnlade erstarren mache?

Wird der Affekt, der diese Bewegungen der Maschine sympathetisch

erweckte, öfters erneuert, wird diese Empfindungsart der Seele ha= bituell, so werden es auch diese Bewegungen dem Körper. Wird der zur Fertigkeit gewordene Affekt dauern der Charakter, fo werden auch diese consensuellen Züge der Maschine tiefer eingegraben, sie bleiben, wenn ich das Wort von dem Pathologen entlehnen darf, deuteropathisch zurück, und werden endlich organisch. So for= miert (ich endlich die feste perennierende Physiognomie des Menschen, daß es beinahe leichter ift, die Seele nachher noch umzuändern als die Bilbung. In diefem Berftande alfo kann man fagen, die Secle bildet den Körper, ohne ein Stahlianer zu fein, und die ersten Iugendiahre bestimmen vielleicht die Gesichtszüge bes Menschen burch sein ganzes Leben, so wie sie überhaupt die Grundlage seines moralischen Charakters find. Eine unthätige und schwache Seele, die niemals in Leidenschaften überwallt, hat gar keine Physiognomie, wenn nicht eben der Mangel derselben die Physiognomie der Simpel ift. Die Grundzüge, die die Natur ihnen anerschuf und die Nutrition vollendete. vauern unangetastet fort. Das Gesicht ist glatt, benn keine Seele hat varauf gespielt. Die Augbraunen behalten einen vollkommenen Bogen, benn kein wilder Affekt hat sie zerriffen. Die ganze Bildung behält eine Ründe, denn das Fett hat Ruhe in seinen Zellen; das Gesicht ift regelmäßig, vielleicht auch sogar schön, aber ich bedaure die Secle.

Eine Physiognomik organischer Theile, z. E. der Figur und Größe der Nase, der Augen, des Mundes, der Ohren u. s. w., der Farbe der Haare, der Höhe des Halses u. s. f. ist vielleicht nicht unmöglich, dürfte aber wohl sobald nicht erscheinen, wenn auch Lavater noch durch zehn Quartbände schwärmen sollte. Wer die launichten Spiele der Natur, die Bildungen, mit denen sie stiefmütterlich bestraft und mütterlich beschenkt hat, unter Klassen bringen wollte, würde mehr vagen, als Linné, und dürfte sich sehr in Acht nehmen, daß er über der ungeheuren kurzweiligen Mannigfaltigkeit der ihm vorkommenden Originale nicht selbst eines werde.

(Noch eine Art von Sympathie verdient bemerkt zu werden, ins dem sie in der Physiologie von großer Erheblichkeit ist; ich meine die Sympathie gewisser Empfindungen mit den Organen, aus denen de kamen. Ein gewisser Krampf des Magens erregte in uns die Empfindung von Ckel; die Reproduktion dieser Empfindung bringt rückwärts diesen Krampf hervor. Wie geschieht das?)

Auch der Nachlaß der thierischen Natur ist eine Quelle von Bollfommenheit.

§. 23.

Scheint sie zu hindern.

Noch kann man sagen, wenn auch der thierische Theil des Men: schen ihm alle die großen Vortheile gewährt, von denen bisher gesprochen worden, so bleibt er boch immer noch in einer andern Rück: ficht verwerflich. Nämlich die Seele ist also fklavisch an die Thätigkeit ihrer Werkzeuge gefesselt, daß die periodische Abspannung dieser lettern ihr eine thatenlose Pause vorschreibt und sie gleichsam periodisch vernichtet. Ich meine ben Schlaf, ber, wie man nicht leugnen fann, uns wenigstens den dritten Theil unsers Daseins raubt. Ferner ist unsere Denktraft von den Gesetzen ber Maschine außerst abhängig, daß der Nachlaß dieser lettern dem Gang der Gedanken plötliches Salt auferlegt, wenn wir eben auf bem geraden offenen Pfade gur Wahrheit begriffen sind. Der Verstand barf kaum ein wenig auf einer Ibee gehaftet haben, so versagt ihm die träge Materie; die Saiten bes Denkorgans erschlaffen, wenn sie kaum ein wenig ange: strengt worden; ber Körper verläßt uns, wo wir sein am meisten be-Welch erstannliche Schritte, durfte man einwenden, wurde ber Mensch in Bearbeitung seiner Fähigkeiten machen, wenn er in einem Zustand ununterbrochener Intensität fortdenken könnte? Wie würde er jede Idee in ihre letten Elemente zerfasern, wie würde er jede Erscheinung bis zu ihren verhohlensten Quellen verfolgen, wenn er sie unaufhörlich vor seiner Seele fest halten könnte? — Aber es ist nun einmal nicht so; warum ist es nicht so?

§. 24.

Nothwendigkeit des Nachlasses.

Folgendes wird uns auf die Spur der Wahrheit leiten.

1. Die angenehme Empfindung war nothwendig, den Menschen

zur Bollfommenheit zu führen, und er ist ja nur barum voll- kommen, baß er angenehm empfinde.

- 2. Die Natur eines endlichen Wesens macht die unangenehme Empfindung unvermeidlich. Das Uebel exuliert nicht aus der besten Welt, und die Weltweisen wollen ja darin Vollkommenheit finden.
- 3. Die Natur eines gemischten Wesens bringt sie nothwendig mit sich, weil sie größtensheils darauf ruhet.

Mso: Schmerz und Luft find nothwendig.

Schwerer scheint es, aber es ist bennoch nicht weniger mahr:

- 4. Jeder Schmerz wächst seiner Natur nach, so wie jede Lust, ins Unendliche.
- 5. Jeder Schmerz und jede Lust eines gemischten Wesens zielt auf seine Auflösung.

# §. 25.

## Erklärung.

Nämlich das will so viel sagen: es ist ein bekanntes Geset der Ideenverbindung, daß eine jede Empfindung, welcher Art sie auch immer sei, alsogleich eine andere ihrer Urt ergreife und sich burch diesen Zuwachs vergrößere. Je größer und vielfältiger sie wird, besto mehr gleichartige wedt sie nach allen Directionen bes Denkorgans auf, bis sie nach und nach allgemein herrschend wird und die ganze Fläche ber Seele einnimmt. So wächst bemnach jede Empfindung burch sich selbst; jeder gegenwärtige Zustand des Empfindungsvermögens enthält den Grund eines nachfolgenden ahnlichen heftigern. Dies ift an sich klar. Nun ift, wie wir wissen, jede geistige Empfindung mit einer ähnlichen thierischen vergesellschaftet, b. i. mit andern Worten: jede ist mit mehr ober weniger Nervenbewegungen verknüpft, die sich nach dem Grad ihrer Stärke und Ausbreitung richten. Also: so wie die geistigen Empfindungen machsen, muffen auch die Bewegungen im Nervenspftem zunehmen. Dies ift nicht minder beutlich. Aber nun lehrt uns die Pathologie, daß kein Nerve jemals allein leide, und jagen: hie ist llebermaß von Kraft, eben so viel heiße, als: dort ist Mangel ber Kraft. Also mächst zugleich noch jede Nervenbewegung durch sich selbst. Ferner ist oben gesagt worden, daß die Bewegungen des Nervenspstems auf die Seele zurückwirken und die geistigen Empsindungen verstärken; die verstärkten Empsindungen des Geists vermehren und verstärken wiederum die Bewegungen der Nerven. Also ist hier ein Cirkel, und die Empsindung muß stets wachsen, und die Nervenbewegungen müssen in jedem Moment allgemeiner und heftiger werden. Nun wissen wir, daß die Bewegungen der Maschine, welche die Empsindung des Schmerzens verursachen, dem harmonischen Ton zuwiderlausen, durch den sie erhalten wird, das heißt, daß sie Krankheit sind. Aber Krankheit kann nicht ins Unendliche wachsen, also endigen sie sich mit der totalen Destruktion der Maschine. In Absicht auf den Schmerz ist es also erwiesen, daß er auf den Tod des Subjekts abzielt.

Aber die Bewegungen der Nerven unter dem Zustand des angenehmen Affekts sind ja so harmonisch, der Fortdauer der Maschine so günstig; ber Zustand ber größten Seelenluft ist ja ber Zustand bes größten körperlichen Wohls; - follte nicht vielmehr umgekehrt ber angenehme Affekt den Flor des Körpers ins Unendliche verlängern? - diefer Schluß ist sehr übereilt. In einem gewissen Grade ber Moderation sind diese Nervenbewegungen heilsam und wirklich Gesundheit. Wachsen sie über diesen Grad hinaus, fo können fie wohl höchste Aktivität, höchste augenblickliche Vollkommenheit sein, aber dann sind sie Erces der Gesundheit, dann sind sie nicht mehr Gesund: beit. Nur diejenige gute Beschaffenheit der natürlichen Aftionen beißen wir Gefundheit, in denen der Grund zukunftiger ähnlicher liegt, d. h. die die Bollkommenheit der darauf folgenden Aktionen befestigen; also gehört die Bestimmung bes Fortbauernden wesentlich mit in ben Begriff der Gesundheit. So hat g. E. der Körper des entfräftetsten Wollüstlings im Momente der Ausschweifung seine bochste Harmonie erreicht; aber sie ist nur augenblicklich, und ein besto tieferer Nachlaß lehrt zur Genüge, daß Ueberspannung nicht Gesundheit war. So fann man denn mit Recht behaupten, daß der übertriebene Bigor der physischen Aktionen den Tod so sehr beschleunigt als die höchste Disharmonie oder die heftigste Krankheit. Und also reißen uns beide, Schmerz und Vergnügen, einem unvermeidlichen Tod entgegen, wenn nicht etwas vorhanden ift, das ihr Wachsthum beschränket.

#### §. 26.

#### Vortrefflichkeit biefes Nachlaffes.

Und eben dieses leistet nun der Nachlaß der thierischen Natur. Gben diese Einschränkung unserer zerbrechlichen Maschine, die unsern Gegnern einen so starken Einwurf wider ihre Bollkommenheit schien geliehen zu haben, mußte es auch sein, die alle die übeln Folgen verzbesserte, die der Mechanismus anderwärts unvermeidlich macht. Sben dieses Sinsinken, dieses Erschlassen der Organe, worüber die Denker so klagen, verhindert, daß uns unsere eigene Krast nicht in kurzer Zeit aufreibt, und läßt es nicht zu, daß unsere Ussekte in immer steizgenden Graden zu unserm Verderben sortwachsen. Sie zeichnet sedem Ussekt die Perioden seines Wachsthums, seiner Höhe und seiner Deservescenz, wenn er nicht gar in einer totalen Relaration des Körpers erstirbt, die den empörten Geistern Zeit läßt, wiederum ihren harmonischen Ton zu nehmen, und den Organen, sich wiederum zu erholen. Daher die höchsten Grade des Entzückens, des Schreckens und des Zornsehen dieselben sind, nämlich Ermattung, Schwäche oder Ohnmacht.—

"Jho mußt' er entweder ohnmächtig niedersinken" — Noch mehr gewährt der Schlaf, der, wie unser Shakspeare sagt, "den verworres "nen Knäuel der Sorgen auseinander löst, das Bad der wunden "Arbeit, die Geburt von jedes Tages Leben, der zweite Gang der "großen Natur ist." Unter dem Schlaf ordnen sich die Lebensgeister wiedernm in jenes heilsame Gleichgewicht, das die Fortdauer unsers Dasseins so sehr verlangt; alle jene krampsichten Ideen und Empsindungen, alle jene überspannten Thätigkeiten, die uns den Tag durch gepeinigt haben, werden jetzt in der allgemeinen Erschlaffung des Sensoriums ausgelöst, die Harmonie der Seelenwirkungen wird wiederum hergestellt, und ruhiger grüßt der neuerwachte Mensch den kommenden Morgen.

Auch in Hinsicht auf die Einrichtung des Sanzen können wir den Werth und die Wichtigkeit dieses Nachlasses nicht genug bewuns dern. Eben diese Einrichtung brachte es nothwendig mit sich, daß Manche, die nicht minder glücklich sein sollten, der allgemeinen Ordaung aufgeopsert wurden und das Loos der Unterdrückung davon rugen. Eben so mußten wiederum Viele, die wir vielleicht mit

Unrecht zu beneiden pslegen, ihre Geistes = und Leibeskraft in rastloset Anstrengung foltern, damit die Ruhe des Ganzen erhalten werde. So ferner die Kranken, so das unvernünftige Vieh. Der Schlaf verssiegelt gleichsam das Auge des Kummers, nimmt dem Fürsten und Staatsmann die schwere Bürde der Regierung ab, gießt Lebenskraft in die Adern des Kranken und Ruhe in seine zerrissene Seele; auch der Taglöhner hört die Stimme des Drängers nicht mehr, und das mißhandelte Vieh entslieht den Tyranneien der Menschen. Alle Sorgen und Lasten der Geschöpfe begräbt der Schlaf, sest alles ins Gleichgewicht, rüstet jeden mit neugebornen Kräften aus, die Freuden und Leiden des solgenden Tages zu ertragen.

## §. 27.

## Trennung bes Zusammenhangs.

Endlich bann, auf ben Zeitpuntt, wo ber Geift ben 3med feines Daseins in diesem Kreise erfüllt hat, hat zugleich eine inwendige un: begreifliche Mechanik auch seinen Rörper unfähig gemacht, weiter sein Werkzeug zu sein. Alle Unordnungen zur Aufrechthaltung des körper: lichen Flors icheinen nur bis auf diese Epoche zu reichen; die Weis: heit, kommt es mir vor, hat bei Gründung unfrer physischen Natur eine folde Sparjamkeit beobachtet, daß, ungeachtet der steten Compensationen doch die Consumtion immer das lebergewicht behalte, daß die Freiheit den Mechanismus mißbrauche, und der Tod aus dem Leben, wie aus feinem Reime fich ent widle. Die Materie gerfährt in ihre letten Glemente wieder, Die nun in andern Formen und Verhältnissen durch die Reiche der Natur wandern, andern Absichten zu dienen. Die Seele fähret fort, in andern Kreisen ihre Denkfraft zu üben und das Universum von andern Seiten zu beschauen. Man kann freilich fagen, baß fie biefe Sphare im geringsten noch nicht erschöpft hat, daß sie solche vollkommener hatte verlaffen können; aber weiß man benn, bag biefe Sphare für sie verloren ist? Wir legen jest manches Buch weg, bas wir nicht verstehen, aber vielleicht verstehen wir es in einigen Sahren besser.

# Ueber das gegenwartige dentsche Cheater.

(Aus bem marttembergifchen Repertorium ber Literatur 1782.)

Der Geift des gegenwärtigen Sahrzehents in Deutschland zeichnet sich auch vorzüglich dadurch von den vorigen aus, daß er dem Drama beinah in allen Provinzen des Vaterlands einen lebhaftern Schwung gab; und es ist merkwürdig, daß man noch nie so oft Seelengröße ju beklatschen und Schwachheiten auszupfeifen gefunden hat, als chen in dieser Epoche — Schade, daß dies nur auf der Bühne ift. Die Aegyptier bestellten für jedes Glied einen eigenen Arzt, und der Kranke ging unter bem Gewicht seiner Aerzte zu Grunde. — Wir halten jeder Leidenschaft ihren eigenen Senker, und haben täglich irgend ein unglückliches Opfer berfelben zu beweinen. Jede Tugend findet bei uns ihren Lobredner, und wir scheinen sie über ihrer Bewunderung zu vergeffen. Mich däucht, es verhalte sich damit, wie mit den unterirdischen Schäpen in den Gespenstermährchen: Beschreiet den Geist nicht! ist die ewige Bedingung des Beschwörers. — Mit Stillschweigen erhebt man das Gold — ein Laut über die Zunge, und hinunter finkt jehntausend Klafter die Riste.

Allerdings sollte man denken, ein offener Spiegel des menschlichen Lebens, auf welchem sich die geheimsten Winkelzüge des Herzens
illuminiert und fresco zurückwersen, wo alle Evolutionen von Tugend
und Laster, alle verworrensten Intriguen des Glücks, die merkwürdige
Dekonomie der obersten Fürsicht, die sich im wirklichen Leben oft in
langen Ketten unabsehbar verliert, wo, sage ich, dieses alles in
leinern Flächen und Formen ausgesaßt, auch dem stumpsesten Auge
übersehbar zu Gesichte liegt; — ein Tempel, wo der wahre natürliche
Upoll, wie einst zu Dodona und Desphi, goldne Orakel mündlich zum

Berzen redet - eine solche Anstalt, möchte man erwarten, sollte die reinern Begriffe von Glückfeligkeit und Elend um fo nachdrücklicher in die Seele prägen, als die sinnliche Anschauung lebendiger ist, benn nur Tradition und Sentenzen. Sollte, fage ich - und was follten die Waaren nicht, wenn man den Verkäufer höret? Was sollten jene Tropfen und Bulver nicht, wenn nur der Magen des Batienten sie verdaute, wenn nur seinem Gaum nicht davor ekelte? — So viele Don Quirotes seben ihren eigenen Narrenkopf aus dem Savoyardenkasten der Komödie guden, so viele Tartuffes ihre Masken, so viele Fallstaffe ihre Hörner; und doch deutet einer dem andern ein Gelsohr und beklatscht den wipigen Dichter, der seinem Nachbar eine solche Schlappe anzuhängen gewußt hat. Gemälde voll Rührung, die einen ganzen Schauplat in Thränen auflösen — Gruppen bes Entsetzens, unter deren Unblick die garten Spinneweben eines hysterischen Nervensystems reißen — Situationen voll schwankender Erwartung, die den leisern Odem fesselt und das beklommene Berz in ungewissen Schlägen wiegt — alles dieses, was wirkt es denn mehr, als ein buntes Farbenipiel auf der Fläche, gleich dem lieblichen Bittern bes Sonnenlichtes auf der Welle. — Der ganze Himmel scheint in der Fluth zu liegen, - ihr stürzt euch wonnetrunken hinein und - und tappt in kalt Wasser. Wenn der teuflische Macbeth, die talten Schweißtropfen auf der Stirne, bebenden Juges, mit hinschauerndem Auge aus der Schlafkammer wanket, wo er die That gethan hat — welchem Zuschauer laufen nicht eisfalte Schauer durch die Gebeine? — Und doch welcher Macbeth unter dem Bolte läßt feinen Dolch aus dem Kleide fallen, eh er die That thut? oder seine Larve, wenn sie gethan ist? — Es ist ja eben König Dunkan nicht, den er zu verderben eilet. Werden darum weniger Mädchen verführt, weil Sara Samson ihren Fehltritt mit Gifte büßet? Eifert ein einziger Chmann weniger, weil der Mohr von Benedig sich so tragisch übereilte? Tyrannisiert etwa die Convenienz die Natur darum weniger, weil jene unnatürliche Mutter, nach der That reuig, vor euren Ohren das rasende Gelächter trillert? - Ich könnte die Beispiele häufen. Wenn Oboardo ben Stahl, noch dampfend vom Blute bes geopferten Kindes, zu ben Rußen des fürstlichen armen Sünders wirft, dem er seine

Dtaitresse jo zugeführt hat — welcher Fürst gibt bem Bater seine geidandete Tochter wieder? - - Gladlich genug, wenn euer Spiel fein getroffenes Berg unter dem Ordensbande zweis oder dreimal stärker fhüttelt. Bald ichwemmt ein larmendes Allegro die leichte Rührung binmeg. Ja, gludlich genug, wenn eure Emilia, wenn fie jo verführerisch jammert, jo nachlässig icon dabinfinkt, jo voll Delicatesse und Grazie ausröchelt, nicht noch mit sterbenden Reizen die wollüstige Bunte entzündet und eurer tragischen Runft aus dem Stegreif binter ben Couliffen ein demuthigendes Opfer gebracht wird. Beinahe möchte nan den Marionetten wieder das Wort reden und die Majchinisten rmuntern, die Garridischen Künste in ihre hölzernen Selden zu ver-Mangen, so wurde doch die Ausmerksamkeit des Bublicums, die sich jewöhnlichermaßen in den Inhalt, den Dichter und Spieler brittheilt, on dem lettern jurudtreten und sich mehr auf dem ersten versammeln. Dine abgefeimte italienische Iphigenia, die und vielleicht burch ein slüdliches Spiel nach Aulis gezaubert hatte, weiß mit einem ichelnischen Blid durch die Dlaste ihr eigenes Zauberwerk mohlbedacht vieder zu zerstören, Iphigenia und Aulis find weggehaucht, die Symathie stirbt in der Bewunderung ihrer Erweckerin. Wir sollten ja ie Neigungen bes iconen Geschlechts aus seiner Meisterin kennen? Die hohe Elijabeth hätte eher eine Berletung ihrer Majestät als einen zweifel gegen ihre Schönheit vergeben. — Sollte eine Actrice hilojophijcher denken? Sollte dieje - wenn der Fall der Aufopferung ime - mehr auf ihren Ruhm außerhalb den Coulissen, als inter denfelben bedacht jein? Ich zweifle gewaltig. So lang die öchlachtopfer der Wollust durch die Töchter der Wollust gespielt mer: en, so lang die Scenen des Jammers, der Furcht und des Schreckens hehr dazu dienen, den ichlanken Duchs, die netten Suge, die Grazien: bendungen der Spielerin zu Markte zu tragen, mit Ginem Wort, fo ing die Tragodie mehr die Gelegenheitsmacherin verwöhnter Wolluste vielen muß - ich will weniger jagen - jo lang bas Schaufpiel veniger Schule, als Zeitvertreib ift - mehr bagu gebraucht wird, ie eingähnende Langeweile zu beleben, unfreundliche Winternächte t betrügen, und das große Beer unferer füßen Müßigganger mit em Schaume ber Weisheit, dem Papiergeld ber Empfindung und

galanten Zoten zu bereichern — so lang es mehr für die Toilette und die Schenke arbeitet: so lange mögen immer unsere Theaterschriftsteller der patriotischen Sitelkeit entsagen, Lehrer des Volks zu sein. Bevor das Publicum für seine Bühne gebildet ist, dürste wohl schwerlich die Bühne ihr Publicum bilden.

Aber daß wir auch hier nicht zu weit gehen — daß wir dem Publicum nicht die Fehler des Dichters zur Last legen. Ich bemerke die zwei vorzüglichen Moden im Drama, die zwei äußersten Enden, zwischen welchen Wahrheit und Natur inne liegen. Die Menschen des Beter Corneille sind frostige Behorcher ihrer Leidenschaft — altkluge Bedanten ihrer Empfindung. Den bedrängten Roberich hör' ich auf offener Bühne über seine Verlegenheit Vorlesung halten und seine Genrüthsbewegungen forgfältig, wie eine Pariferin ihre Grimaffen por dem Spiegel, durchmustern. Der leidige Anstand in Frankreich hat den Naturmenschen verschnitten. — Ihr Kothurn ist in einen niedlichen Tanzschuh verwandelt. In England und Deutschland (boch auch hier nicht balber, als bis Goethe die Schleichhandler des Geschmads über ben Rhein zurückgejagt hatte) bedt man ber Natur, wenn ich so reden darf, ihre Scham auf, vergrößert ihre Finnen und Leberfleden unter dem Hoblspiegel eines unbändigen Wiges, die muthwillige Phantasie glühender Poeten lügt sie zum Ungeheuer und trommelt von ihr die schändlichsten Anekdoten aus. Zu Paris liebt man die glatten zierlichen Puppen, von denen die Runft alle fühne Natur hinwegschliff. Man mägt die Empfindung nach Granen und schneidet die Speisen des Geistes diatetisch vor, den gartlichen Magen einer schmächtigen Marquifin zu schonen; wir Deutsche muthen uns, wie die ftartherzigen Britten, fühnere Dosen zu, unsere Belden gleichen einem Goliath auf alten Tapeten, grob und gigantisch, für die Ents fernung gemalt. Zu einer auten Copie der Natur gehört Beides, eine edelmüthige Rühnheit, ihr Mark auszusaugen und ihre Schwungkraft zu erreichen, aber zugleich auch eine ich üch terne Blödigkeit, um die graffen Züge, die sie sich in großen Wandstücken erlaubt, bei Miniaturgemälden zu mildern. Wir Menschen stehen vor dem Universum wie die Ameise vor einem großen maje: stätischen Balaste. Es ist ein ungeheures Gebäude, unser Insettenblid erweilet auf diesem Flügel und sindet vielleicht diese Säulen, iese Statuen übel angebracht; das Auge eines bessern Wesens umpt auch den gegenüberstehenden Flügel und nimmt dort Statuen nd Säulen gewahr, die ihren Kamerädinnen hier symmetrisch entrechen. Aber der Dichter male für Ameisenaugen und bringe auch e andere Hälste in unsern Gesichtskreis verkleinert herüber; er beite uns von der Harmonie des Kleinen auf die Harmonie des Großen; in der Symmetrie des Theils auf die Symmetrie des Ganzen, und sie uns letztere in der erstern bewundern. Ein Versehen in diesem untt ist eine Ungerechtigkeit gegen das ewige Wesen, das nach dem rendlichen Umriß der Welt, nicht nach einzelnen herausgehobenen ragmenten beurtheilt sein will.

Bei der getreuesten Copie der Natur, so weit unsere Augen perfolgen, wird die Vorsehung verlieren, die auf das angefangene derk in diesem Jahrhundert vielleicht erst im folgenden das Siegel sickt.

Aber auch der Dichter kann schuldlos sein, wenn der Zweck des ramas mißlinget. Man trete auf die Bühne selbst und gebe Acht, ie sich die Geschöpfe der Phantasie im Spieler verkörpern. Es id diesem zwei Dinge schwer, aber nothwendig. Ginnal muß er h felbst und die horchende Menge vergessen, um in der Rolle zu ben; dann muß er wiederum sich selbst und den Zuschauer gegen: irtig benken, auf den Geschmack des lettern reflektieren und die atur mäßigen. Zehnmal finde ich das Erste bem Zweiten aufgeopfert, id doch — wenn das Genie des Afteurs nicht Beides ausreichen nn — möchte er immerhin gegen dieses zum Vortheil jenes verstoßen. on Empfindung zum Ausdruck ber Empfindung herricht eben bie melle und ewig bestimmte Succession, als von Wetterleuchten zu onnerschlag, und bin ich des Uffektes voll, so darf ich so wenig den rper nach seinem Tone stimmen, daß es mir vielmehr schwer, ja imöglich werden dürfte, den freiwilligen Schwung des lettern que djuhalten. Der Schauspieler befindet sich einigermaßen im Fall 1e3 Nachtwandlers, und ich beobachte zwischen beiden eine merkirdige Aehnlichkeit. Rann der lettere bei einer anscheinen den lligen Abwesenheit des Bewußtseins, in der Grabesruhe der äußern

Sinne auf seinen mitternächtlichen Pfade mit der unbegreiflichste Bestimmtheit jeden Fußtritt gegen die Gefahr abwägen, die die größest Geistesgegenwart des Wachenden auffordern würde; — kann die Gi wohnheit seine Tritte so wunderbar sichern; kann — wenn wi doch, um das Phänomen zu erklären, zu etwas mehr unsere Zuflud nehmen muffen - fann eine Sinnesdämmerung, eine fuper ficielle und flüchtige Bewegung der Sinne fo viel zu Stande bringen warum sollte der Körper, der doch sonst die Seele in allen ihren Be: änderungen fo getreulich begleitet, in diesem Fall so zügellos übe seine Linien schweifen, daß er ihren Ton mißstimmte? Erlaubt fu die Leidenschaft keine Extravagation (und das kann sie nicht, wen sie acht ift, und das foll sie nicht in einer gebildeten Seele), so wei ich gewiß, daß auch die Organe in kein Monstrum verirren. Soll denn bei der größesten Abwesenheit der Berception, deren die Illusio den Spieler nur fähig macht, nicht eben so gut wie dort eine unmer liche Wahrnehmung des Gegenwärtigen fortdauern, die den Spiele eben so leicht an dem Ueberspannten und Unanständigen vorbei übe die schmale Brücke der Wahrheit und Schönheit führt? Ich sehe di Unmöglichkeit nicht. Singegen welcher Uebelstand auf der ander Seite, wenn der Spieler das Bewußtsein seiner gegenwärtigen Lag forgfam und ängstlich unterhält und das fünstliche Traumbilo durc die Idee der wirklich ihn umgebenden Welt zernichtet. Schlim für ihn, wenn er weiß, daß vielleicht tausend und mehr Augen a jeder seiner Geberden hangen, daß eben so viel Ohren jeden Lar seines Mundes verschlingen. — Ich war einst zugegen, als dieser un glückliche Gedanke: man beobachtet mich! den gartlichen Rome mitten aus dem Arm der Entzückung schleuderte. — Es war gerad der Sturz des Nachtwandlers, den ein warnender Zuruf auf gabe Dachspite schwindelnd pact. - Die verborgene Gefahr war ihm keine aber der steilen Höhe plötlicher Unblick warf ihn tödtlich herunter Der erschrockene Spieler stand steif und albern - Die natürliche Grazi ber Stellung entartete in eine Beugung — als ob er sich eben ch Rleid wollte aumessen lassen. — Die Sympathie der Zuschauer ver puffte in ein Gelächter.

Gewöhnlich haben unsere Spieler für jedes Genus von Leidenschaf

ine aparte Leibesbewegung einstudiert, die sie mit einer Fertigkeit, ie zuweilen gar — dem Affekte vorspringt, an den Mann zu eingen wiffen. Dem Stolz fehlt das Ropfdrehen auf eine Achsel und as Anstemmen des Ellenbogens selten. — Der Born sitt in einer eballten Fauft und im Anirschen der Zähne. — Die Verachtung habe h auf einem gewissen Theater ordentlicher Weise durch einen Stoß ut dem Juße charakterisieren gesehen; — die Traurigkeit der Theaterelbinnen retiriert sich hinter ein weiß gewaschenes Schnuftuch, und er Schrecken, ber noch am fürzesten wegkommt, wirft sich auf bem ächsten dem besten Block seine Bürde, und dem Lublicum einen tumper vom Halse. Die Spieler starker tragischer Rollen — und es sind gewöhnlich die Bassisten, die Matadore der Bühne, pflegen re Empfindung murrtöpfisch berzuganken, und ihre schlechte Bekannt: gaft mit dem Affett, den sie wie einen Missethäter von unten auf dern, mit einem Gepolter der Stimme und der Glieder zu überrmen, wenn im Gegentheil die fanften rührenden Spieler ihre Barthfeit und Wehmuth in einem monotonischen Gewimmer schleifen, 13 die Ohren zum Ckel ermüdet. Deklamation ist immer die erste ippe, woran unsere mehrsten Schauspieler scheitern gehen, und Deimation wirkt immer zwei Drittheile ber ganzen Illusion. Der Weg 3 Ohrs ist der gangbarste und nächste zu unsern Berzen — Musik t den rauhen Eroberer Bagdads bezwungen, wo Mengs und Corggio alle Malerkraft vergebens erschöpft hätten. Auch kommt es 13 leichter an, die beleidigten Augen zu schließen, als die miß: ndelten Ohren mit Baumwolle zu verstopfen. 1

<sup>1</sup> Es ist noch die Frage, ob eine Rolle burch einen bloßen Liebhaber nicht mehr burch einen Schauspieler von Handwerk gewinne? Bei dem lehtern wenigstens pt die Empfindung so bald, als bei einem occupierten Practicus in der Heilfunst Judicium über die Krankheit, verloren. Es bleibt nichts zurück als eine mesnische Fertigkeit, eine Assettation, eine Koketterie mit den Grimassen der Leidensaft. Man wird sich erinnern, wie glüdlich die Rolle der Zaire in Frankreich und igland durch angehende und ungeübte Spielerinnen gerathen ist (s. Lessings Handsliche Dramaturgie, sechzehntes Stück S. 121 und 122). Wöchte man aller Orten dem Borurtheile zurückkommen, daß theatralische lebungen Personen von Stand dehre schänden! Gewiß würde dies den guten Geschmack allgemeiner verbreiten, die Empfindung des Schönen, Guten und Wahren durchgängig nichr beleben derseinern, so wie zugleich auch Spieler von Prosession mit einem schärfern kteiser den Ruhm ihres Standes zu erhalten sich besteißen würden.

Wenn denn nun freilich Dichter, Spieler und Publicum fallieren fo burfte leicht von der vollwichtigen Summe, die ein patriotische Verfechter der Bühne auf dem Papier erhebt, ein garstiger Bruc zurück bleiben. Sollte das diefer verdienstvollen Anstalt einen Auger blick unsere Aufmerksamkeit entziehen? Das Theater tröfte, sich mi seinen würdigern Schwestern, ber Moral und - furchtsam wage ic die Vergleichung — der Meligion, die, ob sie schon in heiligem Rleid tommen, über die Befledung bes bloden und schmutigen Saufen nicht erhaben sind. Berdienst genug, wenn hie und da ein Freun ber Wahrheit und gefunden Natur hier seine Welt wieder findet, sei eigen Schickfal in fremdem Schickfal verträumt, seinen Muth a Scenen bes Leidens erhärtet und seine Empfindung an Situatione bes Ungluds übet. — Gin edles unverfälschtes Gemuth fängt neu belebende Wärme vor dem Schauplat - beim robern haufen fumm boch zum mindesten eine verlassene Saite der Menschheit verlore noch nach.

## Der Spaziergang unter den Linden.

(Aus bem württembergischen Repertorium 1782.)

Wollmar und Edwin waren Freunde und wohnten in einer friedichen Einstedelei beisammen, in welche sie sich aus dem Geräusch der
eschäftigen Welt zurückgezogen hatten, hier in aller philosophischen Ruße die merkwürdigen Schicksale ihres Lebens zu entwickeln. Edwin,
er glückliche, umsaßte die Welt mit frohherziger Wärme, die der trübere
Bollmar in die Trauersarbe seines Mißgeschicks kleidete. Eine Allee
on Linden war der Lieblingsplaß ihrer Betrachtungen. Einst an einem
eblichen Maientag spazierten sie wieder; ich erinnere mich solgenden
bespräches:

Edwin. Der Tag ist so schön — die ganze Natur hat sich aufseheitert, und Sie so nachdenkend, Wollmar?

Wollmar. Lassen Sie mich. Sie wissen, es ist meine Art, daß b ihr ihre Launen verderbe.

Edwin. Aber ist es denn möglich, den Becher der Freude sonzuekeln?

Wollmar. Wenn man eine Spinne darin sindet — warum icht? Sehen Sie, Ihnen malt sich jetzt die Natur wie ein rothzangigtes Mädchen an seinem Brauttag. Mir erscheint sie als eine igelebte Matrone, rothe Schminke auf ihren grüngelben Wangen, werbte Demanten in ihrem Haar. Wie sie sich in diesem Sonntagszisput belächelt! Aber es sind abgetragene Kleider und schon hundertzusendmal gewandt. Sben diesen grünen wallenden Schlepp trug schon vor Deukalion, eben so parsümiert und eben so bunt versämt. Jahrtausende lang zehrt sie nur mit dem Abtrag von der asel des Todes, kocht sich Schminke aus den Gebeinen ihrer eigenen

Kinder und stutt die Verwesung zu blendenden Flittern. Es ist ein unfläthiges Ungeheuer, das von seinem eigenen Roth, viele tausend: mal aufgewärmt, sich mästet, seine Lumpen in neue Stoffe zusammenflickt und groß thut, und sie zu Markte trägt und wieder zusammenreißt in garstige Lumpen. Junger Mensch, weißt du wohl auch, in welcher Gesellschaft du vielleicht jeto spazierest? Dachtest du je, daß dieses unendliche Rund das Grabmal deiner Ahnen ist, daß dir die Winde, die dir die Wohlgerüche der Linden herunterbringen, vielleicht die zerstobene Araft des Arminius in die Nase blasen, daß du in der erfrischenden Quelle vielleicht die zermalmten Gebeine unfrer großen Beinriche kostest? Pfui! Pfui! Die Erderschütterer Roms, Die Die majestätische Welt in drei Theile rissen, wie Knaben einen Blumen: strauß unter sich theilen und an die Hüte steden, mussen vielleicht in den Gurgeln ihrer verschnittenen Enkel einer wimmernden Opernarie frohnen. — Der Atom, der in Platos Gehirne dem Gedanken der Gottheit bebte, der im Bergen des Titus der Erbarmung gitterte, gudt vielleicht jeto der viehischen Brunft in den Avern der Sardanapale ober wird in dem Mas eines gehenkten Gaudiebs von den Raben zer: streut. Schändlich! Schändlich! Wir haben aus ber geheiligten Afche unserer Bäter unsere harlekinsmasken zusammengestoppelt; wir haben unsere Schellenkappen mit der Weisheit der Vorwelt gefüttert. Sie scheinen das lustig zu finden, Edwin?

Edwin. Bergeben Sie. Ihre Betrachtungen eröffnen mir komische Scenen. Wie? wenn unsere Körper nach eben den Geschen wanderten, wie man von unsern Geistern behauptet? Wenn sie nach dem Tot der Maschine eben das Amt fortschen müßten, das sie unter den Beschlen der Seele verwalteten; gleichwie die Geister der Abgeschiedener die Beschäftigungen ihres vorigen Lebens wiederholen, quae eurs suit vivis, eadem seguitur tellure repostos.

Wollmar. So mag die Afche des Lykurgus noch bis jest unt

ewig im Ocean liegen!

Edwin. Hören Sie dort die zärtliche Philomele schlagen? Wiest wenn sie die Urne von Tibulls Asche wäre, der zärtlich wie sie sangs Steigt vielleicht der erhabene Pindar in jenem Adler zum blauer Schirmdach des Horizonts? Flattert vielleicht in jenem buhlender

Bephyr ein Atom Anakreons? Wer kann es wissen, ob nicht die Körper der Süßlinge in zarten Buderstöcken in die Locken ihrer Jebieterinnen sliegen? ob nicht die Ueberbleibsel der Wucherer im pundertjährigen Rost an die verscharrten Münzen gesesselt liegen? Ob nicht die Leiber der Polygraphen verdammt sind, zu Lettern geschmolzen oder zu Papier gewalkt zu werden, ewig nun unter dem Druck der Bresse zu ächzen und den Unsum ihrer Collegen verewigen zu helsen? Wer kann mir beweisen, daß der schmerzliche Blasenstein unsers Nachzars nicht der Nest eines ungeschickten Arztes ist, der nunmehr zur strase die ehemals mißhandelten Gänge des Harns ein ungebetener Isörtner hütet, so lang in diesen schmpslichen Kerker gesprochen, bis ie geweihte Hand eines Wundarztes den verwünschten Prinzen erzist? Sehen Sie, Wollmar! aus eben dem Kelche, woraus Sie die ittere Galle schöpsen, schöpft meine Laune lustige Scherze.

Wollmar. Edwin! Edwin! Die Sie den Ernst wieder mit ichelndem Dit übertünchen! Man sage es doch unsern Fürsten, die itt einer zudenden Wimper zu vernichten meinen. Man sage es nsern Schönen, die mit einer sarbichten Landschaft im Gesicht unsere deisheit zur Närrin machen wollen. Man sage es den süßen herrchen, e eine Handvoll blonde Haare zu ihrem Gott machen. Mögen sie tsehen, wie die Schausel des Todtengräbers den Schädel Porits sonsanst streichelt. Was dünkt sich ein Weib mit ihrer Schönheit, wenn er große Cäsar eine andrüchige Mauer flickt, den Wind abzuhalten?

Edwin. Aber wohinaus denn mit dem allem?

Wollmar. Urmselige Katastrophe einer armseligeren Farce! — ehen Sie, Edwin? Das Schicksal der Seele ist in die Materie gesprieben. Machen Sie nunmehr den glücklichen Schluß.

Edwin. Gemach, Wollmar. Sie kommen ins Schwärmen. Sie iffen, wie gern Sie da die Vorsicht mißhandeln.

Wollmar. Lassen Sie mich fortfahren. Die gute Cache scheut e Besichtigung nicht.

Edwin. Wollmar besichtige, wenn er glüdlicher ift.

Wollmar. O pfui! Da bohren Sie gerade in die gefährlichste unde. Die Weisheit ware also eine waschhafte Mäklerin, die in dem Hause schner geht und geschneidig in jede Laune plaudert, bei dem Unglücklichen die Gnade selbst verleumdet, bei dem Glücklichen auch das Uebel verzuckert. Ein verdorbener Magen verschwätzt diesen Planeten zur Hölle, ein Glas Wein kann seine Tensel verzöttern. Wenn unsre Launen die Modelle unsrer Philosophieen sind, — sagen Sie mir doch, Edwin, in welcher wird die Wahrheit gegossen? Ich fürchte, Edwin, Sie werden weise sein, wenn Sie erst sinster werden!

Edwin. Das möcht' ich nicht, um weise zu werden!

wollmar. Sie haben bas Wort "gludlich" genannt. Wie wird man das, Edwin? Arbeit ift die Bedingung des Lebens, das Ziel Weisheit, und Glückseligkeit, sagen Sie, ift der Preis. Tausend und abermal taufend Segel fliegen ausgespannt, bie glüdliche Insel gu suchen im gestadlosen Meere und dieses goldene Bließ zu-erobern. Sage mir doch, du Weiser, wie viel find ihrer, die es finden? Id sehe hier eine Flotte im ewigen Ring des Bedürfnisses herumgewirbelt, ewig von diefem Ufer stoßend, um ewig wieder daran zu landen, ewig landend, um wieder davon zu stoßen. Sie tummelt sich in den Vorhöfen ihrer Bestimmung, freuzt furchtsam längs dem Ufer, Proviant zu holen und das Takelwerk zu flicken, und steuert ewig nie auf die Höhe des Meeres. Es find diejenigen, die heute sich abmuden, auf daß fie fich morgen wieder abmuden können. Ich ziehe fie ab, und bie Summe ift um die Sälfte geschmolzen. Wieder Undere reift ber Strudel der Sinnlichkeit in ein ruhmloses Grab. - Es find die jenigen, die die ganze Kraft ihres Daseins verschwenden, den Schweif der Vorigen zu genießen. Man rochne sie weg, und ein armes Viertheil bleibt noch zurud. Bang und schüchtern segelt es ohne Compag, im Geleit ber betrüglichen Sterne, auf bem furchtbaren Dcean fort, icon flinimt wie weißes Gewölf am Rande des Horizonts die glückliche Rufte, Land ruft der Steuermann, und fiebe! ein elendes Brettchen gerbirstet, das lede Schiff versinkt hart am Gestade. Apparent rari nantes in gurgite vasto. Dhumächtig kämpft sich der geschickteste Schwimmer zum Lande, ein Fremdling in der atherischen Zone irrl er einsam umher und sucht thränenden Auges seine nordische Heimath. So ziehe ich von der großen Summe eurer freigebigen Spsteme eine Million nach der andern ab. — Die Kinder freuen sich auf den

Harnisch der Männer, und diese weinen, daß sie nimmermehr Kinder sind. Der Strom unsers Wissens schlängelt sich rückwärts zu seiner Mündung, der Abend ist dämmerig wie der Morgen, in der namzlichen Nacht umarmen sich Auvora und Hesperus, und der Weise, der die Mauern der Sterblichkeit durchbrechen wollte, sinkt abwärts und wird wieder zum tändelnden Knaben. Nun, Sowin! rechtsertigen Sie den Töpfer gegen den Topf; antworten Sie, Cowin!

Edwin. Der Töpfer ist schon gerechtsertigt, wenn ber Topf mit ibm rechten kann.

Wollmar. Antworten Gie.

Edwin. Ich sage, wenn sie auch die Insel versehlt, so ist doch die Fahrt nicht verloren.

Wollmar. Etwa das Aug an den malerischen Landschaften zu weiden, die zur Rechten und Linken vorbei fliegen? Edwin? Und darum in Stürmen herumgeworfen zu werden, darum an spitzigen Klippen vorbeizuzittern, darum in der wogenden Wüste einem dreissachen Tode um den Rachen zu schwanken! Reden Sie nichts mehr, mein Gram ist beredter als Ihre Zufriedenheit.

Edwin. Und soll ich darum das Beilchen unter die Füße treten, weil ich die Rose nicht erlangen kann? Ober soll ich diesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn versinstern kann? Ich schöpse Heitersteit unter der wolkenlosen Bläue, die mir hernach seine stürmische Langeweile verkürzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie welk ist, und sslücke ihre junge Schwester, die schon reizend aus der Knospe bricht. —

Wollmar. Umsonst! Bergebens! Wohin nur ein Samenkorn des Vergnügens siel, sprossen schon tausend Keime des Jammers. Wo nur eine Thräne der Freude liegt, liegen tausend Thränen der Berzweiflung begraben. Hier an der Stelle, wo der Mensch jauchzte, rümmten sich tausend sterbende Insekten. In eben dem Augenblick, vo unser Entzücken zum Himmel wirbelt, heulen tausend Flüche der Berdammniß empor. Es ist ein betrügliches Lotto, die wenigen armseligen Tresser verschwinden unter den zahllosen Nieten. Jeder Tropse Zeit ist eine Sterbeminute der Freuden, jeder wehende Staub der Leichenstein einer begrabenen Wonne. Auf jeden Punkt im ewigen

Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gedrückt. Auf jedem Atom lef' ich die trostlose Aufschrift: Bergaugen!

Cowin. Und warum nicht: Gewesen? Mag jeder Laut der Sterbegesang einer Seligkeit sein — er ist auch die Hymne der allgegenwärtigen Liebe — Wollmar, an dieser Linde küßte mich meine Juliette zum erstenmal.

Wollmar (heftig davon gehend). Junger Mensch! Unter dieser

Linde hab' ich meine Laura verloren.

## Eine großmüthige Sandlung aus der neuften Geschichte.

(Ans bem murttembergifchen Repertorium ber Literatur 1782.)

Schauspiele und Nomane eröffnen uns die glänzendsten Züge des menschlichen Herzens; unsere Phantasie wird entzündet; unser Herz bleibt kalt; wenigstens ist die Gluth, worein es auf diese Weise versetzt wird, nur augenblicklich und erfriert fürs praktische Leben. In dem nämlichen Augenblick, da uns die schmucklose Gutherzigkeit des ehrlichen Pusses bis beinahe zu Thränen rührt, zanken wir vielleicht einen anklopsenden Bettler mit Ungestüm ab. Wer weiß, ob nicht eben diese gekünstelte Existenz in einer idealischen Welt unsere Existenz in der wirklichen untergräbt? Wir schweben hier gleichsam um die zwei äußersten Enden der Moralität, Engel und Teusel, und die Mitte — den Menschen — lassen wir liegen.

Gegenwärtige Anekote von zwei Deutschen — mit stolzer Freude schreib' ich das nieder — hat ein unabstreitbares Berdienst — sie ist wahr. Ich hosse, daß sie meine Leser wärmer zurücklassen werde, als alle Bande des Grandison und der Bamela.

Bwei Brüder — Baronen von Wrmb, hatten sich beide in ein junges vortrefsliches Fräulein von Wrthr verliebt, ohne daß der eine um des andern Leidenschaft wußte. Beider Liebe war zärtlich und start, weil sie die erste war. Das Fräulein war schön und zur Empfindung geschassen. Beide ließen ihre Neigung zur ganzen Leidenschaft auswachsen, weil keiner die Gesahr kannte, die für sein Herz die schrecklichste war — seinen Bruder zum Nebenbuhler zu haben. Beide versichonten das Mädchen mit einem frühen Geständniß, und so hinterzgingen sich beide, dis ein unerwartetes Begegniß ihrer Empfindungen das ganze Geheimniß entdeckte.

Schon war die Liebe eines jeden bis auf den höchsten Grad gestiegen, der unglückseligste Affekt, der im Geschlechte der Menschen beinahe so grausame Verwüstungen angerichtet hat, als sein abscheusliches Gegentheil, hatte schon die ganze Fläche ihres Herzens eingenommen, daß wohl von keiner Seite eine Ausopferung möglich war. Das Fräulein, voll Gefühl für die traurige Lage dieser beiden Unsglücklichen, wagte es nicht, ausschließend für einen zu entscheiden, und unterwarf ihre Neigung dem Urtheil der brüderlichen Liebe.

Sieger in diesem zweiselhaften Kampf der Pslicht und Empsindung, den unsere Philosophen so allezeit fertig entscheiden und der praktische Mensch so langsam unternimmt, sagte der ältere Bruder zum jüngern: "Ich weiß, daß du mein Mädchen liebst, feurig wie ich. Ich will nicht fragen, für wen ein älteres Recht entscheidet. — Bleibe du hier, ich suche die weite Welt, ich will streben, daß ich sie vergesse. Kann ich das — Bruder, dann ist sie dein, und der Himmel segne deine Liebe! — Kann ich es nicht — nun dann, so geh' auch du hin — und thu' ein Gleiches."

Er verließ gählings Deutschland und eilte nach Holland — aber das Bild seines Mädchens eilte ihm nach. Fern von dem Himmelstrich seiner Liebe, aus einer Gegend verbannt, die seines Herzens ganze Seligkeit einschloß, in der er allein zu leben vermochte, erkrankte der Unglückliche, wie die Pflanze dahin schwindet, die der gewaltthätige Europäer aus dem mütterlichen Usien entsührt und sern von der milderen Sonne in rauhere Beete zwingt. Er erreichte verzweiselnd Amsterdam, dort warf ihn ein hitiges Fieber auf ein gefährliches Lager. Das Bild seiner Einzigen herrschte in seinen wahnsinnigen Träumen, seine Genesung hing an ihrem Besitze. Die Aerzte zweiselten für sein Leben, nur die Bersicherung, ihn seiner Geliebten wieder zu geben, riß ihn mühsam aus den Armen des Todes. Halbverwest, ein wandelndes Gerippe, das erschrecklichste Bild des zehrenden Kummers, kam er in seiner Baterstadt an, — schwindelte er über die Treppe seiner Geliebten, seines Bruders.

"Bruder, hier bin ich wieder. Was ich meinem Herzen zumuthete, weiß der im Himmel — Mehr kann ich nicht."

Ohnmächtig sank er in die Arme des Frauleins.

Der jüngere Bruder war nicht minder entschlossen. In wenigen Wochen stand er reisefertig da:

"Bruder, du trugst deinen Schmerz bis nach Holland. — Ich will versuchen, ihn weiter zu tragen. Führe sie nicht zum Altar, bis ich dir weiter schreibe. Nur diese Bedingung erlaubt sich die brüderliche Liebe. Bin ich glücklicher als du? — In Gottes Namen, so sei sie dein, und der Himmel segne eure Liebe. Bin ich es nicht? — Nun dann, so möge der Himmel weiter über uns richten! Lebe wohl. Behalte dieses versiegelte Päckchen, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin — Ich geh' nach Batavia."

Hier sprang er in den Wagen.

Halb entseelt starrten ihm die Hinterbleibenden nach. Er hatte den Bruder an Stelmuth übertroffen. Um Herzen dieses zerrten beide, Liebe und Verlust des edelsten Mannes. Das Geräusch des sliehenden Wagens durchdonnerte sein Herz. Man besorgte für sein Leben. Das Fräulein — doch nein! Davon wird das Ende reden.

Man erbrach das Paket. Es war eine vollgültige Verschreibung aller seiner deutschen Besitzungen, die der Bruder erheben sollte, wenn es dem Fliehenden in Vatavia glückte. Der Ueberwinder seiner selbst ging mit holländischen Kaufsahrern unter Segel und kam glücklich in Vatavia an. Wenige Wochen, so übersandte er dem Vruder solgende Zeilen:

"Hier, wo ich Gott dem Allmächtigen danke, hier auf der neuen Erde denk' ich deiner und unserer Lieben mit aller Wonne eines Märtyrers. Die neuen Scenen und Schicksale haben meine Seele erweitert, Gott hat mir Krast geschenkt, der Freundschaft das höchste Opfer zu bringen, dein ist — Gott! hier siel eine Thräne — die letzte — Ich hab' überwunden — Dein ist das Fräulein. Bruder, ich habe sie nicht besitzen sollen, das heißt, sie wäre mit mir nicht glücklich gewesen. Wenn ihr je der Gedanke käme — sie wäre es mit mir gewesen — Bruder! — Bruder! — Schwer wälze ich sie auf deine Seele. Vergiß nicht, wie schwer sie dir erworben werden mußte — Behandle den Engel immer, wie es jetzt deine

junge Liebe dich lehrt — Behandle sie als ein theures Vermächtniß eines Bruders, den deine Arme nimmer umstricken werden.
Lebe wohl! Schreibe mir nicht, wenn du deine Brautnacht seierst.
Meine Wunde blutet noch immer. Schreibe mir, wie glücklich du bist. Meine That ist mir Bürge, daß auch mich Gott in der fremden Welt nicht verlassen wird."

Die Bermählung wurde vollzogen. Ein Jahr dauerte die seligste der Ehen. — Dann starb die Frau. Sterbend erst bekannte sie ihrer Bertrautesten das unglückseligste Geheimniß ihres Busens: sie hatte den Entslohenen stärker geliebt.

Beide Brüder leben noch wirklich. Der ältere auf seinen Gütern in Deutschland, aufs neue vermählt. Der jüngere blieb in Batavia, und gedieh zum glücklichen glänzenden Mann. Er that ein Gelübde,

niemals zu beirathen, und hat es gehalten.

#### die Schaubühne als eine moralische Austalt betrachtet.

(Borgelesen bei einer öffentlichen Situng ber furfürstlichen beutschen Gefellschaft zu Mannheim im Jahr 1784.)

Ein allgemeiner, unwiderstehlicher Hang nach dem Neuen und lußerordentlichen, ein Verlangen, sich in einem leidenschaftlichen Bu= tande zu fühlen, hat, nach Sulzers Bemerkung, der Schaubühne ie Entstehung gegeben. Erschöpft von den höhern Anstrengungen des Beistes, ermattet von den einförmigen, oft niederdrückenden Geschäften es Berufs und von Sinnlichkeit gefättigt, mußte der Mensch eine eerheit in seinem Wesen fühlen, die dem ewigen Trieb nach Thätig= eit zuwider war. Unsere Natur, gleich unfähig, länger im Zustande es Thiers fortzudauern, als die feinern Arbeiten des Verstandes ortzuseben, verlangte einen mittleren Zustand, der beibe widersprejende Enden vereinigte, die harte Spannung zu fanfter Sarmonie erabstimmte und den wechselsweisen Uebergang eines Zustandes in den ndern erleichterte. Diesen Rugen leistet überhaupt nun der äfthetische binn ober das Gefühl für das Schöne. Da aber eines weisen Gesetzebers erstes Augenmerk sein muß, unter zwei Wirkungen die bochste eraus zu lesen, so wird er sich nicht begnügen, die Neigungen seines dolks nur entwaffnet zu haben; er wird sie auch, wenn es irgend ur möglich ift, als Werkzeuge höherer Plane gebrauchen und in tuellen von Glückseligkeit zu verwandeln bemüht sein, und barum ählte er vor allen andern die Bühne, die dem nach Thätigkeit durs enden Geift einen unendlichen Rreis eröffnet, jeder Seelenkraft Nahing gibt, ohne eine einzige zu überspannen, und die Bilbung bes erstandes und des Bergens mit der edelsten Unterhaltung vereinigt.

Derjenige, welcher zuerst die Bemerkung machte, daß eines Staats stefte Saule Religion sei — daß ohne sie die Gesetz selbst ihre

Rraft verlieren, hat vielleicht, ohne es zu wollen oder zu wissen, Die Schaubühne von ihrer edelsten Seite vertheidigt. Eben diese Unzulänglichkeit, diese schwankende Eigenschaft der politischen Gesetze, welche dem Staat die Religion unentbehrlich macht, bestimmt auch ben sittlichen Ginfluß ber Buhne. Gesetze, wollte er sagen, dreben fich nur um verneinende Bflichten - Religion debnt ihre Forderungen auf wirkliches Sandeln aus. Gefete hemmen nur Wirkungen, die den Zusammenhang ber Gesellschaft auflösen — Religion befiehlt solche, die ihn inniger machen. Jene herrschen nur über die offenbaren Neußerungen des Willens, nur Thaten find ihnen unterthan — Diese fest ihre Gerichtsbarkeit bis in die verborgensten Winkel des Herzens fort und verfolgt den Gedanken bis an die innerste Quelle. Gesetze find glatt und geschmeidig, wandelbar wie Laune und Leidenschaft -Religion bindet streng und ewig. Wenn wir nun aber auch voraus: setzen wollten, was nimmermehr ist — wenn wir der Religion diese große Gewalt über jedes Menschenherz einräumen, wird fie oder tann sie die ganze Bildung vollenden? — Religion (ich trenne bier ihre politische Seite von ihrer gottlichen), Religion wirkt im Ganzen mehr auf den sinnlichen Theil des Volks - sie wirkt vielleicht durch das Sinnliche allein so unfehlbar. Ihre Kraft ist dahin, wenn wir ihr dieses nehmen - und wodurch wirkt die Bühne? Religion ist dem größern Theile der Menschen nichts mehr, wenn wir ihre Bisber, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemälde von Simmel und Hölle zernichten - und boch find es nur Gemälde ber Phantafie, Räthsel ohne Auflösung, Schredbilder und Lodungen aus der Ferne. Welche Verstärfung für Religion und Gesete, wenn sie mit der Schaubuhne in Bund treten, wo Anschauung und lebendige Gegenwart ift, wo Laster und Tugend, Glückseligkeit und Glend, Thorheit und Weisheit in taufend Gemälden faglich und wahr an dem Menschen vorübergehen, wo die Vorschung ihre Näthsel auflöst, ihren Anoten vor seinen Augen entwickelt, wo das menschliche Berg auf den Foltern der Leidenschaft feine leisesten Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verfliegt und die Wahrheit unbestechlich wie Rhadamanthus Gericht hält.

Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gesetze sich endigt. Wenn die Gerechtigkeit für Gold verblindet

und im Solde der Lafter ichwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, überuimmt die Schaubühne Schwert und Wage und reißt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl. Das ganze Reich ber Phantafie und Geschichte, Vergangenheit und Zutunft fteben ihrem Wint zu Gebot. Rühne Verbrecher, die längst ichon im Staub vermodern, werden durch den allmächtigen Ruf der Dichtkunst jeht vor: geladen und wiederholen zum schauervollen Unterricht der Nachwelt ein ichandliches Leben. Dhnmächtig, gleich ben Schatten in einem Hohlspiegel, mandeln die Schrecken ihres Jahrhunderts vor unsern Mugen vorbei, und mit wolluftigem Entjegen verfluchen wir ihr Sedachtniß. Wenn keine Moral mehr gelehrt wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn kein Gefet mehr vorhanden ift, wird uns Mede a noch anschauern, wenn sie die Treppen des Palastes herunter wantt und der Kindermord jest geschen ift. Seilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, und in der Stille wird jeder sein gutes Gemiffen preisen, wenn Laby Macbeth, eine schredliche Nachtwandlerin, ibre Sande mascht und alle Wohlgeruche Arabiens berbeiruft, den bäßlichen Mordgeruch zu vertilgen. So gewiß sichtbare Darstellung mächtiger wirkt, als todter Buchstab und kalte Erzählung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und dauernder als Moral und Gesetze.

Aber hier unterstützt sie die weltsiche Gerechtigkeit nur — ihr ist noch ein weiteres Feld geössnet. Tausend Laster, die jene ungestrast duldet, straft sie; tausend Tugenden, wovon jene schweigt, werden von der Bühne empsohlen. Hier begleitet sie die Weisheit und die Religion. Aus dieser reinen Quelle schöpft sie ihre Lehren und Muster und kleidet die strenge Pslicht in ein reizendes, lockendes Gewand. Mit welch herrlichen Empsindungen, Entschlüssen, Leidenschaften schwellt sie unsere Seele, welche göttlichen Ideale stellt sie uns zur Nacheiserung aus! — Wenn der gütige August dem Verräther Cinna, der schon den tödtlichen Spruch auf seinen Lippen zu lesen meint, groß wie seine Götter die Hand reicht: "Laß uns Freunde sein, Cinna!" — wer unter der Menge wird in dem Augenblick nicht gern seinem Todseind die Hand drücken wollen, dem göttlichen Kömer zu gleichen? — wenn Franz von Sickingen, auf dem Wege einen Fürsten

au guchtigen und für fremde Rechte zu kämpfen, unversehens binter fich schaut und ben Rauch auffteigen fieht von seiner Feste, wo Weil und Kind hilflos zurüchlieben, und er - weiter gieht, Wort 31 halten - wie groß wird mir da der Mensch, wie klein und verächt lich das gefürchtete unüberwindliche Schickfal!

Eben so häßlich, als liebenswurdig die Tugend, malen sich die Laster in ihrem furchtbaren Spiegel ab. Wenn ber hilflose findische Lear in Nacht und Ungewitter vergebens an das haus seiner Töchter pocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüfte streut, und den tobender Elementen erzählt, wie unnatürlich seine Regan gewesen, wenn seir wüthender Schmerz zulett in den schrecklichen Worten von ihm strömt "Ich gab euch alles!" — Wie abscheulich zeigt sich uns da der Undant! Wie feierlich geloben wir Ehrfurcht und kindliche Liebe! —

Aber ber Wirkungsfreis ber Buhne behnt sich noch weiter aus Much da, wo Religion und Gefete es unter ihrer Würde achten, Menschenempfindungen zu begleiten, ift sie für unsere Bildung noch geschäftig. Das Glück ber Gesellschaft wird eben so sehr durch Thor: heit als durch Verbrechen und Lafter geftort. Gine Erfahrung lebrt es, die so alt ist als die Welt, daß im Gewebe menschlicher Dinge oft die größten Gewichte an den fleinsten und gärtesten gaben hangen, und, wenn wir handlungen zu ihrer Quelle gurud begleiten, wir zehnmal lächeln muffen, ebe wir und ein mal entfeten. Dlein Verzeichniß von Bösewichtern wird mit jedem Tage, den ich älter werde, fürzer, und mein Register von Thoren vollzähliger und länger. Wenn die ganze moralische Verschuldung des einen Geschlechtes aus einer und eben der Quelle hervorspringt, wenn alle die ungeheuern Extreme von Laster, die es jemals gebrandmarkt haben, nur veränderte Formen, nur höhere Grade einer Eigenschaft find, die wir zulest alle einstimmig belächeln und lieben, warum follte die Natur bei dem andern Geschlechte nicht die nämlichen Wege gegangen fein? Ich kenne nur ein Geheimniß, den Menschen vor Verschlimmerung zu bewahren, und bieses ift - sein Berg gegen Schwächen zu schüten.

Einen großen Theil diefer Wirkung können wir von der Schaubühne erwarten. Sie ist es, die der großen Klass: von Thoren den Spiegel vorhält und die tausendfachen Formen derselben mit beilfamem Spott beschämt. Was sie oben durch Rührung und Schrecken wirkte, leistet sie hier (schneller vielleicht und unfehlbarer) durch Scherz und Satyre. Wenn wir es unternehmen wollten, Luftspiel und Trauerspiel nach dem Maß der erreichten Wirkung zu schätzen, so würde vielleicht die Erfahrung dem ersten den Vorrang geben. Spott und Berachtung verwunden den Stolz des Menschen empfindlicher, als Berabicheuung sein Gewissen foltert. Bor bem Schrecklichen verkriecht fich unfere Feigheit, aber eben diefe Feigheit überliefert uns dem Stachel ber Satyre. Gefet und Gemiffen ichuten uns oft vor Berbrechen und Zastern — Lächerlichkeiten verlangen einen eigenen feinern Sinn, den vir nirgends mehr als vor dem Schauplatz üben. Vielleicht, daß wir inen Freund bevollmächtigen, unfere Sitten und unfer Berg anzugreifen, iber es fostet uns Mübe, ihm ein einziges Lachen zu vergeben. Unfere Bergehungen ertragen einen Aufseher und Richter, unsere Unarten aum einen Zeugen. - Die Schaubühne allein tann unfere Schwächen relachen, weil fie unjerer Empfindlichkeit schont und den schuldigen Thoen nicht wissen will. Ohne roth zu werden, sehen wir unsere Larve aus brem Spiegel fallen und banten insgeheim für die fanfte Ermahnung.

Aber ihr großer Wirkungstreis ist noch lange nicht geendigt. Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats ine Schule ber praftischen Weisheit, ein Wegweiser durch bas bur: erliche Leben, ein unfehlbarer Schlüffel zu den geheimften Zugängen er menichlichen Seele. Ich gebe zu, daß Eigenliebe und Abhärtung es Gewissens nicht selten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich och taufend Laster mit frecher Stirne por ihrem Spiegel behaupten, ausend gute Gefühle vom kalten Herzen bes Zuschauers fruchtlos trudfallen - ich selbst bin der Meinung, daß vielleicht Molières arpagon noch feinen Bucherer befferte, daß der Gelbstmörder Beerley noch wenige seiner Brüder von der abscheulichen Spielsucht trudjog, daß Karl Moors ungludliche Raubergeschichte die Land: raßen nicht viel sicherer machen wird — aber wenn wir auch diese cope Wirkung der Schaubühne einschränken, wenn wir so ungerecht in wollen, sie gar aufzuheben — wie unendlich viel bleibt noch in ihrem Ginfluß zurud? Wenn fie die Summe ter Lafter weder igt noch vermindert, hat sie und nicht mit denselben bekannt gemacht?

— Mit diesen Lasterhaften, diesen Thoren müssen wir leben. Win müssen ihnen ausweichen oder begegnen; wir müssen sie untergraber oder ihnen unterliegen. Jest aber überraschen sie uns nicht mehr Wir sind auf ihre Anschläge vorbereitet. Die Schaubühne hat und das Geheimnis verrathen, sie aussindig und unschädlich zu machen Sie zog dem Heuchler die künstliche Maste ab und entdeckte das Netz, womit uns List und Kabale umstrickten. Betrug und Falschliche Ungesicht dem Tag. Vielleicht, daß die sterbende Sara nicht einer Wollüstling schreckt, daß alle Gemälde gestraster Versührung sein Gluth nicht erkälten, und daß selbst die verschlagene Spielerin dies Wirtung ernstlich zu verhüten bedacht ist — glücklich genug, daß di arglose Unschuld jest seine Schlingen kennt, daß die Bühne sie lehrt seinen Schwüren mißtrauen und vor seiner Anbetung zittern.

Nicht bloß auf Menschen und Menschencharakter, auch auf Schid fale macht uns die Schanbühne aufmerksam und lehrt uns die groß Runft, fie zu ertragen. Im Gewebe unfers Lebens fpielen Bufal und Plan eine gleich große Rolle; ben lettern lenken wir, ben erstern muffen wir und blind unterwerfen. Gewinn genug; went unausbleibliche Berhangniffe und nicht gang ohne Faffung finber wenn unfer Muth, unfere Klugheit sich einst schon in ähnlichen übte und unser Berg zu dem Schlag sich gehärtet hat. Die Schaubühn führt uns eine mannigfaltige Scene menschlicher Leiben vor. Si zieht uns künstlich in fremde Bedrängnisse, und belohnt uns da augenblickliche Leiden mit wolluftigen Thränen und einem herrliche Buwachs an Muth und Erfahrung. Mit ihr folgen wir der verlaffene Uriadne durch das widerhallende Naros, steigen mit ihr in de Sungerthurm Ugolinos binunter, betreten mit ihr bas entseslich Blutgeruft und behorchen mit ihr die feierliche Stunde des Todes Hier hören wir, was unsere Seele in leisen Ahnungen fühlte, bi überraschte Natur laut und unwidersprechlich befräftigen. Im Gewölk des Towers verläßt den betrogenen Liebling die Gunft seiner Königit Sest, da er fterben foll, entfliegt dem geängstigten Door fein treulose sophistische Weisheit. Die Ewigkeit entläßt einen Tobtet Geheimnisse zu offenbaren, die kein Lebenbiger wissen kaun, und be

sichere Bösewicht verliert seinen letten gräßlichen Hinterhalt, weil auch Gräber noch ausplaudern.

Aber nicht genug, daß uns die Bühne mit Schickfalen ber Mensch= beit bekannt macht, fie lehrt uns auch gerechter gegen den Unglücklichen sein und nachsichtsvoller über ihn richten. Dann nur, wenn wir die Tiefe seiner Bedrängnisse ausmessen, durfen wir das Urtheil über ihn aussprechen. Rein Verbrechen ist schändender, als bas Verbrechen des Diebs - aber mischen wir nicht alle eine Thräne des Mitleids in unsern Verdammungsspruch, wenn wir uns in den schrecklichen Drang verlieren, worin Eduard Rubberg die That voll= bringt? — Selbstmord wird allgemein als Frevel verabscheut; wenn aber, bestürmt von den Drohungen eines wüthenden Baters, bestürmt von Liebe, von der Vorstellung schrecklicher Klostermauern, Mariane den Gift trinkt, wer von uns will der Erste fein, der über bem beweinensmürdigen Schlachtopfer einer verruchten Maxime ben Stab bricht? — Menschlichkeit und Duldung fangen an, ber herrschende Geift unfrer Zeit zu werden; ihre Strahlen find bis in die Berichtsfäle und noch weiter — in das Berg unfrer Fürsten gedrungen. Die viel Antheil an diesem göttlichen Werk gehört unsern Buhnen? Sind sie es nicht, die den Menschen mit dem Menschen bekannt machen und das geheime Räderwerk aufdeckten, nach welchem er handelt?

Eine merkwürdige Klasse von Menschen hat Ursache, dankbarer us alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Hier nur hören die Großen der Welt, was sie nie oder selten hören — Wahrheit; was sie nie der selten sehen, sehen sie dier — den Menschen.

So groß und vielfach ist das Verdienst der bessern Bühne um ie sittliche Bildung; kein geringeres gebührt ihr um die ganze Ausstrung des Verstandes. Sben hier in dieser höhern Sphäre weiß der roße Kopf, der seurige Patriot sie erst ganz zu gebrauchen.

Er wirft einen Blick durch das Menschengeschlecht, vergleicht dilter mit Bölkern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten und sindet, die stlavisch die größere Masse des Volks an Ketten des Vorurtheils nd der Meinung gesangen liegt, die seiner Glückseligkeit ewig entegen arbeiten — daß die reineren Strahlen der Wahrheit nur wenige inzelne Köpse beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht mit

dem Aufwand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzgeber die Nation derselben theilhaftig machen?

Die Schaubühne ift der gemeinschaftliche Ranal, in welchen von dem denkenden, beffern Theile des Volks das Licht der Weisheit her: unter strömt und von da aus in mildern Strahlen durch den ganzen Staat fich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundfage, reinere Gefühle fließen von hier durch alle Adern des Volks; der Nebel det Barbarei, des finstern Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht bem siegenden Licht. Unter so vielen herrlichen Früchten der bessern Bühne will ich nur zwei auszeichnen. Die allgemein ift nur feil wenigen Jahren die Dulbung der Religionen und Gekten geworden! - Noch ehe uns Nathan der Jude und Saladin der Saracene beschämten und die göttliche Lehre uns predigten, daß Ergebenheit in Gott von unserm Wähnen über Gott so gar nicht abhängig sei ebe noch Joseph der Zweite die fürchterliche Hyder des frommen Haffes bekämpfte, pflanzte die Schaubühne Menschlichkeit und Sanftmuth in unfer Berg, die abscheulichen Gemälde heidnischer Pfaffenwuth lehrten uns Religionshaß vermeiben — in biefem schredlichen Spiegel wusch das Christenthum seine Fleden ab. Dit eben so glüdlichem Ersolge würden sich von der Schaubühne Jrrthumer der Erziehung betämpfen lassen; das Stud ist noch zu hoffen, wo diefes merkwürdige Thema behandelt wird. Reine Angelegenheit ist dem Staat durch ihre Folgen so wichtig als diese, und boch ist keine so preisgegeben, keine dem Wahne, dem Leichtsinn des Bürgers so uneingeschränkt anvertraut, wie es diese ift. Nur die Schanbuhne konnte die unglüdlichen Schlachtopfer vernachlässigter Erziehung in rührenden, erschütternden Gemälden an ihm vorüberführen; hier könnten unfere Bater eigen: finnigen Maximen entjagen, unsere Mütter vernünftiger lieben lernen. Falsche Begriffe führen bas beste Berg bes Erziehers irre; besto schlim: mer, wenn fie fich noch mit Methode bruften und dengarten Schößling in Philanthropinen und Gewächshäufern instematisch zu Grund richten.

Nicht weniger ließen sich — verstünden es die Oberhäupter und Vormünder des Staats — von der Schaubühne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzgebende Nacht spräche hier durch fremde Symbole zu dem Unterthan,

verantwortete sich gegen seine Klagen, noch ehe sie laut werden und estäche seine Zweiselsucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und Ersindungsgeist könnten und würden vor dem Schauplatze Feuer angen, wenn die Dichter es der Mühe werth hielten Patrioten zu ein, und der Staat sich herablassen wollte, sie zu hören.

Unmöglich fann ich bier den großen Ginfluß übergeben, den eine ute stehende Bühne auf den Geift der Nation haben würde. National: eist eines Volks nenne ich die Aehnlichkeit und Uebereinstimmung einer Meinungen und Neigungen bei Gegenständen, worüber ine andere Nation anders meint und empfindet. Mur ber Schauühne ist es möglich, diese Uebereinstimmung in einem hohen Grad u bewirken, weil sie bas gange Gebiet bes menschlichen Wiffens purchwandert, alle Situationen des Lebens erschöpft und in alle Pintel des Herzens hinunter leuchtet; weil fie alle Stände und Haffen in fich vereinigt und ben gebahnteften Weg zum Berftand ind jum Bergen hat. Wenn in allen unfern Studen ein Sauptzug errichte, wenn unjere Dichter unter fich einig werben und einen iften Bund zu biejem Endzweck errichten wollten - wenn strenge lusmahl ihre Arbeiten leitete, ihr Binfel nur Boltsgegenständen fich beibte - mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine National= ühne zu haben, so würden wir auch eine Nation. Das fettete Grie: enland so fest aneinander? Was zog das Volk so unwiderstehlich ach seiner Bühne? — Nichts anders als der vaterländische Inhalt er Stude, ber griechische Geist, bas große überwältigende Interesse es Staats, ber besseren Menschheit, bas in benielbigen athmete.

Noch ein Verdienst hat die Bühne — ein Verdienst, das ich jetzt m so lieber in Anschlag bringe, weil ich vermuthe, daß ihr Rechtstandel mit ihren Versolgern ohnehin schon gewonnen sein wird. Was is hieher zu beweisen unternommen worden, daß sie auf Sitten und ustlärung wesentlich wirke, war zweiselhast — daß sie unter allen ründungen des Luxus und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ersöhlichkeit den Borzug verdiene, haben selbst ihre Feinde gestanden. ber was sie hier leistet, ist wichtiger, als man gewohnt ist zu glauben.

Die menschliche Natur erträgt es nicht, ununterbrochen und ewig if ber Folter ber Geschäfte zu liegen, die Reize ber Sinne sterben mit ihrer Befriedigung. Der Mensch, überladen von thierischem Genuß ber langen Anstrengung mübe, vom ewigen Triebe nach Thätigkei gequält, dürftet nach beffern auserlesenern Vergnügungen ober ftur; zügellos in wilde Zerstreuungen, die seinen Hinfall beschleunigen unt die Rube der Gesellschaft zerstören. Bacchantische Freuden, verderb liches Spiel, tausend Rasereien, die der Mußiggang aushecht, sint unvermeidlich, wenn der Gesetzeber diesen hang bes Volks nicht 31 lenken weiß. Der Mann von Geschäften ist in Gefahr, ein Leben bas er bem Staat so großmüthig hinopferte, mit dem unseligen Spleer abzubüßen — der Gelehrte zum dumpfen Bedanten herabzusinken der Böbel zum Thier. Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sid Bergnügen mit Unterricht, Rube mit Unstrengung, Kurzweil mi Bildung gattet, wo feine Kraft der Seele zum Nachtheil der anderi gespannt, kein Bergnügen auf Unkosten des Ganzen genoffen wird Wenn Gram an dem Herzen nagt, wenn trübe Laune unsere ein famen Stunden vergiftet, wenn uns Welt und Geschäfte anekeln wenn tausend Lasten unsere Seele drücken und unsere Reizbarkei unter Arbeiten bes Berufs zu erstiden broht, so empfängt uns bi Bühne — in dieser fünstlichen Welt träumen wir die wirkliche hinmeg wir werden uns felbst wieder gegeben, unsere Empfindung erwacht heilsame Leidenschaften erschüttern unfre schlummernde Natur un treiben das Blut in frischeren Wallungen. Der Unglückliche wein hier mit fremdem Rummer seinen eigenen aus. — Der Glückliche wird nüchtern und der Sichere besorgt. Der empfindsame Weichling härte sich zum Manne, der rohe Unmensch fängt hier zum erstenmal zu empfinden an. Und dann endlich - welch ein Triumph für dich Natur! - so oft zu Boden getretene, so oft wieder auferstehend Natur! — wenn Menschen aus allen Kreisen und Bonen und Ständen abgeworfen jede Fessel der Künstelei und der Mode, herausgerisser aus jedem Drange des Schickfals, durch eine allwebende Sympathi verbrüdert, in ein Geschlecht wieder aufgelöst, ihrer selbst und be Welt vergessen und ihrem himmlischen Ursprung sich nähern. Jebe Einzelne genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschöner aus hundert Augen auf ihn zurudfallen, und seine Bruft gibt jet nur einer Empfindung Raum - es ift diefe: ein Menich zu fein

# Prosaische Schriften.

3meite Periode.



## Der Verbrecher aus verlorner Ehre.

Gine mahre Geschichte.

In der ganzen Geschichte des Menschen ist kein Capitel unterrichtender für Herz und Geist, als die Annalen seiner Verirrungen. Bei edem großen Verbrechen war eine verhältnißmäßig große Kraft in Bewegung. Wenn sich das geheime Spiel der Begehrungskraft bei dem matteren Licht gewöhnlicher Assette versteckt, so wird es im Justand gewaltsamer Leidenschaft desto hervorspringender, kolossalischer, lauter; der seinere Menschensorscher, welcher weiß, wie viel nan auf die Mechanik der gewöhnlichen Willensfreiheit eigentlich echnen darf, und wie weit es erlaubt ist, analogisch zu schließen, vird manche Ersahrung aus diesem Gebiete in seine Seelenlehre herstbertragen und für das sittliche Leben verarbeiten.

Es ist etwas so Einförmiges und doch wieder so Zusammensesetzes, das menschliche Herz. Eine und eben dieselbe Fertigkeit oder Begierde kann in tausenderlei Formen und Richtungen spielen, kann ausend widersprechende Phänomene bewirken, kann in tausend Chaakteren anders gemischt erscheinen, und tausend ungleiche Charaktere und Handlungen können wieder aus einerlei Neigung gesponnen sein, venn auch der Mensch, von welchem die Rede ist, nichts weniger enn eine solche Verwandtschaft ahnet. Stünde einmal, wie für die brigen Neiche der Natur, auch für das Menschengeschlecht ein Linnäus uf, welcher nach Trieben und Neigungen classiscierte, wie sehr würde und erstaunen, wenn man so Manchen, dessen Laster in einer engen ürgerlichen Sphäre und in der schmalen Umzäunung der Gesetz sehrsticken muß, mit dem Ungeheuer Borgia in einer Ordnung beizunmen fände!

Von dieser Seite betrachtet, läßt sich Manches gegen die gewöhn: liche Behandlung ber Geschichte einwenden, und hier, vermuthe ich, liegt auch die Schwierigkeit, warum das Studium derfelben für bas bürgerliche Leben noch immer so fruchtlos geblieben. Zwischen ber heftigen Gemüthsbewegung des handelnden Menschen und der rubigen Stimmung des Lefers, welchem diese handlung vorgelegt wird, herrscht ein so widriger Contrast, liegt ein so breiter Zwischenraum, daß es dem Lettern schwer, ja unmöglich wird, einen Zusammenhang nur zu ahnen. Es bleibt eine Lude zwischen dem hiftorischen Gubjett und dem Leser, die alle Möglichkeit einer Vergleichung oder Unwenbung abschneidet und ftatt jenes heilsamen Schreckens, ber die ftolge Gefundheit warnet, ein Kopfschütteln der Befremdung erweckt. Wir sehen den Unglücklichen, der doch in eben der Stunde, wo er die That beging, so wie in der, wo er dafür buget, Mensch mar wie wir, für ein Geschöpf fremder Gattung an, dessen Blut anders um: läuft, als das unfrige, dessen Wille andern Regeln gehorcht, als der unfrige; seine Schickfale rühren uns wenig, denn Rührung gründet sich ja nur auf ein dunkles Bewußtsein ähnlicher Gefahr, und wir find weit entfernt, eine folde Aehnlichkeit auch nur zu träumen. Die Belehrung geht mit der Beziehung verloren, und die Geschichte, anstatt eine Schule der Bildung zu sein, muß sich mit einem arm seligen Verdienste um unsere Neugier begnügen. Goll fie uns mehr fein und ihren großen Endzweck erreichen, so muß fie nothwendig unter diesen beiden Methoden wählen — entweder der Leser muf warm werden wie der Held, oder der Held wie der Leser erkalten.

Ich weiß, daß von den besten Geschichtschreibern neuerer Zei und des Alterthums manche sich an die erste Methode gehalten und das Herz ihres Lesers durch hinreißenden Vortrag bestochen haben Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftstellers und beleidig die republicanische Freiheit des lesenden Publicums, dem es zukömmt selbst zu Gericht zu sigen; sie ist zugleich eine Verlezung der Grenzen Gerechtigkeit, denn diese Methode gehört ausschließend und eigenthüm lich dem Reduer und Dichter. Dem Geschichtschreiber bleibt nur diebetere übrig.

Der Held muß kalt werden, wie der Leser, oder, mas hier ebei

so viel fagt, wir mussen mit ihm bekannt werden, eh' er handelt; wir muffen ihn seine Handlung nicht bloß vollbringen, sondern auch wollen seben. Un seinen Gedanken liegt uns unendlich mehr, als an seinen Thaten, und noch weit mehr an den Quellen dieser Ges banken, als an den Folgen jener Thaten. Man hat das Erdreich des Besuds untersucht, sich die Entstehung seines Brandes zu erklären; warum schenkt man einer moralischen Erscheinung weniger Aufmerksamteit als einer physischen? Warum achtet man nicht in eben bem Grade auf die Beschaffenheit und Stellung der Dinge, welche einen solchen Menschen umgaben, bis ber gesammelte Zunder in seinem Inwendigen Feuer fing? Den Träumer, der das Wunderbare liebt, reizt eben das Seltsame und Abenteuerliche einer solchen Erscheinung; der Freund der Wahrheit sucht eine Mutter zu diesen verlorenen Kinbern. Er sucht sie in der unveränderlichen Struktur ber menschlichen Seele und in den veränderlichen Bedingungen, welche sie von außen bestimmten, und in diesen beiden findet er sie gewiß. Ihn überrascht es nun nicht mehr, in dem nämlichen Beete, wo sonst überall heilsame Kräuter blühen, auch den giftigen Schierling gedeihen zu sehen, Weisheit und Thorheit, Laster und Tugend in einer Wiege beisammen zu finden.

Wenn ich auch keinen der Vortheile hier in Anschlag bringe, welche die Seelenkunde aus einer solchen Behandlungsart der Geschichte zieht, so behält sie schon allein darum den Vorzug, weil sie den grausamen Hohn und die stolze Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich die unzgeprüfte ausrechtstehende Tugend auf die gefallene herunterblickt; weil sie den sansten Geist der Duldung verbreitet, ohne welchen kein Flüchtling zurückkehrt, keine Aussöhnung des Gesehes mit seinem Beleidiger tattsindet, kein augestecktes Glied der Gesellschaft von dem gänzlichen

Ob der Verbrecher, von dem ich jest sprechen werde, auch noch ein Recht gehabt hätte, an jenen Geist der Duldung zu appellieren? Ob er wirklich ohne Nettung für den Körper des Staats verloren var? — Ich will dem Ausspruch des Lesers nicht vorgreisen. Unsere Velindigkeit fruchtet ihm nichts nicht, denn er starb durch des Henkers Jand — aber die Leichenöffnung seines Lasters unterrichtet vielleicht die Menscheit und — es ist möglich, auch die Gerechtigkeit.

Brande gerettet wird.

Christian Wolf war der Sohn eines Gastwirths in einer ... schen Landstadt (deren Namen man, aus Gründen, die sich in der Folge austlären, verschweigen muß) und half seiner Mutter, denn der Vater war todt, dis in sein zwanzigstes Jahr die Wirthschaft besorgen. Die Wirthschaft war schlecht, und Wolf hatte müßige Stunzden. Schon von der Schule her war er für einen losen Buben bestannt. Erwachsene Mädchen führten Alagen über seine Frechheit, und die Jungen des Städtchens huldigten seinem erfinderischen Kopfe. Die Natur hatte seinen Körper verabsäumt. Sine kleine unscheindare Figur, krauses Haar von einer unangenehmen Schwärze, eine platzgedrückte Nase und eine geschwollene Oberlippe, welche noch überdied durch den Schlag eines Pferdes aus ihrer Richtung gewichen war, gaben seinem Unblick eine Widrigkeit, welche alse Weiber von ihm zurüchseuchte und dem Wiß seiner Kameraden eine reichliche Nahrung darbot.

Er wollte ertrogen, was ihm verweigert war; weil er miffiel, sette er sich vor, zu gefallen. Er war finnlich und beredete sich, daß er liebe. Das Mädchen, das er wählte, mißhandelte ihn; er hatte Urfache zu fürchten, daß seine Nebenbuhler glücklicher wären; doch das Mädchen war arm. Gin Berg, das seinen Betheuerungen verichlossen blieb, öffnete sich vielleicht seinen Geschenken; aber ihn selbst druckte Mangel, und ber eitle Bersuch, seine Außenseite geltend gu machen, verschlang noch das Wenige, was er durch eine schlechte Wirthschaft erwarb. Zu bequem und zu unwissend, seinem zerrütteten Hauswesen durch Speculation aufzuhelsen; zu stolz, auch zu weichlich, den Herrn, der er bisher gewesen war, mit dem Bauer zu vertauschen und seiner angebeteten Freiheit zu entsagen, sah er nur einen Ausweg vor sich - den Tausende vor ihm und nach ihm mit besserem Blücke ergriffen haben — ben Ausweg, honnet zu stehlen. Seine Vaterstadt grenzte an eine landesherrliche Waldung, er wurde Wild: dieb, und der Ertrag seines Raubes manderte treulich in die Sande feiner Geliebten.

Unter den Liebhabern Hannchens war Robert, ein Jägerbursche des Försters. Frühzeitig merkte dieser den Vortheil, den die Freigebigkeit seines Nebenbuhlers über ihn gewonnen hatte, und mit Schelsucht forschte er nach den Quellen dieser Beränderung. Er zeigte sich fleißiger in der Sonne — dies war das Schild zu dem Wirthspaus — sein lauerndes Auge, von Eisersucht und Neide geschärft, entdeckte ihm bald, woher dieses Geld floß. Nicht lange vorher war ein strenges Edikt gegen die Wildschüßen erneuert worden, welches den Uebertreter zum Zuchthaus verdammte. No bert war unermüdet, die geheimen Gänge seines Feindes zu beschleichen; endlich gelang es ihm auch, den Unbesonnenen über der That zu ergreisen. Wolf wurde eingezogen, und nur mit Ausopferung seines ganzen kleinen Bermögens brachte er es mühsam dahin, die zuerkannte Strase durch eine Geldbuße abzuwenden.

Robert triumphierte. Sein Nebenbuhler war aus dem Felde zeschlagen, und Hann den Schusst für den Bettler verloren. Wolf fannte seinen Feind, und dieser Feind war der glückliche Besitzer seiner Johanne. Drückendes Gesühl des Mangels gesellte sich zu beleizigtem Stolze. Noth und Sisersucht stürmen vereinigt auf seine Empsindlichkeit ein, der Hunger treibt ihn hinaus in die weite Welt, Rache und Leidenschaft halten ihn sest. Er wird zum zweitenmal Wilddieb; aber Roberts verdoppelte Wachsamkeit überlistet ihn zum weitenmal wieder. Jeht erfährt er die ganze Schärse des Gesehes: venn er hat nichts mehr zu geben, und in wenigen Wochen wird er n das Zuchthaus der Nesidenz abgeliesert.

Das Strafjahr war überstanden, seine Leidenschaft durch die Enternung gewachsen, und sein Trot unter dem Gewicht des Unglücks zestiegen. Kaum erlangt er die Freiheit, so eilt er nach seinem Gewurtsort, sich seiner Johanne zu zeigen. Er erscheint; man flieht hn. Die dringende Noth hat endlich seinen Hochmuth gebeugt und eine Weichlichkeit überwunden — er bietet sich den Reichen des Orts in und will für den Taglohn dienen. Der Bauer zucht über den chwachen Zärtling die Uchsel, der derbe Knochenbau seines handsesten Nitbewerbers sticht ihn bei diesem fühllosen Gönner aus. Er wagt inen letzen Versuch. Ein Umt ist noch ledig, der äußerste verlorne Bosten des ehrlichen Namens — er meldet sich zum Hirten des Etädtchens, aber der Bauer will seine Schweine keinem Taugezuchts anvertrauen. In allen Entwürfen getäuscht, an allen Orten

zurückzewiesen, wird er zum drittenmal Wilddieb, und zum drittenma trifft ihn das Unglück, seinem wachsamen Feind in die Hände zu fallen

Der doppelte Nückfall hatte seine Verschuldung erschwert. Die Richter sahen in das Buch der Gesetze, aber nicht einer in die Ge müthöfassung des Beklagten. Das Mandat gegen die Wilddiebe be durfte einer solennen und exemplarischen Genugthuung, und Wolward verurtheilt, das Zeichen des Galgens auf den Rücken gebrannt drei Jahre auf der Festung zu arbeiten.

Auch diese Beriode verlief, und er ging von der Festung — abei ganz anders, als er dahin gekommen war. hier fängt eine neut Epoche in seinem Leben an; man höre ihn selbst, wie er nachhei gegen seinen geistlichen Beistand und vor Gerichte bekannt bat. "Id betrat die Festung," sagte er, "als ein Berirrter und verließ sie ale ein Lotterbube. Ich hatte noch etwas in der Welt gehabt, das mit theuer war, und mein Stolz frümmte sich unter der Schande. Wie ich auf die Festung gebracht war, sperrte man mich zu dreiundzwanzie Gefangenen ein, unter benen zwei Mörder und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Vagabunden waren. Man verhöhnte mich, wenn ich von Gott sprach, und feste mir zu, schändliche Lästerungen gegen den Erlöser zu sagen. Man sang mir Hurenlieder vor, die ich, ein liederlicher Bube, nicht ohne Etel und Entsetzen hörte; aber was ich ausüben sah, emporte meine Schamhaftigkeit noch mehr. Rein Tag verging, wo nicht irgend ein schändlicher Lebenslauf wiederholt, irgend ein schlimmer Anschlag geschmiedet ward. Anfangs floh ich dieses Volt und verkroch mich vor ihren Gesprächen, so gut mir's möglich war; aber ich brauchte ein Geschöpf, und die Barbarei meiner Mäch: ter hatte mir auch meinen hund abgeschlagen. Die Arbeit mar hart und tyrannisch, mein Körper franklich; ich brauchte Beistand, und wenn ich's aufrichtig fagen foll, ich brauchte Bedaurung, und diese mußte ich mit dem letten Ueberreft meines Gewiffens erkaufen. Go gewöhnte ich mich endlich an das Abscheulichste, und im letten Vierteljahr hatte ich meine Lehrmeifter übertroffen.

"Bon jetzt an lechzte ich nach dem Tag meiner Freiheit, wie ich nach Nache lechzte. Alle Menschen hatten mich beleidigt, denn alle waren besser und glücklicher als ich. Ich betrachtete mich als den

Märtyrer bes natürlichen Rechts und als ein Schlachtopfer der Gesetze. Bähneknirschend rieb ich meine Ketten, wenn die Sonne hinter meinem Festungsberg herauskam; eine weite Aussicht ist zwiesache Hölle für einen Gesangenen. Der freie Zugwind, der durch die Lustslöcher meines Thurmes pfiff, und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stab meines Gitters niederließ, schienen mich mit ihrer Freiheit zu necken und machten mir meine Gesangenschaft desto gräßlicher. Damals gelobte ich unversöhnlichen glühenden Haß allem, was dem Menschen gleicht, und was ich gelobte, hab' ich redlich geshalten.

"Mein erster Gedanke, sobald ich mich frei sah, war meine Batersstadt. So wenig auch für meinen künftigen Unterhalt da zu hossen war, so viel versprach sich mein Hunger nach Rache. Mein Herztlopste wilder, als der Kirchthurm von weitem aus dem Gehölze stieg. Es war nicht mehr das herzliche Wohlbehagen, wie ich's bei meiner ersten Wallfahrt empfunden hatte — das Andenken alles Ungemachs, aller Versolgungen, die ich dort einst erlitten hatte, erwachte mit einemmal aus einem schrecklichen Todesschlaf; alle Wunden bluteten wieder, alle Narben gingen auf. Ich verdoppelte meine Schritte, denn es erquickte mich im voraus, meine Feinde durch meinen plötzlichen Unblick in Schrecken zu setzen, und ich dürstete jetzt eben so sehr nach neuer Erniedrigung, als ich ehemals davor gezittert hatte.

"Die Gloden läuteten zur Vesper, als ich mitten auf dem Markte stand. Die Gemeinde wimmelte zur Kirche. Man erkannte mich schnell; jedermann, der mir ausstieß, trat scheu zurück. Ich hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt, und auch jetzt übermannte mich's unwillkürlich, daß ich einem Knaben, der neben mir vorbei hüpste, einen Groschen bot. Der Knabe sah mich einen Augenblick starr an und warf mir den Groschen ins Gesicht. Wäre mein Blut nur etwas ruhiger gewesen, so hätte ich mich erinnert, daß der Bart, den ich noch von der Festung mitbrachte, meine Gesichtszüge dis zum Gräßelichen entstellte — aber mein böses Herz hatte meine Vernunft anzgesteckt. Thränen, wie ich sie nie geweint hatte, liesen über meine Bacen.

"Der Knabe weiß nicht, wer ich bin, noch woher ich komme, sogte

ich halblaut zu mir selbst, und boch meidet er mich wie ein schändliches Thier. Bin ich denn irgendwo auf der Stirne gezeichnet, oder habe ich aufgehört, einem Menschen ähnlich zu sehen, weil ich fühle, daß ich keinen mehr lieben kann? Die Verachtung dieses Anaben schmerzte mich bitterer, als dreisähriger Galiotendienst, denn ich hatte ihm Gutes gethan und konnte ihn keines persönlichen Hasses beschuldigen.

"Ich feste mich auf einen Zimmerplat, der Kirche gegenüber; was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht; doch ich weiß noch, daß ich mit Erbitterung aufstand, als von allen meinen vorübergebenden Bekannten keiner mich nur eines Grußes gewürdigt hatte, auch nicht Einer. Unwillig verließ ich meinen Standort, eine Berberge aufzusuchen; als ich an der Ede einer Gasse umlenkte, rannte ich gegen meine Johanne. "Sonnenwirth!" ichrie fie laut auf, und machte eine Bewegung, mich zu umarmen. "Du wieder da, lieber Sonnenwirth! Gott fei Dant, daß du wieder kömmst!" Sunger und Elend sprach aus ihrer Bedeckung, eine schändliche Krankheit aus ihrem Gesichte; ihr Anblick verkündigte die verworfenste Rreatur, zu der sie erniedigt war. Ich ahnete schnell, was hier geschehen sein möchte; einige fürstliche Dragoner, die mir eben begegnet waren, ließen mich errathen, daß Garnison in dem Städtchen lag. "Soldatendirne!" rief ich und drehte ihr lachend den Rücken zu. Es that mir wohl, daß noch ein Geschöpf unter mir war im Rang der Lebendigen. Ich hatte sie niemals geliebt.

"Meine Mutter war todt. Mit meinem kleinen Hause hatten sich meine Kreditoren bezahlt gemacht. Ich hatte niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich wie einen Giftigen, aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen. Vorher hatte ich mich dem Anblick der Menschen entzogen, weil Verachtung mir unerträglich war. Jest drang ich mich auf und ergötzte mich, sie zu verscheuchen. Es war mir wohl, weil ich nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu hüten hatte. Ich brauchte keine gute Eigenschaft mehr, weil man keine mehr bei mir vermuthete.

"Die ganze Welt stand mir offen, ich hätte vielleicht in einer fremden Proving für einen ehrlichen Mann gegolten, aber ich hatte

den Muth verloren, es auch nur zu scheinen. Berzweiflung und Schande hatten mir endlich diese Sinnesart aufgezwungen. Es war die letzte Ausflucht, die mir übrig war, die Shre entbehren zu lernen, weil ich an keine mehr Auspruch machen durste. Hätten meine Citelzkeit und mein Stolz meine Erniedrigung erlebt, so hätte ich mich selber entleiben müssen.

"Was ich nunmehr eigentlich beschlossen hatte, war mir selber noch unbekannt. Ich wollte Böses thun, so viel erinnere ich mich noch dunkel. Ich wollte mein Schicksal verdienen. Die Gesetze, meinte ich, wären Wohlthaten für die Welt, also saßte ich den Vorsatz, sie zu verletzen; ehmals hatte ich aus Nothwendigkeit und Leichtsinn gestündigt, jetzt that ich's aus freier Wahl zu meinem Vergnügen.

"Mein Erstes war, daß ich mein Wildschießen sortsetzte. Die Jagd überhaupt war mir nach und nach zur Leidenschaft geworden, und außerdem mußte ich ja leben. Aber dies war es nicht allein; es fițelte mich, das fürstliche Edift zu verhöhnen und meinem Landesherrn nach allen Kräften zu schaden. Ergriffen zu werden, besorgte ich nicht mehr, denn jetzt hatte ich eine Rugel für meinen Entdecker bereit, und das wußte ich, daß mein Schuß seinen Mann nicht sehlte. Ich erslegte alles Wild, das mir ausstieß, nur weniges machte ich auf der Grenze zu Gelde, das meiste ließ ich verwesen. Ich lebte kümmerlich, um nur den Auswand an Blei und Pulver zu bestreiten. Meine Bersheerungen in der großen Jagd wurden ruchtbar, aber mich drückte kein Verdacht mehr. Mein Anblick löschte ihn aus. Mein Name war vergessen.

"Diese Lebensart trieb ich mehrere Monate. Eines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit das Holz durchstrichen, die Fährte eines Hirsches zu verfolgen. Zwei Stunden hatte ich mich vergeblich ermüdet, und schon sing ich an meine Beute verloren zu geben, als ich sie auf einmal in schußgerechter Entsernung entdeckte. Ich will anschlagen und abdrücken — aber plötzlich erschreckt mich der Anblick eines Hutes, der wenige Schritte vor mir auf der Erde liegt. Ich sorsche genauer und erkenne den Jäger Robert, der hinter dem dicken Stamm einer Eiche auf eben das Wild anschlägt, dem ich den Schuß bestimmt hatte. Eine tödtliche Kälte fährt bei diesem Anblick

burch meine Gebeine. Just das war der Mensch, den ich unter allen schendigen Dingen am gräßlichsten haßte, und dieser Mensch war in die Gewalt meiner Augel gegeben. In diesem Augenblick dünkte nich's, als ob die ganze Welt in meinem Flintenschuß läge und der Haß meines ganzen Lebens in die einzige Fingerspiße sich zusammendrängte, womit ich den mörderischen Druck thun sollte. Eine unsichtbare fürchterliche Hand schwebte über mir, der Stundenweiser meines Schicksalzzeigte unwiderrusslich auf diese schwarze Minute. Der Urm zitterte mir, da ich meiner Flinte die schweckliche Wahl erlaubte — meine Zähne schlugen zusammen wie im Fiedersrost, und der Odem sperrte sich erstickend in meiner Lunge. Eine Minute lang blieb der Lauf meiner Flinte ungewiß zwischen dem Menschen und dem Hirsch mitten inne schwanken — eine Minute — und noch eine — und wieder eine. Nache und Gewissen rangen hartnäckig und zweiselhaft, aber die Rache gewann's, und der Jäger lag todt am Boden.

"Mein Gewehr fiel mit dem Schusse.... Mörder.... stammelte ich langsam — der Wald war still wie ein Kirchhof — ich hörte deutlich, daß ich Mörder sagte. Als ich näher schlich, starb der Mann. Lange stand ich sprachlos vor dem Todten, ein helles Gelächter endlich machte mir Luft. "Wirst du jetzt reinen Mund halten, guter Freund!" sagte ich und trat keck hin, indem ich zugleich das Gesicht des Ermordeten auswärts kehrte. Die Augen standen ihm weit aus. Ich wurde ernsthaft und schwieg plötzlich wieder stille. Es sing mir an, seltsam zu werden.

"Bis hieher hatte ich auf Nechnung meiner Schande gefrevelt; jest war etwas geschehen, wofür ich noch nicht gebüßt hatte. Gine Stunde vorher, glaube ich, hätte mich kein Mensch überredet, daß es noch etwas Schlechteres als mich unter dem Himmel gebe; jest sing ich an zu muthmaßen, daß ich vor einer Stunde wohl gar zu beneizben war.

"Cottes Gerichte sielen mir nicht ein — wohl aber eine, ich weiß nicht welche? verwirrte Erinnerung an Strang und Schwert und die Execution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mit angesehen hatte. Etwas ganz besonders Schreckbares lag für mich in dem Gebanken, daß von jest an mein Leben verwirkt sei. Auf Mehreres

esinne ich mich nicht mehr. Ich wünschte gleich darauf, daß er noch ebte. Ich that mir Gewalt an, mich lebhaft an alles Böse zu erinzern, das mir der Todte im Leben zugefügt hatte, aber sonderbar! win Gedächtniß war wie ausgestorben. Ich konnte nichts mehr von leedem hervorrusen, was mich vor einer Viertelstunde zum Rasen ebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordthat geommen war.

"Noch stand ich vor der Leiche, noch immer. Das Knallen einier Peitschen und das Geknarre von Frachtwagen, die durchs Holz uhren, brachte mich zu mir selbst. Es war kaum eine Viertelmeile bseits der Heerstraße, wo die That geschehen war. Ich mußte auf weine Sicherheit denken.

"Unwillfürlich verlor ich mich tiefer in den Wald. Auf dem Wege el mir ein, daß der Entleibte sonst eine Taschenuhr besessen hätte. 3ch brauchte Geld, um die Grenze zu erreichen — und doch sehlte tir der Muth, nach dem Plat umzuwenden, wo der Todte lag. Hier rschreckte mich ein Gedanke an den Teusel und eine Allgegenwart dottes. Ich rasste meine ganze Kühnheit zusammen; entschlossen, es tit der ganzen Hölle aufzunehmen, ging ich nach der Stelle zurück. 3ch sand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Börse noch twas Weniges über einen Thaler an Gelde. Eben, da ich Beides u mir stecken wollte, hielt ich plötslich ein und überlegte. Es war eine Anwandlung von Scham, auch nicht Furcht, mein Verbrechen urch Plünderung zu vergrößern — Trotz, glaube ich, war es, daß h die Uhr wieder von mir warf und von dem Gelde nur die Hälfte ehielt. Ich wollte sür einen persönlichen Feind des Erschossenen, ber nicht sür seinen Räuber gehalten sein.

"Jest floh ich waldeinwärts. Ich wußte, daß das Holz sich vier eutsche Meilen nordwärts erstreckte und dort an die Grenzen des andes stieß. Bis zum hohen Mittage lief ich athemlos. Die Eilzertigkeit meiner Flucht hatte meine Gewissensangst zerstreut; aber sie am schrecklicher zurück, wie meine Kräfte mehr und mehr ermatteten. ausend gräßliche Gestalten gingen an mir vorüber und schlugen wie chneidende Messer in meine Brust. Zwischen einem Leben voll rastsoser Todessfurcht und einer gewaltsamen Entleibung war mir jest

eine schreckliche Wahl gelassen, und ich mußte wählen. Ich hatte das Herz nicht, durch Selbstmord aus der Welt zu gehen, und entsetzte mich vor der Aussicht darin zu bleiben. Geklemmt zwischen die gewissen Qualen des Lebens und die ungewissen Schrecken der Ewigkeit, gleich unfähig zu leben und zu sterben, brachte ich die sechste Stunde meiner Flucht dahin, eine Stunde, vollgepreßt von Qualen, wovon noch kein lebendiger Mensch zu erzählen weiß.

"In mich gekehrt und langsam, ohne mein Wiffen den Sut tief ins Gesicht gedrückt, als ob mich dies vor dem Auge der leblofen Natur hätte untenntlich machen können, hatte ich unvermerkt einen schmalen Fußsteig verfolgt, der mich durch das dunkelste Didicht führte - als plötlich eine rauhe befehlende Stimme vor mir ber: "Halt!" rief. Die Stimme war gang nahe, meine Berftreuung und ber beruntergedrückte Sut hatten mich verhindert, um mich herumzuschauen. 36 schlug die Augen auf und sah einen wilden Mann auf mich zukommen, ber eine große knotigte Reule trug. Seine Figur ging ins Riesenmäßige - meine erste Bestürzung wenigstens hatte mich dies glauben gemacht - und die Farbe feiner Saut war von einer gelben Mulattenschwärze, woraus das Weiße eines schielenden Auges bis zum Graffen hervortrat. Er hatte, statt eines Gurts, ein bides Geil zwiefach um einen grünen wollenen Rock geschlagen, worin ein breites Schlachtmeffer bei einer Bistole stak. Der Ruf wurde wiederholt, und ein kräftiger Urm hielt mich fest. Der Laut eines Menschen hatte mich in Schrecken gejagt, aber der Unblid eines Bosewichts gab mir Berg. In der Lage, worin ich jett war, hatte ich Ursache vor jedem redlichen Mann, aber feine mehr, por einem Räuber gu gittern.

"Wer da?" sagte diese Erscheinung.

"Deinesgleichen," war meine Antwort, "wenn du der wirklich bist, dem du gleich siehst!"

"Dahinaus geht der Weg nicht. Was hast du hier zu suchen?"

"Was hast du hier zu fragen?" versetzte ich trotig.

"Der Mann betrachtete mich zweimal vom Fuß bis zum Wirbel. Es schien, als ob er meine Figur gegen die seinige und meine Antwort gegen meine Figur halten wollte — "Du sprichst brutal, wie ein Bettler," sagte er endlich.

"Das mag sein. Ich bin's noch gestern gewesen."

"Der Mann lachte. "Man sollte darauf schwören," rief er, "du volltest auch noch jest für nichts Bessers gelten."

"Für etwas Schlechteres also" — Ich wollte weiter.

"Sachte, Freund! Was jagt bich denn so? Was haft du für Zeit u verlieren?"

"Ich besann mich einen Augenblick. Ich weiß nicht, wie mir as Wort auf die Zunge kam, "das Leben ist kurz," sagte ich langam, "und die Hölle währt ewig."

"Er sah mich stier an. "Ich will verdammt sein," sagte er endsich, "oder du bist irgend an einem Galgen hart vorbeigestreist."

"Das mag wohl noch kommen. Also auf Wiederseben, Ramerad!" "Topp, Kamerad!" schrie er, indem er eine zinnerne Flasche aus einer Jagdtasche hervorlangte, einen fräftigen Schluck baraus that mb mir fie reichte. Flucht und Beangstigung hatten meine Krafte ufgezehrt, und diesen ganzen entsetlichen Tag war noch nichts über neine Lippen gekommen. Schon fürchtete ich, in dieser Waldgegend u verschmachten, wo auf drei Meilen in der Runde kein Labsal für nich zu hoffen war. Man urtheile, wie froh ich auf diese angebotene Besundheit Bescheid that. Neue Kraft floß mit diesem Erquicktrunk n meine Gebeine und frischer Muth in mein Berg, und hoffnung nd Liebe zum Leben. Ich fing an zu glauben, daß ich doch wohl icht ganz elend mare; so viel konnte dieser willkommene Trank. Ja, h bekenne es, mein Zustand grenzte wieder an einen glücklichen, benn ndlich, nach taufend fehlgeschlagenen Hoffnungen, hatte ich eine treatur gefunden, die mir ähnlich schien. In dem Zustande, worein h versunken war, hätte ich mit dem höllischen Geiste Kameradschaft etrunken, um einen Vertrauten zu haben.

"Der Mann hatte sich aufs Gras hingestreckt, ich that ein Gleiches.
"Dein Trunk hat mir wohlgethan!" sagte ich. "Wir mussen beunnter werden."

"Er schlug Feuer, seine Pfeife zu zünden. "Treihst du das Handwerk schon lange?"

"Er sah mich fest an. "Was willst du damit sagen?"

"War das schon oft blutig?" Ich zog das Messer aus seinem Gürtel.

6

"Wer bist du?" sagte er schrecklich und legte die Pfeise von sich.

"Gin Mörder, wie du — aber nur erft ein Unfänger."

"Der Mensch sah mich steif an und nahm seine Pfeise wieder.

"Du bist nicht hier zu Sauje?" fagte er endlich.

"Drei Meilen von hier. Der Sonnenwirth in L..., wenn du von mir gehört hast."

"Der Mann sprang auf, wie ein Besessener. "Der Wildschüts Wolf?" schrie er hastig.

"Der nämliche."

"Willsommen, Kamerad! Willsommen!" rief er und schüttelte mi fräftig die Hände. "Das ist brav, daß ich dich endlich habe, Sonnen wirth! Jahr und Tag schon sinn' ich darauf, dich zu kriegen. Ich kenne dich recht gut. Ich weiß um alles. Ich habe lange auf dich gerechnet."

"Auf mich gerechnet? Wozu denn?"

"Die ganze Gegend ist voll von dir. Du hast Feinde, ein Amt mann hat dich gedrückt, Wolf! Man hat dich zu Grunde gerichtet

himmelschreiend ist man mit dir umgegangen."

"Der Mann wurde hitzig — "Weil du ein paar Schweine ge schossen hast, die der Fürst auf unsern Aeckern und Feldern füttert haben sie dich Jahre lang im Zuchthaus und auf der Festung herum gezogen, haben sie dich um Haus und Wirthschaft bestohlen, haber sie dich zum Bettler gemacht. Ist es dahin gekommen, Bruder, das der Mensch nicht mehr gelten soll als ein Hase? Sind wir nicht besser als das Vieh auf dem Felde? — Und ein Kerl, wie du, konnte das dulden?"

"Ronnt' ich's ändern?"

"Das werden wir ja wohl sehen. Aber sage mir doch, woher kömmst du denn jest und was führst du im Schilde?"

"Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis ich zu Ende war, sprang mit froher Ungeduld auf, und mich zog er nach. "Komm, Bruder Sonnenwirth," sagte er, "jett bist du reif, jett hab' ich dich, wo ich dich brauchte. Ich werde Chre mit dir einlegen. Folge mir!"

"Wo willst du mich hinführen?"

"Frage nicht lange. Folge!" — Er schleppte mich mit Gewalt fort. "Wir waren eine kleine Viertelmeile gegangen. Der Wald wurde immer abschüffiger, unwegsamer und wilder, keiner von uns sprach ein Wort, bis mich endlich die Pfeise meines Führers aus meinen Betrachtungen ausschreckte. Ich schlug die Augen auf, wir standen am schroffen Absturz eines Felsen, der sich in eine tiese Klust hinzunterbückte. Eine zweite Pfeise antwortete aus dem innersten Bauche des Felsen, und eine Leiter kam, wie von sich selbst, langsam aus der Tiese gestiegen. Mein Führer kletterte zuerst hinunter, mich hieß er warten, bis er wieder käme. Erst muß ich den Hund an Ketten legen lassen, setzte er hinzu, du bist hier fremd, die Bestie würde dich zerzreißen. Damit ging er.

"Jest stand ich allein vor dem Abgrund, und ich wußte recht gut, daß ich allein war. Die Unvorsichtigkeit meines Führers entging meiner Aufmerksamkeit nicht. Es hätte mich nur einen beherzten Entschluß gekostet, die Leiter heraufzuziehen, so war ich frei, und meine Flucht war gesichert. Ich gestehe, daß ich das einsah. Ich sah in den Schlund hinab, der mich jett aufnehmen follte; es erinnerte mich ounkel an den Abgrund der Hölle, woraus keine Erlösung mehr ift. Mir fing an, por der Laufbahn zu schaudern, die ich nunmehr betreten wollte; nur eine schnelle Flucht konnte mich retten. Ich beichließe diese Flucht — schon strecke ich den Arm nach der Leiter aus - aber auf einmal donnert's in meinen Ohren, es umhallt mich wie Sohngelächter der Sölle: "Was hat ein Mörder zu magen?" — und nein Urm fällt gelähmt gurud. Meine Rechnung war völlig, Die Reit der Reue war dahin, mein begangener Mord lag hinter mir auf: gethürmt, wie ein Fels, und sperrte meine Rückfehr auf ewig. Rugleich erschien auch mein Führer wieder und fündigte mir an, daß ich komnen sollte. Jest war ohnehin keine Wahl mehr. Ich kletterte hinunter.

"Wir waren wenige Schritte unter der Felsmauer weggegangen, o erweiterte sich der Grund, und einige Hütten wurden sichtbar. Nitten zwischen diesen öffnete sich ein runder Rasenplat, auf welchem ich eine Anzahl von achtzehn bis zwanzig Menschen um ein Kohlseuer zelagert hatte. "Hier, Kameraden," sagte mein Führer und stellte mich nitten in den Kreis; "unser Sonnenwirth! heißt ihn willkommen!"

"Sonnenwirth!" schrie alles zugleich, und alles suhr auf und brängte sich um mich her, Männer und Weiber. Soll ich's gestehn? Die Freude war ungeheuchelt und herzlich. Vertrauen, Achtung sogar erschien auf jedem Gesichte; dieser drückte mir die Hand, jener schüttelte mich vertraulich am Kleide, der ganze Auftritt war wie das Wiedersehen eines alten Bekannten, der einem werth ist. Meine Anstunft hatte den Schmaus unterbrochen, der eben ansangen sollte. Man setzte ihn sogleich sort und nöthigte mich, den Willsomm zu trinken. Wildpret aller Art war die Mahlzeit, und die Weinflasche wanderte unermüdet von Nachbar zu Nachbar. Wohlleben und Einigkeit schien die ganze Bande zu beseelen, und alles wetteiserte, seine Freude über mich zügelloser an den Tag zu legen.

"Man hatte mich zwischen zwei Weibspersonen sitzen lassen, welches der Chrenplatz an der Tasel war. Ich erwartete den Auswurf ihres Geschlechts, aber wie groß war meine Verwunderung, als ich unter dieser schändlichen Rotte die schönsten weiblichen Gestalten entdeckte, die mir jemals vor Augen gekommen. Margarethe, die älteste und schönste von beiden, ließ sich Jungser nennen, und konnte kaum fünsundzwanzig sein. Sie sprach sehr frech, und ihre Gebärden sagten noch mehr. Marie, die jüngere, war verheirathet, aber einem Manne entlausen, der sie mishandelt hatte. Sie war seiner gebildet, sah aber blaß aus und schmächtig, und siel weniger ins Auge, als ihre seurige Nachbarin. Beide Weiber eiserten auf einander, meine Begierden zu entzünden; die schöne Margarethe kam meiner Blödigkeit durch freche Scherze zuvor, aber das ganze Weib war mir zuwider, und mein Herz hatte die schüchterne Marie auf immer gesangen.

"Du siehst, Bruder Sonnenwirth," fing der Mann jetzt an, der mich hergebracht hatte, "du siehst, wie wir untereinander leben, und jeder Tag ist dem heutigen gleich. Nicht wahr, Kameraden?"

"Jeder Tag wie der heutige!" wiederholte die ganze Bande.

"Kannst du dich also entschließen, an unserer Lebensart Gefallen zu finden, so schlag' ein und sei unser Anführer. Bis jett bin ich es gewesen, aber dir will ich weichen. Seid ihr's zufrieden, Kameraden?"

"Ein fröhliches "Ja!" antwortete aus allen Kehlen.

"Mein Kopf glühte, mein Gehirne war betäubt, von Wein und

Begierde siedete mein Blut. Die Welt hatte mich ausgeworfen, wie einen Verpesteten — hier fand ich brüderliche Aufnahme, Wohlleben und Ehre. Welche Wahl ich auch tressen wollte, so erwartete mich Tod; hier aber konnte ich wenigstens mein Leben für einen höheren Preis verkausen. Wollust war meine wüthendste Neigung; das andere Geschlecht hatte mir bis jest nur Verachtung bewiesen, hier erwarteten mich Gunst und zügellose Vergnügungen. Mein Entschluß kostete mich venig. "Ich bleibe bei euch, Kameraden," rief ich laut mit Entschlossenheit und trat mitten unter die Bande; "ich bleibe bei euch," eief ich nochmals, "wenn ihr mir meine schöne Nachbarin abtretet!"— Ulle kamen überein, mein Verlangen zu bewilligen, ich war erklärter Tigenthümer einer H\*\*\* und das Haupt einer Diebesbande."

Den folgenden Theil der Geschichte übergehe ich ganz; das bloß Ubscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Ein Unglücksicher, der bis zu dieser Tiese heruntersank, mußte sich endlich alles erlauben, was die Menschheit empört — aber einen zweiten Mord bes

ging er nicht mehr, wie er selbst auf der Folter bezeugte.

Der Auf dieses Menschen verbreitete sich in kurzem durch die ganze Brovinz. Die Landstraßen wurden unsicher, nächtliche Einbrüche besunruhigten den Bürger, der Name des Sonnenwirths wurde der Schrecken des Landvolks, die Gerechtigkeit suchte ihn auf, und eine Brämie wurde auf seinen Kopf gesett. Er war so glücklich, jeden Unschlag auf seine Freiheit zu vereiteln, und verschlagen genug, den Uberglauben des wundersüchtigen Bauern zu seiner Sicherheit zu besunden. Seine Gehilsen mußten aussprengen, er habe einen Bund mit dem Teusel gemacht und könne heren. Der Distrikt, auf welchem er eine Rolle spielte, gehörte damals noch weniger als jest zu den aufzeklärten Deutschlands; man glaubte diesem Gerüchte, und seine Berson var gesichert. Niemand zeigte Lust, mit dem gefährlichen Kerl anzubinden, dem der Teusel zu Diensten stünde.

Ein Jahr schon hatte er das traurige Handwerk getrieben, als es insing ihm unerträglich zu werden. Die Notte, an deren Spitze er ich gestellt hatte, erfüllte seine glänzenden Erwartungen nicht. Gine derführerische Außenseite hatte ihn damals im Taumel des Weines zeblendet; jetzt wurde er mit Schrecken gewahr, wie abscheulich er

hintergangen worden. Sunger und Mangel traten an bie Stelle bes Ueberflusses, womit man ihn eingewiegt hatte; sehr oft mußte er seir Leben an eine Mahlzeit wagen, die faum hinreichte, ihn vor dem Ber bungern zu ichüten. Das Schattenbild jener brüderlichen Gintracht verschwand: Neid, Argwohn und Gifersucht wütheten im Innerr Dieser verworfenen Bande. Die Gerechtigkeit hatte demjenigen, ber ihn lebendig ausliefern wurde, Belohnung und, wenn es ein Mit schuldiger wäre, noch eine feierliche Begnadigung zugefagt — eine mächtige Versuchung für den Auswurf der Erde! Der Unglückliche kannte feine Gefahr. Die Redlichkeit berjenigen, die Menschen und Gott verriethen, war ein schlechtes Unterpfand seines Lebens. Sein Schlaf war von jest an dahin; ewige Todesangst zerfraß seine Rube; das gräßliche Gespenst des Argwohns rasselte hinter ihm, wo er bin: floh, peinigte ihn, wenn er wachte, bettete sich neben ihm, wenn er ichlafen ging, und schreckte ihn in entseplichen Träumen. Das verstummte Gewissen gewann zugleich seine Sprache wieder, und die schlafende Natter der Reue machte bei diesem allgemeinen Sturm seines Busens auf. Sein ganzer Saß wandte sich jest von der Menschheit und fehrte seine schreckliche Schneide gegen ibn felber. Er vergab jest der ganzen Natur und fand niemand, als sich allein zu verfluchen.

Das Laster hatte seinen Unterricht an dem Unglücklichen vollendet; sein natürlich guter Verstand siegte endlich über die traurige Täuschung. Jeht fühlte er, wie tief er gefallen war, ruhigere Schwermuth trat an die Stelle knirschender Verzweiflung. Er wünschte mit Thränen die Vergangenheit zurück; jeht wußte er gewiß, daß er sie ganz anders wiederholen würde. Er sing an zu hoffen, daß er noch rechtschaffen werden dürse, weil er bei sich empfand, daß er es könne. Auf dem höchsten Gipfel seiner Verschlimmerung war er dem Guten näher, als

Um eben diese Zeit war der siebenjährige Krieg ausgebrochen, und die Werbungen gingen stark. Der Unglückliche schöpfte Hoffnung von diesem Umstand und schrieb einen Brief an seinen Landesherrn, den ich auszugsweise hier einrücke:

er vielleicht vor seinem ersten Fehltritt gewesen war.

"Wenn Ihre fürstliche Huld sich nicht ekelt, bis zu mir herunterzusteigen, wenn Berbrecher meiner Art nicht außerhalb Ihrer

rbarmung liegen, so gönnen Sie mir Gehör, durchlauchtigster Oberert! Ich bin Mörder und Dieb, das Gesetz verdammt mich zum sode, die Gerichte suchen mich auf — und ich biete mich an, mich reiwillig zu stellen. Aber ich bringe zugleich eine seltsame Bitte vor zhren Throu. Ich verabscheue mein Leben und fürchte den Tod nicht, ber schredlich ist mir's zu sterben, ohne gelebt zu haben. Ich möchte eben, um einen Theil des Bergangenen gut zu machen; ich möchte eben, um den Staat zu versöhnen, den ich beleidigt habe. Meine sinrichtung wird ein Beispiel sein für die Welt, aber kein Ersatz meiner haten. Ich hasse dasser und sehne mich seurig nach Rechtschaffenseit und Tugend. Ich habe Fähigkeiten gezeigt, meinem Vaterland rrichtbar zu werden; ich hosse, daß mir noch einige übrig geblieben nd, ihm zu nühen.

"Ich weiß, daß ich etwas Unerhörtes begehre. Mein Leben ist erwirkt, mir steht es nicht an, mit der Gerechtigkeit Unterhandlung 1 pslegen. Aber ich erscheine nicht in Ketten und Banden vor Ihnen – noch bin ich frei — und meine Furcht hat den kleinsten Antheil 11 meiner Bitte.

"Es ist Gnade, um was ich flehe. Ginen Anspruch auf Gerechtigeit, wenn ich auch einen hatte, wage ich nicht mehr geltend zu masen. — Doch an etwas darf ich meinen Richter erinnern. Die Zeitschnung meiner Verbrechen fangt mit dem Urtheilspruch an, der mich af immer um meine Chre brachte. Wäre mir damals die Billigkeit minser versagt worden, so wurde ich jest vielleicht keiner Gnade bedürsen.

"Lassen Sie Enade für Recht ergehen, mein Fürst! Wenn es in hrer fürstlichen Macht steht, das Gesetz für mich zu erbitten, so benken Sie mir das Leben. Es soll Ihrem Dienste von nun an widmet sein. Wenn Sie es können, so lassen Sie mich Ihren gnäzgsten Willen aus öffentlichen Blättern vernehmen, und ich werde ich auf Ihr fürstliches Wort in der Hauptstadt stellen. Haben Sie anders mit mir beschlossen, so thue die Gerechtigkeit denn das brige, ich muß das Meinige thun."

Diese Bittschrift blieb ohne Antwort, wie auch eine zweite und itte, worin der Supplicant um eine Reiterstelle im Dienste des arsten bat. Seine Hoffnung zu einem Pardon erlosch ganzlich, er

faßte also den Entschluß, aus dem Land zu fliehen und im Dienst des Königs von Preußen als ein braver Soldat zu sterben.

Er entwischte glücklich seiner Bande und trat diese Reise an. De Weg führte ihn durch eine kleine Landstadt, wo er übernachten wollte Rurze Zeit vorher waren burch das ganze Land geschärftere Mandat zu strenger Untersuchung der Reisenden ergangen, weil der Landes berr, ein Reichsfürst, im Kriege Partei genommen hatte. Ginen solche Befehl hatte auch der Thorschreiber dieses Städtchens, der auf eine Bank por bem Schlage faß, als ber Sonnenwirth geritten kam. De Aufzug dieses Mannes hatte etwas Possierliches und zugleich etwa Schredliches und Wildes. Der hagere Klepper, ben er ritt, und bi burleste Wahl seiner Kleidungsstücke, wobei wahrscheinlich wenige sein Geschmack, als die Chronologie seiner Entwendungen zu Rat gezogen war, contraftierte seltsam genug mit einem Gesicht, worau so viele wüthende Affette, gleich den verstümmelten Leichen auf einer Wahlplat, verbreitet lagen. Der Thorschreiber stutte beim Anbli biefes seltsamen Wanderers. Er war am Schlagbaum grau geworder und eine vierzigjährige Amtsführung hatte in ihm einen unfehlbare Physiognomen aller Landstreicher erzogen. Der Falkenblick diese Spurers verfehlte auch bier seinen Mann nicht. Er sperrte fogleic bas Stadtthor und forderte dem Reiter den Paß ab, indem er sic seines Zügels versicherte. Wolf war auf Fälle dieser Art vorbereite und führte auch wirklich einen Paß bei sich, den er unlängst von einer geplünderten Raufmann erbeutet hatte. Aber dieses einzelne Zeugni war nicht genug, eine vierzigjährige Observanz umzustoßen und ba Drakel am Schlagbaum zu einem Widerruf zu bewegen. Der Thor schreiber glaubte seinen Augen mehr als diesem Papiere, und Wol war genöthigt, ihm nach dem Amthaus zu folgen.

Der Oberamtmann des Orts untersuchte den Paß und erklärt ihn für richtig. Er war ein starker Anbeter der Neuigkeit und liebt besonders, bei einer Bouteille über die Zeitung zu plaudern. De Paß sagte ihm, daß der Besitzer geradeswegs aus den seindlicher Ländern küme, wo der Schauplaß des Krieges war. Er hoffte Privat nachrichten aus dem Fremden herauszuloden und schickte einen Sekretär mit dem Paß zurück, ihn auf eine Flasche Wein einzuladen.

Unterdessen hält der Sonnenwirth vor dem Amthaus; das lächers de Schauspiel hat den Janhagel des Städtchens schaarenweise um in her versammelt. Man murmelt sich in die Ohren, deutet wechselszeise auf das Roß und den Neiter; der Muthwille des Pöbels steigt idlich bis zu einem lauten Tumult. Unglücklicherweise war das Pserd, vrauf jetzt alles mit Fingern wies, ein geraubtes; er bildet sich ein, as Pserd sei in Steckbriefen beschrieben und erkannt. Die unerwartete dastsreundlichkeit des Oberamtmanns vollendet seinen Verdacht. Jetzt ält er's für ausgemacht, daß die Betrügerei seines Passes verrathen nd diese Einladung nur die Schlinge sei, ihn lebendig und ohne Vidersehung zu fangen. Böses Gewissen macht ihn zum Dummkopf, er ibt seinem Pserde die Sporen und rennt davon, ohne Antwort zu geben.

Diese plötliche Flucht ist die Losung zum Aufstand.

"Ein Spitbube!" ruft alles, und alles ftürzt hinter ihm her. dem Reiter gilt es um Leben und Tod, er hat schon den Vorsprung, eine Verfolger teuchen athemlos nach, er ist seiner Rettung nahe — ber eine schwere Hand drückt unsichtbar gegen ihn, die Uhr seines Schicksals ist abgelausen, die unerbittliche Nemesis hält ihren Schuldner n. Die Gasse, der er sich anvertraute, endigt in einem Sack, er muß üdwärts gegen seine Versolger umwenden.

Der Lärm dieser Begebenheit hat unterdessen das ganze Städtchen unfruhr gebracht, Hausen sammeln sich zu Hausen, alle Gassen nd gesperrt, ein Heer von Feinden kömmt im Anmarsch gegen ihn er. Er zeigt eine Pistole, das Volk weicht, er will sich mit Macht inen Weg durchs Gedränge bahnen. "Dieser Schuß," rust er, "soll em Tollkühnen, der mich halten will" — Die Furcht gebietet eine Ugemeine Pause — ein beherzter Schlossergeselle endlich fällt ihm on hinten her in den Arm und faßt den Finger, womit der Rasende ben losdrücken will, und drückt ihn aus dem Gelenke. Die Pistole illt, der wehrlose Mann wird vom Pferde herabgerissen und im triumphe nach dem Anthaus zurück geschleppt.

"Wer seid ihr?" frägt der Richter mit ziemlich brutalem Ton.

"Ein Mann, der entschlossen ist, auf feine Frage zu antworten, is man sie höflicher einrichtet."

"Wer sind Gie?"

"Für was ich mich ausgab. Ich habe ganz Deutschland durch reist und die Unverschämtheit nirgends, als hier, zu hause gesunden.

"Ihre ichnelle Flucht macht Sie sehr verdächtig. Warum flober

Gie ?"

"Weil ich's mude war, der Spott Ihres Pobels zu sein."

"Gie brohten, Feuer zu geben."

"Meine Pistole war nicht geladen." Man untersuchte das Ge wehr, es war keine Angel darin.

"Warum führen Sie heimliche Waffen bei sich?"

"Weil ich Sachen von Werth bei mir trage, und weil man mid vor einem gewissen Sonnenwirth gewarnt hat, der in diesen Gegen den streifen soll."

"Ihre Untworten beweisen sehr viel für Ihre Dreistigkeit, aber nichts für Ihre gute Sache. Ich gebe Ihnen Zeit bis morgen, ol Sie mir die Wahrheit entdecken wollen."

"Ich werde bei meiner Aussage bleiben."

"Man führe ihn nach dem Thurm."

"Nach dem Thurm? — Herr Oberamtmann, ich hoffe, es gibt noch Gerechtigkeit in diesem Lande. Ich werde Genugthung fordern."

"Ich werde sie Ihnen geben, sobald Sie gerechtfertigt sind."

Den Morgen darauf überlegte der Oberamtmann, der Fremde möchte doch wohl unschuldig sein; die besehlshaberische Sprache würde nichts über seinen Starrsinn vermögen, es wäre vielleicht besser gethan, ihm mit Anstand und Mäßigung zu begegnen. Er versammelte die Geschwornen des Orts und ließ den Gesangenen vorsühren.

"Berzeihen Sie es der ersten Aufwallung, mein Herr, wenn ich

Sie gestern etwas hart anließ."

"Sehr gern, wenn Sie mich so fassen."

"Unsere Gesetze sind strenge, und Ihre Begebenheit machte Lärm. Ich kann Sie nicht frei geben, ohne meine Pflicht zu verletzen. Der Schein ist gegen Sie. Ich wünschte, Sie sagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden könnte."

"Wenn ich nun nichts wüßte?"

"So nuß ich ben Vorfall an die Regierung berichten, und Sie bleiben fo lang in fester Verwahrung."

"Und dann?"

"Dann laufen Sie Gefahr, als ein Landstreicher über die Grenze eitscht zu werden oder, wenn's gnädig geht, unter die Werber zu en."

Er schwieg einige Minuten und schien einen heftigen Kampf zu wfen; dann drehte er sich rasch zu dem Richter.

"Rann ich auf eine Biertelftunde mit Ihnen allein sein?"

Die Geschwornen sahen sich zweideutig an, entfernten sich aber einen gebietenden Wink ihres Herrn.

"Nun, was verlangen Sie?"

"Ihr gestriges Betragen, Herr Oberamtmann, hätte mich nimmersche zu einem Geständniß gebracht, denn ich troße der Gewalt. Die sicheidenheit, womit Sie mich heute behandeln, hat mir Vertrauen Achtung gegen Sie gegeben. Ich glaube, daß Sie ein edler Inn sind."

"Was haben Sie mir zu sagen?"

"Ich sehe, daß Sie ein edler Mann sind. Ich habe mir längst een Mann gewünscht, wie Sie. Erlauben Sie mir Ihre rechte knd."

"Wo will das hinaus?"

"Dieser Kopf ist grau und ehrwürdig. Sie sind lang in der Welt gesen — haben der Leiden wohl viele gehabt — Nicht wahr? und so menschlicher worden?"

"Mein Herr — Wozu foll das?"

"Sie stehen noch einen Schritt von der Ewigkeit, bald — bald buchen Sie Barmherzigkeit bei Gott. Sie werden sie Menschen nicht psagen — — Ahnen Sie nichts? Mit wem glauben Sie, daß Sie r'en?"

"Was ist das? — Sie erschrecken mich."

"Uhnen Sie noch nicht — Schreiben Sie es Ihrem Fürsten, wie se mich fanden, und daß ich selbst aus freier Wahl mein Verräther nr — daß ihm Gott einmal gnädig sein werde, wie er jest mir es si wird — Bitten Sie für mich, alter Mann, und lassen Sie dann a Ihren Bericht eine Thräne fallen: ich bin der Sonnenwirth."

## Spiel des Schicksals.

Gin Brudftud aus einer mahren Gefchichte.

Aloisius von G\*\*\* war der Sohn eines Bürgerlichen v Stande in \*\*\* fchen Dienften, und die Reime feines glücklichen Beni wurden durch eine liberale Erziehung frühzeitig entwickelt. Noch fe jung, aber mit gründlichen Renntniffen verseben, trat er in Militi dienste bei seinem Landesherrn, dem er als einjunger Mann von groß Berdiensten und noch größeren Hoffnungen nicht lange verborgen blie G\*\*\* war in vollem Feuer der Jugend, der Fürst war es auch; G\* war rasch, unternehmend; der Fürst, der es auch war, liebte sole Charaktere. Durch eine reiche Ader von Wit und eine Fülle vi Wissenschaft wußte G\*\*\* seinen Umgang zu beseelen, jeden Cirkel, den er sich mischte, durch eine immer gleiche Jovialität aufzuheite und über alles, was sich ihm darbot, Reiz und Leben auszugieße und der Fürst verstand sich darauf, Tugenden zu schätzen, die er einem hohen Grade selbst besaß. Alles, was er unternahm, sei Spielereien felbst, hatten einen Anstrich von Größe; Sinderni schreckten ihn nicht, und kein Fehlschlag konnte seine Beharrlicht besiegen. Den Werth diefer Eigenschaften erhöhte eine empfehlen Gestalt, das volle Bild blühender Gesundheit und herkulischer Stär durch das beredte Spiel eines regen Geistes beseelt; im Blick, Gai und Wesen eine anerschaffene natürliche Majestät, durch eine edle L scheidenheit gemildert. War der Bring von dem Geiste seines jung Gesellschafters bezaubert, so riß diese versührerische Außenseite sei Sinnlichkeit unwiderstehlich bin. Gleichheit des Alters, harmon der Neigungen und der Charaftere stifteten in turzem ein Verhältn zwischen Beiden, das alle Stärke von der Freundschaft und von b

(3)\*\*\* enschaftlichen Liebe alles Feuer und alle Heftigkeit besaß. von einer Beförderung zur andern; aber diefe äußerlichen Zeichen enen sehr weit hinter dem, mas er dem Fürsten in der That war, udzubleiben. Mit erstaunlicher Schnelligkeit blübte sein Glück empor, I ber Schöpfer besselben sein Anbeter, sein leidenschaftlicher Freund r. Noch nicht zweiundzwanzig Jahr alt, sah er sich auf einer Höhe, nit die Glücklichsten sonst ihre Laufbahn beschließen. Aber sein tiger Geist konnte nicht lange im Schooß mußiger Citelkeit raften, nich mit dem schimmernden Gefolge einer Größe begnügen, ju en gründlichem Gebrauch er sich Muth und Kräfte genug fühlte. brend daß der Fürst nach dem Ringe des Vergnügens flog, verb fich der junge Günftling unter Aften und Büchern und widmete mit lasttragendem Fleiß den Geschäften, deren er sich endlich jo hidt und so vollkommen bemächtigte, daß jede Angelegenheit, die einigermaßen von Belange war, durch seine Hände ging. Aus em Gespielen seiner Vergnügen wurde er bald erster Nath und hister, und endlich Beherrscher seines Fürsten. Bald war kein g mehr zu diesem als durch ihn. Er vergab alle Aemter und Wür-; alle Belohnungen wurden aus seinen Händen empfangen.

1 8\*\*\* war in zu früher Jugend und mit zu raschen Schritten wieser Größe emporgestiegen, um ihrer mit Mäßigung zu genießen. böhe, worauf er sich erblickte, machte seinen Ehrgeiz schwindeln; Bescheidenheit verließ ihn, sobald das lette Ziel seiner Wünsche riegen war. Die demuthsvolle Unterwürfigkeit, welche von den sten des Landes, von allen, die durch Geburt, Ansehen und Glücksrer so weit über ihn erhoben waren, welche von Greisen selbst, ihm, em Jünglinge gezollt wurde, berauschte seinen Hochmuth, und die simschränkte Gewalt, von der er Besitz genommen, machte bald eine pisse Härte in seinem Wesen sichtbar, die von jeher als Charakter: in ihm gelegen hatte und ihm auch durch alle Abwechselungen des Glückes geblieben ist. Reine Dienstleiftung war so mühevoll n groß, die ihm seine Freunde nicht zumuthen durften; aber seine inde mochten gittern; benn so sehr er auf ber einen Seite sein hlwollen übertrieb, so wenig Maß hielt er in seiner Rache. Er grauchte sein Unsehen weniger, sich selbst zu bereichern, als viele Glückliche zu machen, die ihm, als dem Schöpfer ihres Wohlstand huldigen sollten; aber Laune, nicht Gerechtigkeit wählte die Subjet Durch ein hochsahrendes, gebieterisches Wesen entfremdete er sel die Herzen derjenigen von sich, die er am meisten verpflichtet hal indem er zugleich alle seine Nebenbuhler und heimlichen Neider eben so viele unversöhnliche Feinde verwandelte.

Unter denen, welche jeden seiner Schritte mit Augen ber Gif sucht und des Neides bewachten und in der Stille ichon die Werker 34 seinem Untergange gurichteten, war ein piemontesischer Graf, c seph Martinengo, von der Suite des Fürsten, den G\*\*\* selbst, eine unschädliche und ihm ergebene Kreatur, in diesen Posten ein schoben hatte, um ihn bei den Bergnügungen seines Herrn den Pl ausfüllen zu laffen, beffen er felbst überdrüffig zu werden anfing, u den er lieber mit einer gründlicheren Beschäftigung vertauschte. er diesen Menschen als ein Werk seiner Sande betrachtete, das sobald es ihm nur einfiele, in das Nichts wieder zurückwerfen könn woraus er es gezogen; so hielt er sich desselben durch Furcht sowi als durch Dankbarkeit versichert und verfiel dadurch in eben den Fehl den Richelieu beging, da er Ludwig dem Dreizehnten den jung le Grand zum Spielzeug überließ. Aber ohne diefen Fehler mit Rid lieus Geiste verbessern zu können, hatte er es mit einem verschlag neren Feinde zu thun, als der frangösische Minister zu befämpfen babt batte. Unftatt fich seines guten Gluds zu überheben und fein Wohlthäter fühlen zu laffen, daß man seiner nun entübrigt sei, w Martinengo vielmehr aufs sorgfältigste bemüht, ben Schein Die Abhängigkeit zu unterhalten und sich mit verstellter Unterwürfigk immer mehr und mehr an den Schöpfer seines Glücks anzuschließe Ru gleicher Reit aber unterließ er nicht, die Gelegenheit, die se Bosten ihm verschaffte, öfters um den Fürsten zu sein, in ihrem ga zen Unifang zu benuten und sich diesem nach und nach nothwend und unentbehrlich zu machen. In kurzer Zeit wußte er das Gemü seines Herrn auswendig, alle Zugänge zu seinem Vertrauen hatte ausgespäht und sich unvermertt in seine Gunft eingestohlen. A jene Künste, die ein edler Stolz und eine natürliche Erhabenheit b Scele den Minister verachten gelehrt hatte, wurden von dem Italien Unwendung gebracht, der zu Erreichung seines Zwecks auch das edrigste Mittel nicht verschmähte. Da ihm sehr gut bewußt war, B ber Mensch nirgends mehr eines Führers und Gehilfen bedarf, 3 auf dem Wege des Lasters, und daß nichts zu fühneren Vertrauhteiten berechtigt, als eine Mitmiffenschaft geheim gehaltener Blößen: weckte er Leidenschaften bei dem Prinzen, die bis jest noch in ihm ichlummert hatten, und dann drang er sich ihm selbst zum Vertraun und helfershelfer dabei auf. Er riß ihn zu solchen Ausschweis ngen hin, die die wenigsten Zeugen und Mitwisser dulben; und durch gewöhnte er ihn unvermerkt, Geheimnisse bei ihm niederzu= hen, wovon jeder Dritte ausgeschlossen war. So gelang es ihm olich, auf die Verschlimmerung des Fürsten seinen schändlichen ludsplan zu gründen, und eben barum, weil das Geheimniß ein fentliches Mittel dazu war, jo war das Herz des Fürsten sein, ehe 6 6\*\*\* auch nur träumen ließ, daß er es mit einem Andern vilte.

Man dürfte sich wundern, daß eine so wichtige Veränderung der Ismerksamkeit des Letztern entging; aber G\*\*\* war seines eigenen Serthes zu gewiß, um sich einen Mann, wie Martinengo, als Nebenzhler auch nur zu denken, und dieser sich selbst zu gegenwärtig, zu ir auf seiner Hut, um durch irgend eine Unbesonnenheit seinen Igner aus dieser stolzen Sicherheit zu reißen. Was Tausende vor in auf dem glatten Grunde der Fürstengunst straucheln gemacht hat, lachte auch G\*\*\* zum Falle — zu große Zuversicht zu sich selbst. Se geheimen Vertraulichkeiten zwischen Martinengo und seinem Herru unruhigten ihn nicht. Gerne gönnte er einem Auskömmling ein süch, das er selbst im Herzen verachtete und das nie das Ziel seiner strebungen gewesen war. Nur weil sie allein ihm den Weg zu der thiten Gewalt bahnen konnte, hatte die Freundschaft des Fürsten ein Reiz für ihn gehabt, und leichtsinnig ließ er die Leiter hinter stallen, sobald sie ihm auf die erwünschte Höhe geholfen hatte.

Martinengo war nicht der Mann, sich mit einer so untergeorderen Rolle zu begnügen. Mit jedem Schritte, den er in der Gunst les Herrn vorwärts that, wurden seine Wünsche kühner, und seine rgeiz sing an, nach einer gründlichern Befriedigung zu streben.

Die fünstliche Rolle von Unterwürfigkeit, die er bis jest noch imm gegen seinen Wohlthäter beibehalten hatte, murde immer drückend für ihn, je mehr das Wachsthum seines Unsehens seinen Sochmu wedte. Da das Betragen des Ministers gegen ihn sich nicht nach de schnellen Fortschritten verfeinerte, die er in der Gunft des Fürst machte, im Gegentheil oft sichtbar genug barauf eingerichtet ichie seinen aufsteigenden Stolz durch eine heilsame Rückerinnerung feinen Ursprung niederzuschlagen: so wurde ihm dieses gezwunge und widersprechende Verhältniß endlich so lästig, daß er einen ern lichen Plan entwarf, es durch den Untergang seines Nebenbuhle auf einmal zu endigen. Unter dem undurchdringlichsten Schleier d Berstellung brütete er diesen Plan zur Reife. Noch durfte er es nic wagen, sich mit seinem Nebenbuhler in offenbarem Rampfe ju meffer denn obgleich die erste Blüthe von G\*\*\*3 Favoritschaft dahin wa so hatte sie doch zu frühzeitig angefangen und zu tiefe Wurzeln i Gemüthe des jungen Fürsten geschlagen, um so schnell daraus ve drängt zu werden. Der kleinste Umstand konnte fie in ihrer erste Stärke zurückbringen; darum begriff Martinengo wohl, daß der Streie den er ihm beibringen wollte, ein todtlicher Streich fein muffe. De G\*\*\* an des Fürsten Liebe vielleicht verloren haben mochte, hat er an seiner Chrfurcht gewonnen; je mehr sich Letterer ben R gierungsgeschäften entzog, besto weniger konnte er bes Mannes en rathen, der, felbst auf Unkosten des Landes, mit der gewissenhafteste Ergebenheit und Treue seinen Nuten beforgte - und fo theuer ( ihm ehedem als Freund gewesen war, so wichtig war er ihm jest al Minister.

Was für Mittel es eigentlich gewesen, wodurch der Italiener z seinem Zwecke gelangte, ist ein Geheimniß zwischen den Wenigen geblieben, die der Schlag traf und die ihn führten. Man muthmaß daß er dem Fürsten die Originalien einer heimlichen und sehr ver dächtigen Correspondenz vorgelegt, welche G\*\*\* mit einem benack barten Hose soll unterhalten haben; ob ächt oder unterschoben, das über sind die Meinungen getheilt. Wie dem aber auch gewesen sei möge, so erreichte er seine Absicht in einem für hterlichen Grad-G\*\*\* erschien in den Augen des Fürsten als der undankbarste un

märzeste Verräther, dessen Verbrechen so außer allen Zweisel gest war, daß man ohne fernere Untersuchung sogleich gegen ihn verspren zu dürsen glaubte. Das Ganze wurde unter dem tiessten Geimniß zwischen Martinengo und seinem Herrn verhandelt, daß \*\*\* auch nicht einmal von ferne das Gewitter merkte, das über nem Haupte sich zusammenzog. In dieser verderblichen Sicherheit charrte er bis zu dem schrecklichen Augenblick, wo er von einem egenstande der allgemeinen Anbetung und des Neides zu einem

egenstande der höchsten Erbarmung herunter sinken sollte.

Als dieser entscheidende Tag erschienen war, besuchte G\*\*\* nach ner Gewohnheit die Wachparade. Vom Fähnrich war er in einem itraum von wenigen Jahren bis zum Range eines Obriften hinaufcuckt; und auch dieser Posten war nur ein bescheidener Name für Ministerwürde, die er in der That bekleidete, und die ihn über t Ersten im Lande hinaussette. Die Wachparade war der gewöhn: he Ort, wo sein Stolz die allgemeine Huldigung einnahm, wo er einer kurzen Stunde einer Größe und Herrlichkeit genoß, für die e ben ganzen Tag über Lasten getragen hatte. Die Ersten vom Inge nahten sich ihm hier nicht anders als mit ehrerbietiger Schüch: tnheit; und die sich seiner Wohlgewogenheit nicht ganz sicher wußten. rt Zittern. Der Fürst selbst, wenn er sich je zuweilen hier einfand, h sich neben seinem Bezier vernachlässigt, weil es weit gefährlicher br, diesem Lettern zu mißfallen, als es Nuten brachte, jenen zum Bunde zu haben. Und eben diefer Ort, wo er sich sonst als einem Ett hatte huldigen lassen, war jest zu dem schrecklichen Schauplat fier Erniedrigung erkoren.

Sorglos trat er in den wohlbekannten Cirkel, der sich eben so uvissend über das, was kommen sollte, als er selbst, heute wie inner ehrerdietig vor ihm aufthat, seine Beschle erwartend. Nicht lege, so erschien in Begleitung einiger Adjutanten Martinengo, nicht mer geschmeidige, tiefgebückte, lächelnde Hösling — frech und biernstolz, wie ein zum Herrn gewordener Lakai, mit trotigem sestem Itte schreitet er ihm entgegen, und mit bedecktem Haupte steht er ihm still, im Namen des Fürsten seinen Degen fordernd. Man wit ihm diesen mit einem Blicke schweigender Bestürzung, er stemmt

die entblößte Klinge gegen den Boden, sprengt sie durch einen Juß: tritt entzwei und läßt die Splitter zu G\*\*\*3 Füßen fallen. Auf dieses gegebene Signal fallen beide Adjutanten über ihn ber, der eine beschäftigt, ihm das Ordensfreuz von der Bruft zu schneiden, der andere, beide Uchselbänder nebst den Aufschlägen der Uniform abzulösen und Cordon und Gederbusch von dem Sute zu reißen. Während Dieser ganzen schrecklichen Operation, die mit unglaublicher Schnelligfeit von statten geht, bort man von mehr als fünfhundert Menschen, Die dicht umberstehen, nicht einen einzigen Laut, nicht einen einzigen Athemzug in der ganzen Versammlung. Mit bleichen Gesichtern, mit klopfendem Herzen und in todtenähnlicher Erstarrung steht die erschrockene Menge im Kreis um ihn herum, der in dieser sonderbaren Ausstaffierung - ein seltsamer Unblid von Lächerlichkeit und Ent: setzen! - einen Augenblick durchlebt, den man ihm nur auf dem Hochgericht nachempfindet. Taufend Andre an seinem Blate würde Die Gewalt des ersten Schreckens sinnlos zu Boben gestreckt haben; sein robuster Nervenbau und feine starte Seele dauerten diefen fürd; terlichen Zustand aus und ließen ihn alles Gräßliche desselben er: idöpfen.

Raum ist diese Operation geendiget, so führt man ihn durch die Reihen zahlloser Zuschauer bis ans äußerste Ende des Paradeplates, wo ein bedeckter Wagen ihn erwartet. Ein stummer Wink besiehlt ihm, in benselben zu steigen; eine Escorte von Susaren begleitet ihn. Das Gerücht dieses Vorgangs hat sich unterdessen durch die gange Residenz verbreitet, alle Fenster öffnen sich, alle Straßen sind von Neugierigen erfüllt, die fcreiend dem Zuge folgen und unter abwech: selnden Ausrufungen bes Hohnes, der Schadenfreude und einer noch weit frankendern Bedauerniß seinen Namen wiederholen. Endlich fieht er sich im Freien, aber ein neuer Schrecken wartet bier auf ihn. Seitab von der Heerstraße lenkt der Wagen, einen wenig befahrnen menschenleeren Weg - ben Weg nach dem Sochgerichte, gegen wel des man ihn, auf einen ausdrücklichen Befehl bes Fürften, langfan heranfährt. Sier, nachdem man ihm alle Qualen ber Todesangft gt empfinden gegeben, lentt man wieder nach einer Strafe ein, die vor Menschen besucht wird. In der sengenden Sonnenhipe ohne Labung

ohne menschlichen Buspruch, bringt er fieben schredliche Stunden in diesem Wagen zu, der endlich mit Sonnenuntergang an dem Ort seiner Bestimmung, der Festung, stille halt. Des Bewußtseins beraubt, in einem mittlern Zustand zwischen Leben und Tod (ein zwölf: ftundiges Fasten und der brennende Durft hatten endlich seine Riefen: natur überwältigt) zieht man ihn aus dem Wagen - und in einer ideuflichen Grube unter der Erde macht er wieder auf. Das Erste, was sich, als er die Augen zum neuen Leben wieder aufschlägt, ihm barbietet, ift eine grauenvolle Kerkerwand, durch einige Mondesstrahlen matt erleuchtet, die in einer Sohe von neunzehn Alaftern durch schmale Riten auf ihn herunterfallen. — An feiner Seite findet er ein durf: tiges Brod nebit einem Waffertrug und baneben eine Schütte Strob ju feinem Lager. In diesem Zustand verharrt er bis zum folgenden Mittag, wo endlich in der Mitte des Thurmes ein Laden sich aufthut und zwei Sande sichtbar werden, von welchen in einem hängenden Korbe dieselbe Rost, die er gestern hier gefunden, heruntergelassen wird. Jest, feit diefem gangen fürchterlichen Glückswechsel gum erften: mal, entriffen ihm Schmerz und Sehnsucht einige Fragen: wie er hieber komme? und was er verbrochen habe? Aber keine Antwort von oben; die Sände verschwinden, und der Laden gebt wieder zu. Ohne das Gesicht eines Menschen zu sehen, ohne auch nur eines Men-'schen Stimme zu hören, ohne irgend einen Aufschluß über bieses ent= sepliche Schidfal, über Künftiges und Vergangenes in gleich fürchter= lichen Zweifeln, von keinem warmen Lichtstrahl erquickt, von keinem gesunden Lüftchen erfrischt, aller Hilfe unerreichbar und vom allgemeinen Mitleid vergessen, gablt er in diesem Ort ber Verdammniß vierhundert und neunzig gräßliche Tage an den kummerlichen Broden ab, die ihm von einer Mittagsftunde zur andern in trauriger Gin= förmigkeit hinunter gereicht werden. Aber eine Entdeckung, die er icon in ben ersten Tagen seines Hierseins macht, vollendet bas Daß eines Elends. Er kennt viesen Ort — er selbst war es, der ihn, von einer niedrigen Rachgier getrieben, wenige Monate vorher neu rbaute, um einen verdienten Officier barin verschmachten zu laffen, ber bas Unglud gehabt hatte, seinen Unwillen auf sich zu laben. Mit erfinderischer Grausamkeit hatte er selbst die Mittel angegeben, den Aufenthalt in diesem Kerker grauenvoller zu machen. Er hatte vor nicht gar langer Zeit in eigner Person eine Reise hieher gethan, den Bau in Augenschein zu nehmen und die Vollendung desselben zu beschleunigen. Um seine Marter auß Acußerste zu treiben, muß es sich sügen, daß derselbe Officier, für den dieser Kerker zugerichtet worden, ein alter würdiger Oberster, dem eben verstorbenen Commandanten der Festung im Amte nachsolgt und aus einem Schlachtsopser seiner Nache der Herr seines Schicksals wird. So sloh ihn auch der letzte traurige Trost, sich selbst zu bemitleiden und das Schicksals wird. hart es ihn auch behandelte, einer Ungerechtigkeit zu zeihen. Zu dem sinnlichen Gesühl seines Clends gesellte sich noch eine wüthende Selbstverachtung und der Schmerz, der für stolze Herzen der bitterste ist, von der Erosmuth eines Feindes abzuhängen, dem er keine gezeigt hatte.

Aber dieser rechtschafsene Mann war für eine niedre Rache zu edel. Unendlich viel kostete seinem menschenfreundlichen Herzen die Strenge, die seine Instruktion ihm gegen den Gefangenen auslegte aber als ein alter Soldat gewöhnt, den Buchstaben seiner Ordre mit blinder Treue zu befolgen, konnte er weiter nichts, als ihn bedauern Sinen thätigeren Helser sand der Unglückliche an dem Garnisonspre diger der Festung, der, von dem Elend des gesangenen Mannes ge rührt, wovon er nur spät und nur durch dunkle unzusammenhängend Gerüchte Wissenschaft besam, sogleich den sesten Entschluß saste, etwazu seiner Erleichterung zu thun. Dieser achtungswürdige Geistliche dessen Namen ich ungern unterdrücke, glaubte seinem Hirtenberuf nicht besser nachkommen zu können, als wenn er ihn jetz zum Besteieines unglücklichen Mannes geltend machte, dem auf keinem ander Wege mehr zu helsen war.

Da er von dem Commandanten der Festung nicht erhalten konntigu dem Gesangenen gelassen zu werden, so machte er sich in eigene Person auf den Weg nach der Hauptstadt, sein Gesuch dort unmitte dar bei dem Fürsten zu betreiben. Er that einen Fußsall vor den selben und slehte seine Erdarmung für den unglücklichen Mensche an, der ohne die Wohlthaten des Christenthums, von denen auch da ungeheuerste Verbrechen nicht ausschließen könne, hilflos verschmach

und der Verzweiflung vielleicht nahe sei. Mit aller Unerschrockenheit und Würde, die das Bewußtsein erfüllter Pflicht verleiht, forderte er einen freien Zutritt zu dem Gefangenen, der ihm als Beichtfind anzgehöre und für dessen Seele er dem Himmel verantwortlich sei. Die gute Sache, für die er sprach, machte ihn beredt, und den ersten Unzwillen des Fürsten hatte die Zeit schon in etwas gebrochen. Er bewilligte ihm seine Bitte, den Gefangenen mit einem geistlichen Besuch erfreuen zu dürsen.

Das erste Menschenantlit, das der unglückliche G\*\*\* nach einem Zeitraum von sechzehn Monaten erblickte, war das Gesicht seines Helfers. Den einzigen Freund, der ihm in der Welt lebte, dankte er seinem Elende; sein Wohlstand hatte ihm keinen erworben. Der Besuch des Predigers war für ihn eines Engels Erscheinung. Ich beschreibe seine Empfindungen nicht. Aber von diesem Tage an slossen seinen Teine Thränen gelinder, weil er sich von einem menschlichen Wesen beweinet sah.

Entseten hatte den Geistlichen ergriffen, da er in die Mordgrube hineintrat. Seine Augen suchten einen Menschen — und ein Grauen erweckendes Scheusal kroch aus einem Winkel ihm entgegen, der mehr dem Lager eines wilden Thieres als dem Wohnort eines menschlichen Geschöpses glich. Ein blasses todtenähnliches Gerippe, alle Farbe des Lebens aus einem Angesicht verschwunden, in welches Gram und Verzweislung tiese Furchen gerissen hatten, Bart und Nägel durch eine so lange Vernachlässigung bis zum Scheußlichen gewachsen, vom langen Gebrauche die Kleidung halb vermodert und aus gänzlichem Mangel der Reinigung die Luft um ihn verpestet — so sand er diesen Liebling des Glücks, und diesem allem hatte seine eiserne Gesundheit widerstanden! Von diesem Anblick noch außer sich gesetzt, eilte der Prediger auf der Stelle zu dem Gouverneur, um auch noch die zweite Wohlthat für den armen Unglücklichen auszuwirken, ohne welche die erste sur keine zu rechnen war.

Da sich dieser abermals mit dem ausdrücklichen Buchstaben seiner Instruktion entschuldigt, entschließt er sich großmüthig zu einer zweiten Reise nach der Residenz, die Gnade des Fürsten noch einmal in Unspruch zu nehmen. Er erklärt, daß er sich, ohne die Würde des

Sacraments zu verletzen, nimmermehr entschließen könnte, irgend eine heilige Handlung mit seinem Gefangenen vorzunehmen, wenn ihm nicht zuvor die Aehnlichkeit mit Menschen zurückgegeben würde. Auch dieses wird bewilligt, und erst von diesem Tage an lebte der Gefangene wieder.

Noch viele Jahre brachte G\*\*\* auf dieser Festung zu, aber in einem weit leidlicheren Zustande, nachdem der kurze Sommer des neuen Günstlings verblüht war und Andere an seinem Posten wechselten, welche menschlicher dachten oder doch keine Nache an ihm zu sättizgen hatten. Endlich, nach einer zehnjährigen Sesangenschaft, erschien ihm der Tag der Erlösung — aber keine gerichtliche Untersuchung, keine förmliche Lossprechung. Er empfing seine Freiheit als ein Gesschenk aus den Händen der Gnade; zugleich ward ihm auserlegt, das Land auf ewig zu räumen.

Sier verlassen mich die Nachrichten, die ich, bloß aus mundlichen Ueberlieferungen, über seine Geschichte habe sammeln können; und ich sehe mich gezwungen, über einen Zeitraum von zwanzig Sahren hinwegzuschreiten. Während beffelben fing G\*\*\* in fremden Rriegs: diensten von neuem seine Laufbahn an, die ihn endlich auch bort auf eben den glänzenden Gipfel führte, wovon er in seinem Laterlande so schredlich heruntergesturzt war. Die Zeit endlich, die Freundin der Unglücklichen, die eine langfame, aber unausbleibliche Gerechtigkeit übet, nahm endlich auch diesen Rechtshandel über sich. Die Jahre der Leidenschaften waren bei dem Fürsten vorüber und die Menschheit fing allgemach an, einen Werth bei ihm zu erlangen, wie seine Haare sich bleichten. Noch am Grabe erwachte in ihm eine Sehnsucht nach dem Lieblinge seiner Jugend. Um, wo möglich, dem Greis die Aränkungen zu vergüten, die er auf den Mann gehäuft hatte, lud er ben Vertriebenen freundlich in seine Beimath zurück, nach welcher auch in G\*\*\*3 Bergen ichon längst eine stille Sehnsucht gurudgekehrt war. Rührend war dieses Wiedersehen, warm und täuschend der Empfang, als hätte man sich gestern erft getrennt. Der Fürst ruhte mit einem nachdenkenden Blick auf dem Gesichte, das ihm so wohl bekannt und doch wieder so fremd war; es war, als zählte er die Furchen, die er selbst darein gegraben hatte. Forschend suchte er in des Greisen Gesicht die geliebten Züge des Jünglings wieder zussammen, aber was er suchte, fand er nicht mehr. Man zwang sich zu einer frostigen Vertraulichseit. Beider Herzen hatten Scham und Furcht auf immer und ewig getrennt. Ein Anblick, der ihm seine schwere Uebereilung wieder in seine Seele rief, konnte dem Fürsten nicht wohl thun; G\*\*\* konnte den Urheber seines Unglücks nicht mehr lieben. Doch getröstet und ruhig sah er in die Vergangenheit, wie man sich eines überstandenen schweren Traumes erfreuet.

Nicht lange, so erblickte man G\*\*\* wieder im vollkommenen Besit aller seiner vorigen Würden, und der Fürst bezwang seine innere Abneigung, um ihm für das Vergangene einen glänzenden Ersat zu geben. Aber konnte er ihm auch das Herz dazu wiederzgeben, das er auf immer für den Genuß des Lebens verstümmelte? Konnte er ihm die Jahre der Hossfnungen wiedergeben, oder sür den abgelebten Greis ein Glück erdenken, das auch nur von weitem den

Raub ersette, ben er an dem Manne begangen hatte?

Noch neunzehn Jahre genoß G\*\*\* diesen heitern Abend seines Lebens. Nicht Schickfale, nicht die Jahre hatten das Feuer der Leidensichaft bei ihm aufzehren, noch die Jovialität seines Geistes ganz ber wölken können. Noch in seinem siebenzigsten Jahre haschte er nach dem Schatten eines Guts, das er im zwanzigsten wirklich besessen hatte. Er starb endlich — als Beschlähaber von der Festung \*\*\*, wo Staatsgesangene ausbewahrt wurden. Man wird erwarten, daß er gegen diese eine Menschlichkeit geübt, deren Werth er an sich selbst hatte schähen lernen müssen; aber er behandelte sie hart und launisch, und eine Auswallung des Borns gegen einen derselben streckte ihn auf den Sarg in seinem achtzigsten Jahre.

## Der Geisterseher.

Ans den Papieren des Grafen von D\*\*.

## Erstes Buch.

Ich erzähle eine Begebenheit, die Vielen unglaublich scheinen wird, und von der ich großentheils selbst Augenzeuge war. Den Wenigen, welche von einem gewissen politischen Vorfalle unterrichtet sind, wird sie — wenn anders diese Blätter sie noch am Leben sinden — einen willsommenen Aufschluß darüber geben; und auch ohne diesen Schlüssel wird sie den Uedrigen, als ein Beitrag zur Geschichte des Betrugs und der Verirrungen des menschlichen Geistes, vielleicht wichtig sein. Man wird über die Kühnheit des Iwecks zwecks erstaunen, den die Bosheit zu entwersen und zu versolgen im Stande ist; man wird über die Seltsamkeit der Mittel erstaunen, die sie aufzubieten vermag, um sich dieses Zwecks zu versichern. Neine, strenge Wahreheit wird meine Feder leiten; denn wenn diese Blätter in die Welt treten, bin ich nicht mehr, und werde durch den Bericht, den ich abstatte, weder zu gewinnen noch zu verlieren haben.

Es war auf meiner Zurückreise nach Kurland im Jahr 17\*\* um die Carnevalszeit, als ich den Prinzen von \*\* in Benedig besuchte. Wir hatten uns in \*\*sichen Kriegsdiensten kennen lernen und erneuerten hier eine Bekanntschaft, die der Friede unterbrochen hatte. Weil ich ohnedies wünschte, das Merkwürdige dieser Stadt zu sehen, und der Prinz nur noch Bechsel erwartete, um nach \*\* zurückzureisen, so beredete er mich leicht, ihm Gesellschaft zu leisten und meine Abreise so lange zu verschieben. Wir kamen überein, uns nicht von einander zu trennen, so lange unser Ausenthalt in Benedig dauern würde, und der Prinz war so gefällig, mir seine eigene Wohnung im Mohren anzubieten.

Er lebte bier unter dem strengsten Incognito, weil er sich selbst leben wollte und seine geringe Apanage ihm auch nicht verstattet hatte, die Hoheit seines Rangs zu behaupten. Zwei Cavaliere, auf deren Berichwiegenheit er sich vollkommen verlassen konnte, waren nebst einigen treuen Bedienten sein ganzes Gefolge. Den Aufwand vermied er, mehr aus Temperament als aus Sparfamkeit. Er floh die Bergnügungen; in einem Alter von fünfunddreißig Jahren hatte er allen Reizungen dieser wolluftigen Stadt widerstanden. Das icone Geschlecht war ihm bis jest gleichgültig gewesen. Tiefer Ernst und eine schwärmerische Melandyolie herrschten in seiner GemuthBart. Seine Reigungen maren ftill, aber hartnäckig bis zum Uebermaß, feine Wahl langfam und ichuchtern, feine Unhänglichfeit warm und ewig. Mitten in einem geräuschvollen Gewühle von Menschen ging er einsam; in seine eigene Phantasienwelt verschlossen, war er sehr oft ein Fremdling in der wirklichen. Niemand war mehr bazu geboren, sich beherrschen zu lassen, ohne schwach zu sein. Dabei war er unerschrocken und zuverläffig, sobald er einmal gewonnen war, und besaß gleich großen Dluth, ein erkanntes Vorurtheil zu bekämpfen und für ein anderes zu sterben.

Alls der dritte Prinz seines Hauses hatte er keine wahrscheinliche Aussicht zur Regierung. Sein Ehrgeiz war nie erwacht. Seine Leidensschaften hatten eine andere Richtung genommen. Zufrieden, von keinem fremden Willen abzuhängen, fühlte er keine Versuchung über Andere zu herrschen; die ruhige Freiheit des Privatlebens und der Genuß eines geistreichen Umgangs begrenzten alle seine Wünsche. Er las viel, doch ohne Wahl. Sine vernachlässigte Erziehung und frühe Kriegsdienste hatten seinen Geist nicht zur Reise kommen lassen. Alle Kenntnisse, die er nachher schöpfte, vermehrten nur die Verwirrung seiner Begriffe, weil sie auf keinen sesten Grund gebaut waren.

Er war Protestant, wie seine ganze Jamilie — durch Geburt, nicht nach Untersuchung, die er nie angestellt hatte, ob er gleich in einer Spoche seines Lebens religiöser Schwärmer gewesen war. Frei-maurer ist er, so viel ich weiß, nie geworden.

Cines Abends, als wir nach Gewohnheit in tiefer Maste und abgesondert auf dem St. Marcusplat spazieren gingen — es fing an,

ipat zu werden, und das Gedränge hatte sich verloren — bemerkte der Pring, daß eine Maste uns überall folgte. Die Maste mar ein Armenier und ging allein. Wir beschleunigten unsere Schritte und suchten sie durch öftere Veränderung unseres Weges irre zu machen umsonst, die Maske blieb immer dicht hinter uns. "Sie haben doch feine Intrigue hier gehabt?" sagte endlich der Bring zu mir. "Die Chemanner in Venedig find gefährlich." - Ich stehe mit keiner ein: zigen Dame in Berbindung, gab ich zur Antwort. — "Wir wollen uns hier niedersetzen und deutsch sprechen," fuhr er fort. "Ich bilde mir ein, man verkennt uns." Wir festen uns auf eine steinerne Bank und erwarteten, daß die Maske vorübergeben follte. Sie kam gerade auf uns zu und nahm ihren Plat dicht an der Seite des Pringen. Er zog die Uhr heraus und fagte mir laut auf französisch, indem er aufstand: "Neun Uhr vorbei. Kommen Sie. Wir vergeffen, bag man und im Louvre erwartet." Dies sagte er nur, um die Maske von unferer Spur zu entfernen. "Neun Uhr," wiederholte fie in eben ber Sprache nachdrüdlich und langfam. "Wünschen Sie sich Glück, Bring (indem sie ihn bei seinem wahren Namen nannte). Um neun Uhr ift er gestorben." — Damit stand sie auf und ging.

Wir sahen uns bestürzt an. — "Wer ist gestorben?" sagte endlich ber Prinz nach einer langen Stille. "Lassen Sie uns ihr nachgehen," sagte ich, "und eine Erklärung fordern." Wir durchkrochen alle Winkel des Marcusplates — die Maske war nicht mehr zu sinden. Unbestiedigt kehrten wir nach unserem Gasthof zurück. Der Prinz sagte mir unter Weges nicht ein Wort, sondern ging seitwärts und allein und schien einen gewaltsamen Kampf zu kämpsen, wie er mir auch

nachher gestanden hat.

Als wir zu Hause waren, öffnete er zum erstenmal wieder den Mund. "Es ist doch lächerlich," sagte er, "daß ein Wahnsinniger die Ruhe eines Mannes mit zwei Worten so erschüttern soll." Wir wünschten uns eine gute Nacht, und sobald ich auf meinem Zimmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtafel den Tag und die Stunde, we es geschehen war. Es war ein Donnerstag.

Um folgenden Abend fagte mir der Pring: "Wollen wir nicht einen Gang über ben Marcusplat machen und unfern geheimnisvollen

Armenier aufsuchen? Mich verlangt doch nach der Entwicklung dieser Komödie." Ich war's zufrieden. Wir blieben bis eilf Uhr auf dem Plate. Der Armenier war nirgends zu sehen. Das Nämliche wieders holten wir die vier folgenden Abende und mit keinem bessern Erfolge.

Als wir am sechsten Abend unser Hotel verließen, hatte ich den Cinfall — ob unwillfürlich oder aus Absicht, besinne ich mich nicht mehr - ben Bedienten zu hinterlassen, wo wir zu finden sein würden. wenn nach und gefragt werden follte. Der Bring bemerkte meine Bor ficht und lobte fie mit einer lächelnden Miene. Es mar ein großes Gedränge auf dem Marcusplat, als wir da ankamen. Wir hatten taum breißig Schritte gemacht, fo bemerkte ich ben Armenier wieder, ber sich mit schnellen Schritten durch die Menge arbeitete und mit den Augen jemand zu suchen schien. Eben waren wir im Begriff, ihn gu erreichen, als der Baron von F\*\* aus der Suite des Prinzen athem: los auf uns zu kam und dem Prinzen einen Brief überbrachte. "Er ift ichwarz gesiegelt," sette er hinzu. "Wir vermutheten, daß es Gile batte." Das fiel auf mich wie ein Donnerschlag. Der Prinz war zu einer Laterne getreten und fing an zu lesen. "Mein Cousin ist gestorben!" rief er. "Wann?" fiel ich ihm heftig ins Wort. Er fah noch einmal in den Brief. "Borigen Donnerstag, Abends um neun Uhr."

Wir hatten nicht Zeit, von unserm Erstaunen zurückzukommen, so stand der Armenier unter uns. "Sie sind hier erkannt, gnädigster Herr," sagte er zu dem Prinzen. "Eilen Sie nach dem Mohren. Sie werden die Abgeordneten des Senats dort sinden. Tragen Sie kein Bedenken, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F\*\* vergaß Ihnen zu sagen, daß Ihre Wechsel angekommen sind." Er verlor sich in dem Gedränge.

Wir eilten nach unserm Hotel. Alles fand sich, wie der Armenier es verkündigt hatte. Drei Nobili der Republik standen bereit, den Prinzen zu bewillkommen und ihn mit Pracht nach der Assemblee zu begleiten, wo der hohe Adel der Stadt ihn erwartete. Er hatte kaum so viel Zeit, mir durch einen flüchtigen Wink zu verstehen zu geben, daß ich für ihn wach bleiben möchte.

Nachts gegen eilf kam er wieder. Ernst und gedankenvoll trat ins Zimmer und ergriff meine Hand, nachdem er die Bedienten

entlassen hatte. "Graf," sagte er mit den Worten Hamlets zu mir, "es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als wir in unsern Philosophieen träumen."

"Gnädigster Herr," antwortete ich, "Sie scheinen zu vergessen, daß Sie um eine große Hoffnung reicher zu Bette gehen." (Der Versstrobene war der Erbprinz; der einzige Sohn des regierenden \*\*\*, der alt und kränklich ohne Hoffnung eigner Succession war. Ein Oheim unsers Prinzen, gleichfalls ohne Erben und ohne Aussicht, welche zu bekommen, stand jest allein noch zwischen diesem und dem Throne. Ich erwähne dieses Umstandes, weil in der Folge davon die Rede sein wird.)

"Erinnern Sie mich nicht daran," sagte der Prinz. "Und wenn eine Krone für mich wäre gewonnen worden, ich hätte jetzt mehr zu thun, als dieser Kleinigkeit nachzudenken. — Wenn dieser Armenier nicht bloß errathen hat" —

"Wie ist das möglich, Prinz?" fiel ich ein. —

"So will ich Ihnen alle meine fürstlichen Hoffnungen für eine Mönchskutte abtreten."

Den folgenden Abend fanden wir uns zeitiger, als gewöhnlich, auf bem Marcusplat ein. Gin plötlicher Regenguß nöthigte uns, in ein Kaffeehaus einzutreten, wo gespielt wurde. Der Bring stellte sich hinter den Stuhl eines Spaniers und beobachtete das Spiel. Ich war in ein auftoßendes Zimmer gegangen, wo ich Zeitungen las. Gine Weile darauf hörte ich Lärmen. Vor der Ankunft des Prinzen war der Spanier unaufhörlich im Verluste gewesen, jest gewann er auf alle Karten. Das ganze Spiel ward auffallend verändert, und die Bank war in Gefahr, von dem Pointeur, den diese glückliche Wendung fühner gemacht hatte, aufgefordert zu werden. Ein Benetianer, der sie hielt, sagte dem Prinzen mit beleidigendem Ton — er store bas Glück, und er solle den Tisch verlassen. Dieser sah ihn kalt an und blieb; diefelbe Fassung behielt er, als der Venetianer seine Beleidigung frangösisch wiederholte. Der Lettere glaubte, daß der Bring beide Sprachen nicht verstehe, und wandte fich mit verachtungsvollem Lachen zu den übrigen: "Sagen Sie mir doch, meine Herren, wie ich mich diesem Balordo verständlich machen soll?" Zugleich stand er auf und wollte den Prinzen beim Urm ergreifen; diesen verließ hier die Gebuld,

er padte den Benetianer mit ftarker Sand und warf ihn unfanft zu Boben. Das ganze haus fam in Bewegung. Auf bas Geräusch stürzte ich berein, unwillfürlich rief ich ihn bei seinem Namen. "Nehmen Sie fich in Acht, Bring, fette ich mit Unbesonnenheit hingu, wir find in Benedig." Der Name des Prinzen gebot eine allgemeine Stille, woraus bald ein Gemurmel wurde, das mir gefährlich ichien. Alle anwesenden Italiener rotteten sich zu haufen und traten bei Seite. Giner um den andern verließ den Saal, bis wir uns beide mit dem Spanier und einigen Frangofen allein fanden. "Sie find verloren, gnädigster Herr," sagten diese, "wenn Sie nicht sogleich die Stadt verlaffen. Der Benetianer, den Sie fo übel behandelt haben, ist reich und von Anschen - es kostet ihm nur fünfzig Zechinen, Sie aus ber Welt zu schaffen." Der Spanier bot sich an, zur Sicherheit des Bringen Dache zu holen und uns felbst nach Saufe zu begleiten. Daffelbe wollten auch die Franzosen. Wir standen noch und überleaten, was zu thun ware, als die Thure sich öffnete und einige Bedienten der Staatsinguisition hereintraten. Sie zeigten uns eine Ordre ber Regierung, worin uns beiden befohlen ward, ihnen schleunig zu folgen. Unter einer starken Bebedung führte man uns bis zum Kanal. Sier erwartete uns eine Gondel, in die wir uns setzen mußten. Ghe wir ausstiegen, wurden uns die Augen verbunden. Man führte uns eine große steinerne Treppe hinauf und dann durch einen langen gewundenen Gang über Gewölbe, wie ich aus dem vielfachen Echo ichloß, das unter unsern Füßen hallte. Endlich gelangten wir vor eine andere Treppe, welche uns sechsundzwanzig Stufen in die Tiefe hinunter führte. Bier öffnete fich ein Saal, wo man uns die Binde wieder von den Augen nahm. Wir befanden uns in einem Kreije ehrwürdiger alter Männer, alle schwarz gekleidet, der ganze Saal mit schwarzen Tüchern behangen und sparsam erleuchtet, eine Todtenstille in ber ganzen Versammlung, welches einen schreckhaften Eindruck machte. Einer von diesen Greisen, vermuthlich der oberste Staats= inquisitor, näherte sich dem Pringen und fragte ihn mit einer feierlichen Miene, während man ihm den Venetianer vorführte:

"Erkennen Sie diesen Menschen für den nämlichen, der Sie auf dem Kaffeehause beleidigt hat?"

"Ja," antwortete der Prinz.

Darauf wandte jener sich zu dem Gefangenen: "Ist das dieselbe Person, die Sie heute Abend wollten ermorden lassen?"

"Der Gefangene antwortete mit Ja.

Sogleich öffnete sich der Areis, und mit Entsehen sahen wir den Kopf des Benetianers vom Rumpse trennen. "Sind Sie mit dieser Genngthuung zufrieden?" fragte der Staatsinquisitor. — Der Prinz lag ohnmächtig in den Armen seiner Begleiter. — "Gehen Sie nun," suhr jener mit einer schrecklichen Stimme fort, indem er sich gegen mich wandte, "und urtheilen Sie künstig weniger vorschnell von der Gerechtigkeit in Benedig."

Wer der verborgene Freund gewesen, der uns durch den schnellen Urm der Justiz von einem gewissen Tode errettet hatte, konnten wir nicht errathen. Starr von Schrecken erreichten wir unsere Wohnung. Es war nach Mitternacht. Der Kammerjunker von 3\*\* erwartete

uns mit Ungeduld an der Treppe.

"Wie gut war es, daß Sie geschickt haben!" sagte er zum Prinzen, indem er uns leuchtete. — "Eine Nachricht, die der Baron von F\*\* gleich nachher vom Marcusplaße nach Hause brachte, hätte uns wegen Ihrer in die tödtlichste Angst gesetzt."

"Geschickt hätte ich? Wann? Ich weiß nichts bavon?"

"Diesen Abend nach acht Uhr. Sie ließen uns sagen, daß wir ganz außer Sorgen sein dürsten, wenn Sie heute etwas später nach Hause kämen."

Hissen diese Sorgfalt gebraucht?"

Ich wußte von gar nichts.

"Es muß boch wohl so sein, Ihro Durchlaucht," sagte der Kammerjunker — "denn hier ist ja Ihre Nepetieruhr, die Sie zur Sicherheit mitschickten." Der Prinz griff nach der Uhrtasche. Die Uhr war wirtslich sort, und er erkannte jene für die seinige. "Wer brachte sie?" fragte er mit Bestürzung.

"Cine unbekannte Maste, in armenischer Kleidung, die sich so-

gleich wieder entfernte."

Wir standen und sahen uns an. — "Was halten Sie bavon?"

Zweite Periode.

sagte endlich der Prinz nach einem langen Stillschweigen. "Ich habe bier einen verborgenen Aufseher in Venedig."

Der schreckliche Auftritt dieser Nacht hatte dem Prinzen ein Fieber zugezogen, das ihn acht Tage nöthigte, das Zimmer zu hüten. In dieser Zeit wimmelte unser Hotel von Einheimischen und Fremden, die der entdeckte Stand des Prinzen herbeigelockt hatte. Man wetteiserte unter einander, ihm Dienste anzubieten, jeder sucht nach seiner Art sich geltend zu machen. Des ganzen Vorgangs in der Staatsinquisition wurde nicht mehr erwähnt. Weil der Hof zu \*\* die Abreise des Prinzen noch aufgeschoben wünschte, so erhielten einige Wechsler in Venedig Anweisung, ihm beträchtliche Summen auszuzahlen. So ward er wider Willen in den Stand gesetzt, seinen Ausenthalt in Italien zu verlängern, und auf sein Vitten entschlöß ich mich auch, meine Abreise noch zu verschieben.

Sobald er so weit genesen war, um das Zimmer wieder verlassen zu können, beredete ihn der Arzt, eine Spazierfahrt auf der Brenta zu machen, um die Luft zu verändern. Das Wetter war hell, und die Partie ward angenommen. Als wir eben im Begriff waren, in die Gondel zu steigen, vermißte der Prinz den Schlüssel zu einer kleinen Schatulle, die sehr wichtige Papiere enthielt. Sogleich kehrten wir um, ihn zu suchen. Er besann sich auf das genaueste, die Schatulle noch den vorigen Tag verschlossen zu haben, und seit dieser Zeit war er nicht aus dem Zimmer gekommen. Aber alles Suchen war umsonst, wir mußten davon abstehen, um die Zeit nicht zu verlieren. Der Prinz, dessen Seele über jeden Argwohn erhaben war, erklärte ihn sür verloren und bat uns, nicht weiter davon zu sprechen.

Die Fahrt war die angenehmste. Eine malerische Landschaft, die nit jeder Krümmung des Flusses sich an Reichthum und Schönheit zu übertressen schien — der heiterste Himmel, der mitten im Hornung inen Maientag bildete — reizende Gärten und geschmackvolle Landsäuser ohne Zahl, welche beide User der Brenta schmücken — hinter uns das majestätische Benedig, mit hundert aus dem Wasser sprinzenden Thürmen und Masten, alles dies gab uns das herrlichste Schauspiel von der Welt. Wir überließen uns ganz dem wohlthätigen zauber dieser schönen Natur, unsere Laune war die heiterste, der

Bring selbst verlor seinen Ernft und wetteiferte mit uns in fröhlichen Scherzen. Gine lustige Musik schallte uns entgegen, als wir einige italienische Meilen von der Stadt ans Land stiegen. Sie kam aus einem kleinen Dorfe, wo eben Jahrmarkt gehalten wurde; hier wim: melte es von Gesellschaft aller Art. Ein Trupp junger Mädchen und Knaben, alle theatralisch gekleidet, bewillkommte uns mit einem pantomimischen Tanz. Die Erfindung war neu, Leichtigkeit und Grazie beseelten jede Bewegung. Eh der Tanz noch völlig zu Ende war, schien die Anführerin desselben, welche eine Königin vorstellte, plop: lich wie von einem unsichtbaren Arme gehalten. Leblos stand sie und alles. Die Musik schwieg. Kein Obem war zu hören in der ganzen Bersammlung, und sie stand da, den Blick auf die Erde geheftet, in einer tiefen Erstarrung. Auf einmal fuhr sie mit der Buth der Begeisterung in die Höhe, blidte wild um sich her. - "Gin König ist unter uns," rief sie, riß ihre Krone vom Haupt und legte fie - ju den Küßen des Prinzen. Alles, was da war, richtete bier die Augen auf ihn, lange Zeit ungewiß, ob Bedeutung in diesem Gaukelspiel wäre, so fehr hatte der affektvolle Ernst dieser Spielerin getäuscht. -Ein allgemeines händeklatschen des Beifalls unterbrach endlich diese Stille. Meine Augen suchten den Prinzen. Ich bemerkte, daß er nicht wenig betroffen war und sich Mühe gab, den forschenden Bliden der Zuschauer auszuweichen. Er warf Geld unter diese Kinder und eilte aus dem Gewühle zu kommen.

Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwürdiger Barfüßer sich durch das Volk arbeitete und dem Prinzen in den Weg trat. "Herr," sagte der Mönch, "gib der Madonna von deinem Neichtum, du wirst ihr Gebet brauchen." Er sprach dies mit einem Tone, der uns betreten machte. Das Gedränge riß ihn weg.

Unser Gesolge war unterdessen gewachsen. Ein englischer Lord, den der Prinz schon in Nizza gesehen hatte, einige Kousseute aus Livorno, ein deutscher Domherr, ein französischer Abbé mit einigen Damen, und ein russischer Officier gesellten sich zu uns. Die Physiognomie des Letztern hatte etwas ganz Ungewöhnliches, das unsere Ausmerksamkeit auf sich zog. Nie in meinem Leben sah ich so viele Züge, und so wenig Charakter, so viel anlockendes Wohlwollen

mit so viel zurücktoßendem Frost in einem Menschengesichte beissammenwohnen. Alle Leidenschaften schienen darin gewühlt und es wieder verlassen zu haben. Nichts war übrig, als der stille, durchs dringende Blick eines vollendeten Menschenners, der jedes Auge verscheuchte, worauf er traf. Dieser seltsame Mensch solgte uns von weitem, schien aber an allem, was vorging, nur einen nachlässigen Antheil zu nehmen.

Wir kamen vor eine Bude zu stehen, wo Lotterie gezogen wurde. Die Damen setzten ein, wir andern folgten ihrem Beispiel; auch der Prinz forderte ein Loos. Es gewann eine Tabatiere. Als er sie aus machte, sah ich ihn blaß zurücksahren. — Der Schlüssel lag darin.

"Was ist das?" sagte der Prinz zu mir, als wir einen Augensblick allein waren. "Eine höhere Gewalt versolgt mich. Allwissenheit schwebt um mich. Sin unsichtbares Wesen, dem ich nicht entsliehen kann, bewacht alle meine Schritte. Ich muß den Armenier aufsuchen und muß Licht von ihm haben."

Die Sonne neigte sich jum Untergang, als wir vor dem Lust: hause ankamen, wo das Abendessen serviert war. Der Name des Prinzen hatte unsere Gesellschaft bis zu sechzehn Bersonen vergrößert. Außer den oben erwähnten war noch ein Virtuose aus Rom, einige Schweizer und ein Aventurier aus Palermo, der Uniform trug und nich für einen Capitan ausgab, zu uns gestoßen. Es ward beschlossen, den gangen Abend hier zuzubringen und mit Faceln nach Sause zu fahren. Die Unterhaltung bei Tische mar jehr lebhaft, und der Pring tonnte nicht umbin, die Begebenheit mit dem Schluffel zu erzählen, welche eine allgemeine Berwunderung erregte. Es wurde heftig über Dieje Materie gestritten. Die meisten aus der Gesellschaft behaupteten dreist weg, daß alle diese geheimen Künste auf eine Taschenspielerei hinaus liefen; der Abbé, der schon viel Wein bei sich hatte, forderte bas ganze Geisterreich in die Schranken heraus; ber Englander jagte Blasphemien; ber Musikus machte das Kreuz vor dem Teufel. Wenige, worunter der Bring mar, hielten dafür, daß man sein Urtheil über vieje Dinge gurudbalten muffe, während beffen unterhielt fich ber cussische Officier mit den Frauenzimmern und ichien bas gange Geprach nicht zu achten. In der Site bes Streits hatte man nicht

bemerkt, daß der Sicilianer hinaus gegangen war. Nach Verfluß einer kleinen halben Stunde kam er wieder in einen Mantel gehüllt und stellte sich hinter den Stuhl des Franzosen. "Sie haben vorhin die Bravour geäußert, es mit allen Geistern aufzunehmen — wollen Sie es mit einem versuchen?"

"Topp!" fagte der Abbé — "wenn Sie es auf sich nehmen wollen,

mir einen herbei zu schaffen."

"Das will ich," antwortete der Sicilianer (indem er sich gegen uns kehrte), wenn diese Herren und Damen uns werden verlassen haben."

"Warum das?" rief der Engländer. "Ein herzhafter Geist fürchtet sich vor keiner luftigen Gesellschaft."

"Ich stehe nicht für den Ausgang" sagte der Sicilianer.

"Um des Himmels willen! Nein!" schrieen die Frauenzimmer an dem Tische und suhren erschrocken von ihren Stühlen.

"Lassen Sie Ihren Geist kommen," sagte der Abbé tropig; "aber warnen Sie ihn vorher, daß es hier spisige Klingen gibt" (indem er

einen von den Gäften um seinen Degen bat).

"Das mögen Sie alsdann halten, wie Sie wollen," antwortete der Sicilianer kalt, "wenn Sie nachher noch Lust dazu haben." Hier kehrte er sich zum Prinzen. "Gnädigster Herr," sagte er zu diesem, "Sie behaupten, daß Ihr Schlüssel in fremden Händen gewesen. — Können Sie vermuthen, in welchen?"

"Nein."

"Rathen Sie auch auf niemand?"

"Ich hatte freilich einen Gedanken" —

"Würden Sie die Person erkennen, wenn Sie sie vor sich fähen?"
"Ohne Zweifel."

hier schlug der Sicilianer seinen Mantel zurück und zog einen Spiegel hervor, den er dem Prinzen vor die Augen hielt.

"Ift es diese?"

Der Pring trat mit Schreden gurud.

"Was haben Sie gesehen?" fragte ich.

"Den Armenier."

Der Sicilianer verbarg seinen Spiegel wieder unter dem Mantel.

"Dar es dieselbe Person, die Sie meinen?" fragte die ganze Gefells ichaft den Pringen.

"Die nämliche."

Hugen hingen neugierig an dem Sicilianer.

"Monsieur l'Abbé, das Ding wird ernsthaft," sagte ber Eng-

lander; "ich rieth' Ihnen, auf den Rudzug zu benten."

"Der Kerl hat den Teufel im Leibe," schrie der Franzose, und lief aus dem Hause, die Frauenzimmer stürzten mit Geschrei aus dem Saal, der Birtuose folgte ihnen, der deutsche Domherr schnarchte in einem Sessel, der Russe blieb wie bisber gleichgültig siten.

"Sie wollten vielleicht nur einen Groffprecher zum Gelächter machen," fing ber Prinz wieder an, nachdem jene hinaus waren —

"ober hatten Sie wohl Luft, uns Mort zu halten?"

"Es ist wahr," sagte der Sicilianer. "Mit dem Abbé war es mein Frnst nicht, ich that ihm den Antrag nur, weil ich wohl wußte, daß die Memme mich nicht beim Wort nehmen würde. — Die Sache selbst übrigens zu ernsthaft, um bloß einen Scherz damit auszuführen."

"Sie räumen also bod ein, daß fie in Ihrer Gewalt ift?"

Der Magier schwieg eine lange Zeit, und schien ben Prinzen orgfältig mit ben Augen zu prüfen.

"Ja," antwortete er endlich.

Die Neugierde des Prinzen war bereits auf den höchsten Grad zespannt. Mit der Geisterwelt in Verbindung zu stehen, war ehedem eine Lieblingsschwärmerei gewesen, und seit jener ersten Erscheinung zes Armeniers hatten sich alle Ideen wieder bei ihm gemeldet, die eine reisere Vernunst so lange abgewiesen hatte. Er ging mit dem Zicilianer bei Seite, und ich hörte ihn sehr angelegentlich mit ihm interhandeln.

"Sie haben hier einen Mann vor sich," fuhr er fort, "der von lngeduld brennt, in dieser wichtigen Materie es zu einer Ueberzeuung zu bringen. Ich würde denjenigen als meinen Wohlthäter, als weinen crsten Freund umarmen, der hier meine Zweisel zerstreute nd die Decke von meinen Augen zöge — Wollen Sie sich dieses roße Verdienst um mich erwerben?" "Was verlangen Sie von mir?" sagte der Magier mit Bedenken "Für jetzt nur eine Probe Ihrer Kunst. Lassen Sie mich ein Erscheinung sehen."

"Wozu soll das führen?"

"Dann mögen Sie aus meiner nähern Bekanntschaft urtheilen ob ich eines höhern Unterrichts werth bin."

"Ich schätze Sie über alles, gnädigster Prinz. Eine geheime Ge walt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht kennen, hat mid beim ersten Anblick unwiderstehlich an Sie gebunden. Sie sind mäch tiger, als Sie selbst wissen. Sie haben unumschränkt über mein ganze Gewalt zu gebieten — aber —"

"Alfo laffen Gie mich eine Erscheinung feben."

"Aber ich muß erst gewiß sein, daß Sie diese Forderung nicht aus Neugierde an mich machen. Wenn gleich die unsichtbaren Kräfte mi einigermaßen zu Willen sind, so ist es unter der heiligen Bedingung daß ich die heiligen Geheimnisse nicht profaniere, daß ich meine Ge walt nicht mißbrauche."

"Meine Absichten sind die reinsten. Ich will Wahrheit."

Hier verließen sie ihren Plat und traten zu einem entfernter Fenster, wo ich sie nicht weiter hören konnte. Der Engländer, de diese Unterredung gleichfalls mit angehört hatte, zog mich auf die Seite.

"Ihr Prinz ist ein edler Mann. Ich beklage, daß er sich mi einem Betrüger einläßt."

"Es wird darauf ankommen," sagte ich, "wie er sich aus den Sandel zieht."

"Wissen Sie was?" sagte der Engländer: "Jett macht der arme Teufel sich kostbar. Er wird seine Kunst nicht auskramen, bis er Gelt klingen hört. Es sind unser Neune. Wir wollen eine Collecte macher und ihn durch einen hohen Preis in Versuchung führen. Das brich ihm den Hals und öffnet vielleicht Ihrem Prinzen die Augen."

"Ich bin's zufrieden."

Der Engländer warf sechs Guineen auf einen Teller und sam melte in der Neihe herum. Jeder gab einige Louis; den Russen besonders schien unser Vorschlag ungemein zu interessieren; er legte

Diverte periove.

ine Banknote von hundert Zechinen auf den Teller — eine Verschwendung, über welche der Engländer erstaunte. Wir brachten die sollecte dem Prinzen. "Haben Sie die Güte," sagte der Engländer, bei diesem Herrn für uns fürzusprechen, daß er uns eine Probe seiner Kunst sehen lasse und diesen kleinen Beweiß unserer Erkenntlichkeit unnehme." Der Prinz legte noch einen kostbaren Ning auf den Teller und reichte ihn dem Sicilianer. Dieser bedachte sich einige Secunden. — "Meine Herren und Gönner," sing er darauf an, "diese Großmuth beschämt mich. — Es scheint, daß Sie mich verkennen — aber ch gebe Ihrem Verlangen nach. Ihr Wunsch soll erfüllt werden indem er eine Glocke zog). Was dieses Gold betrifft, worauf ich selber kein Recht habe, so werden Sie mir erlauben, daß ich es in dem nächsten Benedictinerkloster für milde Stiftungen niederlege. Diesen Ning behalte ich als ein schätzbares Denkmal, das mich an den würdigsten Prinzen erinnern soll."

Hier kam der Wirth, dem er das Geld sogleich überlieferte.

"Und er ist dennoch ein Schurke," sagte mir der Engländer ins Ihr. "Das Geld schlägt er aus, weil ihm jetzt mehr an dem Prinzen zelegen ist."

"Ober der Wirth versteht seinen Auftrag," sagte ein Anderer. "Wen verlangen Sie?" fragte jett der Magier den Prinzen.

Der Prinz besann sich einen Augenblick — "Lieber gleich einen zroßen Mann," rief der Lord. "Fordern Sie den Papst Ganganelli. Dem Herrn wird das gleich wenig kosten."

Der Sicilianer biß sich in die Lippen. — "Ich darf keinen citieren,

ber die Weihung empfangen hat."

"Das ist schlimm," sagte der Engländer. "Bielleicht hätten wir

von ihm erfahren, an welcher Krankheit er gestorben ist."

"Der Marquis von Lanon," nahm der Prinz jest das Wort, war französischer Brigadier im vorigen Kriege und mein vertrautester Freund. In der Bataille bei Hastenbeck empfing er eine tödtliche Wunde, nan trug ihn nach meinem Belte, wo er bald darauf in meinen Armen tarb. Als er schon mit dem Tode rang, winkte er mich noch zu sich. Prinz," sing er an, "ich werde mein Vaterland nicht wiedersehen, rfahren Sie also ein Geheimniß, wozu niemand als ich den Schlüssel

hat. In einem Aloster an der flandrischen Grenze lebt eine — hier verschied er. Die Hand des Todes zertrennte den Faden seine Rede; ich möchte ihn hier haben und die Fortsetzung hören."

"Biel gefordert, bei Gott!" rief der Engländer. "Ich erkläre Si

für einen zweiten Salomo, wenn Sie diese Aufgabe lösen." —

Wir bewunderten die sinnreiche Wahl des Prinzen, und gaber ihr einstimmig unsern Beifall. Unterdessen ging der Magier mit starker Schritten auf und nieder und schien unentschlossen mit sich selbst zu kämpfen.

"Und das war alles, was der Sterbende Ihnen zu hinterlasser

hatte?"

"Alles."

"Thaten Sie keine weiteren Nachfragen deßwegen in seinen Baterlande?"

"Sie waren alle vergebens."

"Der Marquis von Lanon hatte untadelhaft gelebt? — Ich dari nicht jeden Todten rufen."

"Er starb mit Reue über die Ausschweifungen seiner Jugend."

"Tragen Sie irgend etwa ein Andenken von ihm bei sich?"

"Ja." (Der Prinz führte wirklich eine Tabatiere bei sich, worauf das Miniaturbild des Marquis in Smaille war, und die er bei der Tasel neben sich hatte liegen gehabt.)

"Ich verlange es nicht zu wissen — Lassen Sie mich allein.

Sie jollen den Verstorbenen sehen."

Wir wurden gebeten, uns so lange in den andern Pavillon zu begeben, bis er uns rufen würde. Zugleich ließ er alle Meublen aus dem Saale räumen, die Fenster ausheben und die Läden auf das genaueste verschließen. Dem Wirth, mit dem er schon vertraut zu sein schien, befahl er, ein Gefäß mit glühenden Kohlen zu bringen und alle Feuer im Hause sorgfältig mit Wasser zu löschen. Ehe wir weggingen, nahm er von jedem insbesondere das Chrenwort, ein ewiges Stillschweigen über das zu beobachten, was wir sehen und hören würden. Hinter uns wurden alle Zimmer auf diesem Pavillon verriegelt.

Es war nach eilf Uhr, und eine tiefe Stille herrschte im ganzen

Hause. Beim Hinausgehen fragte mich der Russe, ob wir geladene Pistolen bei uns hätten? — "Wozu?" sagte ich — "Es ist auf alle Källe," versetzte er. "Warten Sie einen Augenblict, ich will mich darnach umsehen." Er entsernte sich. Der Baron von F\*\* und ich össenen im Fenster, das jenem Pavillon gegenüber sah, und es kam uns vor, als hörten wir zwei Menschen zusammen flüstern und ein Geräusch, als ob man eine Leiter anlegte. Doch war das nur eine Muthmaßung, und ich getraute mir nicht, sie für wahr auszugeben. Der Russe kam mit einem Paar Pistolen zurück, nachdem er eine halbe Stunde ausgeblieben war. Wir sahen sie ihn scharf laden. Es war beinahe zwei Uhr, als der Magier wieder erschien und uns anstündigte, daß es Zeit wäre. Ehe wir hineintraten, ward uns besohlen, die Schuhe auszuziehen und im bloßen Hemde, Strümpfen und Untersseidern zu erscheinen. Hinter uns wurde, wie das erstemal, verriegelt.

Wir fanden, als wir in den Saal zurückfamen, mit einer Roble einen weiten Kreis beschrieben, der uns alle zehn bequem fassen onnte. Rings herum an allen vier Wänden des Zimmers waren die Dielen weggehoben, daß wir gleichsam auf einer Insel standen. Gin Ultar, mit schwarzem Tuch behangen, stand mitten im Kreis errichtet, inter welchen ein Teppich von rothem Atlaß gebreitet war. Gine haldäische Bibel lag bei einem Todtenkopf aufgeschlagen auf dem Ultar, und ein filbernes Crucifix war darauf fest gemacht. Statt der Rerzen brannte Spiritus in einer silbernen Kapsel. Gin bider Rauch von Olibanum verfinsterte den Saal, davon das Licht beinahe erstickte. Der Beschwörer war entkleidet, wie wir, aber barfuß; um den bloßen Sals trug er ein Amulet an einer Kette von Menschenhaaren, um Die Lenden hatte er eine weiße Schurze geschlagen, die mit geheimen Thiffern und symbolischen Figuren bezeichnet war. Er hieß uns einmder die Hände reichen und eine tiefe Stille beobachten; vorzüglich mpfahl er uns, ja teine Frage an die Erscheinung zu thun. Den Ingländer und mich (gegen uns beide schien er das meiste Mißtrauen u hegen) ersuchte er, zwei bloße Degen unverrückt und freuzweise, inen Boll boch, über seinem Scheitel zu halten, so lange die Sand: ung dauern würde. Wir standen in einem halben Mond um ihn berum, ber ruffische Officier brängte fich bicht an ben Engländer und

stand zunächst an dem Altar. Das Gesicht gegen Morgen gerichtet stellte sich der Magier jest auf den Teppich, sprengte Weihwasser nach allen vier Weltgegenden und neigte sich dreimal gegen die Bibel. Sine halbe Viertelstunde dauerte die Beschwörung, von welcher wir nichts verstanden; nach Endigung derselben gab er denen, die zunächst hinten ihm standen, ein Zeichen, daß sie ihn jest sest den Haaren sassen sollten. Unter den heftigsten Zuchungen rief er den Verstorbenen dreimal mit Namen, und das drittemal streckte er nach dem Erucisize die Hand aus —

Auf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich wie vom Blite, daß unfre Hände aus einander flogen; ein plötlicher Donnersichlag erschütterte das Haus, alle Schlösser klangen, alle Thüren schlugen zusammen, der Deckel an der Kapsel fiel zu, das Licht löschte aus, und an der entgegenstehenden Wand über dem Kamine zeigte sich eine menschliche Figur, in blutigem Hemde, bleich und mit dem

Geficht eines Sterbenben.

"Wer ruft mich?" fagte eine hohle, kaum hörbare Stimme.

"Dein Freund," antwortete der Beschwörer, "der dein Andenken ehret und für deine Seele betet," zugleich nannte er den Namen des Prinzen.

Die Antworten erfolgten immer nach einem fehr großen 3mi-

schenraum.

"Was verlangt er?" fuhr diese Stimme fort.

"Dein Bekenntniß will er zu Ende hören, das du in dieser Welt angefangen und nicht beschlossen hast."

"In einem Kloster auf der flandrischen Grenze lebt — — —

Hier erzitterte das Haus von neuem. Die Thüre sprang freiwillig unter einem heftigen Donnerschlag auf, ein Blitz erleuchtete das Zimmer, und eine andere körperliche Gestalt, blutig und blaß wie die erste, aber schrecklicher, erschien an der Schwelle. Der Spiritus sing von selbst wieder an zu brennen, und der Saal wurde helle wie zuvor.

"Wer ist unter und?" rief der Magier erschrocken und warf einen Blick des Entsetens durch die Versammlung — "Dich habe ich nicht

gewollt."

Die Gestalt ging mit majestätischem leisen Schritt gerade auf ben

ltar zu, stellte sich auf den Teppich, uns gegenüber, und faßte das rucifix. Die erste Figur sahen wir nicht mehr.

"Wer ruft mich?" fagte diese zweite Erscheinung.

Der Magier fing an heftig zu zittern. Schrecken und Erstaunen atten uns gesesselt. Ich griff nach einer Pistole, der Magier riß sie ir aus der Hand und drückte sie auf die Gestalt ab. Die Kugel allte langsam auf dem Altar, und die Gestalt trat unverändert aus em Rauche. Jest sank der Magier ohnmächtig nieder.

"Was wird das?" rief der Engländer voll Erstaunen und wollte nen Streich mit dem Degen nach ihr thun. Die Gestalt berührte inen Arm, und die Klinge siel zu Boden. Hier trat der Angstehweiß auf meine Stirn. Baron F\*\* gestand uns nachher, daß er ebetet habe. Diese ganze Zeit über stand der Prinz furchtlos und thig, die Augen starr auf die Erscheinung gerichtet.

"Ja! Ich erkenne dich," rief er endlich voll Rührung aus, "du

st Lanon, du bist mein Freund — - Woher kommst du?"

"Die Ewigkeit ist stumm. Frage mich aus bem vergangenen Leben."
"Wer lebt in bem Kloster, bas du mir bezeichnet hast?"

"Meine Tochter."

"Wie? Du bist Vater gewesen?"

"Weh mir, daß ich es zu wenig war!"

"Bist du nicht glücklich, Lanon?"

"Gott hat gerichtet."

"Kann ich dir auf dieser Welt noch einen Dienst erzeigen?"

"Reinen, als an dich selbst zu denken."

"Wie muß ich das?"

"In Rom wirst du es erfahren."

Hier erfolgte ein neuer Donnerschlag — eine schwarze Raucholke erfüllte das Zimmer; als sie zerflossen war, fanden wir keine
iestalt mehr. Ich stieß einen Fensterladen auf. Es war Morgen.

Jest kam auch der Magier aus seiner Betäubung zurück. "Wo nd wir?" rief er aus, als er Tageslicht erblickte. Der rusische spicier stand dicht hinter ihm und sah ihm über die Schulter. "Tahenspieler," sagte er mit schrecklichem Blick zu ihm, "du wirst einen Geist mehr rufen." Der Sicilianer drehte sich um, sah ihm genauer ins Gesicht that einen lauten Schrei und stürzte zu seinen Füßen.

Jest sahen wir alle auf einmal den vermeintlichen Russen an Der Prinz erkannte in ihm ohne Mühe die Züge seines Armenier wieder, und das Wort, das er eben hervorstottern wollte, erstar auf seinem Munde. Schrecken und Ueberraschung hatten uns alle wi versteinert. Lautlos und unbeweglich starrten wir dieses geheimnif volle Wesen an, das uns mit einem Blicke stiller Gewalt und Größ durchschaute. Eine Minute dauerte dies Schweigen — und wiede eine. Kein Odem war in der ganzen Bersammlung.

Einige fräftige Schläge an die Thur brachten uns endlich wiede ju uns felbst. Die Thur fiel zertrummert in den Saal, und bereit brangen Gerichtsdiener mit Dache. "Hier finden wir sie ja beisam men!" rief ber Anführer und wandte fich zu feinen Begleitern. "Ir Namen der Regierung!" rief er uns zu. "Ich verhafte euch." Wi hatten nicht so viel Zeit uns zu besinnen; in wenig Augenblide waren wir umringt. Der ruffische Officier, ben ich jest wieder be Armenier nenne, jog den Anführer der hafcher auf die Seite, un so viel mir die Verwirrung zuließ, bemerkte ich, daß er ihm einig Worte heimlich ins Dhr fagte und etwas Schriftliches vorzeigte. Sc gleich verließ ihn der Häscher mit einer stummen und ehrerbietige Verbeugung, wandte sich darauf zu uns und nahm seinen hut at "Bergeben Sie meine Herren," sagte er, "daß ich Sie mit diesem Be trüger vermengen konnte. Ich will nicht fragen, wer Sie sind aber dieser Berr versichert mir, daß ich Männer von Ehre vor mi habe." Zugleich winkte er seinen Begleitern, von uns abzulaffer Den Sicilianer befahl er wohl zu bewachen und zu binden. "De Bursche da ist überreif," sette er hinzu. "Wir haben schon siebe. Monate auf ihn gelauert."

Dieser elende Mensch war wirklich ein Gegenstand des Jammers Das doppelte Schrecken der zweiten Geistererscheinung und dieses unerwarteten Uebersalls hatte seine Besinnungskraft überwältigt. Cließ sich binden wie ein Kind; die Augen lagen weit aufgesperrt unstier in einem todtenähnlichen Gesichte, und seine Lippen bebten isstillen Zuckungen, ohne einen Laut auszustoßen. Jeden Augenblic

rwarteten wir einen Ausbruch von Convulsionen. Der Prinz fühlte Mitleid mit seinem Zustand und unternahm es, seine Lossassung bei em Gerichtsdiener auszuwirken, dem er sich zu erkennen gab.

"Gnädigsier Herr," sagte dieser, "wissen Sie auch, wer der Mensch, für welchen Sie sich so großmüthig verwenden? Der Betrug, den r Ihnen zu spielen gedachte, ist sein geringstes Verbrechen. Wir aben seine Helfershelfer. Sie sagen abscheuliche Dinge von ihm us. Er mag sich noch glüdlich preisen, wenn er mit der Galeere avon kommt."

Unterbessen sahen wir auch ben Wirth nebst seinen Hausgenossen it Stricken gebunden über den Hof führen. — "Auch dieser?" ries er Prinz. "Bas hat denn dieser verschuldet?" — "Er war sein Ritschuldiger und Hehler," antwortete der Ansührer der Häscher, der ihm zu seinen Taschenspielerstücken und Diebereien behilslich ewesen und seinen Raub mit ihm getheilt hat. Gleich sollen Sie berzeugt sein, gnädigster Herr (indem er sich zu seinen Begleitern hrte). Man durchsuche das ganze Haus und bringe mir sogleich achricht, was man gesunden hat."

Jest sah sich der Prinz nach dem Armenier um — aber er war cht mehr vorhanden; in der allgemeinen Verwirrung, welche dieser ebersall anrichtete, hatte er Mittel gesunden, sich unbemerkt zu entenen. Der Prinz war untröstlich; gleich wollte er ihm alle seine ute nachschicken; er selbst wollte ihn aussuchen und mich mit sich treißen. Ich eilte ans Fenster; das ganze Haus war von Neugiezen umringt, die das Gerücht dieser Begebenheit herbei gesührt hatte. umöglich war es, durch das Gedränge zu kommen. Ich stellte dem einzen dieses vor: "Wenn es diesem Armenier ein Ernst ist, sich r uns zu verbergen, so weiß er unsehlbar die Schliche besser als r, und alle unsere Nachscrichungen werden vergebens sein. Lieber siese uns noch hier bleiben, gnädigster Prinz. Vielleicht kann s dieser Gerichtsdiener etwas Näheres von ihm sagen, dem er sich, nn ich anders recht gesehen habe, entdedt hat."

Jest erinnerten wir uns, baß wir noch ausgekleidet waren. Dir ten nach unserm Zimmer, uns in der Geschwindigkeit in unfre Klei-3u wersen. Als wir zurudkamen, war die Haussuchung geschehen.

Nachbem man den Altar weggeräumt und die Dielen bes Saa aufgebrochen, entdedte man ein geräumiges Gewölbe, worin ei Mensch gemächlich aufrecht sigen kounte, mit einer Thure versehe die durch eine schmale Treppe nach dem Keller führte. In diese Gewölbe fand man eine Electrifiermaschine, eine Uhr und eine klein silberne Glode, welche lettere, so wie die Electrisiermaschine, mit de Altar und dem darauf befestigten Crucifire Communication batt Ein Fensterladen, der dem Kamine gerade gegenüber stand, wi durchbrochen und mit einem Schieber versehen, um, wie wir nachh erfuhren, eine magische Laterne in seine Deffnung einzupassen, at welcher die verlangte Gestalt auf die Wand über dem Kamin gefalle war. Lom Dachboden und aus dem Keller brachte man verschieder Trommeln, woran große bleierne Rugeln an Schnüren befestigt binge wahrscheinlich um das Geräusche des Donners hervorzubringen, de wir gehört hatten. Als man die Kleider des Sicilianers durchsuchi fand man in einem Etui verschiedene Bulver, wie auch lebendige Merkur in Phiolen und Büchsen, Phosphorus in einer gläsern Hasche, einen Ring, ben wir gleich für einen magnetischen erkannte weil er an einem stählernen Knopfe hängen blieb, dem er von ung fähr nahe gebracht worden, in den Rocktaschen ein Baternoster, eine Judenbart, Terzerole und einen Dolch. "Laß doch seben, ob sie a laden find!" fagte einer von den Häschern, indem er eines von di Terzerolen nahm und ins Ramin abschoß. "Jesus Maria!" rief ein hohle menschliche Stimme, eben die, welche wir von der ersten & scheinung gehört hatten — und in demselben Augenblicke saben w einen blutenden Körper aus dem Schlot herunter fturzen. — "Ro nicht zur Rube, armer Geift?" rief der Engländer, während daß w andern mit Schrecken zurück fuhren. "Gebe heim zu deinem Grab Du hast geschienen, was du nicht warst; jest wirst du sein, was t schienest."

"Jesus Maria! Ich bin verwundet," wiederholte der Mensch i Kamine. Die Kugel hatte ihm das rechte Bein zerschmettert. Soglei besorgte man, daß die Bunde verbunden wurde.

"Aber wer bift du denn, und was für ein böser Dämen mi dich hieber führen?" "Ein armer Barfußer," antwortete der Verwundete. "Ein frem-T herr hier hat mir eine Zechine geboten, daß ich —"

"Gine Formel hersagen sollte? Und warum hast du dich denn

icht gleich wieder davon gemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortsahren sollte; ber das Zeichen blieb aus, und wie ich hinaussteigen wollte, war ie Leiter weggezogen."

"Und wie heißt denn die Formel, die er dir eingelernt hat?"

Der Mensch bekam hier eine Ohnmacht, daß nichts weiter aus m herauszubringen war. Als wir ihn näher betrachteten, erkannen wir ihn für denselben, der sich dem Prinzen den Abend vorher den Weg gestellt und ihn so seierlich angeredet hatte.

Unterdessen hatte sich der Pring zu dem Unführer der Häscher

wendet.

"Sie haben uns," sagte er, indem er ihm zugleich einige Goldide in die Hand drückte, "Sie haben uns aus den Händen eines
etrügers gerettet und uns, ohne uns noch zu kennen, Gerechtigkeit
idersahren lassen. Wollen Sie nun unsere Verbindlichkeit vollkomen machen und uns entdecken, wer der Unbekannte war, dem es
er ein paar Worte kostete, uns in Freiheit zu sehen?"

"Wen meinen Gie?" fragte ber Unführer ber Saicher, mit einer

liene, die deutlich zeigte, wie unnöthig diese Frage war.

"Den Herrn in russischer Unisorm meine ich, der Sie vorhin bei eite zog, Ihnen etwas Schriftliches vorwies und einige Worte ins hr sagte, worauf Sie uns sogleich wieder losgaben."

"Sie fennen biefen Berrn alfo nicht?" fragte ber Safcher wieder.

ir war nicht von Ihrer Gesellschaft?"

"Nein," jagte der Pring — "und aus jehr wichtigen Ursachen unschte ich näher mit ihm bekannt zu werden."

"Näher," antwortete ber Häscher, "kenn' ich ihn auch nicht. ein Name selbst ist mir unbekannt, und heute hab' ich ihn zum stenmal in meinem Leben gesehen."

"Wie? und in so kurzer Zeit, durch ein paar Worte konnte er so el über Sie vermögen, daß Sie ihn selbst und uns alle für uns uldig erklärten?" "Allerdings durch ein einziges Wort."

"Und dieses war? — Ich gestehe, daß ich es wissen möchte."

"Dieser Unbekannte, gnädigster Herr," — indem er die Zechine in seiner Hand wog — "Sie sind zu großmüthig gegen mich geweser um Ihnen länger ein Geheimniß daraus zu machen — dieser Unbekannte war — ein Officier der Staatsinquisition."

"Der Staatsinquisition! — Dieser! —"

"Nicht anders, gnädigster Herr — und davon überzeugte mic das Papier, welches er mir vorzeigte."

"Dieser Mensch, sagten Sie? Es ift nicht möglich."

"Ich will Ihnen noch mehr sagen, gnädigster Herr. Eben diese war es, auf dessen Denunciation ich hieher geschickt worden bin, de Geisterbeschwörer zu verhaften."

Wir sahen uns mit noch größerm Erstaunen an.

"Da hätten wir es ja heraus," rief endlich der Engländer, "warun der arme Teufel von Beschwörer so erschrocken zusammensuhr, als e ihm näher ins Gesicht sah. Er erkannte ihn für einen Spion, un darum that er jenen Schrei und stürzte zu seinen Füßen."

"Ninmermehr," rief der Prinz. "Dieser Mensch ist alles wa er sein will, und alles was der Augenblick will, daß er sein soll Bas er wirklich ist, hat noch kein Sterblicher erfahren. Sahen Si den Sicilianer zusammensinken, als er ihm die Worte ins Ohr schrie Du wirst keinen Geist mehr rufen! Dahinter ist mehr. Daß man va etwas Menschlichem so zu erschrecken pslegt, soll mich niemand über reden."

"Darüber wird uns der Magier selbst wohl am besten zurech weisen können," sagte der Lord, "wenn uns dieser Herr (sich zu den Ansührer der Gerichtsdiener wendend) Gelegenheit verschaffen will seinen Gesangenen zu sprechen."

Der Unführer der Häscher versprach es uns, und wir redeter mit dem Engländer ab, daß wir ihn gleich den andern Morgen auf suchen wollten. Jest begaben wir uns nach Venedig zurück.

Mit dem frühesten Morgen war Lord Seymour da (dies war der Name des Engländers), und bald nachher erschien eine ver traute Person, die der Gerichtsdiener abgeschickt hatte, uns nach dem

fängniß zu führen. Ich habe vergessen zu erzählen, daß der Brinz on seit etlichen Tagen einen seiner Jager vermißte, einen Bremer n Geburt, der ihm viele Jahre redlich gedient und sein ganzes extrauen besessen hatte. Ob er verunglückt oder gestohlen oder auch tlaufen war, wußte niemand. Zu dem Lettern war gar kein wahr= einlicher Grund vorhanden, weil er jederzeit ein stiller und ordent= per Mensch gewesen und nie ein Tadel an ihm gefunden war. Alles, rauf seine Kameraden sich besinnen konnten, war, daß er in ber ten Zeit sehr schwermüthig gewesen und, wo er nur einen Augend erhaschen konnte, ein gewisses Minoritenkloster in der Giudecca ucht habe, wo er auch mit einigen Brüdern öfters Umgang geegt. Dies brachte uns auf die Vermuthung, daß er vielleicht in Sände der Mönche gerathen sein möchte und sich katholisch gencht hätte; und weil der Prinz über diesen Artikel damals noch sehr lerant oder sehr gleichgültig dachte, so ließ er's nach einigen frucht= len Nachforschungen dabei bewenden. Doch schmerzte ihn der Berlt diefes Menschen, der ihm auf seinen Feldzügen immer zur Seite evesen, immer treu an ihm gehangen und in einem fremden Lande sleicht nicht wieder zu ersetzen war. Heute nun, als wir eben im sariff standen auszugehen, ließ sich der Banguier des Brinzen melti, an den der Auftrag ergangen war, für einen neuen Bedienten jorgen. Dieser stellte dem Prinzen einen gutgebildeten und wohlgleideten Menschen in mittleren Jahren vor, der lange Zeit in Dienn eines Procurators als Sefretar gestanden, frangosisch und auch eas deutsch sprach, übrigens mit den besten Zeugnissen versehen mar. Gine Physiognomie gefiel, und da er sich übrigens erklärte, daß fein Chalt von der Zufriedenheit des Prinzen mit seinen Diensten abbigen sollte, so ließ er ihn ohne Berzug eintreten.

Wir fanden den Sicilianer in einem Privatgefängniß, wohin er, di Prinzen zu Gefallen, wie der Gerichtsdiener sagte, einstweilen gracht worden war, ehe er unter die Bleidächer gesetzt wurde, zu den kein Zugang mehr offen steht. Diese Bleidächer sind das fürdstichste Gefängniß in Benedig, unter dem Dach des St. Marcustuftes, worin die unglücklichen Verbrecher von der dörrenden Sonzuste, die sich auf der Bleisläche sammelt, oft bis zum Wahnwitze

leiden. Der Sicilianer hatte sich von dem gestrigen Zusalle wied erholt und stand ehrerbietig auf, als er den Prinzen ansichtig wurd Ein Bein und eine Hand waren gesesselt, sonst aber konnte er fr durch das Zimmer gehen. Bei unserm Eintritt entsernte sich die Wac vor die Thüre.

"Ich komme," sagte der Prinz, nachdem wir Platz genomm hatten, "über zwei Punkte Erklärung von Ihnen zu verlangen. T eine sind Sie mir schuldig, und es wird Ihr Schade nicht sein, wer Sie mich über den andern befriedigen."

"Meine Rolle ist ausgespielt," versetzte der Sicilianer. "Me

Schicksal steht in Ihren Händen."

"Ihre Aufrichtigkeit allein," versetzte der Prinz, "kann es eleichtern."

"Fragen Sie, gnädigster Herr. Ich bin bereit, zu antworte benn ich habe nichts mehr zu verlieren."

"Sie haben mich das Gesicht des Armeniers in Ihrem Spies

sehen lassen. Wodurch bewirkten Sie dieses?"

"Es war kein Spiegel, was Sie gesehen haben. Ein bloßes Pftellgemälde hinter einem Glas, das einen Mann in armenischer Ald dung vorstellte, hat Sie getäuscht. Meine Geschwindigkeit, die Dämerung, Ihr Erstaunen unterstützten diesen Betrug. Das Bild sel wird sich unter den übrigen Sachen sinden, die man in dem Gastlin Beschlag genommen hat."

"Aber wie konnten Sie meine Gedanken so gut wissen und gerc

auf den Armenier rathen?"

"Dieses war gar nicht schwer, gnädigster Herr. Ohne Zweihaben Sie sich bei Tische in Gegenwart Ihrer Bedienten über Begebenheit öfters herausgelassen, die sich zwischen Ihnen und dies Armenier ereignet hat. Einer von meinen Leuten machte mit ein Jäger, der in Ihren Diensten steht, zufälliger Weise in der Giude. Bekanntschaft, aus welchem er nach und nach so viel zu ziehen wusals mir zu wissen nöthig war."

"Wo ist dieser Jäger?" fragte der Prinz. "Ich vermisse ihn, 1)

gang gewiß wiffen Sie um feine Entweichung."

"Ich schwöre Ihnen, daß ich nicht das Geringste davon wi-

129

Zweite Periode.

lädigster Herr. Ich selbst hab' ihn nie gesehen und nie eine andre bsicht mit ihm gehabt, als die eben gemeldete."

"Jahren Sie fort," fagte der Prinz.

"Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Nach: ht von Ihrem Ausenthalt und Ihren Begebenheiten in Venedig, id sogleich entschloß ich mich, sie zu nüßen. Sie sehen, gnädigster err, daß ich aufrichtig bin. Ich wußte von Ihrer vorhabenden paziersahrt auf der Brenta; ich hatte mich darauf versehen, und ein chlüssel, der Ihnen von ungefähr entsiel, gab mir die erste Gelegenzit, meine Kunst an Ihnen zu versuchen."

"Wie? So hätte ich mich also geirrt? Das Stückhen mit dem hlüssel war Ihr Werk, und nicht des Armeniers? Der Schlüssel,

gen Sie, wäre mir entfallen ?"

"Als Sie die Börse zogen — und ich nahm den Augenblick wahr, mich niemand beobachtete, ihn schnell mit dem Fuße zu verdecken. ie Person, bei der Sie die Lotteriesosse nahmen, war im Verständs mit mir. Sie ließ Sie aus einem Gefäße ziehen, wo keine Niete holen war, und der Schlüssel sag längst in der Dose, ehe sie von inen gewonnen wurde."

"Nunmehr begreif' ich's. Und der Barfüßermönch, der sich mir

ben Weg warf und mich so feierlich anredete?"

"War der nämliche, den man, wie ich höre, verwundet aus dem imine gezogen. Es ist einer von meinen Kameraden, der mir unter eser Verhüllung schon manche gute Dienste geleistet."

"Aber zu welchem Ende stellten Sie dieses an?"

"Um Sie nachdenkend zu machen — um einen Gemüthszustand Ihnen vorzubereiten, der Sie für das Wunderbare, das ich mit zuen im Sinne hatte, empfänglich machen sollte."

"Aber der pantomimische Tanz, der eine so überraschende seltsame endung nahm — dieser war doch wenigstens nicht von Ihrer Er-

:bung?"

"Das Mädchen, welches die Königin vorstellte, war von mir terrichtet, und ihre ganze Rolle mein Werk. Ich vermuthete, daß Ew. Durchlaucht nicht wenig befremden würde, an diesem Orte kannt zu sein, und verzeihen Sie mir, gnädigster Herr, das Abenteuer mit dem Armenier ließ mich hoffen, daß Sie bereits scho geneigt sein würden, natürliche Auslegungen zu verschmähen un nach höhern Quellen des Außerordentlichen zu spüren."

"In der That," rief der Prinz mit einer Miene zugleich des Bei drusses und der Berwunderung, indem er mir besonders einen bedeutenden Blick gab, "in der That," rief er aus, "das habe ich nid erwartet."

"Aber," fuhr er nach einem langen Stillschweigen wieder for "wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Wand über der Kamin erschien?"

"Durch die Zauberlaterne, welche an dem gegenüber stehende Fensterladen angebracht war, wo Sie auch die Deffnung dazu bemer haben werden."

"Aber wie kam es denn, daß kein Einziger unter uns sie gewah

wurde ?" fragte Lord Seymour.

"Sie erinnern sich, gnädigster Herr, daß ein dicker Rauch vo Olibanum den ganzen Saal verfinsterte, als Sie zurück gekomme waren. Zugleich hatte ich die Vorsicht gebraucht, die Diesen, welch man weggehoben, neben demjenigen Fenster anlehnen zu lassen, welch die Laterna magica eingefügt war; dadurch verhinderte ich, daß Ihne dieser Fensterladen nicht sogleich ins Gesicht siel. Uebrigens blied de Laterne auch so lange durch einen Schieber verdeckt, die Sie alle ihr Plätze genommen hatten und keine Untersuchung im Zimmer mel von Ihnen zu fürchten war."

"Mir kam vor," fiel ich ein, "als hörte ich in der Nähe diese Saals eine Leiter anlegen, als ich in dem andern Pavillon aus de

Fenster sah. War dem wirklich so?"

"Ganz recht. Sben diese Leiter, auf welcher mein Gehilfe ? dem bewußten Fenster empor kletterte, um die Zauberlaterne zu bir

gieren."

"Die Gestalt," suhr der Prinz fort, "schien wirklich eine flüchtig Lehnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben; besonder traf cs ein, daß sie sehr blond war. War dieses bloßer Zufall, od woher schöpften Sie dieselbe?"

"Eure Durchlaucht erinnern sich, daß Sie über Tische eine Do

ben sich hatten liegen gehabt, auf welcher das Porträt eines Offiers in \*\*scher Unisorm in Smaille war. Ich fragte Sie, ob Sie n Ihrem Freunde nicht irgend ein Andenken bei sich führten? worsseie mit Ja antworteten; daraus schloß ich, daß es vielleicht die ose sein möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut ins Auge gest, und weil ich im Zeichnen sehr geübt, auch im Treffen sehr ichlich bin, so war es mir ein Leichtes, dem Bilde diese slüchtige ehnlichkeit zu geben, die Sie wahrgenommen haben; und um so ihr, da die Gesichtszüge des Marquis sehr ins Auge fallen."

zweite Periode.

"Aber die Gestalt schien sich doch zu bewegen —"

"So schien es — aber es war nicht die Gestalt, sondern der uch, der von ihrem Scheine beleuchtet war."

"Und der Mensch, welcher aus dem Schlot herabstürzte, autsprete also für die Erscheinung?"

"Gben diefer."

"Aber er konnte ja die Fragen nicht wohl hören."

"Dieses brauchte er auch nicht. Sie besinnen sich, gnädigster inz, daß ich Ihnen allen auf das strengste verbot, selbst eine Frage das Gespenst zu richten. Was ich ihn fragen würde und er mir tworten sollte, war abgeredet; und damit ja kein Versehen vorsiele, sich ihn große Pausen beobachten, die er an den Schlägen einer pr abzählen mußte."

"Sie gaben dem Wirthe Befehl, alle Feuer im Sause forgfältig

t Wasser löschen zu lassen; dies geschah ohne Zweifel —"

"Um meinen Mann im Kamine außer Gefahr des Erstickens zu zen, weil die Schornsteine im Hause in einander laufen und ich 'r Ihrer Suite nicht ganz sicher zu sein glaubte."

"Wie kam es aber," fragte Lord Seymour, "daß Ihr Geist weder

iher noch später da war, als Sie ihn brauchten?"

"Mein Geist war schon eine gute Weile im Zimmer, ehe ich ihn ierte; aber so lange der Spiritus brannte, konnte man diesen matz Schein nicht sehen. Als meine Beschwörungsformel geendigt ur, ließ ich das Gefäß, worin der Spiritus flammte, zusammen len; es wurde Nacht im Saal, und jetzt erst wurde man die Figur der Wand gewahr, die sich schon längst darauf reslectiert hatte."

"Aber in eben dem Moment, als der Geist erschien, empfande wir alle einen elektrischen Schlag. Wie bewirkten Sie diesen?"

"Die Maschine unter dem Altar haben Sie entdeckt. Sie sahe auch, daß ich auf einem seidenen Fußteppich stand. Ich ließ Sie i einem halben Mond um mich herum stehen und einander die Hänt reichen; als es nahe dabei war, winkte ich einem von Ihnen, mie bei den Haaren zu sassen. Das silberne Crucifix war der Conducton und Sie empfingen den Schlag, als ich es mit der Hand berührte.

"Sie befahlen uns, bem Grafen von D\*\* und mir," sagte Lor Seymour, "zwei bloße Degen kreuzweise über Ihrem Scheitel z halten, so lange die Beschwörung dauern würde. Wozu nun dieses?

"Zu nichts weiter, als um Sie beide, denen ich am wenigste traute, während des ganzen Actus zu beschäftigen. Sie erinnern sid daß ich Ihnen ausdrücklich einen Zoll hoch bestimmte; dadurch, da Sie diese Entsernung immer in Acht nehmen mußten, waren Sie ver hindert, Ihre Blicke dahin zu richten, wo ich sie nicht gerne habe wollte. Meinen schlimmsten Feind hatte ich damals noch gar nich ins Auge gefaßt."

"Ich gestehe," rief Lord Seymour, "daß dies vorsichtig gehande

beißt - aber warum mußten wir ausgekleidet sein?"

"Bloß um der Handlung eine Feierlichkeit mehr zu geben un

durch das Ungewöhnliche Ihre Einbildungskraft zu spannen."

"Die zweite Erscheinung ließ Ihren Geift nicht zum Worte kon men," sagte der Prinz. "Was hätten wir eigentlich von ihm ersahre sollen?"

"Beinahe dasselbe, was Sie nachher gehört haben. Ich fragt Eure Durchlaucht nicht ohne Absicht, ob Sie mir auch alles gesag was Ihnen der Sterbende aufgetragen, und ob Sie keine weiteren Nachfragen wegen seiner in seinem Baterlande gethan; dieses fand ie nöthig, um nicht gegen Thatsachen anzustoßen, die der Aussage meine Ecistes hätten widersprechen können. Ich fragte gewisser Jugendsünden wegen, ob der Verstorbene untadelhaft gelebt; und auf die Untwort, welche Sie mir gaben, gründete ich alsdann meine Ersindung.

"Ueber biese Sache," fing ber Pring nach einigem Stillschweigen an, "haben Sie mir einen befriedigenden Aufschluß gegeben. Abe

1 Hauptumstand ist noch zurück, worüber ich Licht von Ihnen verige."

"Wenn es in meiner Gewalt steht, und -"

"Reine Bedingungen! Die Gerechtigkeit, in deren Sanden Sie b, dürfte so bescheiden nicht fragen. Wer war dieser Unbekannte, r dem wir Sie niederstürzen sahen? Was wissen Sie von ihm? oher kennen Sie ihn? Und was hat es für eine Bewandtniß mit fer zweiten Erscheinung?"

"Gnädiaster Bring —"

"Als Sie ihm näher ins Gesicht saben, stießen Sie einen lauten hrei aus und stürzten nieder. Warum das? Was bedeutete das?"

"Dieser Unbekannte, gnädigster Pring" — Er hielt inne, wurde tharlid, unruhiger und sah uns alle in der Reihe herum mit verenen Bliden an. — "Ja bei Gott, gnädigster Prinz, dieser Unbeinte ist ein schreckliches Wesen."

"Was wissen Sie von ihm? Wie steht er mit Ihnen in Verbining? — Hoffen Sie nicht, uns die Wahrheit zu verhehlen." —

"Davor werd' ich mich wohl hüten — benn wer steht mir dafür,

is er nicht in diesem Augenblick mitten unter uns steht?"

"Wo? Wer?" riefen wir alle zugleich, und schauten uns halb hend, halb bestürzt im Zimmer um. — "Das ist ja nicht möglich!" "D! diesem Menschen — oder wer er sein mag — sind Dinge

rglich, die noch weit weniger zu begreifen sind."

"Aber wer ist er denn? Woher stammt er? Armenier oder Russe?

lis ist das Wahre an dem, wofür er sich ausgibt?"

"Reines von allem, was er scheint. Es wird wenige Stände, Chartere und Nationen geben, davon er nicht schon die Maske getragen. Er er sei? Woher er gekommen? Wohin er gehe? weiß niemand. Daß elang in Aegypten gewesen, wie Viele behaupten, und bort aus einer Framide seine verborgene Weisheit geholt habe, will ich weder bejen noch verneinen. Bei uns kennt man ihn nur unter dem Namen Unergründlichen. Die alt, jum Beispiel, schäten Gie ihn?" "Nach dem äußern Anschein zu urtheilen, kann er kaum vierzig

jud gelegt haben."

"Und wie alt denken Gie, daß ich fei?"

"Nicht weit von fünfzig."

"Ganz recht — und wenn ich Ihnen nun sage, daß ich noch ei Bursche von siebenzehn Jahren war, als mir mein Großvater vo diesem Wundermann erzählte, der ihn ungefähr in eben dem Alter worin er jest zu sein scheint, in Famagusta gesehen hat. —"

"Das ist lächerlich, unglaublich und übertrieben."

"Nicht um einen Zug. Hielten mich diese Fesseln nicht ab, it wollte Ihnen Bürgen stellen, deren ehrwürdiges Anschen Ihnen keinen Zweisel mehr übrig lassen würde. Es gibt glaubwürdige Leute, di sich erinnern, ihn in verschiedenen Weltgegenden zu gleicher Zeit ge sehen zu haben. Keines Degens Spitze kann ihn durchbohren, keit Gist ihm etwas anhaben, kein Feuer sengt ihn, kein Schiss geht unter worauf er sich besindet. Die Zeit selbst scheint an ihm ihre Macht zu verlieren, die Jahre trochnen seine Säste nicht aus, und das Alte kann seine Haare nicht bleichen. Niemand ist, der ihn Speise nehmen sah, nie ist ein Weib von ihm berührt worden, kein Schlaf besuch seine Augen; von allen Stunden des Tages weiß man nur eine ein zige, über die er nicht Herr ist, in welcher niemand ihn gesehen, in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat."

"So?" fagte der Prinz. "Und was ist dies für eine Stunde? "Die zwölfte in der Nacht. Sobald die Gloce den zwölften Schla thut, gehört er den Lebendigen nicht mehr. Wo er auch sein mag er muß fort, welches Geschäft er auch verrichtet, er muß es abbrechen Diefer schredliche Glodenschlag reißt ihn aus den Armen der Freund schaft, reißt ihn selbst vom Altar, und würde ihn auch aus dem Todes kampf abrufen. Niemand weiß, wo er dann hingeht, noch was e da verrichtet. Niemand wagt es, ihn darum zu befragen, noch wenige ihm zu folgen; benn seine Gesichtszüge ziehen sich auf einmal, soball bieje gefürchtete Stunde schlägt, in einen fo finftern und schrechafter Ernst zusammen, daß jedem der Muth entfällt, ihm ins Gesicht 31 blicken oder ihn anzureden. Eine tiefe Todesstille endigt dann plöt lich das lebhafteste Gespräch, und alle, die um ihn sind, erwarter mit ehrerbietigem Schaudern seine Wiederfunft, ohne es nur zu magen sich von der Stelle zu heben oder die Thure zu öffnen, durch die egegangen ift."

"Aber," fragte Einer von uns, "bemerkt man nichts Außerordent= es an ihm bei seiner Zurücklunft?"

"Nichts als daß er bleich und abgemattet aussieht, ungefähr wie Mensch, der eine schmerzhafte Operation ausgestanden oder eine zedliche Zeitung erhält. Einige wollen Blutstropfen auf seinem mde gesehen haben; dieses aber lasse ich dahin gestellt sein."

"Und man hat es zum wenigsten nie versucht, ihm diese Stunde verbergen oder ihn so in Zerstreuung zu verwickeln, daß er sie

erfeben mußte?"

"Ein einzigesmal, fagt man, überschritt er ben Termin. Die Geschaft war zahlreich, man verspätete sich bis tief in die Nacht, alle ren waren mit Fleiß falsch gerichtet, und das Feuer der Unterung riß ihn dahin. Alls die gesetzte Stunde da war, verstummte plöglich und wurde ftarr, alle seine Gliedmaßen verharrten in selben Richtung, worin dieser Zufall sie überraschte, seine Augen iden, sein Buls schlug nicht mehr, alle Mittel, die man anwendete, wieder zu erwecken, waren fruchtlos; und diefer Zustand hielt an, die Stunde verstrichen war. Dann belebte er sich plötzlich von oft wieder, schlug die Augen auf und fuhr in der nämlichen Sylbe :, worin er war unterbrochen worden. Die allgemeine Bestürzung rieth ihm, was geschehen war, und da erklärte er mit einem fürch: ichen Ernst, daß man sich glücklich preisen dürfte, mit dem bloßen recken davon gekommen zu sein. Aber die Stadt, worin ihm es begegnet war, verließ er noch an demselben Abend auf immer. le allgemeine Glaube ist, daß er in dieser geheimnißvollen Stunde terredungen mit seinem Genius halte. Einige meinen gar, er sei Berstorbener, dem es verstattet sei, dreiundzwanzig Stunden vom ze unter den Lebenden zu wandeln; in der letten aber müsse seine ele zur Unterwelt heimkehren, um dort ihr Gericht auszuhalten. le halten ihn auch für den berühmten Apollonius von Tyana, und dre gar für den Jünger Johannes, von dem es heißt, daß er ben würde bis zum letten Gericht."

"Nober einen so außerordentlichen Mann," sagte der Prinz, "kann freilich nicht an abenteuerlichen Muthmaßungen sehlen. Alles Bisge aber haben Sie bloß von Hörensagen; und doch schien mir sein Benehmen gegen Sie und das Ihrige gegen ihn auf eine genauer Bekanntschaft zu deuten. Liegt hier nicht irgend eine besondere Gschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verwickelt gewesen? Le hehlen Sie uns nichts."

Der Sicilianer sah und mit einem zweifelhaften Blick an un

schwieg.

"Wenn es eine Sache betrifft," fuhr der Prinz fort, "die Sinicht gerne laut machen wollen, so versichre ich Sie im Namen dies beiden Herrn der unverbrüchlichsten Verschwiegenheit. Aber reden Saufrichtig und unverholen."

"Wenn ich hoffen kann," fing der Mann nach einem lange Stillschweigen endlich an, "daß Sie solche nicht gegen mich zeuge lassen wollen, so will ich Ihnen wohl eine merkwürdige Begebenhe mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war, und dIhnen über die verborgene Gewalt dieses Menschen keinen Zweif übrig lassen wird. Aber es muß mir erlaubt sein," setzte er hinzugeinige Namen dabei zu verschweigen."

"Kann es nicht ohne diese Bedingung geschehen?"

"Nein, gnädigster Herr. Es ist eine Familie darein verwickel die ich zu schonen Ursache habe."

"Laffen Sie uns hören," fagte der Prinz.

"Es mögen nun fünf Jahre sein," sing der Sicilianer an, "do ich in Neapel, wo ich mit ziemlichem Glück meine Künste trieb, meinem gewissen Lorenzo del M\*\*nte, Chevalier des Ordens von Schephan, Bekanntschaft machte, einem jungen und reichen Cavaliaus einem der ersten Häuser des Königreichs, der mich mit Verbinlichkeiten überhäuste und für meine Geheimnisse große Achtung ztragen schien. Er entdeckte mir, daß der Marchese del M\*\*nte, sein Vater, ein eifriger Verehrer der Kabbala wäre und sich glücklichäßen würde, einen Weltweisen (wie er mich zu nennen beliebt unter seinem Dache zu wissen. Der Greis wohnte auf einem sein Landgüter an der See, ungefähr sieben Meilen von Neapel, wo beinahe in gänzlicher Abgeschiedenheit von Menschen das Andenke eines theuern Sohnes beweinte, der ihm durch ein schreckliches Schiefal entrissen ward. Der Chevalier ließ mich merken, daß er und sein salle er und sein schließen ward. Der Chevalier ließ mich merken, daß er und sein

imilie in einer sehr ernsthaften Angelegenheit meiner wohl gar einzal bedürsen könnten, um von meiner geheimen Wissenschaft vielleicht ven Aufschluß über etwas zu erhalten, wobei alle natürlichen Mittel ichtlos erschöpft worden wären. Er insbesondere, setzte er sehr bezutungsvoll hinzu, würde einst vielleicht Ursache haben, mich als n Schöpfer seiner Ruhe und seines ganzen irdischen Glücks zu bezichten. Ich wagte nicht, ihn um das Nähere zu befragen, und sür mals blieb es bei dieser Erklärung. Die Sache selbst aber verhielt b solgender Gestalt."

"Diefer Lorenzo mar der jungere Sohn bes Marcheje, weßwegen auch zu bem geistlichen Stand bestimmt mar; bie Buter ber Ta: ilie follten an feinen altern Bruder fallen. Jeronymo, jo hieß eser ältere Bruder, hatte mehrere Jahre auf Reisen zugebracht und m ungefähr sieben Jahre vor der Begebenheit, die jett erzählt wird, fein Vaterland gurud, um eine Beirath mit ber einzigen Tochter 1e3 benachbarten gräflichen Saufes von C\*\*\*tti zu vollziehen, morer beide Familien ichon seit der Geburt dieser Kinder überein tommen waren, um ihre ansehnlichen Guter badurch zu vereinigen. igeachtet diese Berbindung bloß das Werk der elterlichen Convenienz ir, und die Bergen beider Verlobten bei der Wahl nicht um Rath fragt murben, jo hatten fie dieselbe boch stillschweigend ichon gerecht: tigt. Jeronymo del M\*\*nte und Antonie E\*\*\*tti waren mit iander auferzogen worden, und der wenige 3wang, den man dem ngang zweier Kinder auflegte, die man icon damals gewohnt war 3 ein Paar zu betrachten, hatte frühzeitig ein gartliches Berftandniß ischen beiden entstehen lassen, bas durch die harmonie ihrer Chattere noch mehr befestigt ward und sich in reifern Jahren leicht zur ebe erhöhte. Gine vierjährige Entfernung hatte es vielmehr angetert als erfaltet, und Jeronymo fehrte eben jo treu und eben jo trig in die Arme seiner Braut gurud, als wenn er fich niemals raus geriffen hätte."

"Die Entzückungen des Wiedersehens waren noch nicht vorüber, d die Unstalten zur Vermählung wurden auf das lebhasteste bee eben, als der Bräutigam — verschwand. Er pslegte öfters ganze vende auf einem Landhause zuzubringen, das die Aussicht aufs

Meer hatte, und sich da zuweilen mit einer Wasserfahrt zu vergnügen Nach einem solchen Abende geschah es, daß er ungewöhnlich lane ausblieb. Man schickte Boten nach ihm aus, Fahrzeuge juchten ihr auf der See; niemand wollte ihn gesehen haben. Bon seinen Bedienter wurde keiner vermißt, daß ihn also keiner begleitet haben konnte. E wurde Nacht, und er erschien nicht. Es wurde Morgen — es wurd Mittag und Abend, und noch kein Jeronymo. Schon fing man an den schrecklichsten Muthmaßungen Raum zu geben, als die Nachrich einlief, ein algierischer Korfar habe vorigen Tages an dieser Küst gelandet, und verschiedene von den Einwohnern seien gefangen weg geführt worden. Sogleich werden zwei Galeeren bemannt, die eber segelfertig liegen; der alte Marchese besteigt selbst die erste, entschlossen seinen Sohn mit Gefahr seines eigenen Lebens zu befreien. Um britter Morgen erbliden sie den Korfaren, vor welchem sie den Vortheil bei Windes voraus haben; sie haben ihn bald erreicht, sie kommen ihn fo nahe, daß Lorenzo, der sich auf der ersten Galeere befindet, das Beichen seines Bruders auf dem feindlichen Verdeck zu erkennen glaubt als plöglich ein Sturm sie wieder von einander trennt. Mit Mühr stehen ihn die beschädigten Schiffe aus; aber die Brife ist verschwunden, und die Noth zwingt sie auf Malta zu landen. Der Schmerz bei Familie ist ohne Grenzen; trostlos rauft sich der alte Marchese die eisgrauen Haare aus, man fürchtet für das Leben der jungen Gräfin."

"Fünf Jahre gehen in fruchtlosen Erkundigungen hin. Nachfragen geschehen längs der ganzen barbarischen Küste; ungeheure Preise werden für die Freiheit des jungen Marchese geboten; aber niemand meldet sich, sie zu verdienen. Endlich blieb es bei der wahrscheinlichen Vermuthung, daß jener Sturm, welcher beide Fahrzeuge trennte, das Näuberschiff zu Erunde gerichtet habe, und daß seine ganze Mannschaft in den

Fluthen umgekommen sei."

"So scheinbar diese Vermuthung war, so sehlte ihr doch noch viel zur Gewißheit, und nichts berechtigte, die Hossung ganz aufzugeben, daß der Verlorne nicht einmal wieder sichtbar werden könnte. Aber gesetzt nun, er würde es nicht mehr, so erlosch mit ihm zugleich die Familie, oder der zweite Bruder mußte dem geistlichen Stande entssagen und in die Nechte des Erstgebornen eintreten. So gewagt dieser

britt und so ungerecht es an sich selbst war, diesen möglicher Weise b lebenden Bruder aus dem Besit seiner natürlichen Rechte gu brangen, fo glaubte man, einer jo entfernten Möglichkeit wegen, Bedicksal eines alten glänzenden Stammes, der ohne diese Ginrich: ig erlosch, nicht aufs Spiel jegen zu durfen. Gram und Alter näherten alten Marchese dem Grabe; mit jedem neu vereitelten Versuch t die Hoffnung, den Berschwundenen wieder zu finden; er jah den tergang seines Saufes, der durch eine kleine Ungerechtigkeit ju buten war, wenn er sich nämlich nur entschließen wollte, ben jungern uber auf Untoften des ältern zu begünftigen. Um feine Berbindungen bem gräflichen Sause von C\*\*\*tti zu erfüllen, brauchte nur ein me geändert zu werden; der Zweck beider Familien war auf gleiche t erreicht, Gräfin Antonie mochte nun Lorenzo's oder Jeronymo's ttin beißen. Die ichwache Möglichkeit einer Wiedererscheinung Lettern tam gegen das gewisse und bringende Uebel, den ulichen Untergang der Familie, in feine Betrachtung, und der alte irchese, der die Unnäherung des Todes mit jedem Tage stärker Ite, wünschte mit Ungeduld, von diefer Unruhe wenigstens frei fterben."

"Wer diesen Schritt allein verzögerte und am hartnäckigsten bewite, war berjenige, ber das meiste babei gewann - Lorenzo. gerührt von dem Reiz unermeglicher Güter, unempfindlich selbst en den Besit des liebenswürdigsten Geschöpfs, das seinen Armen erliefert werden sollte, weigerte er sich mit der edelmuthigften Gejenhaftigkeit, einen Bruder zu berauben, ber vielleicht noch am ben wäre und sein Eigenthum gurud fordern könnte. Ift bas sidsal meines theuern Jeronymo, jagte er, durch diese lange Gegenschaft nicht schon schredlich genug, daß ich es noch burch einen ebstahl verbittern sollte, der ihn um alles bringt, was ihm das leuerste war? Mit welchem Berzen wurde ich ben Himmel um seine ederkunft anfleben, wenn sein Weib in meinen Urmen liegt? Mit der Stirne ihm, wenn endlich ein Dunder ihn uns gurudbringt, gegen eilen? Und gesett, er ist uns auf ewig entriffen, wodurch nen wir sein Andenken beffer ehren, als wenn wir die Lude ewig nusgefüllt lassen, die sein Tod in unsern Cirkel gerissen hat? Als

wenn wir alle unfre Hoffnungen auf seinem Grabe opfern und ba was fein war, gleich einem Heiligthum unberührt lassen?"

"Aber alle Gründe, welche die brüderliche Delicatesse auszusöhner waren nicht vermögend, den alten Marchese mit der Idee auszusöhner einen Stamm erlöschen zu sehen, der Jahrhunderte geblüht hatt Alles, was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von zw Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altar führte. Währen dieses Zeitraums wurden die Nachsorschungen auss eifrigste sortgeset Lorenzo selbst that verschiedene Seereisen, setzte seine Person manche Gesahren aus; keine Mühe, keine Kosten wurden gespart, den Leischwundenen wieder zu sinden. Aber auch diese zwei Jahre verstriche fruchtlos, wie alle vorigen."

"Und Gräfin Antonie?" fragte der Prinz. "Von ihrem Zustant sagen Sie uns nichts. Sollte sie sich so gelassen in ihr Schicksal er

geben haben? Ich kann es nicht glauben."

"Untoniens Zustand war der schrecklichste Kampf zwischen Pflid und Leidenschaft, Abneigung und Bewunderung. Die uneigennübig Großmuth der brüderlichen Liebe rührte sie; sie fühlte sich hingeriffer den Mann zu verehren, den sie nimmermehr lieben konnte; zerriffe von widersprechenden Gefühlen blutete ihr Herz. Aber ihr Widerwill gegen den Chevalier schien in eben dem Grade zu wachsen, wie sie seine Ansprüche auf ihre Achtung vermehrten. Mit tiefem Leiden be merkte er den stillen Gram, der ihre Jugend verzehrte. Ein gartliche Mitleid trat unvermerkt an die Stelle der Gleichgültigkeit, mit der e sie bisher betrachtet hatte; aber diese verrätherische Empfindung hinter ging ihn, und eine wüthende Leidenschaft fing an, ihm die Aus übung einer Tugend zu erschweren, die bis jest jeder Bersuchung überlegen geblieben mar. Doch felbst noch auf Untosten seines Berzen gab er den Eingebungen seines Edelmuths Gehör; er allein war es der das unglückliche Opfer gegen die Willkur der Familie in Schul nahm. Aber alle feine Bemühungen mißlangen; jeder Sieg, den e über seine Leidenschaft davon trug, zeigte ihn ihrer nur um so wur biger, und die Großmuth, mit der er sie ausschlug, diente nur dazu ihrer Widersetlichkeit jede Entschuldigung zu rauben."

"So standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn

f feinem Landgute ju besuchen. Die warme Empfehlung meines inners bereitete mir ba einen Empfang, ber alle meine Duniche ertraf. Ich barf nicht vergeffen, bier noch anzuführen, baß es mir rch einige merkwürdige Operationen gelungen war, meinen Namen ter ben bortigen Logen berühmt zu machen, welches vielleicht bagu tragen mochte, bas Bertrauen bes alten Marcheje zu vermehren o seine Erwartungen von mir ju erhöhen. Die weit ich es mit i gebracht, und welche Wege ich babei gegangen, erlaffen Gie mir ergablen; aus den Gestandniffen, die ich Ihnen bereits gethan, nen Sie auf alles Uebrige schließen. Da ich mir alle muftischen der zu Rute machte, die fich in der febr ansehnlichen Bibliothet Marchese befanden, jo gelang es mir bald, in seiner Sprache ; ibm zu reben und mein Spftem von der unsichtbaren Welt mit ien eigenen Meinungen in Uebereinstimmung zu bringen. In rzem glaubte er, was ich wollte, und hatte eben jo zuversichtlich bie Begattungen ber Philosophen mit Salamandrinnen und Spl= ben, als auf einen Artikel bes Kanons geschworen. Da er überdies r religios mar und feine Unlage jum Glauben in biefer Schule ju em hohen Grade ausgebildet hatte, jo fanden meine Mahrchen bei i besto leichter Eingang, und zulett hatte ich ihn mit Mysticitat so uftrickt und umwunden, daß nichts mehr bei ihm Credit hatte, so= o es natürlich war. In Kurzem war ich der angebetete Apostel Sauses. Der gewöhnliche Inhalt meiner Vorlesungen war die ultation der menschlichen Natur und der Umgang mit höhern Wesen, in Gewährsmann ber untrügliche Graf von Gabalis. Die junge Iffin, die seit dem Berluft ihres Geliebten ohnehin mehr in der Isterwelt als in der wirklichen lebte und durch den schwärmerischen g ihrer Phantasie mit leidenschaftlichem Interesse zu Gegenständen er Gattung hingezogen mard, fing meine hingeworfenen Winke n schauberndem Wohlbehagen auf; ja jogar die Bedienten des Hauses iten fich im Zimmer zu thun zu machen, wenn ich rebete, um bier ba eins meiner Worte aufzuhaschen, welche Bruchftude fie alsbann ihrer Art aneinander reihten."

"Ungefahr zwei Monate mochte ich so auf diesem Rittersitze zuge: bit haben, als eines Morgens ber Chevalier auf mein Zimmer

trat. Tiefer Gram malte sich auf seinem Gesichte, alle seine Zü waren zerstört, er warf sich in einen Stuhl mit allen Geberden d Berzweislung."

"Capitan," sagte er, "mit mir ist es vorbei. Ich muß fort. 3

fann es nicht länger hier aushalten."

"Was ist Ihnen, Chevalier? Was haben Sie?"

"O diese fürchterliche Leidenschaft! (Hier fuhr er mit Heftigk von dem Stuhle auf und warf sich in meine Arme.) — Ich habe bekämpst wie ein Mann. — Jest kann ich nicht mehr."

"Aber an wem liegt es denn, liebster Freund, als an Ihne

Steht nicht alles in Ihrer Gewalt? Bater, Familie -"

"Bater! Familie! Was ist mir das? — Will ich eine erzwunge Hand oder eine freiwillige Neigung? — Hab' ich nicht einen Nebe buhler? — Ach! und welchen? Einen Nebenbuhler vielleicht und den Todten? O lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Ging es auch tans Ende der Welt. Ich muß meinen Bruder sinden."

"Wie? Nach so viel fehlgeschlagenen Versuchen können Sie m

Hoffnung -"

"Hoffnung! — In me in em Herzen starb sie längst. Aber ai in jenem? — Was liegt daran, ob ich hosse? — Bin ich glückliso lange noch ein Schimmer dieser Hossenung in Antoniens Herz glimmt? — Zwei Worte, Freund, könnten meine Marter enden. Aber umsonst! Mein Schicksal wird elend bleiben, bis die Ewiglichr langes Schweigen bricht und Gräber für mich zeugen."

"Ift es diese Gewißbeit also, die Sie glücklich machen kann?"

"Glücklich? D ich zweifle, ob ich es je wieder sein kann! Al Ungewißheit ist die schrecklichste Verdammniß! (Nach einigem Stschweigen mäßigte er sich und suhr mit Wehmuth fort.) Daß er mei Leiden sähe! — Kann sie ihn glücklich machen, diese Treue, die de Elend seines Bruders macht? Soll ein Lebendiger eines Todten weg schmachten, der nicht mehr genießen kann? — Wüßte er meine Qual (hier sing er an, hestig zu weinen, und drückte sein Gesicht auf mei Brust) vielleicht — ja vielleicht würde er sie selbst in meine Ar führen."

"Aber sollte dieser Wunsch so gang unerfüllbar sein?"

"Freund! Das jagen Sie?" — Er sah mich erschrocken an.

"Weit geringere Anlässe," fuhr ich fort, "haben die Abgeschiedenen bas Schicksal der Lebenden verflochten. Sollte das ganze zeitliche ud eines Menschen — eines Bruders —"

"Das ganze zeitliche Glück! D das fühl' ich! Wie wahr haben

ne gesagt! Meine ganze Glückseligkeit!"

"Und die Ruhe einer trauernden Familie keine rechtmäßige Verlassung sein, die unsichtbaren Mächte zum Beistand auszusordern? wiß! wenn je eine irdische Angelegenheit dazu berechtigen kann, Ruhe der Seligen zu stören — von einer Gewalt Gebrauch zu uchen —"

"Um Gottes willen, Freund!" unterbrach er mich, "nichts mehr won. Chmals wohl, ich gesteh' es, hegte ich einen solchen Gedanken mir däucht, ich sagte Ihnen davon — aber ich hab' ihn längst

a ruchlos und abscheulich verworfen."

"Sie sehen nun schon," fuhr der Sicilianer fort, "wohin uns tses führte. Ich bemühte mich, die Bedenklichkeiten des Nitters zu istreuen, welches mir endlich auch gelang. Es ward beschlossen, den list des Verstorbenen zu eitieren, wobei ich mir nur vierzehn Tage fist ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, würdig darauf vorzu: beiten. Nachdem dieser Zeitraum verstrichen und meine Maschinen görig gerichtet waren, benutte ich einen schauerlichen Abend, wo Familie auf die gewöhnliche Urt um mich versammelt war, ihr Einwilligung dazu abzulocen, oder sie vielmehr unvermerkt dahin gleiten, daß sie selbst diese Bitte an mich that. Den schwersten Stand ste man bei der jungen Gräfin, deren Gegenwart boch so wesentlich tr; aber hier kam uns der schwärmerische Flug ihrer Leidenschaft filfe, und vielleicht mehr noch ein schwacher Schimmer von Soffing, daß der Todtgeglaubte noch lebe und auf den Ruf nicht er= Binen werde. Mißtrauen in die Sache felbst, Zweifel in meine Runft br das einzige Hinderniß, welches ich nicht zu bekämpfen hatte."

"Sobald die Einwilligung der Familie da war, wurde der dritte Iz zu dem Werke angesetzt. Gebete, die bis in die Mitternacht plängert werden mußten, Fasten, Wachen, Einsamkeit und mystischer terricht waren, verbunden mit dem Gebrauch eines gewissen noch

unbekannten musikalischen Instruments, das ich in ähnlichen Fälle sehr wirksam fand, die Vorbereitungen zu diesem seierlichen Akt, weld auch so sehr nach Wunsch einschlugen, daß die fanatische Begeisterur meiner Zuhörer meine eigne Phantasie erhipte und die Illusion nid wenig vermehrte, zu der ich mich bei dieser Gelegenheit anstrenge mußte. Endlich kam die erwartete Stunde —"

"Ich errathe," rief der Prinz, "wen Sie uns jetzt aufführe werden. — Aber fahren Sie nur fort — fahren Sie fort —"

"Nein, gnädigster Herr. Die Beschwörung ging nach Wuns-

"Aber wie? Wo bleibt denn der Armenier?"

"Fürchten Sie nicht," antwortete der Sicilianer, "der Armenia

wird nur zu zeitig erscheinen."

"Ich lasse mich in keine Beschreibung bes Gautelspiels ein, b mich ohnehin auch zu weit führen würde. Genug, es erfüllte al meine Erwartungen. Der alte Marchese, Die junge Gräfin nebst ibri Mutter, der Chevalier und noch einige Verwandte waren zugeger Sie können leicht denken, daß es mir in der langen Zeit, die ich i diesem Hause zugebracht, nicht an Gelegenheit werde gemange haben, von allem, was den Verstorbenen aubetraf, die genauch Erkundigung einzuziehen. Berschiedne Gemälde, die ich da von ihr vorfand, setten mich in den Stand, ber Erscheinung die täuschends Aehnlichkeit zu geben, und weil ich den Geist nur durch Reiche sprechen ließ, so konnte auch seine Stimme keinen Berbacht erweder Der Todte selbst erschien in barbarischem Sklavenkleid, eine tiefe Bunt am Halse. "Sie bemerken," sagte der Sicilianer, "daß ich hierin vo ber allgemeinen Muthmaßung abging, die ihn in den Wellen un kommen lassen, weil ich Ursache hatte zu hoffen, daß gerade das Ur erwartete dieser Wendung die Glaubwürdigkeit der Lision selbst nich wenig vermehren wurde, so wie mir im Gegentheil nichts gefährliche schien, als eine zu gewissenhafte Annäherung an das Natürliche."

"Ich glaube, daß dies sehr richtig geurtheilt war," sagte de Prinz, indem er sich zu uns wendete. "In einer Reihe außerordent licher Erscheinungen müßte, däucht mir, just die wahrsch einlich er stören. Die Leichtigkeit, die erhaltene Entdedung zu begreifen, würd

nur das Mittel, durch welches man dazu gelangt mar, berabirdigt haben; die Leichtigkeit, sie zu erfinden, dieses wohl gar ächtig gemacht haben; denn wozu einen Geist bemühen, wenn nichts Weiteres von ihm erfahren joll, als was auch ohne ihn, Silfe der bloß gewöhnlichen Vernunft, herauszubringen mar? bie überraschende Neuheit und Schwierigkeit der Entdedung ift ileichsam eine Gewährleistung des Wunders, wodurch sie erhalten - benn wer wird nun das Uebernatürliche einer Operation in fel ziehen, wenn das, was sie leistete, durch natürliche Kräfte geleistet werden kann? — Ich habe Sie unterbrochen," setzte Brinz hinzu. "Vollenden Sie Ihre Erzählung."

3ch ließ," fuhr dieser fort, "die Frage an den Geift ergeben, r nichts mehr fe in nenne auf dieser Welt und nichts barauf rlassen habe, was ihm theuer wäre? Der Geist schüttelte dreimal Saupt und streckte eine seiner Hände gen himmel. Che er wegftreifte er noch einen Ring vom Finger, den man nach seiner hwindung auf dem Fußboden liegend fand. Als die Gräfin ihn mer ins Gesicht faßte, war es ihr Trauring."

3br Trauring!" rief der Prinz mit Befremdung. "Ihr Trauring! wie gelangten Sie zu diesem?"

3d - - Es war nicht der rechte, gnädigster Pring - -

atte ihn — — Es war nur ein nachgemachter. —"

Ein nachgemachter!" wiederholte ber Pring. "Bum Nachmachen ayten Sie ja den rechten, und wie kamen Sie zu diesem, da ihn r erstorbene gewiß nie vom Finger brachte?"

Das ist wohl wahr," sagte der Sicilianer nicht ohne Zeichen der errung — "aber aus einer Beschreibung, die man mir von dem riben Trauring gemacht hatte -"

Die Ihnen wer gemacht hatte?"

Schon vor langer Zeit," sagte ber Sicilianer — "G3 war ng einfacher goldner Ring, mit dem Namen der jungen Gräfin, u ich — — Aber Sie haben mich ganz aus der Ordnung gebracht —" Die erging es weiter?" sagte ber Pring mit sehr unbefriedigter d veideutiger Miene.

Jest hielt man sich für überzeugt, daß Jeronomo nicht mehr 10 Giller, Berte. X.

am Leben sei. Die Familie machte von diesem Tag an seinen öffentlich bekannt und legte förmlich die Trauer um ihn an. Umstand mit dem Ninge erlaubte auch Antonien keinen Zweisel nund gab den Bewerbungen des Chevalier einen größern Nachder der heftige Eindruck, den diese Erscheinung auf sie gemstürzte sie in eine gefährliche Krankheit, welche die Hossinungen i Liebhabers bald auf ewig vereitelt hätte. Als sie wieder genesen i bestand sie darauf, den Schleier zu nehmen, wovon sie nur durch nachdrücklichsten Gegenvorstellungen ihres Beichtvaters, in welcher ein unumschränktes Vertrauen setze, abzubringen war. Endlich gel es den vereinigten Bemühungen dieses Mannes und der Familie, das Jawort abzuängstigen. Der letzte Tag der Trauer sollte der gliche Tag sein, den der alte Marchese durch Abtretung aller seiner Can den rechtmäßigen Erben noch sestlicher zu machen gesonnen w

"Es erschien dieser Tag, und Lorenzo empfing seine bebende B am Altare. Der Tag ging unter, ein prächtiges Mahl erwartete sprohen Gäste im hellerleuchteten Hochzeitsaal, und eine lärmende D begleitete die ausgelassene Freude. Der glückliche Greis hatte gen daß alle Welt seine Fröhlichkeit theilte; alle Zugänge zum Pa waren geöffnet, und willkommen war jeder, der ihn glücklich p

Unter diesem Gedränge nun -"

Der Sicilianer hielt hier inne, und ein Schauder der Erwart

bemmte unfern Odem - -

"Unter diesem Gedränge also," suhr er sort, "ließ mich derset welcher zunächst an mir saß, einen Franciscanermönch bemes der unbeweglich wie eine Säule stand, langer hagrer Statur aschbleichen Angesichts, einen ernsten und traurigen Blick auf Brautpaar gehestet. Die Freude, welche rings herum auf allen sichtern lachte, schien an diesem einzigen vorüber zu gehen, Miene blieb unwandelbar dieselbe, wie eine Büste unter leber Figuren. Das Außerordentliche dieses Anblicks, der, weil er mitten in der Lust überraschte und gegen alles, was mich in di Augenblick umgab, auf eine so grelle Art abstach, um so tieser mich wirste, ließ einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Szurück, daß ich dadurch allein in den Stand gesett worden bin,

dtszüge dieses Mönchs in der Physiognemic des Russen (denn begreifen wohl schon, daß er mit diesem und Abremellenweier und dieselbe Berson war) wieder zumerkennteinst welches, sonst chterdings unmöglich würde gewesen sein. 19Dite versucht' ich E, zbie en von dieser schreckhaften Gestalt abzuwenden zabersinnfreiwillig n sie wieder darauf und fanden sie jedesmaltwiverandentig Ach stieß nen Nachbar an, dieser den seinigen; Dieselbe Meugiebbe, "dieselbe remdung durchlief die ganze Tafel, das Gesprächoftogtoule Erendle eine plötliche Stille; den Mönch störte swifticht. Der Monchiftund eweglich und immer derselbe, einen emiten and itraueigen Blick das Brautpaar geheftet. Einen jedenbentsetzwiele Erscheiminic; unge Gräfin allein fand ihren eigenen Rummer din Weficht, Dieses ndlings wieder und hing mit stiller Dollufte abliden Weinzligen enstand in der Versammlung, der ihreunspram Jurverstehereinzu en schien. Allgemach verlief sich das Gedränge". Minternacht wer rber, die Musik fing an stiller und verkornedzu tödenochte Kerzen eller und endlich nur einzeln zu breimenzideso Golffen leisenalls er leiser zu flüstern — und öders waichne Arund simmet iödernicht ierleuchteten Hochzeitsaal; der Mönchockanderunbeivellichte and ner derselbe, einen stillen und traurigedu. Blidt auf Das-Brautpain l'tet." "Nie, glaube ich, ward ein

"Die Tafel wird aufgehoben, die Gäste zerstreuen sich dahimund din, die Familie tritt in einen engerdockreiszuschmacht dex Mönch let ungeladen in diesem engern Kreistil Schriveißsichtpanophorosen daß niemand ihn anreden wolltes niemandopreder ihm auch Schon zen sich ihre weiblichen Befannten num die zitternde Brautcherum, enen bittenden, Hilfe suchenden Blieb aufsdem ehrnlürdigen Fremden richtet; der Fremdling erwieden ihrauichte Einem ist &o.

Die Männer sammeln sich aufigleick Artzum dein Abmintigameisenen Dagregen in gepreste erwartungsvolle Stlitter Artzum der der gepreste erwartungsvolle Stlitter Artzum Artsung der Gelücklich sind, "hub endlich geder Artzum der Artzum der glücklich ind "huben auch der geschichten der geschichten der geschichten der geben der geschichten der geschicht

der Mönch. Es war das erstemal, daß er den Mund öffnete. Schrecken sahen wir ihn an."

"Ach! er ist hingegangen, wo man auf ewig ausbleibt," versider Alte. "Ehrwürdiger Herr, ihr versteht mich unrecht. Mein Seronymo ist todt."

"Bielleicht fürchtet er sich auch nur, sich in solcher Gesellschaft zeigen," fuhr der Mönch fort — "Wer weiß, wie er aussehen n dein Sohn Jeronymo! — Laß ihn die Stimme hören, die er z letzenmal hörte! — Bitte deinen Sohn Lorenzo, daß er ihn ruse

"Was soll das bedeuten?" murmelte alles. Lorenzo veränd die Farbe. Ich leugne nicht, daß mir das Haar anfing zu steige

"Der Mönch war unterdessen zum Schenktisch getreten, wo er volles Weinglas ergriff und an die Lippen sette — "Das Under unsers theuern Jeronymo!" rief er. "Wer den Verstorbenen lieb het thue mir's nach."

"Woher ihr auch sein mögt, ehrwürdiger Herr," rief endlich Marchese. "Ihr habt einen theuern Namen genannt. Seid mir t kommen! — Kommt, meine Freunde! (indem er sich gegen uns ke und die Gläser herumgehen ließ) laßt einen Fremdling uns nicht schämen! — Dem Andenken meines Sohnes Jeronhmo."

"Nie, glaube ich, ward eine Gesundheit mit so schlimmem Mactrunken."

"Cin Glas steht noch voll da — Warum weigert sich mein E Lorenzo auf diesen freundlichen Trunk Bescheid zu thun?"

"Bebend empfing Lorenzo das Glas aus des Franciscaners H — bebend brachte er's an den Mund — "Meinem vielgeliebten ! der Jeronymo!" stammelte er, und schauernd setzte er's nieder."

"Das ist meines Mörders Stimme," rief eine fürchterliche Gestie auf einmal in unsrer Mitte stand, mit bluttriefendem Kleid entstellt von gräßlichen Wunden." —

"Aber um das Weitere frage man mich nicht mehr," sagte Sicilianer, alle Zeichen des Entsetzens in seinem Angesicht. "Meinne hatten mich von dem Augenblicke an verlassen, als ich Augen auf die Gestalt warf, so wie jeden, der zugegen war. Da wieder zu uns selber kamen, rang Lorenzo mit dem Tode; Mönch

cheinung waren verschwunden. Den Nitter brachte man unter ecklichen Zuckungen zu Bette; niemand als der Geistliche war um Sterbenden und der jammervolle Greis, der ihm, wenige Wochen iher, im Tode folgte. Seine Geständnisse liegen in der Brust des ers versenkt, der seine letzte Beichte hörte, und kein lebendiger 1sch hat sie ersahren."

"Nicht lange nach dieser Begebenheit geschah es, daß man einen unen auszuräumen hatte, der im Hinterhose des Landhauses unter dem Gesträuche versteckt und viele Jahre lang verschüttet war; da i den Schutt durcheinander störte, entdeckte man ein Todtengerippe. Haus, wo sich dieses zutrug, steht nicht mehr; die Familie del knte ist erloschen, und in einem Kloster, ohnweit Salerno, zeigt Rhnen Antoniens Grab."

"Sie sehen nun," suhr der Sicilianer fort, als er sah, daß wir alle stumm und betreten standen und niemand das Wort nehmen te: "Sie sehen nun, worauf sich meine Bekanntschaft mit diesem schen Officier, oder diesem Franciscanermönch, oder diesem Armesigründet. Urtheilen Sie jeht, ob ich Ursache gehabt habe, vorm Wesen zu zittern, das sich mir zweimal auf eine so schreckliche in den Weg wars."

"Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage," sagte der Prinz r stand auf. "Sind Sie in Ihrer Erzählung über alles, was den der betraf, immer aufrichtig gewesen?"

"Ich weiß nicht anders," versetzte der Sicilianer.

"Sie haben ihn also wirklich für einen rechtschaffenen Mann ge-

"Das hab' ich, bei Gott, das hab' ich," antwortete jener.

"Auch da noch, als er Ihnen den bewußten Ring gab?"

"Wie? — Er gab mir keinen Ring — Ich habe ja nicht gesagt, aer mir den Ring gegeben."

"Gut," sagte der Prinz, an der Glocke ziehend und im Begriff bugehen. "Und den Geist des Marquis von Lanon (fragte er, inser er noch einmal zurück kam), den dieser Russe gestern auf den Igen folgen Ließ, halten Sie also für einen wahren und wirklichen die?"

retrug Ichikaniching für nichts anders halten," antwortete jener. mu zekominiesti Glezze sagte ber Prinz zu uns. Der Schließer hopeball Mobierfind fertig," fagte er zu diesem. "Sie, mein Herr dent Gilliancrifich goendend), sollen weiter von mir hören." regio Die Fruit, sandbigfter Herr, welche Sie zuletzt an den Gau gethan haben, möchte ich an Sie selbst thun, sagte ich zu dem Pi zewis als wieden allein waren. Halten Sie diesen zweiten C fübiberd wahren Lind echten?

nd : 7Arch & Nicht; wahrhaftig, das thue ich nicht mehr." ? ogginichtimehresulso haben Sie es doch gethan? lod sillich leughe: nicht, daß ich mich einen Augenblick habe hinrei

laffen diesels Bliudwerk für etwas mehr zu halten."

Und ich will ben seben, rief ich aus, ber sich unter diesen ! ständor einer Thulichen Vermuthung erwehren kann. Aber was Grudive haben Sie nun, diefe Meinung zurück zu nehmen? Nach d wasinawichsbeben von diesem Armenier erzählt hat, sollte sich Gladberafrifeine Wundergewalt eher vermehrt als vermindert hat rad "Was ein Michtswürdiger uns von ihm erzählt hat," fiel mir Britiprinit Ernsthaftigkeit ins Wort. "Denn hoffentlich zweifeln nun nicht mehr, daß wir mit einem folchen zu thun gehabt habei gnirentein etfagte ich. Aber follte deswegen sein Zeugniß — und and Alengniß eines Nichtswürdigen — gefett, ich hätte a weiter keinen Grund, es in Zweifel zu ziehen — kann gegen Wo heit und gesunde Vernunft nicht in Anschlag kommen. Verdient Menfchilbermich mehrmal betrogen, der den Betrug zu seinem ha werk gemacht hat, in einer Sache gehört zu werden, wo die aufr tiaste Wahrhoitsliebe selbst sich erst reinigen muß, um Glauben verdienen Werdient ein folder Mensch, der vielleicht nie eine Wa heikmutihrevifelbst willen gesagt hat, da Glauben, wo er als Zei gegen Menschenvernunft und ewige Naturordnung auftritt? Das fli Ebmoft udlatwenn ich einen gebrandmarkten Bösewicht bevollmächtig wöllte, aggrid die nie beflecte und nie bescholtene Unschuld zu flage nod Abenimas für Gründe follte er haben, einem Manne, ben er vieleilliefachen hat zu haffen, wenigstens zu fürchten, ein so glorreid Beugniß zu geben?

"Wenn ich diese Gründe auch nicht einsehe, soll er sie deswegen ger haben? Weiß ich, in wessen Solde er mich belog? Ich ges, daß ich das ganze Gewebe seines Betrugs noch nicht ganz sichaue; aber er hat der Sache, für die er streitet, einen sehr chten Dienst gethan, daß er sich mir als einen Betrüger — und eicht als etwas noch Schlimmres — entlarvte."

Der Umstand mit dem Ringe scheint mir freilich etwas ver-

tig.

"Er ist mehr als das," sagte der Pring, "er ist entscheidend. en Ring (laffen Sie mich einstweilen annehmen, daß die ergählte benheit sich wirklich ereignet habe) empfing er von dem Mörder, er mußte in demjelben Augenblick gewiß sein, daß es der Mor= var. Wer als der Mörder konnte dem Verstorbenen einen Ring zogen haben, den dieser gewiß nie vom Finger ließ? Uns suchte le ganze Erzählung hindurch zu überreden, als ob er selbst von Ritter getäuscht worden, und als ob er geglaubt hätte, ihn zu ben. Wozu diesen Winkelzug, wenn er nicht selbst bei sich fühlte, viel er verloren gab, wenn er sein Verständniß mit dem Mörder tumte? Seine ganze Erzählung ist offenbar nichts, als eine Reihe Erfindungen, um die wenigen Wahrheiten an einander zu hängen, r uns preiszugeben für gut fand. Und ich sollte größeres Be= en tragen, einen Nichtswürdigen, den ich auf zehn Lügen ertappte, r auch noch der eilften zu beschuldigen, als die Grundordnung Natur unterbrechen zu laffen, die ich noch auf keinem Mißklang ht ?"

Ich kann Ihnen darauf nichts antworten, sagte ich. Aber die veinung, die wir gestern sahen, bleibt mir darum nicht weniger greislich.

"Auch mir," versette der Prinz, "ob ich gleich in Bersuchung gebn bin, einen Schlüssel bazu aussindig zu machen."

Die? sagte ich.

"Erinnern Sie sich nicht, daß die zweite Gestalt, sobald sie herein auf den Altar zuging, das Crucifix in die Hand faßte und auf Leppich trat?"

So ichien mir's. Ja.

"Und das Crucifix, sagt uns der Sicilianer, war ein Conduc Daraus sehen Sie also, daß sie eilte, sich electrisch zu machen. ! Streich, den Lord Sehmour mit dem Degen nach ihr that, for also nicht anders als unwirksam bleiben, weil der electrische Sch seinen Urm lähmte."

Mit dem Degen hätte dieses seine Richtigkeit. Aber die Ku die der Sicilianer auf sie abschoß, und welche wir langsam auf t Altar rollen hörten?

"Wissen Sie auch gewiß, daß es die abgeschossene Kugel n die wir rollen hörten? — Davon will ich gar nicht einmal reden, die Marionette oder der Mensch, der den Geist vorstellte, so gut 1 panzert sein konnte, daß er schuß= und degenkest war. — Aber der Sie doch ein wenig nach, wer es war, der die Pistolen gelade

Es ist wahr, sagte ich, — und ein plögliches Licht ging mir i — Der Russe hatte sie geladen. Aber dieses geschah vor unsern !

gen, wie hatte da ein Betrug vorgehen können?

"Und warum hätte er nicht sollen vorgehen können? Setten i denn schon damals ein Mißtrauen in diesen Menschen, daß Sie sür nöthig befunden hätten, ihn zu bevbachten? Untersuchten Sie Rugel, eh' er sie in den Lauf brachte, die eben so gut eine qu silberne oder auch nur eine bemalte Thonkugel sein konnte? Gaben Acht, ob er sie auch wirklich in den Lauf der Pistole oder nicht net bei in seine Hand fallen ließ? Was überzeugt Sie — gesetzt er hie auch wirklich scharf gesaden — daß er gerade die gesadenen in andern Pavillon mit hinüber nahm und nicht vielmehr ein ande Paar unterschob, welches so leicht anging, da es niemand einsiel, zu bevbachten, und wir überdies mit dem Auskleiden beschäftigt ware Und konnte die Gestalt nicht in dem Augenblicke, da der Pulverra sie uns entzog, eine andere Kugel, womit sie auf den Nothfall t sehen war, auf den Altar fallen sassen? Welcher von allen die Fällen ist der unmögliche?"

Sie haben Necht. Aber diese treffende Aehnlichkeit der Gest mit Ihrem verstorbenen Freunde — Ich habe ihn ja auch sehr bei Ihnen gesehen, und in dem Geiste hab' ich ihn auf der St

wieder erfannt.

"Auch ich — und ich kann nicht anders sagen, als daß die Täudung aufs höchste getrieben war. Wenn aber nun dieser Sicilianer
ach einigen wenigen verstohlnen Blicken, die er auf meine Tabatiere
darf, auch in sein Gemälde eine flüchtige Aehnlichkeit zu bringen
nußte, die Sie und mich hinterging, warum nicht um so viel mehr
er Russe, der während der ganzen Tasel den freien Gebrauch meiner
Tabatiere hatte, der den Vortheil genoß, immer und durchauß uneobachtet zu bleiben, und dem ich noch außerdem im Vertrauen entect hatte, wer mit dem Bilde auf der Dose gemeint sei? — Sepen
die hinzu — was auch der Sicilianer anmerkte — daß das Charakristische des Marquis in lauter solchen Gesichtszügen liegt, die sich
uch im Groben nachahmen lassen — wo bleibt dann das Uncrklärare in dieser ganzen Erscheinung?"

Aber der Inhalt seiner Worte? Der Aufschluß über Ihren reund?

"Die? Sagte uns denn der Sicilianer nicht, daß er aus dem Benigen, was er mir abfragte, eine ähnliche Geschichte zusammenseicht habe? Beweist dieses nicht, wie natürlich gerade auf diese Crondung zu fallen war? Ueberdies klangen die Antworten des Geistes so cakelmäßig dunkel, daß er gar nicht Gesahr laufen konnte, auf einem diderspruch betreten zu werden. Sehen Sie, daß die Kreatur des auklers, die den Geist machte, Scharssinn und Besonnenheit besah don den Umständen nur ein wenig unterrichtet war — wie weit itte diese Gaukelei nicht noch gesührt werden können?"

Aber überlegen Sie, gnädigster Herr, wie weitläuftig die Ansalten zu einem so zusammengesetten Betrug von Seiten des Armesters hätten sein müssen! Wie viele Zeit dazu gehört haben würde! die viele Zeit nur, einen menschlichen Kopf einem andern so getreu ichzumalen, als hier vorausgesett wird! Wie viele Zeit, diesen untersichobenen Geist so gut zu unterrichten, daß man vor einem groben rrthum gesichert war! Wie viele Ausmertsamkeit die kleinen unnennstren Nebendinge würden ersordert haben, welche entweder mithelsen, ver denen, weil sie stören konnten, auf irgend eine Art doch begegett werden mußte! Und nun erwägen Sie, daß der Russe nicht über zu halbe Stunde ausblieb. Konnte wohl in nicht mehr als einer

halben Stunde alles angeordnet werden, was hier nur das unen behrlichste war? — Wahrlich, gnädigster Herr, selbst nicht einme ein dramatischer Schriftsteller, der um die unerhittlichen drei Sinheite seines Aristoteles verlegen war, würde einem Zwischenakt so vie Handlung aufgelastet, noch seinem Parterre einen so starken Glaube zugemuthet haben.

"Wie? Sie halten es also schlechterdings für unmöglich, daß i dieser kleinen halben Stunde alle diese Anstalten hätten getroffe

werden fonnen ?"

In der That, rief ich, für so gut als unmöglich. —

"Diese Redensart verstehe ich nicht. Widerspricht es allen Ge setzen der Zeit, des Raums und der physischen Wirkungen, daß ei so gewandter Ropf, wie doch unwidersprechlich dieser Armenier if mit Silfe seiner vielleicht eben so gewandten Rreaturen, in ber Süll ber Nacht, von niemand beobachtet, mit allen Hilfsmitteln ausge ruftet, von denen sich ein Mann dieses Handwerks ohnehin niemal trennen wird, daß ein solcher Mensch, von solchen Umständen be gunstigt, in so weniger Zeit so viel zu Stande bringen könnte? 3 es geradezu undenkbar und abgeschmackt zu glauben, daß er mit Hilf weniger Worte, Befehle oder Winke feinen helfershelfern weitläuftig Aufträge geben, weitläuftige und zusammengesetzte Operationen mi wenigem Wortaufwande bezeichnen könne? — Und darf etwas andres als eine hell eingesehene Unmöglichkeit gegen die ewigen Gesete be Natur aufgestellt werden? Wollen Sie lieber ein Wunder glauben als eine Unwahrscheinlichkeit zugeben? lieber die Kräfte der Natu umstürzen, als eine fünstliche und weniger gewöhnliche Combination dieser Rräfte sich gefallen laffen ?"

Wenn die Sache auch eine so kühne Folgerung nicht rechtsertig so mussen Sie mir doch eingestehen, daß sie weit über unsre Be

griffe geht.

"Beinahe hätte ich Lust, Ihnen auch dieses abzustreiten," sagt der Prinz mit schalkhafter Munterkeit. "Wie, lieber Graf? wenn e sich, zum Beispiel, ergäbe, daß nicht bloß während und nach diese halben Stunde, nicht bloß in der Eise und nebenher, sondern der ganzen Abend und die ganze Nacht für diesen Armenier gearbeite

orden? Denken Sie nach, daß der Sicilianer beinahe drei volle tunden zu seinen Zurüstungen verbrauchte."

Der Sicilianer, gnädigster Herr!

"Und womit beweisen Sie mir denn, daß der Sicilianer an dem veiten Gespenste nicht eben so vielen Antheil gehabt habe, als an m ersten?"

Die, gnädigster Herr?

"Daß er nicht der vornehmste Helfershelfer des Armeniers war - kurz — daß beide nicht mit einander unter einer Decke liegen?" Das möchte schwer zu erweisen sein, rief ich mit nicht geringer bewunderung.

"Nicht so schwer, lieber Graf, als Sie wohl meinen. Wie? Es ire Zufall, daß sich biese beiden Menschen in einem so seltsamen, verwickelten Unschlag auf dieselbe Person, zu berselben Zeit und bemselben Orte begegneten, daß sich unter ihren beiderseitigen berationen eine so auffallende Harmonie, ein so durchdachtes Gin= rständniß fände, daß einer bem andern gleichsam in die Sande beitete? Segen Sie, er habe sich bes gröbern Gaufelspiels bedient, n dem feinern eine Folie unterzulegen. Sepen Sie, er habe jenes trausgeschickt, um den Grad von Glauben auszufinden, worauf er I mir zu rechnen hätte; um die Zugänge zu meinem Vertrauen aus: spähen; um sich durch diesen Versuch, der unbeschadet seines übri-1 Planes verungluden tonnte, mit feinem Subjekte gu familiari: fren, turg, um fein Inftrument damit anzuspielen. Gegen Gie, er be es gethan, um eben baburch, daß er meine Aufmerksamkeit auf ner Seite vorsetlich aufforderte und wach erhielt, sie auf einer an= In, die ihm wichtiger war, einschlummern zu lassen. Seten Sie, er lbe einige Erkundigungen einzuziehen gehabt, von denen er wünschte, if sie auf Rechnung bes Tajdenspielers geschrieben würden, um ben gwohn von der wahren Spur zu entfernen."

Die meinen Sie bas?

"Lassen Sie uns annehmen, er habe einen meiner Leute bestochen, u durch ihn gewisse geheime Nachrichten — vielleicht gar Documente zu erhalten, die zu seinem Zwecke dienen. Ich vermisse meinen zuer. Was hindert mich zu glauben, daß der Armenier bei der

Entweichung dieses Menschen mit im Spiele sei? Aber der Zusa kann es fügen, daß ich hinter diese Schliche komme; ein Brief kan ausgesangen werden, ein Bedienter plaudern. Sein ganzes Ansehe scheitert, wenn ich die Quellen seiner Allwissenheit entdecke. Er schiel also diesen Taschenspieler ein, der diesen oder jenen Anschlag an mich haben muß. Von dem Dasein und den Absichten dieses Merschen unterläßt er nicht mir frühzeitig einen Wink zu geben. Waich also auch entdecken mag, so wird mein Verdacht auf niemand ar ders als auf diesen Gaukler fallen; und zu den Nachsorschungen welche ihm, dem Armenier, zu gute kommen, wird der Siciliane seinen Namen geben. Dieses war die Puppe, mit der er mich spiele läßt, während daß er selbst, unbeobachtet und unverdächtig, mit un sichtbaren Seilen mich umwindet."

Sehr gut! Aber wie läßt es sich mit diesen Absichten reimen, da er selbst diese Täuschung zerstören hilft und die Geheimnisse seine Kunst prosanen Augen preisgibt? Muß er nicht fürchten, daß di entdeckte Grundlosigkeit einer, bis zu einem so hohen Grad von Wahr heit getriebenen, Täuschung, wie die Operation des Sicilianers doc in der That war, Ihren Glauben überhaupt schwächen und ihm als seine künstigen Plane um ein großes erschweren würde?

"Was sind es für Geheimnisse, die er mir preisgibt? Keines vo denen zuverlässig, die er Lust hat bei mir in Ausübung zu bringer Er hat also durch ihre Prosanation nichts verloren — Aber wie vie hat er im Gegentheil gewonnen, wenn dieser vermeintliche Triump über Betrug und Taschenspielerei mich sicher und zuver sichtlic macht, wenn es ihm dadurch gelang, meine Wachsamkeit nach eine entgegengesetzen Richtung zu lenken, meinen noch unbestimmt umbeschweisenden Argwohn auf Gegenständen zu sizieren, die von den eigentlichen Ort des Angrisss am weitesten entlegen sind? — Etonnte erwarten, daß ich, früher oder später, aus eigenem Nistrauer oder fremdem Antrieb, den Schlüssel zu seinen Wundern in der Taschenspielerkunst aussuchen würde. — Was konnte er Besires thun als daß er sie selbst neben einander stellte, daß er mir gleichsam der Maßstab dazu in die Hand gab und, indem er der letztern eine künst liche Grenze setze, meine Begrisse von den erstern desto mehr erhöhet

der verwirrte? Wie viele Muthmaßungen hat er durch diesen Kunsteriss auf einmal abgeschnitten! wie viele Erklärungsarten im voraus viderlegt, auf die ich in der Folge vielleicht hätte sallen mögen!"

So hat er wenigstens sehr gegen sich selbst gehandelt, daß er die lugen derer, die er täuschen wollte, schärfte und ihren Glauben an Bunderkraft durch Entlarvung eines so künstlichen Betrugs überhaupt hwächte. Sie selbst, gnädigster Herr, sind die beste Widerlegung eines Plans, wenn er ja einen gehabt hat.

"Er hat sich in mir vielleicht geirret — aber er hat darum nicht eniger icharf geurtheilt. Konnte er voraus feben, daß mir gerade asjenige im Bedachtniß bleiben murde, welches ber Schluffel ju bem Bunder werden konnte? Lag es in seinem Plan, daß mir die Krca: ir, beren er fich bediente, jolde Blogen geben jollte? Wiffen wir, b diefer Sicilianer feine Vollmacht nicht weit überschritten bat? -Lit dem Ringe gewiß — Und boch ist es hauptsächlich dieser einzige mstand, ber mein Mißtrauen gegen diesen Menschen entschieden bat. Bie leicht kann ein jo zugespitzter feiner Plan durch ein gröberes rgan verunstaltet werden? Sicherlich war es feine Meinung nicht, aß uns ber Taschenspieler seinen Ruhm im Marktschreierton por: sjaunen jollte - baß er uns jene Mährchen aufschuffeln jollte, Die beim leichtesten Nachdenken widerlegen. Co jum Beispiel - mit elder Stirne tann biefer Betruger vorgeben, baf fein Bunberthater af den Glodenichlag Zwölfe in der Nacht jeden Umgang mit Men: hen aufheben muffe? Haben wir ihn nicht felbst um diese Zeit in nfrer Mitte gesehen?"

Das ist mahr, rief ich. Das muß er vergessen haben!

"Aber es liegt im Charakter dieser Art Leute, daß sie solche Aufage übertreiben und durch das Zuviel alles verschlimmern, was ein sicheidener und mäßiger Betrug vortresslich gemacht hatte."

Ich kann es demungeachtet noch nicht über mich gewinnen, gnäsgster Herr, diese ganze Sache für nichts mehr, als ein angestelltes piel zu halten. Wie? Der Schrecken des Sicilianers, die Zudungen, e Ohnmacht, der ganze klägliche Zustand dieses Menschen, der uns bst Erbarmen einflößte — alles dieses ware nur eine eingelernte olle gewesen? Zugegeben, das sich das theatralische Gautelspiel

auch noch so weit treiben lasse, so kann die Kunst des Acteurs dod nicht über die Organe seines Lebens gebieten.

"Was das anbetrifft, Freund — Ich habe Nichard den Dritter von Garrick gesehen — Und waren wir in diesem Augenblick kal und müßig genug, um unbefangene Beobachter abzugeben? Konnter wir den Affekt dieses Menschen prüsen, da uns der unsrige über meisterte? Ueberdies ist die entscheidende Krise, auch sogar eines Betrugs, für den Betrüger selbst eine so wichtige Angelegenheit, dabei ihm die Erwartung gar leicht so gewaltsame Symptome er zeugen kann, als die Ueberraschung bei dem Betrogenen Rechnen Sie dazu noch die unvermuthete Erscheinung der Häscher —

Eben diese, gnädigster Herr — Gut, daß Sie mich daran erin nern — Würde er es wohl gewagt haben, einen so gefährlichen Plat dem Auge der Gerechtigkeit bloß zu stellen? Die Treue seiner Arcatu auf eine so bedenkliche Probe zu bringen? — Und zu welchem Ende

"Dafür lassen Sie ihn sorgen, der seine Leute kennen muß Wissen wir, was für geheime Verbrechen ihm für die Verschwiegen heit dieses Menschen haften? — Sie haben gehört, welches Umt e in Venedig bekleidet — Und lassen Sie auch dieses Vorgeben zu der übrigen Mährchen gehören — wie viel wird es ihm wohl kosten biesem Kerl durchzuhelsen, der keinen andern Ankläger hat, als ihn?

(Und in der That hat der Ausgang den Verdacht des Prinzel in diesem Stück nur zu sehr gerechtfertigt. Als wir uns einige Tag darauf nach unserem Gefangenen erkundigen ließen, erhielten wir zu

Antwort, daß er unsichtbar geworden sei.)

"Und zu welchem Ende, fragen Sie? Auf welchem andern Weg als auf diesem gewaltsamen, konnte er dem Sicilianer eine so unwahr scheinliche und schimpsliche Beichte absordern lassen, worauf es dod so wesentlich ankam? Wer als ein verzweiselter Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat, wird sich entschließen können, so erniedrigend Aufschlüsse über sich selbst zu geben? Unter welchen andern Umständen hätten wir sie ihm geglaubt?"

Alles zugegeben, gnädigster Pring, sagte ich endlich. Beide Er scheinungen sollen Gautelspiele gewesen sein, dieser Sicilianer sol uns meinethalben nur ein Mährchen aufgeheftet haben, das ihn sein

Zweite Periode.

Brincipal einlernen ließ, beide sollen zu Einem Zweck, mit einander inverstanden, wirken, und aus diesem Einverständniß sollen alle ne wunderbaren Zufälle sich erklären lassen, die uns im Lause dieser Begebenheit in Erstaunen gesetzt haben. Jene Prophezeihung auf em Marcusplatz, das erste Wunder, welches alle übrigen eröffnet at, bleibt nichts desto weniger unerklärt; und was hilft uns der Schlüssel zu allen übrigen, wenn wir an der Auslösung dieses einzien verzweiseln?

"Rehren Sie es vielmehr um, lieber Graf," gab mir der Prinzierauf zur Antwort. "Sagen Sie, was beweisen alle jene Bunder, enn ich herausbringe, daß auch nur ein einziges Taschenspiel darenter war? Jene Prophezeihung — ich bekenn' es Ihnen — geht ber alle meine Fassungskraft. Stände sie einzeln da, hätte der rmenier seine Rolle mit ihr beschlossen, wie er sie damit erössnete – ich gestehe Ihnen, ich weiß nicht, wie weit sie mich noch hätte hren können. In dieser niedrigen Gesellschaft ist sie mir ein klein enig verdächtig. —"

Zugegeben, gnädigster Herr! Unbegreiflich bleibt sie aber doch, id ich fordere alle unfre Philosophen auf, mir einen Aufschluß dar-

ber zu ertheilen.

"Sollte sie aber wirklich so unerklärbar sein?" suhr der Prinz rt, nachdem er sich einige Augenblicke besonnen hatte. "Ich bin eit entfernt, auf den Namen eines Philosophen Ansprüche zu machen; id doch könnte ich mich versucht fühlen, auch zu diesem Wunder nen natürlichen Schlüssel aufzusuchen, oder es lieber gar von allem chein des Außerordentlichen zu entkleiden."

Wenn Sie das können, mein Prinz, dann, versette ich mit sehr iglaubigem Lächeln, sollen Sie das einzige Wunder sein, das glaube.

"Und zum Beweise," fuhr er fort, "wie wenig wir berechtigt sind, übernatürlichen Kräften unsre Zuflucht zu nehmen, will ich Ihnen ei verschiedene Auswege zeigen, auf welchen wir diese Begebenheit, ne der Natur Zwang anzuthun, vielleicht ergründen."

Bwei Schlüssel auf einmal! Sie machen mich in der That höchst ugierig.

"Sie haben mit mir die nähern Nachrichten von der Rranthe meines verstorbenen Confins gelesen. Es war in einem Anfall vo taltem Fieber, wo ihn ein Schlagfluß tödtete. Das Außerordentlid dieses Todes, ich gestehe es, trieb mich an, das Urtheil einiger Aerz darüber zu vernehmen, und was ich bei dieser Gelegenheit in Erfal rung brachte, leitet mich auf die Spur dieses Zauberwerks. Di Krantheit des Verstorbenen, eine der seltensten und fürchterlichster hat dieses eigenthümliche Symptom, daß sie mahrend des Fieberfroste ben Rranten in einen tiefen unerwecklichen Schlaf versenkt, ber ih gewöhnlich bei ber zweiten Wiederkehr des Parorysmus apoplektisch tödtet. Da diese Barorysmen in der strengsten Ordnung und zur ge setten Stunde zurückehren, so ist der Arzt, von demselben Augenbli an, als sich sein Urtheil über das Geschlecht der Krankheit entschiede hat, auch in den Stand gesetzt, die Stunde des Todes anzugeber Der britte Barorysm eines breitägigen Wechselfiebers fällt aber be fanntlich in den fünften Tag der Krankheit — und gerade nur f viel Zeit bedarf ein Brief, um von \*\*\*, wo mein Cousin starb, nac Benedig zu gelangen. Seten wir nun, daß unfer Armenier einer wachsamen Correspondenten unter dem Gefolge des Verstorbenen be fite - daß er ein lebhaftes Interesse habe, Nachrichten von borthe zu erhalten, daß er auf mich selbst Absichten habe, die ihm der Glaub an das Munderbare und der Schein übernatürlicher Rrafte bei mi befördern hilft — so haben Sie einen natürlichen Aufschluß über jene Wahrsagung, die Ihnen so unbegreiflich daucht. Genug, Gi ersehen daraus die Möglichkeit, wie mir ein Dritter von einem Todes fall Nachricht geben kann, der sich in dem Augenblick, wo er ihn meldet vierzig Meilen weit davon ereignet."

In der That, Prinz, Sie verbinden hier Dinge, die einzeln ge nommen, zwar sehr natürlich lauten, aber nur durch etwas, was nicht viel besser ist als Zauberei, in diese Verbindung gebracht wer:

ben fonnen.

"Wie? Sie erschrecken also vor dem Bunderbaren weniger als vor dem Gesuchten, dem Ungewöhnlichen? Sobald wir dem Armenier einen wichtigen Plan, der mich entweder zum Zweck hat oder zum Mittel gebraucht, einräumen — und müssen wir das nicht,

wir auch immer von seiner Person urtheilen? — so ist nichts atürlich, nichts gezwungen, was ihn auf dem fürzesten Wege zu em Ziele führt. Was für einen fürzeren Weg gibt es aber, sich E Menschen zu versichern, als das Creditiv eines Wunderthäters? r widersteht einem Manne, dem die Geister unterwürfig sind? er ich gebe Ihnen zu, daß meine Muthmaßung gefünstelt ist; ich ehe, daß sie mich selbst nicht befriedigt. Ich bestehe nicht daraus, ich es nicht der Mühe werth halte, einen künstlichen und überen Entwurf zu Hisse zu nehmen, wo man mit dem bloßen Zufall n ausreicht."

Wie? fiel ich ein, es soll bloßer Zufall — —

"Schwerlich etwas mehr!" fuhr der Prinz fort. "Der Armenier te von der Gefahr meines Cousins. Er traf uns auf dem St. rcusplate. Die Gelegenheit lud ihn ein, eine Prophezeihung zu en, die, wenn sie fehl schlug, bloß ein verlornes Wort war — in sie eintraf, von den wichtigsten Folgen sein konnte. Der Erzbegünstigte diesen Versuch — und jetzt erst mochte er darauf en, das Geschenk des Ungefährs für einen zusammenhängenden zu benutzen. — Die Zeit wird dieses Geheimniß aufklären, oder nicht aufklären — aber glauben Sie mir, Freund (indem er ir Hand auf die meinige legte und eine sehr ernsthafte Niene anzan), ein Mensch, dem höhere Kräste zu Gebote stehen, wird keines kelspiels bedürfen, oder er wird es verachten."

So endigte sich eine Unterredung, die ich darum ganz hieher geset habe, weil sie die Schwierigkeiten zeigt, die bei dem Prinzen zu gen waren, und weil sie, wie ich hosse, sein Andenken von dem deutse reinigen wird, daß er sich blind und unbesonnen in die dinge gestürzt habe, die eine unerhörte Teuselei ihm bereitete. Ut alle — fährt der Graf von O\*\* fort — die in dem Augenzlie, wo ich dieses schreibe, vielleicht mit Hohngelächter auf seine Grachheit herabsehen und im stolzen Dünkel ihrer nie angesochtenen unft sich sür berechtigt halten, den Stab der Verdammung über zu brechen, nicht alle, sürchte ich, würden diese erste Probe sowilich bestanden haben. Wenn man ihn nunmehr auch nach dieser ich üchen Vorbereitung dessen ungeachtet sallen sieht; wenn man den

schwarzen Anschlag, vor dessen entserntester Annäherung ihn siguter Genius warnte, nichts desto weniger an ihm in Erfüllung gangen sindet, so wird man weniger über seine Thorheit spotten, süber die Größe des Bubenstücks erstaunen, dem eine so wohl vetheidigte Vernunft erlag. Weltliche Rücksichten können an mein Zeugnisse keinen Antheil haben; denn er, der es mir danken soll, nicht mehr. Sein schreckliches Schicksal ist geendigt; längst hat seine Seele am Thron der Wahrheit gereinigt, vor dem auch meinige längst steht, wenn die Welt dieses liest; aber — man vzeihe mir die Thräne, die dem Andenken meines theuersten Freunt unsreiwillig fällt — aber zur Steuer der Gerechtigkeit schreib' ich nieder: Er war ein edler Mensch, und gewiß wär' er eine Zierde tahrones geworden, den er durch ein Verbrechen ersteigen zu wollsich bethören ließ.

# Zweites Buch.

Nicht lange nach diesen lettern Begebenheiten — fährt der G von D\*\* zu erzählen sort — sing ich an, in dem Gemüth des Prinz eine wichtige Beränderung zu bemerken. Bis jett nämlich hatte i Prinz jede strengere Prüfung seines Glaubens vermieden und samit begnügt, die rohen und sinnlichen Religionsbegriffe, in der er auserzogen worden, durch die bessern Ideen, die sich ihm nach ausbrangen, zu reinigen, ohne die Fundamente seines Glaubens untersuchen. Neligionsgegenstände überhaupt, gestand er mir me mals, seien ihm jederzeit wie ein bezaubertes Schloß vorgekomm in das man nicht ohne Grauen seinen Fuß setze, und man thue w besser, man gehe mit ehrerbietiger Nesignation daran vorüber, os sich der Gesahr auszusehen, sich in seinen Labyrinthen zu verirv Dennoch zog ihn ein entgegengesetzer Hang unwiderstehlich zu llut suchungen hin, die damit in Verbindung standen.

Eine bigotte, knechtische Erziehung war die Quelle dieser Furd, diese hatte seinem zarten Gehirne Schreckbilder eingebrückt, von den

sich während seines ganzen Lebens nie ganz los machen konnte. igiöse Melancholie war eine Erbkrankheit in seiner Familie; die iehung, welche man ihm und seinen Brüdern geben ließ, war er Disposition angemessen, die Menschen, denen man ihn anverte, aus diesem Gesichtspunkte gewählt, also entweder Schwärmer Feuchler. Alle Lebhaftigkeit des Knaben in einem dumpfen stedzwange zu ersticken, war das zuverlässigste Mittel, sich der isten Zuseichenheit der fürstlichen Eltern zu versichern.

Diefe schwarze nächtliche Gestalt hatte die ganze Jugendzeit unsers nzen; felbst aus seinen Spielen war die Freude verbannt. Alle e Vorstellungen von Religion hatten etwas Fürchterliches an sich, eben das Grauenvolle und Derbe war es, was sich seiner leben Einbildungskraft zuerst bemächtigte und sich auch am längsten in erhielt. Sein Gott war ein Schrechbild, ein strafendes Wesen; e Gottesverehrung knochtisches Zittern, oder blinde, alle Kraft Rühnheit erftickende Ergebung. Allen seinen kindischen und jugend: n Neigungen, denen ein derber Körper und eine blübende Gefund: um so traftvollere Explosionen gab, stand die Religion im Wege; allem, woran sein jugendliches Herz sich hängte, lag sie im Streite: rernte sie nie als eine Wohlthat, nur als eine Geißel seiner Leidenoften kennen. So entbrannte allmählig ein stiller Groll gegen fie neinem Herzen, welcher mit einem respektvollen Glauben und blinder dt in seinem Kopf und Herzen die bizarreste Mischung machte in Widerwillen gegen einen Herrn, vor dem er in gleichem Grade Iden und Chrfurcht fühlte.

Rein Wunder, daß er die erste Gelegenheit ergriff, einem so strengen Je zu entstiehen — aber er entlief ihm wie ein leibeigener Stlave em harten Herrn, der auch mitten in der Freiheit das Gefühl er Rnechtschaft herumträgt. Sben darum, weil er dem Glauben er Jugend nicht mit ruhiger Wahl entsagt; weil er nicht abgetet hatte, die seine reisere Vernunft sich gemächlich davon abget hatte; weil er ihm als ein Flüchtling entsprungen war, auf den sigenthumsrechte seines Herrn immer noch fortdauern — so mußter unch, nach noch so großen Distractionen, immer wieder zu ihm uchen. Er war mit der Kette entsprungen, und eben darum

mußte er der Raub eines jeden Betrügers werden, der sie entde und zu gebrauchen verstand. Daß sich ein solcher sand, wird, w man es noch nicht errathen hat, der Verfolg dieser Geschichte a weisen.

Die Geständnisse des Sicilianers ließen in seinem Gemuth n tigere Folgen zurud, als biefer ganze Gegenstand werth war, ber kleine Sieg, den seine Bernunft über diese schwache Täusch: bavon getragen, hatte die Zuversicht zu seiner Vernunft überha merklich erhöht. Die Leichtigkeit, mit der es ihm gelungen war, die Betrug aufzulösen, schien ihn selbst überrascht zu haben. In sein Ropfe hatten sich Wahrheit und Irrthum noch nicht so genau' einander gesondert, daß es ihm nicht oft begegnet ware, die Stu ber einen mit den Stüten des andern zu verwechseln; daber kam daß der Schlag, der seinen Glauben an Wunder stürzte, das ge Gebäude seines religiösen Glaubens zugleich zum Wanken brach Es erging ihm hier, wie einem unerfahrnen Menschen, ber in Freundschaft oder Liebe hintergangen worden, weil er schlicht gew batte, und der nun seinen Glauben an diese Empfindungen überho finken läßt, weil er bloße Zufälligkeiten für wesentliche Eigenscha' und Kennzeichen berfelben aufnimmt. Gin entlarvter Betrug ma ihm auch die Wahrheit verdächtig, weil er sich die Wahrheit ung! licher Weise durch gleich schlechte Gründe bewiesen hatte.

Dieser vermeintliche Triumph gesiel ihm um so mehr, je schwider Druck gewesen, wovon er ihn zu befreien schien. Bon die Zeitpunkt an regte sich eine Zweiselsucht in ihm, die auch das C

würdigste nicht verschonte.

Es halfen mehrere Dinge zusammen, ihn in dieser Gemüthst zu erhalten und noch mehr darin zu befestigen. Die Einsamkeit, in er bisher gelebt hatte, hörte jett auf und mußte einer zerstreuur vollen Lebensart Plat machen. Sein Stand war entdeckt. Ausm samkeiten, die er erwiedern mußte, Etikette, die er seinem Raschuldig war, rissen ihn unvermerkt in den Wirbel der großen Wein Stand sowohl als seine persönlichen Sigenschaften öffneten i die geistvollesten Cirkel in Benedig; bald sah er sich mit den hell Röpfen der Nepublit, Gelehrten sowohl als Staatsmännern,

bindung. Dies zwang ihn, den einförmigen, engen Rreis zu erweis , in welchen sein Geist sich bisber eingeschlossen hatte. Er fing an, Urmuth und Beschränktheit seiner Begriffe mahrzunehmen und das ürfniß höherer Bildung zu fühlen. Die altmodische Form seines stes, von so vielen Vorzügen sie auch sonst begleitet war, stand ben gangbaren Begriffen ber Gesellschaft in einem nachtheiligen traft, und seine Fremdheit in den bekanntesten Dingen setzte ibn eilen dem Lächerlichen aus; nichts fürchtete er so sehr als das erliche. Das ungünstige Vorurtheil, das auf seinem Geburtslande ete, schien ihm eine Aufforderung zu sein, es in seiner Person viderlegen. Dazu kam noch die Sonderbarkeit in seinem Charakter, ibn jede Aufmerksamkeit verdroß, die er seinem Stande und nicht em perfönlichen Werthe danken zu muffen glaubte. Vorzüglich fand er diese Demüthigung in Gegenwart solcher Versonen, die b ihren Geist glänzten und durch persönliche Verdienste gleichsam t ihre Geburt triumphierten. In einer solchen Gesellschaft sich als 13 unterschieden zu sehen, war jederzeit eine tiefe Beschämung für weil er unglücklicher Weise glaubte, durch diesen Namen schon jeder Concurrenz ausgeschlossen zu sein. Alles dieses zusammen ommen überführte ihn von der Nothwendigkeit, seinem Geist die lung zu geben, die er bisher verabsäumt hatte, um bas Jahrtel der wißigen und denkenden Welt einzuholen, hinter welchem ) weit zurück geblieben war.

Er wählte dazu die modernste Lektüre, der er sich nun mit allem Ernste hingab, womit er alles, was er vornahm, zu behandeln ite. Aber die schlimme Hand, die bei der Wahl dieser Schriften Teiele war, ließ ihn unglücklicher Weise immer auf solche stoßen, edenen weder seine Vernunft noch sein Herz viel gebessert waren. Auch hier waltete sein Lieblingshang vor, der ihn immer zu la, was nicht begriffen werden soll, mit unwiderstehlichem Reize ing. Nur für dasjenige, was damit in Veziehung stand, hatte er lanerksamkeit und Gedächtniß; seine Vernunft und sein Herz blieben während sich diese Fächer seines Gehirns mit verworrenen Beren anfüllten. Der blendende Styl des einen riß seine Jmaginas dahin, indem die Spissindigkeiten des andern seine Vernunft

verstrickten. Beiden wurde es leicht, sich einen Geist zu unterjod der ein Raub eines jeden war, der sich ihm mit einer gewissen Dstiakeit ausdrang.

Eine Lektüre, die länger als ein Jahr mit Leidenschaft fortge wurde, hatte ihn beinahe mit gar keinem wohlthätigen Begriffe reichert, wohl aber seinen Kopf mit Zweiseln angefüllt, die, wie bei diesem consequenten Charakter unausbleiblich folgte, bald ei unglücklichen Weg zu seinem Herzen fanden. Daß ich es kurz sage er hatte sich in dieses Labyrinth begeben als ein glaubensreischwärmer, und er verließ es als Zweisler, und zuletzt als ein egemachter Freigeist.

Unter den Cirkeln, in die man ihn zu ziehen gewußt hatte, eine gewiffe geschlossene Gesellschaft, ber Bucentauro genat Die unter bem äußerlichen Schein einer edeln vernünftigen Bei freiheit die zügelloseste Licenz ber Meinungen wie der Sitten beg stigte. Da sie unter ihren Mitgliedern viele Geistliche gablte sogar die Namen einiger Cardinäle an ihrer Spipe trug, so wi der Pring um so leichter bewogen, sich darin einführen zu laf Gewisse gefährliche Wahrheiten ber Vernunft, meinte er, kom nirgends besser aufgehoben sein, als in den händen solcher Verson die ihr Stand ichon zur Mäßigung verpflichtete, und die den Vort hätten, auch die Gegenpartei gehört und geprüft zu haben. Der Pi vergaß hier, daß Libertinage bes Geistes und ber Sitten Bersonen dieses Standes eben darum weiter um sich greift, weil hier einen Zügel weniger findet und durch feinen Nimbus von Bei teit, der so oft profane Augen blendet, zurück geschreckt wird. 1 dieses war der Fall bei dem Bucentauro, dessen meiste Mitglie durch eine verdammliche Philosophie, und durch Sitten, die ei solchen Führerin würdig waren, nicht ihren Stand allein, sond selbst die Menschbeit beschimpften.

Die Gesellschaft hatte ihre geheimen Grade, und ich will zur E des Prinzen glauben, daß man ihn des innersten Heiligthums gewürdigt habe. Jeder, der in diese Gesellschaft eintrat, nul wenigstens so lange er ihr lebte, seinen Rang, seine Nation, se Religionspartei, kurz, alle conventionellen Unterscheidungszeich

legen und sich in einen gewissen Stand universeller Gleichheit besen. Die Wahl der Mitglieder war in der That streng, weil nur räuge des Geistes einen Weg dazu bahnten. Die Gesellschaft rühmte des seinsten Tons und des ausgebildetsten Geschmacks, und in sem Ause stand sie auch wirklich in ganz Benedig. Dieses sowohl der Schein von Gleichheit, der darin herrschte, zog den Prinzen widerstehlich an. Sin geistvoller, durch seinen Witz ausgeheiterter igang, unterrichtende Unterhaltungen, das Beste aus der gelehrten der politischen Welt, das hier, wie in seinem Mittelpunkte, zusammens, verbargen ihm lange Zeit das Gesährliche dieser Berbindung, eihm nach und nach der Geist des Instituts durch die Maste hinz ch sichtbarer wurde, oder man es auch müde war, länger gegen auf seiner Hut zu sein, war der Rückweg gefährlich, und falsche Sam sowohl als Sorge für seine Sicherheit zwangen ihn, sein leres Mißfallen zu verbergen.

Aber schon durch die bloße Vertraulickeit mit dieser Menschensse und ihren Gesinnungen, wenn sie ihn auch nicht zur Nachahmung rissen, ging die reine, schöne Einfalt seines Charakters und die etheit seiner moralischen Gesühle verloren. Sein durch so wenig undliche Kenntnisse unterstätzter Verstand konnte ohne fremde Veisse die seinen Trugschlüsse nicht lösen, womit man ihn hier verstrickt te, und unvermerkt hatte dieses schreckliche Corrosiv alles — beinahe verzehrt, worauf seine Moralität ruhen sollte. Die natürlichen vonothwendigen Stügen seiner Glückseligkeit gab er sür Sophismen weg, die ihn im entscheidenden Augenblick verließen und ihn das ich zwangen, sich an den ersten besten willkürlichen zu halten, die

n ihm zuwarf.

Bielleicht wäre es der Hand eines Freundes gelungen, ihn noch rechten Zeit von diesem Abgrund zurück zu ziehen — aber, außers daß ich mit dem Junern des Bucentauro erst lange nachher bes nt worden bin, als das lebel schon geschehen war, so hatte mich in zu Anfang dieser Periode ein dringender Vorsall aus Venedig erusen. Auch Mylord Seymour, eine schätzbare Bekanntschaft des nzen, dessen kalter Kopf jeder Art von Täuschung widerstand, und ihm unsehlbar zu einer sichern Stütze hätte dienen können, verließ

uns in dieser Zeit, um in sein Vaterland zurück zu kehren. Diesenig in deren Händen ich den Prinzen ließ, waren zwar redliche, a unersahrene und in ihrer Religion äußerst beschränkte Menschen, der es sowohl an der Einsicht in das Uebel, als an Ansehen bei d Prinzen sehlte. Seinen verfänglichen Sophismen wußten sie nich als die Machtsprüche eines blinden ungeprüften Glaubens entgezu seinen, die ihn entweder aufbrachten oder belustigten; er über sie gar zu leicht, und sein überlegner Verstand brachte diese schlech Vertheidiger der guten Sache bald zum Schweigen. Den Andern, sich in der Folge seines Vertrauens bemächtigten, war es vielm darum zu thun, ihn immer tieser darein zu versenken. Als ich solgenden Jahre wieder nach Venedig zurück kam — wie anders saich da schon alles!

Der Einfluß diefer neuen Philosophie zeigte sich bald in t Prinzen Leben. Je mehr er zusehends in Benedig Glück machte u neue Freunde sich erwarb, desto mehr fing er an, bei seinen alte Freunden zu verlieren. Mir gefiel er von Tag zu Tage weniger, at sahen wir uns seltener, und überhaupt war er weniger zu habe Der Strom der großen Welt hatte ihn gefaßt. Nie wurde seine Schwe leer, wenn er zu Sause war. Gine Lustbarkeit brangte die andre, e West bas andre, eine Glückseligkeit die andre. Er war die Schor um welche alles buhlt, der König und der Abgott aller Cirkel. C schwer er sich in der vorigen Stille seines beschränkten Lebens b großen Weltlauf gedacht hatte, so leicht fand er ihn nunmehr zu seine Erstaunen. Es fam ihm alles so entgegen, alles war trefflich, w von seinen Lippen kam, und wenn er schwieg, so war es ein Ra an der Gesellschaft. Auch machte ihn dieses ihn überall verfolgen Glück, dieses allgemeine Gelingen, wirklich zu etwas mehr, als in der That war, weil es ihm Muth und Zuversicht zu sich selb gab. Die erhöhte Meinung, die er dadurch von seinem eignen Werl erlangte, gab ihm Glauben an die übertriebene und beinahe abgöttisch Berehrung, die man seinem Geiste widerfahren ließ, die ihm, ohr dieses vergrößerte und gewissermaßen gegründete Selbstgefühl, not wendig hätte verdächtig werden müssen. Jest aber war diese allgi meine Stimme nur die Befräftigung beffen, mas fein felbstzufriedene Iz ihm im Stillen sagte — ein Tribut, der ihm, wie er glaubte, Nechts wegen gebührte. Unsehlbar würde er dieser Schlinge entgen sein, hätte man ihn zu Athem kommen lassen, hätte man ihm ruhige Muße gegönnt, seinen eignen Werth mit dem Bilde zu zleichen, das ihm in einem so lieblichen Spiegel vorgehalten wurde. T seine Cristenz war ein fortdauernder Zustand von Trunkenheit, schwebendem Taumel. Je höher man ihn gestellt hatte, desto mehr e er zu thun, sich auf dieser Höhez uerhalten; diese immerwährende pannung verzehrte ihn langsam; selbst aus seinem Schlas war Ruhe gestohen. Man hatte seine Blößen durchschaut und die Leidensst qut berechnet, die man in ihm entzündet hatte.

Bald mußten es seine redlichen Cavaliers entgelten, daß ihr Berr großen Ropf geworden war. Ernsthafte Empfindungen und ehr= bige Wahrheiten, an benen sein Berg sonst mit aller Wärme gegen, fingen nun an, Gegenstände seines Spotts zu werden. An Bahrheiten der Religion rächte er sich für den Druck, worunter Wahnbegriffe so lange gehalten hatten; aber weil eine nicht zu älschende Stimme seines Herzens die Taumeleien seines Ropfes empfte, so war mehr Bitterkeit als fröhlicher Muth in seinem Wike. in Naturell fing an, sich zu ändern, Launen stellten sich ein. Die inste Zierde seines Charakters, seine Bescheidenheit, verschwand; meichler hatten sein treffliches Berg vergiftet. Die schonende Deliije bes Umgangs, bie es seine Cavaliers sonst gang vergessen geiht hatte, daß er ihr Herr war, machte jett nicht selten einem eeterischen entscheidenden Tone Plat, der um jo empfindlicher dierzte, weil er nicht auf den äußerlichen Abstand der Geburt, über man sich mit leichter Mühe tröstet, und den er selbst wenig cete, sondern auf eine beleidigende Voraussetzung seiner perfonin Erhabenheit gegründet war. Weil er zu Hause boch öfters Berhtungen Raum gab, die ihn im Taumel der Gefellschaft nicht ven angehen dürfen, so sahen ihn seine eigenen Leute selten anders finster, mürrisch und unglücklich, während daß er fremde Cirkel einer erzwungenen Fröhlichkeit beseelte. Mit theilnehmendem Leiden n wir ihn auf dieser gefährlichen Bahn hinwandeln; aber in dem Inult, durch den er geworfen wurde, hörte er die schwache Stimme

der Freundschaft nicht mehr, und war jest auch noch zu glücklich,

sie zu verfteben.

Schon in den ersten Zeiten dieser Epoche forderte mich eine wich Angelegenheit an den Hof meines Couverans, die ich auch dem rigsten Interesse der Freundschaft nicht nachsetzen durfte. Gine unsi bare Sand, die sich mir erst lange nachber entbedte, batte Di aefunden, meine Angelegenheiten bort zu verwirren und Gerü von mir auszubreiten, die ich eilen mußte burch meine perfont Gegenwart zu widerlegen. Der Abschied vom Prinzen ward 1 schwer, aber ihm war er besto leichter. Schon seit geraumer ? waren die Baude erschlafft, die ihn an mich gekettet hatten. Aber s Schickfal hatte meine ganze Theilnehmung erwedt; ich ließ mir t wegen von dem Baron von F\*\*\* versprechen, mich durch schriftl Nachrichten damit in Verbindung zu erhalten, was er auch a gewissenhafteste gehalten hat. Von jetzt an bin ich also auf la Zeit kein Augenzeuge dieser Begebenheiten mehr; man erlaube n ben Baron von 8\*\*\* an meiner Statt aufzuführen und diese Li burch Auszüge aus seinen Briefen zu erganzen. Ungeachtet die B stellungsart meines Freundes F\*\*\* nicht immer die meinige ist, babe ich bennoch an seinen Worten nichts ändern wollen, aus ber der Leser die Wahrheit mit wenig Mühe herausfinden wird.

# Baron von 3\*\*\* an den Grafen von 5\*\*.

Erfter Brief.

5. Mai 17\*

Dank Ihnen, sehr verehrter Freund, daß Sie mir die Erlaubr ertheilt haben, auch abwesend den vertrauten Umgang mit Ihn sortzuseten, der während Ihres Hierschins meine beste Freude at machte. Hier, das wissen Sie, ist niemand, gegen den ich es wag dürste, mich über gewisse Dinge herauszulassen — was Sie mir at dagegen sagen mögen, dieses Volk ist mir verhaßt. Seitdem der Prieiner davon geworden ist, und seitdem vollends Sie uns entrisssind, bin ich mitten in dieser volkreichen Stadt verlassen. 3\*\*\* nimm es leichter, und die Schönen in Venedig wissen ihm die Kränkung vergessen zu machen, die er zu Hause mit mir theilen muß. Und wergessen zu machen, die er zu Hause mit mir theilen muß.

tte er sich auch darüber zu grämen? Er sieht und verlangt in dem inzen nichts als einen Herrn, den er überall findet — aber ich! e wissen, wie nahe ich das Wohl und Weh unsers Prinzen an einem Herzen fühle, und wie sehr ich Ursache dazu habe. Sechzehn hre sind's, daß ich um seine Person lebe, daß ich nur für ihn lebe. 3 ein neunjähriger Anabe kam ich in seine Dienste, und seit dieser it hat mich kein Schicksal von ihm getrennt. Unter seinen Augen ich geworden; ein langer Umgang hat mich ihm zugebildet; alle ne großen und kleinen Abenteuer hab' ich mit ihm bestanden. Ich ein seiner Glückseit. Bis auf dieses unglückliche Jahr hab' nur meinen Freund, meinen ältern Bruder in ihm gesehen, wie einem heitern Sonnenschein hab' ich in seinen Augen gelebt — ne Wolke trübte mein Glück; und alles dies soll mir nun in diesem zseligen Benedig zu Trümmern gehen!

Seitdem Sie von uns sind, hat sich allerlei bei uns verändert. r Pring von \*\*b\*\* ist vorige Woche mit einer zahlreichen und nzenden Suite hier angelangt und hat unserem Cirkel ein neues nultuarisches Leben gegeben. Da er und unser Pring so nabe verendt sind und jest auf einem ziemlich guten Tuß zusammenstehen, werden fie sich während seines hiesigen Aufenthalts, der, wie ich le, bis zum himmelfahrtsfeste dauern soll, wenig von einander tunen. Der Anfang ist ichon bestens gemacht; seit zehen Tagen ist b Prinz kaum zu Athem gekommen. Der Prinz von \*\*b\*\* hat es cich sehr hoch angefangen, und das mochte er immer, da er sich Id wieder entfernt; aber das Schlimme dabei ist, er hat unsern inzen damit angesteckt, weil er sich nicht wohl davon ausschließen finte, und bei dem besondern Verhältniß, das zwischen beiden Häusern evaltet, bem bestrittenen Range des seinigen hier etwas schuldig zu fr glaubte. Dazu kommt, daß in wenigen Wochen auch unfer Abiled von Benedig herannaht; wodurch er ohnehin überhoben wird, tjen außerordentlichen Aufwand in die Länge fortzuführen.

Der Prinz von \*\*b\*\*, wie man sagt, ist in Geschäften des Ordens hier, wobei er sich einbildet eine wichtige Rolle zu spielen. If er von allen Bekanntschaften unsers Prinzen sogleich Besitz gemmen haben werde, können Sie sich leicht einbilden. In den

Bucentauro besonders ist er mit Pomp eingeführt worden, da es ih seit einiger Zeit beliebt hat, den wizigen Kopf und den starken Ge zu spielen, wie er sich denn auch in seinen Correspondenzen, der er in allen Weltgegenden unterhält, nur den Prince philosopl nennen läßt. Ich weiß nicht, od Sie je das Glück gehabt haben, il zu sehen. Ein vielversprechendes Aeußere, beschäftigte Augen, ei Miene voll Kunstverständigkeit, viel Prunk von Lektüre, viel erworde Natur (vergönnen Sie mir dieses Wort) und eine fürstliche Hera lassung zu Menschengefühlen, dabei eine heroische Zuversicht auf sielbst und eine alles niedersprechende Beredsamkeit. Wer könnte t so glänzenden Sigenschaften einer K. H. seine Huldigung versager Wie indessen der stille, wortarme und gründliche Werth unsers Prizen neben dieser schreienden Vortresslichkeit auskommen wird, m der Ausgang lehren.

In unser Einrichtung sind seit der Zeit viele und große Be änderungen geschehen. Wir haben ein neues prächtiges Haus, d neuen Procuratie gegenüber, bezogen, weil es dem Prinzen im Mohn zu eng wurde. Unsere Suite hat sich um zwölf Köpfe vermehrt, Pager Mohren, Heiducken u. d. m. — alles geht jest ins Große. Sie habe während Ihres Hiersins über Auswand geklagt — jest sollten S

erft sehen!

Unfre innern Verhältnisse sind noch die alten — außer, daß di Prinz, der durch Ihre Gegenwart nicht mehr in Schranken gehalte wird, wo möglich noch einsplbiger und frostiger gegen uns geworde ist, und daß wir ihn jest außer dem Un= und Auskleiden wenig haben Unter dem Vorwand, daß wir das Französische schlecht und das It lienische gar nicht reden, weiß er uns von seinen meisten Gesellschafte auszuschließen, wodurch er mir für meine Person eben keine groß Kränkung anthut; aber ich glaube das Wahre davon einzusehen: schämt sich unserer — und das schmerzt mich, das haben wir nich verdient.

Von unsern Leuten (weil Sie doch alle Kleinigkeiten wissen wollen bedient er sich jetzt fast ganz allein des Viondello, den er, wie Si wissen, nach Entweichung unsers Jägers in seine Dienste nahm und der ihm jetzt bei dieser neuen Lebensart ganz unentbehrlic

porden ist. Der Mensch kennt alles in Benedig, und alles weiß er zebrauchen. Es ist nicht anders, als wenn er taufend Augen bätte, jend Sande in Bewegung seten konnte. Er bewerkstellige dieses Bilfe der Gondoliers, fagt er. Dem Prinzen kommt er badurch gemein zu Statten, daß er ihn vorläufig mit allen neuen Gesichtern annt macht, die diesem in seinen Gesellschaften vorkommen; und geheimen Notizen, die er gibt, hat der Bring immer richtig beiden. Dabei spricht und schreibt er das Italienische und das Franische vortrefflich, wodurch er sich auch bereits zum Sekretar bes linzen aufgeschwungen hat. Ginen Zug von uneigennütiger Treue is ich Ihnen doch erzählen, der bei einem Menschen dieses Standes ber That selten ist. Neulich ließ ein angesehener Raufmann aus nini bei dem Prinzen um Gehör ausuchen. Der Gegenstand war e sonderbare Beschwerde über Biondello. Der Procurator, sein riger Herr, der ein wunderlicher Heiliger gewesen sein mochte, hatte e seinen Verwandten in unversöhnlicher Feindschaft gelebt, die ihn h, wo möglich, noch überleben sollte. Sein ganzes ausschließendes rtrauen hatte Biondello, bei dem er alle seine Geheimnisse nieder: egen pflegte; dieser mußte ihm noch am Todbette angeloben, sie lig zu bewahren und zum Vortheil der Verwandten niemals Gehuch davon zu machen; ein anschnliches Legat sollte ihn für diese eschwiegenheit belohnen. Als man sein Testament eröffnete und ie Papiere durchsuchte, fanden sich große Lücken und Verwirrungen, nrüber Biondello allein den Aufschluß geben konnte. Dieser leugnete tnädig, daß er etwas wisse, ließ den Erben das sehr beträchtliche at und behielt seine Geheimnisse. Große Erbietungen wurden ihm ri Seiten der Verwandten gethan, aber alle vergeblich; endlich um iem Zudringen zu entgehen, weil sie drohten, ihn rechtlich zu beligen, begab er sich bei dem Prinzen in Dienste. Un diesen wandte nun der Haupterbe, dieser Rausmann, und that noch größere Gietungen, als die schon geschehen waren, wenn Biondello scinen m ändern wollte. Aber auch die Fürsprache des Prinzen war um: fift. Diesem gestand er zwar, daß ihm wirklich bergleichen Geheim= ne anvertraut wären, er leugncte auch nicht, daß der Verstorbene i haß gegen seine Familie vielleicht zu weit gegangen sei; aber,

seite er hinzu, er war mein guter Hert und mein Wohlthäter, u im festen Vertrauen auf meine Redlickeit starb er hin. Ich war i einzige Freund, den er auf der Welt verließ — um so weniger dich seine einzige Hossnung hintergehen. Zugleich ließ er merken, diese Eröffnungen dem Andenken seines verstorbenen Herrn nicht sizur Ehre gereichen dürsten. Ist das nicht sein gedacht und edel? Ar können Sie leicht denken, daß der Prinz nicht sehr darauf behari ihn in einer so löblichen Gesinnung wankend zu machen. Diese selte Treue, die er gegen seinen verstorbenen Herrn bewies, hat ihm duneingeschränkte Vertrauen des lebenden gewonnen.

Leben Sie glüdlich, liebster Freund. Wie sehne ich mich nach diftillen Leben zurück, in welchem Sie uns hier fanden, und wofür E uns so angenehm entschädigten! Ich fürchte, meine guten Zeiten Venedig sind vorbei, und Gewinn genug, wenn von dem Prinz nicht das Nämliche wahr ist. Das Element, worin er jest lebt, dasjenige nicht, worin er in die Länge glücklich sein kann, oder ei sechzehnjährige Erfahrung müßte mich betrügen. Leben Sie wohl.

#### Baron von F\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

### Zweiter Brief.

18. Mai

Hatt' ich doch nicht gedacht, daß unser Aufenthalt in Benedig m zu irgend etwas gut sein würde! Er hat einem Menschen das Leb

gerettet, ich bin mit ihm ausgesöhnt.

Der Prinz ließ sich neulich bei später Nacht aus dem Bucentau nach Hause tragen, zwei Bediente, unter denen Biondello war, t gleiteten ihn. Ich weiß nicht, wie es zugeht, die Sänste, die man der Eile aufgerafft hatte, zerbricht, und der Prinz sieht sich genöthig den Rest des Weges zu Fuße zu machen. Biondello geht voran, d Weg führte durch einige dunkle abgelegene Straßen, und da es nie weit mehr von Tagesandruch war, so brannten die Lampen dund over waren schon außgegangen. Sine Viertelstunde mochte man g gangen sein, als Viondello die Entdeckung machte, daß er verirt so Uchnlichseit der Brücken hatte ihn getäuscht, und anstatt in E Marcus überzusezen, befand man sich im Sestiere von Castello.

in einer der abgelegensten Gassen, und nichts Lebendes weit und t; man mußte umkehren, um sich in einer Hauptstraße zu orien: en. Sie sind nur wenige Schritte gegangen, als nicht weit von en in einer Gasse ein Mordgeschrei erschallt. Der Bring, unbeinet wie er war, reißt einem Bedienten ben Stod aus ben San-, und mit dem entschlossenen Muth, den Sie an ihm kennen, nach Gegend zu, woher diese Stimme erschallte. Drei fürchterliche 13 find eben im Begriff, einen Bierten niederzustoßen, ber sich mit em Begleiter nur noch schwach vertheidigt; der Pring erscheint noch 1 3u rechter Zeit, um den tödtlichen Stich zu hindern. Sein und Bedienten Rufen bestürzt die Mörder, die sich an einem so abgenen Ort auf keine Ueberraschung versehen hatten, daß sie nach gen leichten Dolchstichen von ihrem Manne ablassen und die Flucht reifen. Halb ohnmächtig und vom Ningen erschöpft, finkt der Beridete in den Arm des Prinzen; sein Begleiter entdeckt diesem, daß gen Marchese von Civitella, den Neffen des Cardinals U\*\*\*i, gc= et habe. Da der Marchese viel Blut verlor, so machte Biandello, nut er konnte, in der Gile den Wundarzt, und der Prinz trug ge, daß er nach dem Palast seines Oheims geschafft wurde, der rnächsten gelegen war, und wohin er ihn selbst begleitete. Hier tieß er ihn in der Stille und ohne sich zu erkennen gegeben zu æn.

Aber durch einen Bedienten, der Biondello erkannt hatte, ward werrathen. Gleich den folgenden Morgen erschien der Cardinal, i alte Bekanntschaft aus dem Bucentauro. Der Besuch dauerte i Stunde; der Cardinal war in großer Bewegung, als sie heraus aen, Thränen standen in seinen Augen, auch der Prinz war gestet. Noch an demseiben Abend wurde bei dem Kranken ein Besu abgestattet, von dem der Wundarzt übrigens das Beste versichert. Mantel, in den er gehüllt war, hatte die Stöße unsicher gemacht nihre Stärke gebrochen. Seit diesem Vorsall verstrich kein Tag, welchem der Prinz nicht im Hause des Cardinals Besuche gegeben empfangen hätte, und eine starke Freundschaft fängt an, sich wechen ihm und diesem Hause zu bilden.

Der Cardinal ist ein ehrwürdiger Sechziger, majestätisch von

Unsehn, voll Heiterkeit und frischer Gefundheit. Man hält ihn für ein ber reichsten Prälaten im ganzen Gebiete der Republik. Sein un mekliches Vermögen foll er noch sehr jugendlich verwalten und einer vernünftigen Sparsamkeit keine Weltfreude verschmäben. Die Neffe ist sein einziger Erbe, der aber mit seinem Obeim nicht imn im besten Vernehmen stehen soll. So wenig der Alte ein Feind t Vergnügens ist, so soll boch die Aufführung des Neffen auch! höchste Tolerang erschöpfen. Seine freien Grundsäte und seine gug lose Lebensart, unglücklicher Weise durch alles unterstütt, was Las schmücken und die Sinnlichkeit hinreißen kann, machen ihn 31 Schreden aller Bater und zum Gluch aller Chemanner; auch bief letten Angriff soll er sich, wie man laut behauptet, durch eine ? trique zugezogen haben, die er mit der Gemahlin des \*\*schen Gesal ten angesponnen hatte; anderer schlimmen händel nicht zu gedenk woraus ihn das Anschen und das Geld des Cardinals nur mit Mi hat retten können. Dieses abgerechnet, wäre letterer der beneibet Mann in gang Stalien, weil er alles besitzt, was das Leben wi schenswürdig machen kann. Mit diesem einzigen Familienleiden nim bas Glück alle seine Gaben zurück, und vergällt ihm den Gen seines Vermögens durch die immerwährende Furcht, feinen Erb dazu zu finden.

Alle diese Nachrichten habe ich von Biondello. In diesem Meschen hat der Prinz einen wahren Schatz erhalten. Mit jedem Tamacht er sich unentbehrlicher, mit jedem Tage entdecken wir irge ein neues Talent an ihm. Neulich hatte sich der Prinz erhitzt ut konnte nicht einschlasen. Das Nachtlicht war ausgelöscht, und kalingeln konnte den Kammerdiener erwecken, der außer dem Hasseinen Liebschaften nachgegangen war. Der Prinz entschließt sich alselbst auszustehen, um einen seiner Leute zu errusen. Er ist noch nie weit gegangen, als ihm von serne eine liebliche Musik entgegenschal Er geht wie bezaubert dem Schall nach und sindet Biondello asseinem Zimmer auf der Flöte blasend, seine Kameraden um ihn her will seinen Augen, seinen Ohren nicht trauen und besiehlt ihr fortzusahren. Mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit extempriert dieser nun dasselbe schmelzende Abagio mit den glüdlichst

riationen und allen Feinheiten eines Virtuosen. Der Prinz, der Renner ist, wie Sie wissen, behauptet, daß er sich getrost in besten Capelle boren lassen durfte.

"Ich muß diesen Menschen entlassen," sagte er mir den Morgen auf; "ich bin unvermögend, ihn nach Berdienst zu belohnen." Bionso, der diese Worte aufgesangen hatte, trat herzu. Gnädigster Herr, te er, wenn Sie das thun, so rauben Sie mir meine beste Belohnung. "Du bist zu etwas Besserm bestimmt, als zu dienen," sagte mein

"Du bist zu etwas Besserm bestimmt, als zu dienen," sagte mein r. "Ich darf dir nicht vor deinem Glücke sein."

Dringen Sie mir boch kein anderes Glud auf, gnädigster Herr, las ich mir jelbst gewählt habe.

"Und ein solches Talent zu vernachlässigen — Rein! Ich darf es

t zugeben."

Er erlauben Sie mir, gnädigster Gerr, daß ich es zuweilen in er Gegenwart übe.

Und dazu wurden auch sogleich die Anstalten getroffen. Bionverhielt ein Zimmer, zunächst am Schlasgemach seines Herrn,
er ihn mit Musik in den Schlummer wiegen und mit Musik darerwecken kann. Seinen Gehalt wollte der Prinz verdoppeln,
hes er aber verbat, mit der Erklärung: der Prinz möchte ihm
ruben, diese zugedachte Gnade als ein Capital bei ihm zu deponieren,
hes er vielleicht in kurzer Zeit nöthig haben würde zu erheben.
Prinz erwartet nunmehr, daß er nächstens kommen werde, um
mis zu bitten; und was es auch sein möge, es ist ihm zum vorgewährt. Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich erwarte mit
leduld Nachrichten aus K\*\*\*n.

## Baron von 8\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

#### Dritter Brief.

4. Junius.

Der Marchese von Civitella, ber von seinen Bunden nun ganz ser hergestellt ist, hat sich vorige Woche durch seinen Onkel, den Soinal, bei dem Prinzen einsühren lassen, und seit diesem Tage er ihm, wie sein Schatten. Von diesem Marchese hat mir idello doch nicht die Wahrheit gesagt, wenigstens hat er sie weit schiller, werke. X.

übertrieben. Gin sehr liebenswürdiger Mensch von Unsehn, und widerstehlich im Umgang. Es ist nicht möglich, ihm gram zu sein; erfte Anblick hat mich erobert. Denken Sie fich die bezaubern Kigur, mit Würde und Anmuth getragen, ein Gesicht voll Geift Seele, eine offne einladende Miene, einen einschmeichelnden Ton Stimme, die fließendste Beredsamkeit, die blühendste Jugend allen Grazien der seinsten Erzichung vereinigt. Er hat gar ni von dem geringschätzigen Stolz, von der feierlichen Steifheit, die: an den übrigen Nobili so unerträglich fällt. Alles an ihm ath jugendliche Frohherzigkeit, Wohlwollen, Wärme des Gefühls. S Ausschweifungen muß man mir weit übertrieben haben, nie ich ein vollkommneres, schöneres Bild ber Gesundheit. Wenn wirklich so schlimm ist, als mir Biondello saat, so ist es eine Sir der kein Mensch widerstehen kann.

Gegen mich war er gleich sehr offen. Er gestand mir mit angenehmsten Treuherzigkeit, daß er bei seinem Onkel, dem Cardi nicht am besten angeschrieben stehe und es auch wohl verdient ha möge. Er sei aber ernstlich entschlossen, sich zu bessern, und bas? dienst davon würde gang dem Prinzen zufallen. Zugleich hoffe durch diesen mit seinem Onkel wieder ausgeföhnt zu werden, weil, Prinz alles über den Cardinal vermöge. Es habe ihm bis jest an einem Freunde und Führer gefehlt, und Beides hoffe er fid

dem Prinzen zu erwerben.

Der Brinz bedient sich auch aller Rechte eines Führers ge ihn, und behandelt ihn mit der Wachsamkeit und Strenge eines D tors. Aber eben dieses Verhältniß gibt auch ihm gewisse Rechte den Prinzen, die er sehr gut geltend zu machen weiß. Er for ihm nicht mehr von der Seite, er ist bei allen Partien, an be der Prinz Theil nimmt; für den Bucentauro ist er — und dai sein Glück — bis jest nur zu jung gewesen. Ueberall, wo er mit dem Prinzen einfindet, entführt er diesen der Gesellschaft, bi die feine Art, womit er ihn zu beschäftigen und auf sich zu zie weiß. Niemand, sagen sie, habe ihn bändigen können, und Bring verdiene eine Legende, wenn ihm dieses Riesenwerk gelät Ich fürchte aber sehr, bas Blatt möchte sich vielmehr wenden, Führer bei seinem Zögling in die Schule geben, wozu sich auch eits alle Umstände anzulassen scheinen.

Der Pring von \*\*b\*\* ist nun abgereist, und zwar zu unserm rfeitigen Bergnügen, auch meinen herrn nicht ausgenommen. Das voraus gesagt habe, liebster D\*\*, ist auch richtig eingetroffen. Bei entgegengesetten Charafteren, bei jo unvermeidlichen Collisionen ite diejes gute Bernehmen auf bie Dauer nicht bestehen. Der ng von \*\*b\*\* war nicht lange in Benedig, so entstand ein bedeut: S Chisma in der spirituellen Welt, bas unsern Prinzen in abr fette, die Salfte feiner bisberigen Bewunderer zu verlieren. er sich nur seben ließ, fand er diesen Nebenbuhler in seinem ie, der gerade die gehörige Dosis kleiner Lift und selbstgefälliger leit bejaß, um jeden noch jo kleinen Bortheil geltend ju machen, eibm der Pring über sich gab. Weil ihm zugleich alle tleinlichen ftgriffe zu Gebote standen, beren Gebrauch dem Prinzen ein edles bitgefühl unterjagte, jo konnte es nicht fehlen, bag er nicht in er Zeit die Schwachföpfe auf feiner Seite hatte und an ber Spite r Partie prangte, die seiner würdig mar. 1 Das Bernünftigste & freilich mohl gemejen, mit einem Gegner dieser Art fich in gar in Wettkampf einzulassen, und einige Monate früher ware dies eß die Partie gewesen, welche ber Pring ergriffen hatte. Jest war er icon zu weit in den Strom geriffen, um das Ufer fo ell wieder erreichen zu konnen. Diese Nichtigkeiten batten, wenn u nur durch die Umstände, einen gewissen Werth bei ihm erlangt, batte er fie auch wirklich verachtet, jo erlaubte ihm fein Stol3 i, ihnen in einem Zeitpunkte zu entsagen, wo sein Nachgeben eger für einen freiwilligen Entschluß, als für ein Geständniß seiner erlage wurde gegolten haben. Das unselige Sin: und Wieder: men vernachläßigter ichneidender Reden von beiden Seiten fam 1, und ber Geift von Rivalität, ber seine Unbanger erbigte, hatte ihn mit ergriffen. Um also seine Eroberungen zu bewahren und

Anm, bes Grafen bon D\*\*.

Das harte Urtheil, welches fich ber Baron von F\*\*\* hier und in einigen in bes ersten Briefs über einen geistreichen Prinzen erlaubt, wird jeder, der lud hat, diesen Prinzen näher zu kennen, mit mir übertrieben finden und n eingenommenen Ropfe bieses jugendlichen Beurtheilers zu Gute halten.

sich auf dem schlüpfrigen Plate zu erhalten, den ihm einmal Meinung der Welt angewiesen hatte, glaubte er die Gelegenhe häusen zu müssen, wo er glänzen und verbinden konnte, und dennte nur durch einen fürstlichen Auswand erreicht werden; de ewige Feste und Gelage, kostbare Concerte, Präsente und hohes Stund weil sich diese seltsame Naserei bald auch der beiderseitigen Sund Dienerschaft mittheilte, die, wie Sie wissen, über den Ardere Chre noch weit wachsamer zu halten pslegt als ihre Herrschaft mußte er dem guten Willen seiner Leute durch seine Freigebigkeit zu Ftommen. Sine ganze lange Kette von Armseligkeiten, alles unverm liche Folgen einer einzigen ziemlich verzeihlichen Schwachheit, von sich der Prinz in einem unglücklichen Augenblick überschleichen si

Den Nebenbuhler find wir zwar nun los, aber was er verdor hat, ift nicht so leicht wieder gut zu machen. Des Prinzen Schat ift erschöpft; was er durch eine weise Dekonomie seit Jahren erst hat, ist dahin; wir müssen eilen, aus Venedig zu kommen, went sich nicht in Schulden stürzen soll, wodor er sich bis jest auf sorgfältigste gehütet hat. Die Abreise ist auch sest beschlossen, sot

nur erst frische Wechsel da sind.

Möchte indeß aller dieser Auswand gemacht sein, wenn m Herr nur eine einzige Freude dabei gewonnen hätte! Aber nie i er weniger glücklich als jett! Er fühlt, daß er nicht ist, was er si war — er sucht sich selbst — er ist unzufrieden mit sich selbst i stürzt sich in neue Berstreuungen, um den Folgen der alten zu i sliehen. Sine neue Bekanntschaft folgt auf die andre, die ihn im tieser hinein reißt. Ich sehe nicht, wie das noch werden soll. Wir mütgert — hier ist keine andre Nettung — wir müssen fort aus Vened

Alber, liebster Freund, noch immer keine Zeile von Ihnen! ! muß ich dieses lange bartnäckige Schweigen mir erklären?

### Baron von F\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

Bierter Brief.

12. Juniu

Haben Sie Dank, liebster Freund, für das Zeichen Ihres ! denkens, das mir der junge B\*\*\*hl von Ihnen überbrachte. A

sprechen Sie darin von Briefen, die ich erhalten haben soll? babe keinen Brief von Ihnen erhalten, nicht eine Zeile. Welchen en Umweg mussen die genommen haben! Künftig, liebster O\*\*, n Sie mich mit Briefen beehren, senden Sie solche über Trient unter der Adresse meines Herrn.

Endlich haben wir den Schritt doch thun muffen, liebster Freund, wir bis jetzt so glücklich vermieden haben. — Die Wechsel sind geblieben, jetzt in diesem dringendsten Bedürfniß zum erstenmal zeblieben, und wir waren in die Nothwendigkeit gesetzt, unfre sincht zu einem Wucherer zu nehmen, weil der Prinz das Geheimsgern etwas theurer bezahlt. Das Schlimmste an diesem unangemen Vorsall ist, daß er unsre Abreise verzögert.

Bei dieser Gelegenheit kam es zu einigen Erläuterungen zwischen und dem Prinzen. Das ganze Geschäft war durch Biondellos de gegangen, und der Ebräer war da, ehe ich etwas davon ahnete. Prinzen zu dieser Extremität gebracht zu sehen, preste mir das zund machte alle Erinnerungen der Vergangenheit, alle Schrecken die Zukunft in mir lebendig, daß ich freilich etwas grämlich und düster zesehen haben mochte, als der Bucherer hinaus war. Der Prinz, der vorhergehende Auftritt ohnehin sehr reizdar gemacht hatte, ging Unmuth im Zimmer auf und nieder, die Rollen lagen noch auf dem ihe, ich stand am Fenster und beschäftigte mich, die Scheiben in der Scuratie zu zählen, es war eine lange Stille; endlich brach er los. "F\*\*\*!" sing er an: "Ich kann keine sinstern Gesichter um mich n."

Ich schwieg.

"Warum antworten Sie mir nicht? — Seh' ich nicht, daß es blen das Herz abdrücken will, Ihren Verdruß auszugießen? Und vill haben, daß Sie reden. Sie dürsten sonst Wunder glauben, für weise Dinge Sie verschweigen."

Wenn ich finster bin, gnabigster Herr, sagte ich, so ist es nur,

ich Sie nicht heiter jehe.

"Ich weiß," fuhr er fort, "daß ich Ihnen nicht recht bin — i seit geraumer Zeit — baß alle meine Schritte mißbilligt wer:

- baß — Was schreibt der Graf von O\*\*?"

Der Graf von D\*\* hat mir nichts geschrieben.

"Nichts? Warum wollen Sie es leugnen? Sie haben Herzei ergießungen zusammen — Sie und der Graf! Ich weiß es recht gi Aber gestehen Sie mir's immer. Ich werde mich nicht in Ihre C heimnisse eindringen."

Der Graf von D\*\*, jagte ich, hat mir von drei Briefen, die

ihm schrieb, noch den ersten zu beantworten.

"Ich habe Unrecht gethan," fuhr er fort. "Nicht wahr? (eine Re ergreifend) Ich hätte das nicht thun sollen?"

Ich sehe wohl ein, daß dies nothwendig war.

"Ich hätte mich nicht in die Nothwendigkeit setzen sollen?"

Ich schwieg.

"Freilich! Ich hätte mich mit meinen Wünschen nie über de hinaus wagen sollen, und darüber zum Greis werden, wie ich zu Mann geworden bin! Weil ich aus der traurigen Einförmigk meines bisherigen Lebens einmal heraus gehe und herum schaue, sich nicht irgend anderswo eine Quelle des Genusses für mich öffin weil ich —"

Wenn es ein Versuch war, gnädigster Herr, dann hab' ich nich mehr zu sagen — dann sind die Erfahrungen, die er Ihnen ve schafft haben wird, mit noch dreimal so viel nicht zu theuer erkaul Es that mir weh, ich gesteh' es, daß die Meinung der Welt üb eine Frage, die nur für Ihr eigenes Herz gehört, die Frage, wie S

glüdlich sein follen, zu entscheiden haben sollte.

"Wohl Ihnen, daß Sie sie verachten können, die Meinung die Welt! Ich bin ihr Geschöpf, ich muß ihr Sklave sein. Was sind wanders als Meinung? Alles an uns Fürsten ist Meinung. Die Menung ist unsre Amme und Erzieherin in der Kindheit, unsre Geset geberin und Geliebte in männlichen Jahren, unsre Krücke im Alte Nehmen Sie uns, was wir von der Meinung haben, und der Schledteste aus den untersten Klassen ist besser daran als wir; denn sei Schicksal hat ihm doch zu einer Philosophie verholsen, welche ihn übe dieses Schicksal tröstet. Ein Fürst, der die Meinung verlacht, hel sich selbst auf, wie der Priester, der das Dasein eines Gottes leugnet.

Und bennoch, gnädigster Pring -

"Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich kann den Kreis überiten, den meine Geburt um mich gezogen hat — aber kann ich
alle Wahnbegriffe aus meinem Gedächtniß heraus reißen, die
ehung und frühe Gewohnheit darein gepflanzt und hunderttausend
wachtöpfe unter euch immer fester und fester darin gegründet
en? Jeder will doch gern ganz sein was er ist, und unsre Existenz
um einmal, glücklich scheinen. Weil wir es nicht sein könauf eure Weise, sollen wir es darum gar nicht sein? Wenn wir Freude aus ihrem reinen Quell unmittelbar nicht mehr schöpfen
en, sollen wir uns auch nicht mit einem künstlichen Genuß hintern, nicht von eben der Hand, die uns beraubte, eine schwache
schädigung empfangen dürsen?"

Sonst fanden Sie diefe in Ihrem Bergen.

"Wenn ich sie nun nicht mehr darin finde? — D wie kommen darauf? Warum mußten Sie diese Erinnerungen in mir ausen? — Wenn ich nun eben zu diesem Sinnentumult meine Zut nahm, um eine innere Stimme zu betäuben, die das Unglück wes Lebens macht — um diese grübelnde Vernunft zur Ruhe zu gen, die wie eine schneidende Sichel in meinem Gehirn hin und fährt und mit jeder neuen Forschung einen neuen Zweig meiner afseligkeit zerschneidet?"

Mein bester Prinz! — Er war aufgestanden und ging im Zim=

herum, in ungewöhnlicher Bewegung.

"Wenn alles vor mir und hinter mir versinkt — die Vergangens im traurigen Einerlei wie ein Neich der Versteinerung hinter mir — wenn die Zukunft mir nichts bietet — wenn ich meines Dass ganzen Areis im schmalen Naume der Gegenwart beschlossen — wer verargt es mir, daß ich dieses magre Geschenk der Zeit, den Augenblick — seurig und unersättlich wie einen Freund, den kum letzenmal sehe, in meine Arme schließe?"

Gnädigster Herr, sonst glaubten Sie an ein bleibenderes Gut — "O machen Sie, daß mir das Wolfenbild halte, und ich will wie glühenden Arme darum schlagen. Was für Freude kann es geben, Erscheinungen zu beglücken, die morgen dahin sein werz wie ich? — Ist nicht alles Flucht um mich herum? Alles stößt

sich und brängt seinen Nachbar weg, aus bem Quell bes Dase einen Tropfen eilends zu trinken und lechzend davon zu gehen. in dem Augenblicke, wo ich meiner Araft mich freue, ist schon werdendes Leben an meine Zerftörung angewiesen. Zeigen Sie 1 etwas, das dauert, so will ich tugendhaft sein."

Was hat denn die wohlthätigen Empfindungen verdrängt, einst der Genuß und die Richtschnur Ihres Lebens waren? Saa für die Zukunft zu pflanzen, einer hohen ewigen Ordnung zu dienen

"Zukunft! Ewige Ordnung! — Nehmen wir hinweg, was Mensch aus seiner eigenen Brust genommen, und seiner eingebilde Gottheit als Zweck, der Natur als Gesetz untergeschoben hat — it bleibt uns dann übrig? — Was mir vorherging und was mir fole wird, sehe ich als zwei schwarze undurchdringliche Decken an, die beiden Grenzen des menschlichen Lebens herunter hängen, und wel noch fein Lebender aufgezogen hat. Schon viele hundert Generation stehen mit der Fackel davor und rathen und rathen, was etwa dah ter sein möchte. Biele sehen ihren eigenen Schatten, die Gestal ihrer Leidenschaft, vergrößert auf der Decke der Zukunft sich bewec und fahren schaubernd vor ihrem eigenen Bilde zusammen. Dicht Philosophen und Staatenstifter haben sie mit ihren Träumen beme lachender oder finstrer, wie der Himmel über ihnen trüber oder t terer war; und von weitem täuschte die Perspective. Auch man Gaukler nütten diefe allgemeine Neugier und fetten burch feltsa Bermummungen die gespannten Phantasien in Erstaunen. Gine ti Stille herrscht hinter dieser Decke, keiner, ber einmal dahinter antwortet hinter ihr hervor; alles was man hörte, war ein hoh Wiederschall der Frage, als ob man in eine Gruft gerufen hat Sinter diese Decke muffen alle, und mit Schaudern faffen fie fie o ungewiß, wer wohl dahinter stehe und sie in Empfang nehmen wert quid sit id, quod tantum morituri vident. Freilich gab es ar Ungläubige barunter, die behaupteten, daß diese Decke die Menschen m narre, und daß man nichts beobachtet hätte, weil auch nichts dahint sei, aber um sie zu überweisen, schickte man sie eilig dahinter."

Ein rascher Schluß war es immer, wenn sie keinen bessern Gru hatten, als weil sie nichts saben.

"Sehen Sie nun, lieber Freund, ich bescheide mich gern, nicht er diese Decke bliden zu wollen — und das Weiseste wird doch l sein, mich von aller Neugier zu entwöhnen. Aber indem ich n unüberschreitbaren Kreis um mich ziehe und mein ganzes Sein ie Schranken der Gegenwart einschließe, wird mir dieser kleine t desto wichtiger, den ich schon über eiteln Eroberungsgedanken zu achlässigen in Gesahr war. Das, was Sie den Zweck meines Das nennen, geht mich jest nichts mehr an. Ich kann mich ihm entziehen, ich kann ihm nicht nachhelsen; ich weiß aber und be sest, daß ich einen solchen Zweck erfüllen muß und erfülle. bin einem Boten gleich, der einen versiegelten Brief an den Ort r Bestimmung trägt. Was er enthält, kann ihm einerlei sein — at nichts als sein Botenlohn dabei zu verdienen."

D wie arm laffen Sie mich stehn!

"Alber wohin haben wir uns verirret?" rief jest der Prinz aus, n er lächelnd auf den Tisch sah, wo die Rollen lagen. "Und nicht so sehr verirret!" seste er hinzu — "denn vielleicht werden mich jest in dieser neuen Lebensart wieder finden. Auch ich te mich nicht so schnell von dem eingebildeten Reichthum entwöht die Stüten meiner Moralität und meiner Glücseit nicht so ll von dem lieblichen Traume ablösen, mit welchem alles, was est in mir gelebt hatte, so sest verschlungen war. Ich sehnte mich dem Leichtsinne, der das Dasein der meisten Menschen um mich dem Leichtsinne, der das Dasein der meisten Menschen um mich derträglich macht. Alles, was mich mir selbst entsührte, war mir demmen. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich wünschte zu sinken, viese Duelle meines Leidens auch mit der Krast dazu zu zerstören." Sier unterbrach uns ein Besuch — Künstig werde ich Sie von Neuigkeit unterhalten, die Sie wohl schwerlich auf ein Gespräch, das heutige, erwarten dürsten. Leben Sie wohl.

## Baron von 3\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

Fünfter Brief.

1. Julius.

Da unser Abschied von Benedig nunmehr mit starten Schritten nabet, so sollte diese Woche noch dazu angewandt werden, alles

Sebenswürdige an Gemälden und Gebäuden noch nachzuholen, w man bei einem langen Aufenthalt immer verschiebt. Besonders ba man uns mit vieler Bewunderung von der Hochzeit zu Cana t Paul Veronese gesprochen, die auf der Insel St. Georg in eine bortigen Benedictinerkloster zu sehen ift. Erwarten Sie von mir tei Beschreibung dieses außerordentlichen Kunstwerks, das mir im Ga zen zwar einen sehr überraschenden, aber nicht sehr genußreichen A blick gegeben hat. Wir hatten so viele Stunden als Minuten braucht, um eine Composition von hundert und zwanzig Figuren umfassen, die über dreißig Juß in der Breite hat. Welches menschlie Auge kann ein so zusammengesettes Ganze umreichen und die gar Schönheit, die der Rünftler darin verschwendet hat, in einem Gindr genießen! Schade ift es indessen, daß ein Werk von diesem Gehalte, b an einem öffentlichen Orte glänzen und von jedermann genoffen wert sollte, keine bessere Bestimmung hat, als eine Anzahl Monche in ihr Refectorium zu vergnügen. Auch die Kirche dieses Alosters verdient ni weniger gesehen zu werden. Sie ist eine der schönsten in dieser Sta

Gegen Abend ließen wir uns in die Giudecca überfahren, t dort in den reizenden Gärten einen schönen Abend zu verleben. T Gesellschaft, die nicht sehr groß war, zerstreute sich bald, und m zog Civitella, der schon den ganzen Tag über Gelegenheit gesu

hatte mich zu sprechen, mit sich in eine Bocage.

"Sie sind der Freund des Prinzen," fing er an, "vor dem feine Geheimnisse zu haben pflegt, wie ich von sehr guter Hand we Als ich heute in sein Hotel trat, kam ein Mann heraus, dessen Ewerbe mir bekannt ist — und auf des Prinzen Stirne standen Wen, als ich zu ihm herein trat." — Ich wollte ihn unterbrechen "Sie können es nicht leugnen," suhr er fort, "ich kannte mein Mann, ich hab' ihn sehr gut ins Auge gesaßt — und wär' es mi lich? Der Prinz hätte Freunde in Benedig, Freunde, die ihm r Blut und Leben verpflichtet sind, und sollte dahin gebracht sein, einem dringenden Falle sich solcher Kreaturen zu bedienen? Sein saufrichtig, Baron! — Ist der Prinz in Verlegenheit? — Sie mühen sich umsonst, es zu verbergen. Was ich von Ihnen nicht sahre, ist mir bei meinem Manne gewiß, dem jedes Geheinniß seil is

Berr Marchese -

"Berzeihen Sie. Ich muß indiscret scheinen, um nicht ein Unsbarer zu werden. Dem Prinzen dank' ich Leben und, was mir über das Leben geht, einen vernünftigen Gebrauch des Lebens. sollte den Prinzen Schritte thun sehen, die ihm kosten, die unter Würde sind; es stände in meiner Macht, sie ihm zu ersparen, ich sollte mich leidend dabei verhalten?"

Der Prinz ist nicht in Verlegenheit, sagte ich. Einige Wechsel, wir über Trient erwarteten, sind uns unvermuthet ausgeblieben. illig ohne Zweifel — oder weil man, in Ungewißheit wegen seiner eise, noch eine nähere Weisung von ihm erwartete. Dies ist nun

ehen, und bis dahin —

Er schüttelte den Kopf. "Verkennen Sie meine Absicht nicht,"
e. er. "Es kann hier nicht davon die Rede sein, meine Verbindeit gegen den Prinzen dadurch zu vermindern — würden alle
hthümer meines Onkels dazu hinreichen? Die Nede ist davon,
einen einzigen unangenehmen Augenblick zu ersparen. Mein
dim besitzt ein großes Vermögen, worüber ich so gut als über
al Eigenthum disponieren kann. Ein glücklicher Jusall führt mir
reinzigen möglichen Fall entgegen, daß dem Prinzen von allem,
in meiner Gewalt steht, etwas nüglich werden kann. Ich waiß,"
er sort, "was die Delicatesse dem Prinzen auslegt — aber sie ist
u gegenseitig — und es wäre großmüthig von dem Prinzen geabelt, mir diese kleine Genugthung zu gönnen, geschäh' es auch
uzum Scheine — um mir die Last von Verbindlichkeit, die mich
ierdrückt, weniger sühlbar zu machen."

Er ließ nicht nach, bis ich ihm versprochen hatte, mein Mögsdes dabei zu thun; ich kannte den Prinzen und hoffte darum wenig. Wedingungen wollte er sich von dem Lettern gefallen lassen, wieser gestand, daß es ihn empfindlich kränken würde, wenn ihn

eiBrinz auf dem Fuß eines Fremden behandelte.

Wir hatten uns in der Hitze des Gesprächs weit von der übrigen kulschaft verloren und waren eben auf dem Nückweg, als 3\*\*\*
nentgegen kam.

"Ich suche ben Prinzen bei Ihnen — ist er nicht bier? —"

Sben wollen wir zu ihm. Wir vermutheten ihn bei ber übrig Gefellschaft zu finden —

"Die Gesellschaft ist beisammen, aber er ist nirgends anzutress Ich weiß gar nicht, wie er uns aus den Augen gekommen ist."

Hier erinnerte sich Civitella, daß ihm vielleicht eingefallen stönnte, die anstoßende Kirche zu besuchen, auf die er ihn kurz vor sehr ausmerksam gemacht hatte. Wir machten uns sogleich auf i Weg, ihn dort aufzusuchen. Schon von weitem entdeckten wir Bi dello, der am Eingang der Kirche wartete. Als wir näher kam trat der Prinz etwas hastig aus einer Seitenthüre; sein Gesicht glül seine Augen suchten Biondello, den er herbei rief. Er schien i etwas sehr augelegentlich zu besehlen, wobei er immer die Augen won ihm in die Kirche — der Prinz, ohne uns gewahr zu werd drückte sich an uns vorbei, durch die Menge, und eilte zur Geschaft zurück, wo er noch vor uns anlangte.

Es wurde beschloffen, in einem offenen Pavillon dieses Garte das Souper einzunehmen, wozu der Marchese ohne unser Wissen kleines Concert veranstaltet hatte, das ganz außerlesen war. Besond ließ sich eine junge Sängerin dabei hören, die uns alle burch il liebliche Stimme, wie durch ihre reizende Figur, entzückte. Auf t Prinzen schien nichts Cindruck zu machen; er sprach wenig und a wortete zerstreut, seine Augen waren unruhig nach der Gegend kehrt, woher Viondello kommen mußte; eine große Bewegung schi in seinem Innern vorzugehen. Civitella fragte, wie ihm die Kir gefallen hätte; er wußte nichts davon zu sagen. Man sprach von ei gen vorzüglichen Gemälden, die sie merkwürdig machten; er ha tein Gemalbe gefehen. Wir merkten, daß unfere Fragen ihn beläft ten, und schwiegen. Gine Stunde verging nach ber andern, u Biondello kam noch immer nicht. Des Prinzen Ungeduld stieg au höchste; er hob die Tafel frühzeitig auf und ging in einer abgelegen Allee ganz allein mit starken Schritten auf und nieder. Niemand griff, was ihm begegnet sein mochte. Ich wagte es nicht, ihn um Urfache einer so seltsamen Veränderung zu befragen; es ist schon lang daß ich mir die vorigen Vertraulichkeiten nicht mehr bei ihm heral me. Mit desto mehr Ungeduld erwartete ich Biondellos Zurücksit, der mir tieses Räthsel auftlären sollte.

Es war nach zehn Uhr, als der wieder kam. Die Nachrichten, er dem Prinzen mitbrachte, trugen nichts dazu bei, diesen gesichiger zu machen. Mißmuthig trat er zur Gesellschaft, die Gondel de bestellt, und bald darauf fuhren wir nach Hause.

Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit finden, Biono zu sprechen; ich mußte mich also mit meiner unbefriedigten Neube schlasen legen. Der Prinz hatte uns frühzeitig entlassen; aber
send Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, erhielten mich
nter. Lange hört' ich ihn über meinem Schlaszimmer auf und niegehen; endlich überwältigte mich der Schlas. Spät nach Mitterht erweckte mich eine Stimme — eine Hand suhr über mein Geit; wie ich aufsah, war es der Prinz, der, ein Licht in der Hand,
meinem Bette stand. Er könne nicht einschlasen, sagte er, und
mich, ihm die Nacht verkürzen zu helsen. Ich wollte mich in meine
über wersen — er besahl mir, zu bleiben, und setzte sich zu mir
das Bette.

"Es ist mir heute etwas vorgekommen," fing er an, "davon der frud aus meinem Gemüthe nie mehr verlöschen wird. Ich ging Ihnen, wie Sie wissen, in die \*\*\* Kirche, worauf mich Civitella gierig gemacht, und die schon von ferne meine Augen auf sich geen hatte. Beil weder Sie noch er mir gleich zur Sand waren, jo hte ich die wenigen Schritte allein; Biondello ließ ich am Eingange mich warten. Die Kirche war ganz leer — eine schaurigkühle Intelheit umfing mich, als ich aus dem schwülen, blendenden Tagesit so auf einmal hinein trat. Ich sah mich einsam in dem weiten völbe, worin eine feierliche Grabstille herrschte. Ich stellte mich wie Mitte des Doms und überließ mich der ganzen Külle dieses drucks; allmählig traten die großen Verhältniffe dieses majestätis n Baues meinen Augen bemerkbarer hervor, ich verlor mich in Miter, ergößender Betrachtung. Die Abendglocke tonte über mir, Ton verhallte fanft in diesem Gewölbe, wie in meiner Seele. lige Altarstücke hatten von weitem meine Aufmerksamkeit erweckt; rat näher, fie zu betrachten; unvermerkt hatte ich bieje gange Seite vorin mehrere kleinere Altäre und Statuen von Heiligen in Nisc angebracht stehen. Wie ich in die Capelle zur Nechten hineintrete höre ich nahe an mir ein zartes Wispern, wie wenn jemand I spricht — ich wende mich nach dem Tone, und — zwei Schritte von fällt mir eine weibliche Gestalt in die Augen — Nein! ich kessen ich nachschildern, diese Gestalt! — Schrecken war meine e Empsindung, die aber bald dem süßesten Hingtaunen Plat mach

Und diese Gestalt, gnädigster Herr — wissen Sie auch gen daß sie etwas Lebendiges war, etwas Wirkliches, kein blokes Gemäl

tein Gesicht Ihrer Phantasie?

"Hören Sie weiter — Es war eine Dame — Nein! Ich hi bis auf diesen Augenblick dies Geschlecht nie gesehen! — Alles n dufter rings herum, nur durch ein einziges Fenster siel der unt gehende Tag in die Capelle, die Sonne war nirgends mehr, als dieser Gestalt. Mit unaussprechlicher Unmuth — halb kniend, b liegend — war sie vor einem Altar hingegossen — ber gewagte lieblichste, gelungenste Umriß, einzig und unnachahmlich, die schör Linie in der Natur. Schwarz war ihr Gewand, das sich spanne um den reizenosten Leib, um die niedlichsten Arme schloß, und weiten Falten, wie eine spanische Robe, um sie breitete; ihr lang lichtblondes Haar, in zwei breite Flechten geschlungen, die durch il Schwere losgegangen und unter dem Schleier hervorgedrungen war floß in reizender Unordnung weit über den Rücken hinab — ci Hand lag an dem Crucifixe, und fanft hinfinkend ruhte fie auf andern. Aber wo finde ich Worte, Ihnen das himmlisch schöne I gesicht zu beschreiben, wo eine Engelsecke, wie auf ihrem Thronens die ganze Fülle ihrer Reize außbreitete? Die Abendsonne spielte di auf, und ihr luftiges Gold schien es mit einer fünstlichen Glo zu umgeben. Können Sie sich die Madonna unsers Florentiners ! rudrufen? - Sier war fie gang, gang bis auf die unregelmäßig Eigenheiten, die ich an jenem Bilde so anziehend, so unwiderstehl fand."

Mit der Madonna, von der der Prinz hier spricht, verhalt

fo. Rurz nachdem Sie abgereist waren, lernte er einen floren= ichen Maler hier kennen, der nach Benedig berufen worden war, für eine Kirche, deren ich mich nicht mehr entsinne, ein Altarblatt nalen. Er hatte drei andere Gemälde mitgebracht, die er für die erie im Cornarischen Palaste bestimmt hatte. Die Gemälde waren Madonna, eine Seloise und eine fast ganz unbekleidete Benus alle drei von ausnehmender Schönheit, und bei der höchsten Verdenheit am Werthe einander so gleich, daß es beinahe unmöglich , fich für eines von den dreien ausschließend zu entscheiden. Nur Brinz blieb nicht einen Augenblick unschlüssig; man hatte sie kaum ibm ausgestellt, als das Madonnastück seine ganze Aufmerksam: auf sich zog; in den beiden übrigen wurde das Genie des Künst= bewundert, bei diesem vergaß er den Künstler und seine Kunst, ganz im Anschauen seines Werks zu leben. Er war ganz wunder: bavon gerührt; er konnte sich von dem Stücke kaum losreißen. Rünstler, dem man wohl ansah, daß er das Urtheil des Prinzen Bergen bekräftigte, hatte ben Cigenfinn, die brei Stude nicht men zu wollen, und forderte 1500 Zechinen für alle. Die Sälfte oihm der Prinz für dieses einzige an — der Künstler bestand auf ür Bedingung, und wer weiß, was noch geschehen wäre, wenn dnicht ein entschloffenerer Räufer gefunden hätte. Zwei Stunden auf waren alle drei Stücke weg; wir haben sie nicht mehr gesehen. es Gemälde kam dem Prinzen jett in Erinnerung.

"Ich stand," suhr er sort, "ich stand in ihrem Anblick verloren. is bemerkte mich nicht, sie ließ sich durch meine Dazwischenkunst ie stören, so ganz war sie in ihrer Andacht vertiest. Sie betete zu ir Gottheit, und ich betete zu ihr — Ja, ich betete sie an — Alle ie Bilder der Heiligen, diese Altäre, diese brennenden Kerzen hatennich nicht daran erinnert; jest zum erstenmal ergriff mich's, als bit in einem Heiligthum wäre. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich lebte in diesem Augenblick selsenselt an den, den ihre schöne Hand wist hielt. Ich las ja seine Antwort in ihren Augen. Dank ihrer enden Andacht! Sie machte mir ihn wirklich — ich solgte ihr nach

11) alle seine Himmel."

"Sie stand auf, und jetzt erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit

schückterner Verwirrung wich ich auf die Seite, das Geräusch, ich machte, entdeckte mich ihr. Die unvermuthete Nähe eines Dnes mußte sie überraschen, meine Dreistigkeit konnte sie beleidigkeines von beiden war in dem Blicke, womit sie mich ansah. An unaussprechliche Nuhe war darin, und ein gütiges Lächeln spielte ihre Wangen. Sie kam aus ihrem Himmel — und ich war das glückliche Geschöpf, das sich ihrem Wohlwollen anbot. Sie schw noch auf der letzten Sprosse des Gebets — sie hatte die Erde inicht berührt."

"In einer andern Ede der Capelle regte es sich nun auch. (ältliche Dame war es, die dicht hinter mir von einem Kirchstuhle stand. Ich hatte sie bis jest nicht wahrgenommen. Sie war wenige Schritte von mir, sie hatte alle meine Bewegungen gese Dies bestürzte mich — ich schlug die Augen zu Boden, und 1 rauschte an mir vorüber."

"Ich sehe sie den langen Kirchgang hinunter gehen. Die schlakt ist aufgerichtet — Welche liebliche Majestät! Welcher kim Gange! Das vorige Wesen ist es nicht mehr — neue Grazien eine ganz neue Erscheinung. Langsam gehen sie hinab. Ich sivon weitem und schüchtern, ungewiß, ob ich es wagen soll, sie ein holen? ob ich es nicht soll? Wird sie mir keinen Blick mehr schenkte sie mir einen Blick, da sie an mir vorüberging, und ich Augen nicht zu ihr ausschlagen konnte? — O wie marterte mich die Zweisel!"

"Sie stehen stille, und ich — kann keinen Fuß von der St setzen. Die ältliche Dame, ihre Mutter, oder was sie ihr sonst n bemerkt die Unordnung in den schönen Haaren und ist geschäftig, zu verbessern, indem sie ihr den Sonnenschirm zu halten gibt. Diviel Unordnung wünschte ich diesen Haaren, wie viel Ungeschidl keit diesen Händen!"

"Die Toilette ist gemacht, und man nähert sich der Thüre. ! beschleunige meine Schritte — Gine Hälfte der Gestalt verschwin — und wieder eine — nur noch der Schatten ihres zurücksliegent Kleides — Sie ist weg — Nein, sie kommt wieder. Gine Blu entsiel ihr, sie bückt sich nieder, sie auszuheben — sie sieht noch einn at und — nach mir? — Wen sonst kann ihr Auge in diesen Mauern suchen? Also war ich ihr kein fremdes Wesen mehr uch mich hat sie zurückgelassen, wie ihre Blume — Lieber F\*\*\*, häme mich, es Ihnen zu sagen, wie kindisch ich diesen Blick ausz, der — vielleicht nicht einmal mein war!"

lleber das Lette glaubte ich den Prinzen beruhigen zu können. "Sonderbar," fuhr der Prinz nach einem tiefen Stillschweigen "kann man etwas nie gekannt, nie vermißt haben, und einige enblicke später nur in diesem Einzigen leben? Kann ein einziger 1 nent den Menschen in zwei so ungleichartige Wesen zertrennen? dare mir eben so unmöglich, zu den Freuden und Wünschen des gen Morgens, als zu den Spielen meiner Kindheit zurückten, seit ich das sah, seitdem dieses Bild hier wohnet — 13 lebendige, mächtige Gesühl in mir: Du kannst nichts mehr 11 als das, und in dieser Welt wird nichts anders mehr auf wirken!"

Denken Sie nach, gnädigster Herr, in welcher reizbaren Stimz Sie waren, als diese Erscheinung Sie überraschte, und wie as zusammen kam, Ihre Einbildungskraft zu spannen. Aus dem li blendenden Tageslicht, aus dem Gewühle der Straße plößlich ese stille Dunkelheit versett — ganz den Empfindungen hingeste, die, wie Sie selbst gestehen, die Stille, die Majestät dieses Orts pnen rege machte — durch Betrachtung schoner Kunstwerke für inheit überhaupt empfänglicher gemacht — zugleich allein und einscher Meinung nach — und nun auf einmal — in dieser Nähem einer Mädchengestalt überrascht, wo Sie sich keines Zeugen verschen won einer Schönheit, wie ich Ihnen gerne zugebe, die durch wortheilhafte Beleuchtung, eine glückliche Stellung, einen Aust begeisterter Andacht noch mehr erhoben ward — was war nacher, als daß Ihre entzündete Phantasie sich etwas Idealisches, is überirdisch Bollkommenes daraus zusammensette?

Rann die Phantasie etwas geben, was sie nie empsangen hat?
- nd im ganzen Gebiete meiner Darstellung ist nichts, was ich mit
en Bilde zusammenstellen könnte. Ganz und unverändert, wie im unblicke des Schauens, liegt es in meiner Erinnerung; ich habe nichts als dieses Bild — aber Sie könnten mir eine Welt di bieten!"

Gnädigster Pring, das ist Liebe.

"Muß es denn nothwendig ein Name sein, unter welchen glücklich bin? Liebe! — Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht einem Namen, den tausend schwache Seelen mißbrauchen! Wel Andere hat gefühlt, was ich fühle? Ein solches Wesen war noch vorhanden, wie kann der Name früher da sein, als die Empfindu Es ist ein neues einziges Gefühl, neu entstanden mit diesem ne einzigen Wesen, und für dieses Wesen nur möglich! — Liebe!! der Liebe bin ich sicher!"

Sie verschickten Biondello — ohne Zweifel, um die Spur Illubekannten zu verfolgen, um Erkundigungen von ihr einzuzieh

Was für Nachrichten brachte er Ihnen zuruck?

"Biondello hat nichts entbedt — so viel als gar nichts. Erf sie noch an der Kirchthure. Ein bejahrter, anständig gekleideter Ma ber eber einem hiefigen Bürger als einem Bedienten gleich fab, schien, sie nach der Gondel zu begleiten. Gine Anzahl Armer fte sich in Reihen, wie sie vorüber ging, und verließ sie mit fehr! gnügter Diene. Bei diefer Gelegenheit, fagt Biondello, wi eine Hand sichtbar, woran einige kostbare Steine blitten. Mit il Begleiterin sprach sie einiges, das Biondello nicht verstand; er hauptet, es fei griechisch gewesen. Da fie eine ziemliche Strede t dem Ranal zu geben hatten, so fing schon etwas Bolt an, sich sammeln; das Außerordentliche des Anblicks brachte alle Borül gebenden zum Stehen. Niemand kannte fie — Aber die Schön ist eine geborne Königin. Alles machte ihr ehrerbietig Plat. ließ einen schwarzen Schleier über das Gesicht fallen, ber das be Gewand bebedte, und eilte in die Gondel. Längs bem gangen Ra der Giudecca behielt Biondello das Fahrzeug im Gesicht, aber weiter zu verfolgen, hinderte ihn das Gedränge."

Alber den Gondolier hat er sich doch gemerkt, um diesen wer

ftens wieder zu erkennen?

"Den Gondolier getraut er sich ausfindig zu machen; doch es keiner von denen, mit denen er Berkehr hat. Die Armen, die Divini periore. 190

tagte, konnten ihm weiter keinen Bescheid geben, als daß Sigisich schon seit einigen Wochen und immer Sonnabends hier zeige,
moch allemal ein Goldstück unter sie vertheilt habe. Es war ein
ndischer Dukaten, den er eingewechselt und mir überbracht hat."
sine Griechin also, und von Stande, wie es scheint, von Vern wenigstens, und wohlthätig. Das ware fürs erste genug, gnär Herr — genug und fast zu viel! Uber eine Griechin und in
statholischen Kirche!

Warum nicht? Sie kann ihren Glauben verlassen haben. Ueberstem nicht? Seheimnisvolles ist hier immer — Warum die Wocherinmal? Warum nur Sonnabends in dieser Kirche, wo diese gestlich verlassen sein soll, wie mir Viondello sagt? — Spätestensommende Sonnabend muß dies entscheiden. Aber bis dahin, Freund, helsen Sie mir diese Klust von Zeit überspringen! umsonst! Tage und Stunden gehen ihren gelassenen Schritt, trein Verlangen hat Flügel."

Ind wenn biefer Tag nun erscheint - mas bann, gnäbigfter

Das soll bann geschehen?

Was geschehen soll? — Ich werde sie sehen. Ich werde ihren ithalt erforschen. Ich werde erfahren, wer sie ist. — — Wer 1? — Was tann mich dieses bekümmern? Was ich sah, machte blüdlich, also weiß ich ja schon alles, was mich glüdlich machen

ind unsere Abreise aus Benedig, die auf den Anfang tommen:

Ronats festgesett ift?

Ronnte ich im voraus wissen, daß Benedig noch einen solchen für mich einschließe? — Sie fragen mich aus meinem gestrigen Ich sage Ihnen, daß ich nur von heute an bin und sein will." est glaubte ich die Gelegenheit gefunden zu haben, dem Marchese zu halten. Ich machte dem Prinzen begreislich, daß sein länselleiben in Venedig mit dem geschwächten Zustande seiner Kasse us nicht bestehen könne, und daß, im Fall er seinen Ausenthalt ven zugestandenen Termin verlängerte, auch von seinem Hose ehr auf Unterstützung würde zu rechnen sein. Bei dieser Geseit ersuhr ich, was mir dis jest ein Geheimniß gewesen, daß ihm

von seiner Schwester, der regierenden \*\*\* von \*\*\*, ausschließ vor seinen übrigen Brüdern, und heimlich, ansehnliche Zusch bezahlt werden, die sie gerne bereit sei zu verdoppeln, wenn sein. ihn im Stiche ließe. Diese Schwester, eine fromme Schwärme wie Sie wiffen, glaubt die großen Ersparniffe, die fie bei ein sehr eingeschränkten Sofe macht, nirgends besser aufgehoben, als einem Bruder, deffen weise Wohlthätigkeit fie fennt, und den fie ent siaftisch verehrt. Ich mußte zwar schon längst, daß zwischen bei ein sehr genaues Verhältniß Statt findet, auch viele Briefe gewed werden; aber weil sich der bisherige Aufwand des Prinzen aus bekannten Quellen hinlänglich bestreiten ließ, so war ich auf t verborgene Hilfsquelle nie gefallen. Es ift also klar, daß ber P Ausgaben gehabt hat, die mir ein Geheimniß maren und es jest find; und wenn ich aus seinem übrigen Charafter schließen t fo find es gewiß keine andern, als die ihm zur Ehre gereichen. 1 ich konnte mir einbilden, ihn ergründet zu haben? — Um so wen glaubte ich nach dieser Entdeckung anstehen zu dürfen, ihm das erbieten des Marchese zu offenbaren — welches zu meiner nicht ringen Verwunderung ohne alle Schwierigkeit angenommen wu Er gab mir Vollmacht, diese Sache mit dem Marchese auf die! welche ich für die beste hielt, abzuthun und dann sogleich mit Bucherer aufzuheben. Un seine Schwester sollte unverzüglich gesch ben werden.

Es war Morgen, als wir aus einander gingen. So una nehm mir dieser Vorfall aus mehr als Einer Ursache ist und muß, so ist doch das Allerverdrießlichste daran, daß er unsern senthalt in Benedig zu verlängern droht. Bon dieser ansanger Leidenschaft erwarte ich vielmehr Gutes als Schlimmes. Sie ist viell das fräftigste Mittel, den Prinzen von seinen metaphysischen Trät reien wieder zur ordinären Menscheit herab zu ziehen: sie wird, lich, die gewöhnliche Krise haben und, wie eine fünstliche Krankauch die alte mit sich hinweg nehmen.

Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich habe Ihnen alles nach frischer That hingeschrieben. Die Post geht sogleich; Sie wer diesen Brief mit dem vorhergehenden an Einem Tage erhalten.

# Baron bon 3\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

Sechster Brief.

20. Julius.

Dieser Civitella ist doch der dienstfertigste Mensch von der Welt. Prinz hatte mich neulich kaum verlassen, als schon ein Billet von Marchese erschien, worin mir die bewußte Sache aufs dringenoste sichlen wurde. Ich schickte ihm sogleich eine Verschreibung in des zen Namen auf 6000 Zechinen; in weniger als einer halben nde folgte sie zurück, nebst der doppelten Summe, in Wechseln wih als baarem Gelde. In die Erhöhung der Summe willigte nich auch der Prinz; die Verschreibung aber, die nur auf sechsthen gestellt war, mußte angenommen werden.

Diese ganze Woche ging in Erkundigungen nach der geheimniß: cen Griechin hin. Biondello fette alle feine Maschinen in Bewe-14, bis jest aber war alles vergeblich. Den Gondolier machte er te ausfindig; aus diesem mar aber nichts weiter heraus zu bringen, daß er beide Damen auf der Infel Murano ausgesett habe, wo Eanften auf sie gewartet hatten, in die sie gestiegen seien. Er nte sie zu Engländerinnen, weil sie eine fremde Sprache gespro: und ihn mit Gold bezahlt hätten. Auch ihren Begleiter kenne richt; er komme ihm vor wie ein Spiegelfabrikant aus Murano. wußten wir wenigstens, daß wir sie nicht in der Giudecca zu un hätten, und daß sie aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Insel Pano zu Hause sei; aber das Unglück war, daß die Beschreibung, voe der Pring von ihr machte, schlechterdings nicht dazu taugte, einem Dritten kenntlich zu machen. Gerade bie leidenschaftliche Unerksamkeit, womit er ihren Anblick gleichsam verschlang, hatte nehindert fie zu feben; für alles das, worauf andere Menschen ulugenmerk zuerst und vorzüglich würden gerichtet haben, war er d blind gewesen; nach seiner Schilderung war man eher versucht, en Ariost oder Tasso, als auf einer venetianischen Insel zu suchen. Brbem mußte diese Nachfrage mit größter Vorsicht geschen, um a anstößiges Aufsehen zu erregen. Weil Biondello außer dem Prinmer Einzige mar, der fie, durch den Schleier wenigstens, geseben hatte, und also wieder erkennen konnte, so suchte er, wo möglich, an allen Orten, wo sie vermuthet werden konnte, zu gleicher Zeit zu sein; das Leben des armen Menschen war diese ganze Woche über nichts, als ein beständiges Nennen durch alle Straßen von Venedig. In der griechischen Kirche besonders wurde keine Nachforschung gespart, aber alles mit gleich schlechtem Ersolge; und der Prinz, dessendle mit jeder sehlgeschlagenen Erwartung stieg, mußte sich endlich doch noch auf den nächsten Sonnabend vertrösten.

Seine Unruhe war schrecklich. Nichts zerstreute ihn, nichts vermochte ihn zu fesseln. Sein ganges Wesen war in fieberischer Bewegung, für alle Gesellschaft war er verloren, und das Uebel wuchs in ber Einsamkeit. Run wurde er gerade nie mehr von Besuchen belagert, als eben in diefer Woche. Sein naber Abschied mar angefundigt, alles drängte fich berbei. Dan mußte diese Menschen beschäf: tigen, um ihre argwöhnische Aufmerksamkeit von ihm abzuziehen; man mußte ibn beschäftigen, um seinen Geift zu gerftreuen. In diesem Bedrängnif verfiel Civitella auf bas Spiel, und um die Menge wenigstens zu entfernen, follte boch gespielt werden. Bugleich hoffte er, bei dem Pringen einen vorübergebenden Gefdmad an dem Spiele zu erweden, ber biefen romanhaften Schwung feiner Leibenschaft balb erstiden, und ben man immer in der Gewalt haben wurde ibm wieder zu benehmen. "Die Karten," fagte Civitella, "baben mich vor mancher Thorheit bewahrt, die ich im Begriff mar zu begeben, manche wieder gut gemacht, die schon begangen war. Die Rube, die Bernunft, um die mich ein Paar schöne Augen brachten, habe ich oft am Pharotisch wieder gefunden, und nie hatten die Weiber mehr Gewalt über mich, als wenn mir's an Gelb gebrach, um zu fpielen."

Ich lasse dahin gestellt sein, in wie weit Civitella Recht hatte — aber das Mittel, worauf wir gefallen waren, sing bald an, noch gestährlicher zu werden, als das Uebel, dem es abhelsen sollte. Der Prinz, der dem Spiel nur allein durch hohes Wagen einen flüchtigen Reiz zu geben wußte, sand bald keine Grenzen mehr darin. Er war einmal aus seiner Ordnung. Alles, was er that, nahm eine leidensschaftliche Gestalt an; alles geschah mit der ungeduldigen Heftigkeit, die jest in ihm herrschte. Sie kennen seine Gleichgültigkeit gegen das

Veld; hier wurde sie zur ganzlichen Unempfindlichkeit. Golostücke errannen wie Wassertropfen in seinen Händen. Er verlor sast uns unterbrochen, weil er ganz und gar ohne Ausmerksamkeit spielte. Er verlor ungeheure Summen, weil er wie ein verzweiselter Spieler wagte. — Liebster D\*\*, mit Herzklopfen schreib' ich es nieder — in vier Tagen waren die zwölstausend Zechinen — und noch darüber verloren.

nögen stand. Ich kann mich nicht schuldig finden.

Auch Civitella verlor beträchtlich; ich gewann gegen sechshundert Zechinen. Das beispiellose Unglück des Prinzen machte Aussehen; um o weniger konnte er jett das Spiel verlassen. Civitella, dem man die Freude ansieht ihn zu verbinden, streckte ihm sogleich die nämliche Summe vor. Die Lücke ist zugestopst; aber der Prinz ist dem Marchese 24,000 Zechinen schuldig. O wie sehne ich mich nach dem Spargelde ver frommen Schwester! — Sind alle Fürsten so, liebster Freund? Der Prinz beträgt sich nicht anders, als wenn er dem Marchese noch ine große Ehre erwiesen hätte, und dieser — spielt seine Rolle wezugstens gut.

Civitella suchte mich damit zu bernhigen, daß gerade diese Ueberzreibung, dieses außerordentliche Unglück das kräftigste Mittel sei, den Brinzen wieder zur Bernunft zu bringen. Mit dem Gelde habe es eine Noth. Er selbst fühle diese Lücke gar nicht und stehe dem Brinzen jeden Augenblick mit noch dreimal so viel zu Diensten. Auch der Sardinal gab mir die Versicherung, daß die Gesinnung seines Nessen ufrichtig sei, und daß er selbst bereit stehe für ihn zu gewähren.

Das Traurigste war, daß diese ungeheuern Aufopferungen ihre Wirkung nicht einmal erreichten. Man sollte meinen, der Prinz habe venigstens mit Theilnehmung gespielt. Nichts weniger. Seine Geranken waren weit weg, und die Leidenschaft, die wir unterdrücken vollten, schien von seinem Unglück im Spiele nur mehr Nahrung zu rhalten. Wenn ein entscheidender Streich geschehen sollte und alles ich voll Erwartung um seinen Spieltisch herum drängte, suchten

seine Augen Biondello, um ihm die Neuigkeit, die er etwa mitbrächte von dem Angesicht zu stehlen. Biondello brachte immer nichts - und das Blatt verlor immer.

Das Geld kam übrigens in sehr bedürftige Sände. Ginige Er cellenza, die, wie die bofe Welt ihnen nachsagt, ihr frugales Mittags mahl in der Senatormütze felbst von dem Markte nach Sause tragen traten als Bettler in unser Haus und verließen es als wohlhabend Leute. Civitella zeigte sie mir. "Sehen Sie," sagte er, "wie vieler armen Teufeln es zu gute kommt, daß es einem gescheiden Ropf ein fällt, nicht bei sich selbst zu sein! Aber bas gefällt mir. Das ift fürstlid und königlich! Gin großer Mensch muß auch in seinen Verirrungen noch Glückliche machen und wie ein übertretender Strom die benach: barten Felder befruchten."

Civitella denkt brav und edel — aber der Prinz ist ihm 24,000 Rechinen schuldig!

Der so sehnlich erwartete Sonnabend erschien endlich, und mein Herr ließ sich nicht abhalten, sich gleich nach Mittag in ber \*\*\* Rirche einzufinden. Der Plat wurde in eben der Kapelle genommen, wo er seine Unbekannte das erstemal gesehen hatte, doch so, daß er ihr nicht sogleich in die Augen fallen konnte. Biondello hatte Befehl an der Kirchthure Wache zu stehen und dort mit dem Begleiter der Dame Bekanntschaft anzuknüpfen. Ich hatte auf mich genommen, als ein unverbächtiger Vorübergehender bei der Rückfahrt in derselben Gondel Plat zu nehmen, um die Spur der Unbekannten weiter zu verfolgen, wenn das Uebrige miglingen sollte. An demselben Orte, wo sie sich nach des Gondoliers Ausfage das vorigemal hatte aussetzen lassen, wurden zwei Sänften gemiethet; zum Ueberfluß hieß der Pring noch den Kammerjunker von 3\*\*\* in einer besondern Gondel nachfolgen. Der Pring felbst wollte gang ihrem Unblick leben und, wenn es anginge, sein Glück in der Rirche versuchen. Civitella blieb ganz weg, weil er bei dem Frauenzimmer in Benedig in zu üblem Rufe steht, um durch seine Ginmischung die Dame nicht mißtrauisch zu machen. Sie sehen, liebster Graf, daß es an unsern Unstalten nicht lag, wenn die schöne Unbekannte uns entging.

Nie sind wohl in einer Rirche warmere Wünsche gethan worden

ls in dieser, und nie wurden sie grausamer getäuscht. Bis nach sonnenuntergang harrte der Prinz auß, von jedem Geräusche, das einer Capelle nahe kam, von jedem Knarren der Kirchthüre in Croartung gesetzt — sieben volle Stunden — und keine Griechin. Ich age Ihnen nichts von seiner Gemüthslage. Sie wissen, was eine ehlgeschlagene Hossnung ist — und eine Hossnung, von der man weben Tage und sieben Nächte sast einzig gelebt hat.

# Baron von 3\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

## Siebenter Brief.

Julius.

Die geheimnisvolle Unbekannte des Prinzen erinnerte den Marhese Civitella an eine romantische Erscheinung, die ihm selbst vor iniger Zeit vorgekommen war, und um den Prinzen zu zerstreuen, ieß er sich bereit sinden, sie uns mitzutheilen. Ich erzähle sie Ihnen nit seinen eignen Worten. Aber der muntre Geist, womit er alles, vas er spricht, zu beleben weiß, geht freilich in meinem Vortrage verloren.

"Voriges Frühjahr," erzählte Civitella, "hatte ich das Unglück, den spanischen Ambassadeur gegen mich auszubringen, der in seinem sebenzigsten Jahr die Thorheit begangen hatte, eine achtzehnjährige Römerin für sich allein heirathen zu wollen. Seine Rache versolgte nich, und meine Freunde riethen mir an, mich durch eine zeitige zlucht den Wirtungen derselben zu entziehen, dis mich entweder die sand der Natur oder eine gütliche Beilegung von diesem gefährlichen Jeind befreit haben würden. Weil es mir aber doch zu schwer siel, Benedig ganz zu entsagen, so nahm ich meinen Ausenthalt in einem intlegenen Quartier von Murano, wo ich unter einem fremden Namen ein einsames Haus bewohnte, den Tag über mich verborgen sielt und die Nacht meinen Freunden und dem Vergnügen lebte."

"Meine Fenster wiesen auf einen Garten, der von der Abendseite an die Ringmauer eines Klosters stieß, gegen Morgen aber wie eine kleine Halbinsel in die Laguna hineinlag. Der Garten hatte die reizendste Anlage, ward aber wenig besucht. Des Morgens, wenn mich meine Freunde verließen, hatte ich die Gewohnheit, ehe ich mich schlafen legte, noch einige Augenblicke am Fenster zuzubringen, di Sonne über dem Golf aufsteigen zu sehen und ihr dann gute Nach zu sagen. Wenn Sie sich diese Lust noch nicht gemacht haben, gnä digster Prinz, so empsehle ich Ihnen diesen Standort, den ausge suchtesten vielleicht in ganz Venedig, diese herrliche Erscheinung zu genießen. Eine purpurne Nacht liegt über der Tiese, und ein goldener Rauch verkündigt sie von sern am Saum der Laguna. Erwartungs voll ruhen Himmel und Meer. Zwei Winke, so steht sie da, ganzund vollkommen und alle Wellen brennen — es ist ein entzückendes Schauspiel!"

"Eines Morgens, als ich mich nach Gewohnheit der Lust dieses Anblicks überlasse, entdecke ich auf einmal, daß ich nicht der einzige Zeuge desselben bin. Ich glaube Menschenstimmen im Garten zu vernehmen, und als ich mich nach dem Schall wende, nehme ich eine Gondel wahr, die an der Wasserseite landet. Wenige Augenblick, so sehe ich Menschen im Garten hervor kommen und mit langsamen Schritten, Spaziergehenden gleich, die Allee heraus wandeln. Ich erteune, daß es eine Mannsperson und ein Frauenzimmer ist, die einen kleinen Neger bei sich haben. Das Frauenzimmer ist weiß gekleibet, und ein Brillant spielt an ihrem Finger; mehr läßt mich die Dämmerung noch nicht unterscheiden."

"Meine Neugier wird rege. Ganz gewiß ein Nendezvous und ein liebendes Paar — aber an diesem Ort und zu einer so ganz ungewöhnlichen Stunde! — denn kaum war es drei Uhr, und alles lag noch in trübe Dämmerung verschleiert. Der Einfall schien mir neu und zu einem Roman die Anlage gemacht. Ich wollte das Ende erwarten."

"In den Laubgewölben des Gartens verlier' ich sie bald aus dem Gesicht, und es wird lange bis sie wieder erscheinen. Ein angenehmer Gesang erfüllt unterdessen die Gegend. Er kam von dem Gondolier, der sich auf diese Weise die Zeit in seiner Gondel verkürzte und dem von einem Kameraden aus der Nachbarschaft geantwortet wurde. Es waren Stanzen aus dem Tasso; Zeit und Ort stimmten harmonisch dazu, und die Melodie verklang lieblich in der allgemeinen Stille."

"Mittlerweile war der Tag angebrochen, und die Gegenstände

ießen sich deutlicher erkennen. Ich suche meine Leute. Hand in Hand zehen sie jetzt eine breite Allce hinauf und bleiben öfters stehen, aber ie haben den Rücken gegen mich gekehrt, und ihr Weg entfernt sie von meiner Wohnung. Der Anstand ihres Ganges läßt mich auf inen vornehmen Stand und ein edler, engelschöner Wuchs auf eine ingewöhnliche Schönheit schließen. Sie sprachen wenig, wie mir chien, die Dame jedoch mehr als ihr Begleiter. An dem Schauspiel es Sonnenausgangs, das sich jetzt eben in höchster Pracht über ihnen verbreitete, schienen sie gar keinen Antheil zu nehmen."

"Indem ich meinen Tubus herbeihole und richte, um mir diese onderbare Erscheinung so nahe zu bringen als möglich, verschwinden ie plößlich wieder in einem Seitenweg, und eine lange Zeit vergeht, he ich sie wieder erblicke. Die Sonne ist nun ganz ausgegangen, sie ommen dicht unter mir vor und sehen mir gerade entgegen. ——— Welche himmlische Gestalt erblicke ich! — War es das Spiel meiner sinbildung, war es die Magie der Beleuchtung? Ich glaubte ein iberirdisches Wesen zu sehen, und mein Auge sloh zurück, geschlagen von dem blendenden Licht. — So viel Anmuth bei so viel Majestät! So viel Geist und Adel bei so viel blühender Jugend! — Umsonst versuch' ich es Ihnen zu beschreiben. Ich kannte keine Schönheit vor viesem Augenblick."

"Das Interesse bes Gesprächs verweilt sie in meiner Nähe, und ch habe volle Muße, mich in dem wundervollen Anblick zu versieren. Kaum aber sind meine Blicke auf ihren Begleiter gefallen, o ist selbst diese Schönheit nicht mehr im Stande sie zurück zu rusen. Er schien mir ein Mann zu sein in seinen besten Jahren, etwas hager und von großer edler Statur — aber von keiner Menschenstirne trahlte mir noch so viel Geist, so viel Hohes, so viel Göttliches entzegen. Ich selbst, obgleich vor aller Entdeckung gesichert, vermochte micht, dem durchbohrenden Blick Stand zu halten, der unter den sinstern Augenbraunen blizewersend hervorschoß. Um seine Augen ag eine stille rührende Traurigkeit, und ein Zug des Wohlwollens um die Lippen milderte den trüben Ernst, der das ganze Gesicht überzichattete. Aber ein gewisser Schnitt des Gesichts, der nicht europäisch war, verbunden mit einer Kleidung, die aus den verschiedensten

Trachten, aber mit einem Geschmacke, den niemand ihm nachahme wird, fühn und glücklich gewählt war, gaben ihm eine Miene vo Sonderbarkeit, die den außerordentlichen Eindruck seines ganzen Wesen nicht wenig erhöhte. Etwas Jrres in seinem Blicke konnte einen Schwär mer vermuthen lassen, aber Geberden und äußrer Anstand verkün digten einen Mann, den die Welt ausgebildet hat."

3\*\*\*, der, wie Sie wissen, alles heraussagen muß, was er benkt, konnte hier nicht länger an sich balten. Unser Armenier! rie

er aus. Unser ganzer Armenier, niemand anders!

"Was für ein Armenier, wenn man fragen darf?" sagte Civitella. Hat man Ihnen die Farce noch nicht erzählt? sagte der Prinz. Aber keine Unterbrechung! Ich sange an mich für Ihren Mann zu interessieren. Fahren Sie fort in Ihrer Erzählung.

"Etwas Unbegreifliches war in seinem Betragen. Seine Blide ruhten mit Bedeutung, mit Leidenschaft auf ihr, wenn sie weg sah, und sie sielen zu Boden, wenn sie auf die ihrigen trasen. Ist dieser Mensch von Sinnen? dachte ich. Eine Ewigkeit wollt' ich stehen und nichts anders betrachten."

"Das Gebüsche raubte sie mir wieder. Ich wartete lange, lange, sie wieder hervor kommen zu sehen, aber vergebens. Aus einem andern Fenster endlich entdeck' ich sie aufs neue."

"Bor einem Bassin standen sie, in einer gewissen Entsernung von einander, beide in tieses Schweigen verloren. Sie mochten schon ziemlich lange in dieser Stellung gestanden haben. Ihr offnes seelen volles Auge ruhte sorschend auf ihm und schien jeden auskeimenden Gedanken von seiner Stirne zu nehmen. Er, als ob er nicht Muth genug in sich sühlte, es aus der ersten Hand zu empfangen, suchte verstohlen ihr Bild in der spiegelnden Fluth, oder blickte starr auf den Delphin, der das Wasser in das Becken sprifte. Wer weiß, wie lange dieses stumme Spiel noch gedauert haben würde, wenn die Dame es hätte aushalten können? Mit der liebenswürdigsten Holdzseligkeit ging das schöne Geschöpf auf ihn zu, saßte, den Arm um seinen Nacken slechtend, eine seiner Hände und führte sie zum Munde. Gelassen ließ der kalte Mensch es geschehen, und ihre Liebkosung blieb unerwiedert."

205

"Aber es war etwas an diesem Auftritt, was mich rührte. Der Kann war es, was mich rührte. Ein heftiger Asset schien in seiner Irust zu arbeiten, eine unwiderstehliche Gewalt ihn zu ihr hinzuelehen, ein verborgener Arm ihn zurück zu reißen. Still, aber schmerzeaft war dieser Kampf, und die Gesahr so schön an seiner Seite. dein, dachte ich, er unternimmt zu viel. Er wird, er muß untereiegen."

"Auf einen heimlichen Wink von ihm verschwindet der kleine leger. Ich erwarte nun einen Auftritt von empfindsamer Art, eine nieende Abbitte, eine mit tausend Küssen besiegelte Versöhnung. lichts von dem allem. Der unbegreifliche Mensch nimmt aus einem dorteseuille ein versiegeltes Paquet und gibt es in die Hände der dame. Trauer überzieht ihr Gesicht, da sie es ansieht, und eine thräne schimmert in ihrem Auge."

"Nach einem kurzen Stillschweigen brechen sie auf. Aus einer Seitenallee tritt eine bejahrte Dame zu ihnen, die sich die ganze Zeit ber entsernt gehalten hatte, und die ich jest erst entdecke. Langsam ehen sie hinab, beide Frauenzimmer in Gespräch mit einander, während essen er der Gelegenheit wahrnimmt, unvermerkt hinter ihnen zurück u bleiben. Unschlüssig und mit starrem Blick nach ihr hingewendet, weht er und geht und steht wieder. Auf einmal ist er weg im Gebüsche."

"Born sieht man sich endlich um. Man scheint unruhig, ihn nicht tehr zu finden, und steht stille, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er mmt nicht. Die Blicke irren ängstlich umher, die Schritte verdoppeln ch. Meine Augen helsen den ganzen Garten durchsuchen. Er bleibt us. Er ist nirgends."

"Auf einmal hör' ich am Kanal etwas rauschen, und eine Gondel ößt vom Ufer. Er ist's, und mit Mühe enthalt' ich mich, es ihr zuischreien. Jest also war's am Tage — Es war eine Abschiedsscene."

"Sie schien zu ahnen, was ich wußte. Schneller, als die andre ir folgen kann, eilt sie nach dem User. Zu spät. Pseilschnell fliegt ie Gondel dahin, und nur ein weißes Tuch flattert noch fern in den üften. Bald darauf seh' ich auch die Frauenzimmer übersahren."

"Alls ich von einem furzen Schlummer erwachte, mußte ich über eine Verblendung lachen. Meine Phantasie hatte diese Begebenheit

im Traum fortgesett, und nun wurde mir auch die Wahrheit zun Traume. Ein Mädchen, reizend wie eine Houri, die vor Tages anbruch in einem abgelegenen Garten vor meinem Fenster mit ihren Liebhaber lustwandelt, ein Liebhaber, der von einer solchen Stundteinen bessern Gebrauch zu machen weiß, dies schien mir eine Com position zu sein, welche höchstens die Phantasie eines Träumender wagen und entschuldigen konnte. Aber der Traum war zu schön ge wesen, um ihn nicht so oft als möglich zu erneuern, und auch der Garten war mir jett lieber geworden, seitdem ihn meine Phantasis mit so reizenden Gestalten bevölkert hatte. Einige unfreundliche Tage die auf diesen Morgen folgten, verscheuchten mich von dem Fenster aber der erste heitre Abend zog mich unwillkürlich dahin. Urtheiler Sie von meinem Erstaunen, als mir nach kurzem Suchen das weiße Gewand meiner Undekannten entgegenschimmerte. Sie war es selbst. Sie war wirklich. Ich hatte nicht bloß geträumt."

"Die vorige Matrone war bei ihr, die einen kleinen Knaben an der Hand führte; sie selbst aber ging in sich gekehrt und seitwärts. Alle Pläte wurden besucht, die ihr noch vom vorigenmal her durch ihren Begleiter merkwürdig waren. Besonders lange verweilte sie an dem Bassin, und ihr starr hingeheftetes Auge schien das geliebte Bild vergebens zu suchen."

"Hatte mich diese hohe Schönheit das erstemal hingerissen, so wirkte sie heute mit einer sanstern Gewalt auf mich, die nicht weniger stark war. Ich hatte jest vollkommene Freiheit, das himmlische Bild zu betrachten; das Erstaunen des ersten Anblicks machte unvermerkt einer süßen Empsindung Plat. Die Glorie um sie verschwindet, und ich sehe in ihr nichts mehr, als das schönste aller Weiber, das meine Sinne in Gluth sest. In diesem Augenblick ist es beschlossen. Sie muß mein sein."

"Indem ich bei mir selbst überlege, ob ich hinunter gehe und mich ihr nähere oder, eh' ich dieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziche, öffnet sich eine kleine Pforte an der Alostermauer, und ein Carmelitermönch tritt aus derselben. Auf das Geräusch, das er macht, verläßt die Dame ihren Plat, und ich sehe sie mit lebhaften Schritten auf ihn zu gehen. Er zieht ein Papier aus dem Busen, wornach sie

egierig hascht, und eine lebhafte Freude scheint in ihr Angesicht zu iegen."

"In eben diesem Augenblick treibt mich mein gewöhnlicher Abendsesuch von dem Fenster. Ich vermeide es sorgfältig, weil ich keinem indern diese Eroberung gönne. Eine ganze Stunde muß ich in dieser einlichen Ungeduld aushalten, bis es mir endlich gelingt, diese eberlästigen zu entsernen. Ich eile an mein Fenster zurück, aber erschwunden ist alles!"

"Der Garten ist ganz leer, als ich hinunter gehe. Kein Fahrzeug ehr im Kanal. Nirgends eine Spur von Menschen. Ich weiß weder, us welcher Gegend sie kam, noch wohin sie gegangen ist. Indem ich, e Augen aller Orten herumgewandt, vor mich hinwandle, schimmert ir von sern etwas Weißes im Sand entgegen. Wie ich hinzu trete, tes ein Papier, in Form eines Briefs geschlagen. Was konnte es nders sein als der Brief, den der Carmeliter ihr überbracht hatte? südlicher Fund, rus' ich aus. Dieser Brief wird mir das ganze weheimniß ausschließen, er wird mich zum Herrn ihres Schickals achen."

"Der Brief war mit einer Sphing gesiegelt, ohne Ueberschrift und i Chissern versaßt; dies schrecke mich aber nicht ab, weil ich mich is Dechisseren verstehe. Ich copiere ihn geschwind, denn es ar zu erwarten, daß sie ihn bald vermissen und zurücktommen würde, n zu suchen. Fand sie ihn nicht mehr, so mußte ihr dies ein Beweis in, daß der Garten von mehrern Menschen besucht würde, und diese ntdeckung konnte sie leicht auf immer daraus verscheuchen. Was unte meiner Hossmung Schlimmers begegnen?"

"Was ich vermuthet hatte, geschah. Ich war mit meiner Copie um zu Ende, so erschien sie wieder mit ihrer vorigen Begleiterin, side ängstlich suchend. Ich befestige den Brief an einem Schiefer, in ich vom Dache los mache, und lasse ihn an einen Ort herabfallen, i dem sie vorbei muß. Ihre schöne Freude, als sie ihn sindet, behnt mich für meine Großmuth. Mit scharfem prüsendem Blick, als ollte sie die unheilige Hand daran ausspähen, die ihn berührt haben innte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zusriedene Miene, it der sie ihn einsteckte, bewies, daß sie ganz ohne Arges war. Sie

ging, und ein zurückfallender Blick ihres Auges nahm einen dan baren Abschied von den Schutzgöttern des Gartens, die das Geheimni ihres Herzens so treu gehütet hatten."

"Jett eilte ich den Brief zu entziffern. Ich versuchte es mi mehrern Sprachen; endlich gelang es mir mit der englischen. Sei Inhalt war mir so merkwürdig, daß ich ihn auswendig behalte habe." —

Ich werde unterbrochen. Den Schluß ein andermal.

### Baron von F\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Achter Brief.

August

Nein, liebster Freund. Sie thun dem guten Biondello Unrecht Gewiß, Sie hegen einen falschen Berdacht. Ich gebe Ihnen alle Ita liener Preis, aber dieser ist ehrlich.

Sie finden es sonderbar, daß ein Mensch von so glänzenden. Talenten und einer so exemplarischen Aufführung sich zum Diener herabsetze, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe; und daraus ziehen Sie den Schluß, daß diese Absichten verdächtig sein müssen Wie? Ist es denn so etwas Neues, daß ein Mensch von Kopf und Verdiensten sich einem Fürsten gefällig zu machen sucht, der es in der Gewalt hat, sein Glück zu machen? Ist es etwa entehrend, ihm zi dienen? Läßt Biondello nicht deutlich genug merken, daß seine Un hänglichkeit an den Prinzen persönlich sei? Er hat ihm ja gestanden daß er eine Bitte an ihn auf dem Herzen habe. Diese Bitte wird uni ohne Zweisel das ganze Geheimniß aufklären. Geheime Absichten mag er immer haben; aber können diese nicht unschuldig sein?

Es befremdet Sie, daß dieser Biondello in den ersten Monaten und das waren die, in denen Sie uns Ihre Gegenwart noch schenkten alle die großen Talente, die er jett an den Tag kommen lasse, ver borgen gehalten und durch gar nichts die Ausmerksamkeit auf sid gezogen habe. Das ist wahr; aber wo hätte er damals die Gelegen heit gehabt, sich auszuzeichnen? Der Prinz bedurste seiner ja noch nicht und seine übrigen Talente mußte der Zusall uns entdeden.

Aber er hat uns gang fürzlich einen Beweis seiner Ergebenhei

nd Redlickeit gegeben, der alle Ihre Zweifel zu Boden schlagen ird. Man beobachtet den Prinzen. Man sucht geheime Erkundingen von seiner Lebensart, von seinen Bekanntschaften und Beriktnissen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese Neugierde hat. Aber iren Sie an.

Es ist hier in St. Georg ein öffentliches Saus, wo Biondello ters aus: und eingeht; er mag da etwas Liebes haben, ich weiß es ot. Bor einigen Tagen ift er auch da; er findet eine Gesellicaft isammen, Abvokaten und Officianten der Regierung, luftige Brüder id alte Bekannte von sich. Man verwundert fich, man ift erfreut, n wieder zu sehen. Die alte Bekanntschaft wird erneuert, jeder erblt seine Geschichte bis auf diesen Augenblick, Biondello soll auch e seinige zum Besten geben. Er thut es in wenig Worten. Man unicht ihm Glud zu seinem neuen Etablissement, man hat von ber anzenden Lebensart des Prinzen von \*\*\* schon erzählen hören, von iner Freigebigkeit gegen Leute besonders, die ein Geheimniß zu beahren wissen, seine Verbindung mit dem Cardinal U\*\*\* ist welt= tanut, er liebt das Spiel, u. f. w. Biondello ftutt - Man scherzt it ihm, daß er den Geheimnisvollen mache, man wisse boch, daß der Geschäftsträger des Prinzen von \*\*\* fei; die beiden Advokaten bmen ihn in die Mitte; die Flasche leert fich fleißig - man nöthigt n zu trinken; er entschuldigt sich, weil er keinen Wein vertrage, trinkt ber doch, um sich zum Schein zu betrinken.

"Ja," sagte endlich der eine Advokat, "Biondello versteht sein andwerk; aber ausgelernt hat er es noch nicht, er ist nur ein Halber."

Was fehlt mir noch? fragte Biondello.

"Er versteht die Kunst," sagte der Andere, "ein Geheimniß bei h zu behalten, aber die andere noch nicht, es mit Vortheil wieder 3 zu werden."

Collte sich ein Käufer dazu finden? fragte Biondello.

Die übrigen Gäste zogen sich hier aus dem Zimmer, er blieb ete a Tete mit seinen beiden Leuten, die nun mit der Sprache weiter raus gingen. Daß ich es kurz mache, er sollte ihnen über den Umng des Prinzen mit dem Cardinal und seinem Nessen Ausschlüsserschaffen, ihnen die Quellen angeben, woraus der Prinz Geld

schöpfe, und ihnen die Briefe, die an den Grafen von D\*\* geschrieb würden, in die Hände spielen. Biondello beschied sie auf ein ande mal; aber wer sie angestellt habe, konnte er nicht aus ihnen herar bringen. Nach den glänzenden Anerbietungen, die ihm gemac wurden, zu schließen, mußte die Nachfrage von einem sehr reich Manne herrühren.

Gestern Abend entdeckte er meinem Herrn den ganzen Vorsa Dieser war Ansangs Willens, die Unterhändler kurz und gut bei Kopf nehmen zu lassen; aber Biondello machte Einwendungen. Afreien Fuß würde man sie doch wieder stellen müssen, und dann hal er seinen ganzen Kredit unter dieser Klasse, vielleicht sein Leben selt in Sesahr gesett. Alle dieses Volk hange unter sich zusammen, al stehen für Einen; er wolle lieber den hohen Rath in Venedig zu Feinde haben, als unter ihnen sür einen Verräther verschriesen werder er würde dem Prinzen auch nicht mehr nützlich sein können, wenn i das Vertrauen dieser Volksklasse verloren hätte.

Wir haben hin und her gerathen, von wem dies wohl komme möchte. Wer ist in Venedig, dem daran liegen kann, zu wissen, wa mein Herr einnimmt und ausgibt, was er mit dem Cardinal U\*\*\* zu thun hat, und was ich Ihnen schreibe? Sollte es gar noch ei Vermächtniß von dem Prinzen von \*\*\*d\*\* sein? Oder regt sich etw der Armenier wieder?

## Baron von F\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

### Neunter Brief.

August.

Der Prinz schwimmt in Wonne und Liebe. Er hat seine Griecht wieder. Hören Sie, wie dies zugegangen ist.

Ein Fremder, der über Chiozza gekommen war und von de schönen Lage dieser Stadt am Golf viel zu erzählen wußte, macht den Prinzen neugierig, sie zu sehen. Gestern wurde dies ausgeführt und um allen Zwang und Auswand zu vermeiden, sollte nieman ihn begleiten als Z\*\*\* und ich, nebst Biondello, und mein her wollte unbekannt bleiben. Wir sanden ein Fahrzeug, das eben dahin abging, und mietheten uns darauf ein. Die Gesellschaft war seh

nischt, aber unbedeutend, und die Hinreise hatte nichts Merkrbiges.

Chiozza ist auf eingerammten Pfählen gebaut, wie Benedig, und I gegen vierzigtausend Einwohner zählen. Abel sindet man wenig, er bei jedem Tritte stößt man auf Tischer oder Matrosen. Wer eine rrücke und einen Mantel trägt, heißt ein Reicher; Müße und berschlag sind das Zeichen eines Armen. Die Lage der Stadt ist ön, doch darf man Benedig nicht gesehen haben.

Wir verweilten uns nicht lange. Der Patron, der noch mehr spagiers hatte, mußte zeitig wieder in Venedig sein, und den Prinstesseinen hatte, in Chiozza. Alles hatte seinen Platz schon im Schiffe wommen, als wir ankamen. Weil sich die Gesellschaft auf der Herste fo beschwerlich gemacht hatte, so nahmen wir diesmal ein mmer für uns allein. Der Prinz erkundigte sich, wer noch mehr sei? Ein Dominikaner war die Antwort, und einige Damen, die vour nach Benedig gingen. Mein Herr war nicht neugierig, sie zu ben, und nahm sogleich sein Zimmer ein.

Die Griechin war der Gegenstand unsers Gesprächs auf der Herstrt gewesen, und sie war es auch auf der Rücksahrt. Der Prinz iederholte sich ihre Erscheinung in der Kirche mit Feuer; Plane urden gemacht und verworfen; die Zeit verstrich wie ein Augenblick; wir es uns versahen, lag Benedig vor uns. Ginige von den Issaiers stiegen aus, der Dominikaner war unter diesen. Der Itron ging zu den Damen, die, wie wir jetzt erst ersuhren, nur irch ein dünnes Brett von uns geschieden waren, und fragte sie, er anlegen sollte. Auf der Insel Murano, war die Antwort, und Is Haus wurde genannt. — Insel Murano! rief der Prinz, und Echauer der Ahnung schien durch seine Seele zu fliegen. Eh' ich in antworten konnte, stürzte Biondello herein. "Wissen Sie auch, welcher Gesellschaft wir reisen?" — Der Prinz sprang auf — ie ist hier! Sie selbst!" suhr Biondello sort. "Ich komme eben von tem Begleiter."

Der Prinz drang hinaus. Das Zimmer ward ihm zu enge, die size Welt wär' es ihm in diesem Augenblick gewesen. Tausend spfindungen stürmten in ihm, seine Kniee zitterten, Nöthe und

Blässe wechselten in seinem Gesichte. Ich zitterte erwartungsvoll mihm. Ich kann Ihnen diesen Zustand nicht beschreiben.

In Murano ward angehalten. Der Bring sprang ans Ufer. & tam. Ich las im Geficht des Prinzen, daß fie's war. Ihr Anbli ließ mir keinen Zweisel übrig. Gine schönere Gestalt hab' ich nie qu sehen; alle Beschreibungen des Prinzen waren unter der Wirklichte geblieben. Eine glübende Röthe überzog ihr Gesicht, als sie be Bringen ansichtig wurde. Sie batte unfer ganges Gespräch bore muffen, sie konnte auch nicht zweifeln, daß sie der Gegenstand deffelbe gewesen sei. Mit einem bedeutenden Blicke sah sie ihre Begleiteri an, als wollte fie fagen: das ift er! und mit Berwirrung schlug fi die Augen nieder. Ein schmales Brett ward vom Schiff an das Ufe gelegt, über welches sie zu geben hatte. Sie schien angstlich, es 3 betreten — aber weniger, wie mir vorkam, weil fie auszugleite fürchtete, als weil sie es ohne fremde Silfe nicht konnte und der Prin schon den Arm ausstreckte ihr beizustehen. Die Noth siegte über bief Bedenklichkeit. Sie nahm seine Hand an und war am Ufer. Di heftige Gemüthsbewegung, in der der Prinz war, machte ihn un höflich; die andere Dame, die auf den nämlichen Dienst wartete vergaß er — was hätte er in diesem Augenblick nicht vergessen? 30 erwies ihr endlich diesen Dienst, und dies brachte mich um bas Voi spiel einer Unterredung, die sich zwischen meinem herrn und be Dame angefangen hatte.

Er hielt noch immer ihre Hand in der seinigen — aus Zerstreuung denke ich, und ohne daß er es selbst wußte.

"Es ist nicht das erstemal, Signora, daß — — daß — — " E tonnte es nicht heraus sagen.

"Jch sollte mich erinnern, " lispelte fie -

"In der \*\*\*Rirche," fagte er -

"In der \*\*\*Rirche war es, " fagte sie —

"Und konnte ich mir heute vermuthen — Ihnen so nahe — Hier zog sie ihre Hand leise aus der seinigen — er verwirrte sid augenscheinlich. Biondello, der indeß mit dem Bedienten gesprochen hatte, kam ihm zu Hilse.

Signor, fing er an, die Damen haben Ganften hieher bestellt

ver wir sind früher zurud gekommen, als sie sich's vermutheten. Es hier ein Garten in der Nähe, wo Sie jo lange eintreten können, n dem Gedränge auszuweichen.

Der Vorschlag ward angenommen, und Sie können benken, mit icher Bereitwilligkeit von Seiten des Prinzen. Man blieb in dem arten, bis es Abend wurde. Es gelang uns, 3\*\*\* und mir, die atrone zu beschäftigen, daß der Prinz sich mit der jungen Dame gestört unterhalten konnte. Daß er diese Augenblicke gut zu besten gewußt habe, können Sie daraus abnehmen, daß er die Erzibniß empfangen hat, sie zu besuchen. Eben jest, da ich Ihnen reibe, ist er dort. Wenn er zurück kommt, werde ich mehr ersahren.

Gestern, als wir nach Hause kamen, fanden wir endlich auch die varteten Wechsel von unserm Hofe, aber von einem Briefe begleist, der meinen Herrn sehr in Flammen setzte. Man ruft ihn zurück din einem Tone, wie er ihn gar nicht gewohnt ist. Er hat sozich in einem ähnlichen geantwortet, und wird bleiben. Die Wechseld deben hinreichend, um die Zinsen von dem Capitale zu bezahlen, er schuldig ist. Einer Antwort von seiner Schwester sehen wirt Verlangen entgegen.

# Baron von 3\*\*\* an den Grafen von D\*\*.

## Behnter Brief.

September.

Der Prinz ist mit seinem Hose zerfallen, alle unsere Ressourcen in baher abgeschnitten.

Die sechs Wochen, nach beren Verfluß mein Herr ben Marchese lahlen sollte, waren schon um einige Tage verstrichen, und noch the Wechsel weder von seinem Cousin, von dem er auf neue und eis dringendste Vorschuß verlangt hatte, noch von seiner Schwester. de können wohl denken, daß Civitella nicht mahnte; ein desto treues Gedächtniß aber hatte der Prinz. Gestern Mittag endlich kam ee Untwort vom regierenden Hose.

Dir hatten kurz vorher einen neuen Contract unseres Hotels tzen abgeschlossen, und der Prinz hatte sein längeres Bleiben schon eintlich deklariert. Ohne ein Wort zu sagen, gab mir mein Herr

den Brief. Seine Augen funkelten, ich las den Inhalt schon a seiner Stirne.

Können Sie sich vorstellen, lieber D\*\*? Man ist in \*\*\*\* vi allen hiefigen Berhältnissen meines Herrn unterrichtet, und die Be leumdung hat ein abscheuliches Gewebe von Lügen daraus gesponne Man habe miffällig vernommen, heißt es unter andern, daß b Bring seit einiger Zeit angefangen habe, seinen vorigen Charaft zu verleugnen und ein Betragen anzunehmen, das seiner bisberige lobenswürdigen Urt zu denken gang entgegengesett sei. Man wiff daß er sich dem Frauenzimmer und dem Spiel aufs ausschweifends ergebe, fich in Schulden fturge, Bifionars und Geifterbannern fei Dhr leihe, mit katholischen Prälaten in verdächtigen Verhältnisse stehe und einen Hofftaat führe, der seinen Rang sowohl a seine Ginkunfte überschreite. Es beiße fogar, daß er im Begri ftebe, dieses höchst anstößige Betragen durch eine Apostafie 31 römischen Kirche vollkommen zu machen. Um sich von der letter Beschuldigung zu reinigen, erwarte man von ihm eine ung faumte Burudtunft. Gin Banquier in Benedig, dem er ben Gte feiner Schulden übergeben folle, habe Unweisung, fogleich nach seiner Abreise seine Gläubiger zu befriedigen; benn unter biefe Umständen finde man nicht für gut, das Geld in seine Sande 3 aeben."

Was für Beschuldigungen und in welchem Tone! Ich nahm de Brief, durchlas ihn noch einmal, ich wollte etwas darin aufsucher das ihn milbern könnte; ich fand nichts, es war mir ganz und

greiflich.

3\*\*\* erinnerte mich jest an die geheime Nachfrage, die vor ein ger Zeit an Biondello ergangen war. Die Zeit, der Juhalt, all Umstände kamen überein. Wir hatten sie fälschlich dem Armenic zugeschrieben. Jest war's am Tage, von wem sie herrührte. Aprstasie! — Aber wessen Interesse kann es sein, meinen Herrn so al scheulich und so platt zu verleumden? Ich fürchte, es ist ein Stücken von dem Prinzen von \*\*v\*\*, der es durchsehen will, unser Herrn aus Venedig zu entsernen.

Diefer schwieg noch immer, die Augen starr vor sich hingeworfer

ein Stillschweigen ängstigte mich. Ich warf mich zu seinen Füßen. Im Gottes willen, gnädigster Prinz," rief ich aus, "beschließen ie nichts Gewaltsames. Sie sollen, Sie werden die vollständigste enugthuung haben. Ueberlassen Sie mir diese Sache. Senden ie mich hin. Si ist unter Ihrer Würde, sich gegen solche Beuldigungen zu verantworten; aber mir erlauben Sie es zu un. Der Verleumder muß genannt und dem \*\*\* die Augen geinet werden."

In dieser Lage fand uns Civitella, der sich mit Erstaunen nach r Ursache unserer Bestürzung erkundigte. 3\*\*\* und ich schwiegen. er Prinz aber, der zwischen ihm und uns schon lange keinen Untersied mehr zu machen gewohnt ist, auch noch in zu heftiger Wallung ar, um in diesem Augenblick der Alugheit Gehör zu geben, befahl is, ihm den Brief mitzutheilen. Ich wollte zögern, aber der Prinz ihn mir aus der Hand und gab ihn selbst dem Marchese.

"Ich bin Ihr Schuldner, Herr Marchese," fing der Prinz an, ichdem dieser den Brief mit Erstaunen durchlesen hatte, "aber lassen ie sich das keine Unruhe machen. Geben Sie mir nur noch zwanzig age Frist, und Sie sollen befriedigt werden."

Gnädigster Prinz, rief Civitella hestig bewegt, verdien' ich dieses? "Sie haben mich nicht erinnern wollen; ich erkenne Ihre Delistesse und danke Ihnen. In zwanzig Tagen, wie gesagt, sollen ie völlig befriedigt werden."

Was ist das? fragte Civitella mich voll Bestürzung. Wie hängt

es zusammen? Ich fass' es nicht.

Wir erklärten ihm, was wir wußten. Er kam außer sich. Der rinz, sagte er, musse auf Genugthuung dringen; die Beleidigung i unerhört. Unterdessen beschwöre er ihn, sich seines ganzen Verzögens und Kredits unumschränkt zu bedienen.

Der Marchese hatte uns verlassen und der Prinz noch immer in Wort gesprochen. Er ging mit starken Schritten im Zimmer auf id nieder; etwas Außerordentliches arbeitete in ihm. Endlich stand still, und murmelte vor sich zwischen den Zähnen: "Wünschen Sie h Glück — sagte er — um neun Uhr ist er gestorben."

Wir sahen ihn erschroden an.

"Wünschen Sie sich Glück," fuhr er fort; "Glück — Ich sol mir Glück wünschen — Sagte er nicht so? Was wollte er dami sagen?"

Wie kommen Sie jetzt darauf? rief ich. Was soll das hier? "Ich habe damals nicht verstanden, was der Mensch wollte Jetzt verstehe ich ihn — Des ist unerträglich hart, einen Herrn über sich haben!"

Mein theuerster Pring!

"Der es uns fühlen lassen kann! — Ha! Es muß süß sein!" Er hielt wieder inne. Seine Miene erschreckte mich. Ich hatte sie nie an ihm gesehen.

"Der Elendeste unter dem Bolk," fing er wieder an, "oder der nächste Prinz am Throne! Das ist ganz dasselbe. Es gibt nur einen Unterschied unter den Menschen — Gehorchen oder Herrschen!"

Er fah noch einmal in den Brief.

"Sie haben den Menschen gesehen," fuhr er fort, "der sich unterstehen darf, mir dieses zu schreiben. Würden Sie ihn auf der Straße grüßen, wenn ihn das Schicksal nicht zu Ihrem Herrn gemacht hätte? Bei Gott! Es ist etwas Großes um eine Krone!"

In diesem Ton ging es weiter, und es fielen Reden, die ich keinem Brief anvertrauen darf. Aber bei dieser Gelegenheit entdeckte mir der Prinz einen Umstand, der mich in nicht geringes Erstaunen und Schrecken setze, und der die gefährlichsten Folgen haben kann. Ueber die Familienverhältnisse am \*\*\* Hofe sind wir bisher in einem großen Irrthum gewesen.

Der Prinz beantwortete den Brief auf der Stelle, so sehr ich mich dagegen setzte, und die Art, wie er es gethan hat, läßt keine

gütliche Beilegung mehr hoffen.

Sie werden nun auch begierig sein, liebster D\*\*, von der Griechin endlich etwas Positives zu erfahren; aber eben dies ist es, worzüber ich Ihnen noch immer keinen bestriedigenden Aufschluß geben kann. Aus dem Prinzen ist nichts heraus zu bringen, weil er in das Geheinniß gezogen ist und sich, wie ich vermuthe, hat verpslichten müssen, es zu bewahren. Daß sie aber die Griechin nicht ist, für die wir sie hielten, ist heraus. Sie ist eine Deutsche, und von

der edelsten Abkunft. Ein gewisses Gerücht, dem ich auf die Spur gekommen bin, gibt ihr eine sehr hohe Mutter und macht sie zu der Frucht einer unglücklichen Liebe, wovon in Europa viel gesprochen worden ist. Heimliche Nachstellungen von mächtiger Hand haben sie, laut dieser Sage, gezwungen in Venedig Schutz zu suchen, und eben diese sind auch die Ursache ihrer Verborgenheit, die es dem Prinzen unmöglich gemacht hat, ihren Ausenthalt zu ersorschen. Die Ehrerbietung, womit der Prinz von ihr spricht, und gewisse Rücksichten, die er gegen sie beobachtet, scheinen dieser Vermuthung Kraft zu geben.

Er ist mit einer fürchterlichen Leidenschaft an sie gebunden, die mit jedem Tage wächst. In der ersten Zeit wurden die Besuche sparsam zugestanden; doch schon in der zweiten Woche verkürzte man die Trennungen, und jest vergeht kein Tag, wo der Prinz nicht dort wäre. Ganze Abende verschwinden, ohne daß wir ihn zu Gesicht bestommen; und ist er auch nicht in ihrer Gesellschaft, so ist sie es doch allein, was ihn beschäftigt. Sein ganzes Wesen scheint verwandelt. Er geht wie ein Träumender umher, und nichts von allem, was ihn sonst interessiert hatte, kann ihm jest nur eine slüchtige Ausmerksamsteit abgewinnen.

Wohin wird das noch kommen, liebster Freund? Ich zittre für die Zukunft. Der Bruch mit seinem Hose hat meinen Herrn in eine erniedrigende Abhängigkeit von einem einzigen Menschen, von dem Marchese Civitella, gesetzt. Dieser ist jetzt Herr unsrer Geheimnisse, unsers ganzen Schicksals. Wird er immer so edel denken, als er sich und jeto noch zeigt? Wird dieses gute Bernehmen auf die Dauer bestehen, und ist es wohl gethan, einem Menschen, auch dem vortresslichsten, so viel Wichtigkeit und Macht einzuräumen?

An die Schwester des Prinzen ist ein neuer Brief abgegangen. Den Erfolg hoffe ich Ihnen in meinem nächsten Briefe melden zu fönnen.

# Der Graf von D\*\* zur Fortfetung.

Aber dieser nächste Brief blieb aus. Drei ganze Monate versgingen, ehe ich Nachrichten aus Benedig erhielt — eine Unterbrechung,

deren Ursache sich in der Folge nur zu sehr aufklärte. Alle Briefe meines Freundes an mich waren zurückbehalten und unterdrückt worden. Man urtheile von meiner Bestürzung, als ich endlich im December dieses Jahrs solgendes Schreiben erhielt, das bloß ein glücklicher Zusall (weil Biondello, der es zu bestellen hatte, plöglich frank wurde) in meine Hände brachte.

"Sie schreiben nicht. Sie antworten nicht — Kommen Sie — o kommen Sie auf Flügeln der Freundschaft. Unsre Hoffnung ist dabin. Lesen Sie diesen Einschluß. Alle unsre Hoffnung ist dabin.

Die Wunde des Marchese soll tödtlich sein. Der Cardinal brütet Rache, und seine Meuchelmörder suchen den Prinzen. Mein Herr — o mein unglücklicher Herr! — Ist es dahin gekommen? Unwürdiges, entsetzliches Schicksal! Wie Nichtswürdige müssen wir uns vor Mördern und Gläubigern verbergen.

Ich schreibe Ihnen aus dem \*\*\*Rloster, wo der Prinz eine Zuflucht gesunden hat. Eben ruht er auf einem harten Lager neben mir und schläft — ach, den Schlummer der tödtlichsten Erschöpfung, der ihn nur zu neuem Gefühl seiner Leiden stärken wird. Die zehn Tage, daß sie krank war, kam kein Schlaf in seine Augen. Ich war bei der Leichenöffnung. Man fand Spuren von Vergiftung. Heute wird man sie begraben.

Ach liebster D\*\*, mein Herz ist zerrissen. Ich habe einen Auftritt erlebt, der nie aus meinem Gedächtniß verlöschen wird. Ich stand vor ihrem Sterbebette. Wie eine Heilige schied sie dahin, und ihre letzte sterbende Beredsamkeit erschöpfte sich, ihren Geliebten auf den Weg zu leiten, den sie zum Himmel wandelte. — Alle unsere Standhaftigkeit war erschüttert, der Prinz allein stand sest, und ob er gleich ihren Tod dreisach mit erlitt, so behielt er doch Stärke des Geistes genug, der frommen Schwärmerin ihre letzte Bitte zu verzweigern."

In diesem Brief lag folgender Ginschluß:

# An den Pringen von \*\*\* von feiner Schwefter.

"Die alleinseligmachende Kirche, die an dem Prinzen von \*\*\* eine so glänzende Eroberung gemacht hat, wird es ihm auch nicht an

Mitteln fehlen lassen, die Lebensart fortzusetzen, der sie diese Eroberung verdankt. Ich habe Thränen und Gebet für einen Verirrten, aber keine Wohlthaten mehr für einen Unwürdigen."

genriette \*\*\*.

Ich nahm sogleich Post, reiste Tag und Nacht, und in der dritten Woche war ich in Benedig. Meine Eilfertigkeit nütte mir nichts mehr. Ich war gekommen, einem Unglücklichen Trost und Hilfe zu bringen; ich sand einen Glücklichen, der meines schwachen Beistandes nicht mehr benöthigt war. F\*\*\* lag krank und war nicht zu sprechen, als ich anlangte; solgendes Billet überbrachte man mir von seiner Hand. "Reisen Sie zurück, liebster D\*\*, wo Sie hergekommen sind. Der Prinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulzden sind bezahlt, der Cardinal versöhnt, der Marchese wieder herz gestellt. Erinnern Sie sich des Armeniers, der uns voriges Jahr so zu verwirren wußte? In seinen Armen sinden Sie den Prinzen, der seit fünf Tagen — die erste Messe hörte."

Ich brängte mich nichts desto weniger zum Prinzen, ward aber abgewiesen. An dem Bette meines Freundes ersuhr ich endlich die

unerhörte Geschichte.

Ende bes erften Theils.

# Philosophische Briefe.

### Vorerinnerung.

Die Vernunft hat ihre Epochen, ihre Schickfale, wie das Herz, aber ihre Geschichte wird weit seltener behandelt. Man scheint sich damit zu begnügen, die Leidenschaften in ihren Extremen, Berirrungen und Folgen zu entwickeln, ohne Rücksicht zu nehmen, wie genau sie mit dem Gedankenspsteme des Individuums zusammenhängen. Die allgemeine Burzel der moralischen Verschlimmerung ist eine einzeitige und schwankende Philosophie, um so gefährlicher, weil sie die umnebelte Vernunft durch einen Schein von Nechtmäßigkeit, Wahrzheit und Ueberzeugung blendet, und eben deswegen von dem eingebornen sittlichen Gesühle weniger in Schranken gehalten wird. Ein crleuchteter Verstand hingegen veredelt auch die Gesinnungen — der Kopf nuß das Herz bilden.

In einer Epoche, wie die jetzige, wo Erleichterung und Ausbreitung der Lectüre den denkenden Theil des Publikums so erstaunlich vergrößert, wo die glückliche Resignation der Unwissenheit einer halben Ausklärung Platz zu machen anfängt und nur Wenige mehr da stehen bleiben wollen, wo der Zufall der Geburt sie hingeworfen, scheint es nicht so ganz unwichtig zu sein, auf gewisse Perioden der erwachenden und fortschreitenden Vernunft ausmerksam zu machen, gewisse Wahrheiten und Irrthümer zu berichtigen, welche sich an die Moralität auschließen und eine Quelle von Glückseligkeit und Elend sein können, und wenigstens die verborgenen Klippen zu zeigen, an tenen die stolze Vernunft schon gescheitert hat. Wir gelangen nur selten anders als durch Extreme zur Wahrheit — wir müssen den Irrthum — und oft den Unsinn — zuvor erschöpfen, ehe wir uns zu dem schönen Ziele der ruhigen Weisheit hinaufarbeiten.

Einige Freunde, von gleicher Wärme für die Wahrheit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in derselben Ueberzeugung vereinigt haben und nun mit ruhigerem Blick die zurückgelegte Bahn überschauen, haben sich zu dem Entwurse verbunden, einige Revolutionen und Spochen des Denkens, einige Ausschweifungen der grübelnden Vernunft in dem Gemälde zweier Jünglinge von ungleichen Charakteren zu entwickeln und in Form eines Brieswechsels der Welt vorzulegen. Folgende Briese sind der Unfang dieses Versuches.

Meinungen, welche in diesen Briefen vorgetragen werden, können also auch nur beziehungsweise wahr oder salsch sein, gerade so,
wie sich die Welt in dieser Seele, und keiner andern, spiegelt. Die Fortsetzung des Briefwechsels wird es ausweisen, wie diese einseitigen,
oft überspannten, oft widersprechenden Behauptungen endlich in eine
allgemeine, geläuterte und sestgegründete Wahrheit sich auslösen.

Skepticismus und Freidenkerei sind die Fieberparorysmen des menschlichen Geistes und mussen durch eben die unnatürliche Erschützterung, die sie in gut organisierten Seelen verursachen, zuletzt die Gesundheit befestigen helsen. Je blendender, je verführender der Irrthum, desto mehr Triumph für die Wahrheit; je quälender der Zweisei, desto größer die Aufsorderung zu Ueberzeugung und sester Gewisheit. Aber diese Zweisel, diese Irrthümer vorzutragen, war nothwendig; die Kenntniß der Krankheit mußte der Heilung vorangehen. Die Wahrzheit verliert nichts, wenn ein hestiger Jüngling sie versehlt, eben so wenig als die Tugend und die Religion, wenn ein Lasterhafter sie verleugnet.

Dies mußte vorausgesagt werden, um den Gesichtspunkt anzugeben, aus welchem wir den folgenden Briefwechsel gelesen und beurtheilt wünschen.

### Julins an Raphael.

Im October.

Du bist fort, Raphael — und die schöne Ratur geht unter, die Blätter fallen gelb von den Bäumen, ein trüber Herbstnebel liegt, wie

ein Bahrtuch, über dem ausgestorbenen Gefilde. Ginsam durchirre ich die mesancholische Gegend, ruse saut deinen Kamen aus und zurne, daß mein Raphael mir nicht antwortet.

3ch hatte beine letten Umarmungen überstanden. Das traurige Rauschen des Wagens, der dich von hinnen führte, war endlich in meinem Ohre verstummt. Ich Glüdlicher hatte schon einen wohlthätigen Sügel von Erde über den Freuden der Vergangenheit auf: gehäuft, und jest stehest du, gleich beinem abgeschiedenen Geifte, von neuem in diesen Gegenden auf und meldest dich mir auf jedem Lieb: lingsplat unserer Spaziergänge wieder. Diesen Felsen habe ich an beiner Seite erstiegen, an beiner Seite diese unermegliche Perspective durchwandert. Im schwarzen Seiligthum dieser Buchen ersannen wir zuerst das fühne Ideal unserer Freundschaft. Sier war's, wo wir den Stammbaum der Geifter jum erstenmal auseinander rollten und Julius einen so nahen Verwandten in Raphael fand. Sier ift feine Quelle, fein Gebuich, fein Sügel, wo nicht irgend eine Erin: nerung entflohener Seligkeit auf meine Rube zielte. Alles, alles hat sich gegen meine Genesung verschworen. Wohin ich nun trete, wieder: hole ich den bangen Auftritt unserer Trennung.

Was hast du aus mir gemacht, Raphael? Was ist seit kurzem aus mir geworden! Gefährlicher großer Mensch! daß ich dich niemals gekannt hätte, oder niemals verloren! Eile zurück, auf den Flügeln der Liebe komm' wieder, oder deine zarte Pflanzung ist dahin. Konntest du mit deiner sansten Seele es wagen, dein angesangenes Werk zu verlassen, noch so serne von seiner Bollendung? Die Grundpfeiler deiner stolzen Weisheit wanken in meinem Gehirne und Herzen, alle die prächtigen Paläste, die du bautest, stürzen ein, und der erdrückte

Wurm wälzt sich wimmernd unter den Ruinen.

Selige paradiesische Zeit, da ich noch mit verbundenen Augen durch das Leben taumelte, wie ein Trunkener — da all mein Fürswitz und alle meine Wünsche an den Grenzen meines väterlichen Horizzonts wieder umkehrten — da mich ein heiterer Sonnenuntergang nichts Höheres ahnen ließ, als einen schwien morgenden Tag — da mich nur eine politische Zeitung an die Welt, nur die Leichenglode an die Ewigkeit, nur Gespenstermährchen an eine Nechenschaft nach

vem Tode erinnerten, da ich noch vor einem Teufel bebte und desto verzlicher an der Gottheit hing. Ich entpfand und war glücklich. Raschael hat mich denken gelehrt, und ich bin auf dem Wege meine Erschaffung zu beweinen.

Erschaffung? - Nein, bas ift ja nur ein Klang ohne Ginn, ben reine Vernunft nicht gestatten darf. Es gab eine Zeit, wo ich von ichts wußte, wo von mir niemand wußte, also sagt man, ich war icht. Jene Zeit ist nicht mehr, also fagt man, daß ich erschaffen sei. (ber auch von den Millionen, die vor Jahrhunderten da waren, weiß ian nun nichts mehr, und doch jagt man, fie find. Worauf gründen ir das Recht, den Anfang zu bejahen und das Ende zu verneinen? das Aufhören denkender Wejen, behauptet man, widerspricht der un: ndlichen Gute. Entstand benn diese unendliche Gute erst mit ber Echo: fung der Welt? — Wenn es eine Periode gegeben hat, wo noch keine beister waren, so war die unendliche Güte ja eine ganze vorhergebende wigkeit unwirksam? Wenn das Gebäude der Welt eine Vollkommen: eit des Schöpfers ift, so feblte ihm ja eine Vollkommenbeit por Cra baffung der Welt? Aber eine solche Voraussetzung widerspricht ber dee des vollendeten Gottes, also war keine Schöpfung - Do bin ich ingerathen, mein Raphael? — Schredlicher Jrrgang meiner Schlüsse! ch gebe den Schöpfer auf, sobald ich an einen Gott glaube. Wozu cauche ich einen Gott, wenn ich ohne den Schöpfer ausreiche?

Du hast mir den Glauben gestohlen, der mir Frieden gab. Du ist mich verachten gelehrt, wo ich anbetete. Tausend Dinge waren ir so ehrwürdig, ehe deine traurige Weisheit sie mir entkleidete. ch sah eine Volksmenge nach der Kirche strömen, ich hörte ihre bezisterte Andacht zu einem brüderlichen Gebet sich vereinigen — zweis al stand ich vor dem Bette des Todes, sah zweimal — mächtiges dunderwerk der Religion! — die Hossmung des Himmels über die chrecknisse der Vernichtung siegen und den frischen Lichtstrahl der reude im gebrochenen Auge des Sterbenden sich entzünden.

Göttlich, ja göttlich muß die Lehre sein, rief ich aus, die die esten unter den Menschen bekennen, die so mächtig siegt und so underbar tröstet. Deine kalte Weisheit löschte meine Begeisterung. Den so Viele, sagtest du mir, drängten sich einst um die Irmensäule

und zu Jupiters Tempel, eben so Viele haben eben so freudig, ihrem Brama zu Chren, den Holzstoß bestiegen. Was du am Heidenthum so abscheulich findest, soll das die Göttlichkeit deiner Lehre beweisen?

Glaube niemand, als deiner eigenen Bernunft, fagtest du weiter. Es gibt nichts Beiliges, als die Wahrheit. Was die Bernunft ertennt, ift die Wahrheit. Ich habe dir gehorcht, habe alle Meinungen aufgeopfert, habe, gleich jenem verzweifelten Eroberer, alle meine Schiffe in Brand gesteckt, ba ich an dieser Insel landete, und alle Soffnung zur Rücktehr vernichtet. Ich kann mich nie mehr mit einer Meinung verföhnen, die ich einmal belachte. Meine Vernunft ist mir jest alles, meine einzige Gewährleiftung für Gottheit, Tugend, Unsterblichkeit. Webe mir von nun an, wenn ich diesem einzigen Burgen auf einem Widerspruche begegne! wenn meine Achtung vor ihren Schlüssen finkt! wenn ein zerriffener Faden in meinem Gehirne ihren Gang verrückt! - Meine Glüdseligkeit ift von jest an dem barmonischen Takt meines Sensoriums anvertraut. Webe mir, wenn die Saiten dieses Instruments in den bedenklichen Berioden meines Lebens falsch angeben — wenn meine Ueberzeugungen mit meinem Aderschlag wanken!

## Julins an Raphael.

Deine Lehre hat meinem Stolze geschneichelt. Ich war ein Gefangener. Du hast mich herausgesührt an den Tag; das goldne Licht und die unermeßliche Freie haben meine Augen entzückt. Borhin genügte mir an dem bescheidenen Ruhme, ein guter Sohn meines Hauses, ein Freund meiner Freunde, ein nütliches Glied der Gesellschaft zu heißen: du hast mich in einen Bürger des Universums verwandelt. Meine Wünsche hatten noch keinen Eingriff in die Rechte der Großen gethan. Ich duldete diese Glücklichen, weil Bettler mich duldeten. Ich erröthete nicht, einen Theil des Menschengeschlechts zu beneiden, weil noch ein größerer übrig war, den ich beklagen mußte. Jeht ersuhr ich zum erstenmal, daß meine Ansprüche auf Genuß so vollwichtig wären, als die meiner übrigen Brüder. Jeht sah ich ein, daß eine Schichte über dieser Atmosphäre ich gerade so viel und so wenig gelte, als die Beherrscher der Erde. Naphael schuitt alle Bande

Der Uebereinkunft und ber Meinung entzwei. Ich fühlte mich gang irei — benn die Bernunft, sagte mir Raphael, ist die einzige Mon= archie in der Geisterwelt, ich trug meinen Kaiserthron in meinem Bebirne. Alle Dinge, im Simmel und auf Erden, baben feinen Berth, feine Schätzung, als fo viel meine Vernunft ihnen zugesteht. Die ganze Schöpfung ist mein, denn ich besitze eine unwidersprechliche Bollmacht, fie gang zu genießen. Alle Geifter - eine Stufe tiefer inter dem vollkommenften Geist - find meine Mitbruder, weil wir ille einer Regel gehorchen, einem Oberherrn huldigen.

Die erhaben und prächtig klingt biese Verkundigung! Welcher Borrath für meinen Durft nach Erkenntniß! aber - ungluchseliger Niberspruch der Natur! - - Dieser freie emporstrebende Geist ist n das starre unwandelbare Uhrwerk eines sterblichen Körpers gelochten, mit seinen kleinen Bedürfnissen vermengt, an seine kleinen Schickfale angejocht - Diefer Gott ift in eine Welt von Burmern erwiesen. Der ungeheure Raum der Natur ift feiner Thatigkeit aufethan, aber er barf nur nicht zwei Ibeen zugleich benten. Seine lugen tragen ihn bis zu dem Sonnenziele der Gottheit, aber er selbst uß erft trage und mubjam durch die Elemente ber Zeit ihm ent: egenfriechen. Ginen Genuß ju erschöpfen, muß er jeden andern erloren geben; zwei unumschränkte Begierden find feinem fleinen bergen zu groß. Jede neu erworbene Freude kostet ihn die Summe ller vorigen. Der jetige Augenblick ist das Grabmal aller verangenen. Gine Schäferstunde ber Liebe ist ein aussetzender Aberschlag i der Freundschaft.

Wohin ich nur sehe, Raphael, wie beschränkt ist ber Mensch! Bie groß der Abstand zwischen seinen Ansprüchen und ihrer Erfüllung! - D, beneide ihm doch den wohlthätigen Schlaf! Wecke ihn nicht! Er ar jo gludlich, bis er anfing zu fragen, wohin er geben muffe, und ober er gekommen sei. Die Bernunft ist eine Factel in einem Rerker. er Gefangene wußte nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Freiit ichien über ihm, wie ein Blit in der Nacht, der fie finfterer gurude pt. Unsere Philosophie ist die ungludselige Neugier des Dedipus, r nicht nachließ zu forschen, bis das entjetliche Drakel sich auflöste:

"Möchtest du nimmer erfahren, wer du bist!"

Ersett mir deine Weisheit, was sie mir genommen hat? Wenn du keinen Schlüssel zum Himmel hattest, warum mußtest du mich der Erde entführen? Wenn du voraus wußtest, daß der Weg zu der Weisheit durch den schrecklichen Abgrund der Zweisel führt, warum wagtest du die ruhige Unschuld deines Julius auf diesen bedenklichen Wurf?

— Wenn an das Gute, Das ich zu thun vermeine, allzu nah Was gar zu Schlimmes grenzt, so thu' ich lieber Das Gute nicht —

Du haft eine Hütte niedergeriffen, die bewohnt war, und einen präch:

tigen tobten Palast auf die Stelle gegründet.

Raphael, ich fordre meine Seele von dir. Ich bin nicht glücklich. Mein Muth ist dahin. Ich verzweifle an meinen eigenen Kräften. Schreibe mir bald! Nur deine heilende Hand kann Balsam in meine brennende Wunde gießen.

## Raphael an Julins.

Ein Glück, wie das unsrige, Julius, ohne Unterbrechung, wäre zu viel für ein menschliches Loos. Mich verfolgte schon oft dieser Gedanke im vollen Genuß unserer Freundschaft. Was damals meine Seligkeit verbitterte, war heilsame Vorbereitung, mir meinen jetzigen Zustand zu erleichtern. Abgehärtet in der strengen Schule der Ressignation, bin ich noch empfänglicher für den Trost, in unserer Trenung ein leichtes Opfer zu sehen, um die Freuden der künstigen Verseinigung dem Schicksal abzuverdienen. Du wußtest bis jetzt noch nicht, was Entbehrung sei. Du leidest zum erstenmale.

Und voch ist's vielleicht Wohlthat für dich, daß ich gerade jett von deiner Seite gerissen bin. Du haft eine Krankheit zu überstehen, von der du nur allein durch dich selbst vollkommen genesen kannst, um vor jedem Rückfall sicher zu sein. Je verlassener du dich fühlst, desto mehr wirst du alle Heilträfte in dir selbst ausbieten; je weniger augenblickliche Linderung du von täuschenden Palliativen empfängst,

besto sicherer wird es dir gelingen, das Uebel aus dem Grunde zu heben.

Daß ich aus beinem süßen Traume dich erweckt habe, reut mich noch nicht, wenn gleich dein jeziger Zustand peinlich ist. Ich habe nichts gethan, als eine Krisis beschleunigt, die solchen Seelen, wie die deinige, früher oder später unausdleiblich bevorsteht, und bei der alles darauf ankommt, in welcher Periode des Lebens sie ausgehalten wird. Es gibt Lagen, in denen es schrecklich ist, an Wahrheit und Tugend zu verzweiseln. Wehe dem, der im Sturme der Leidenschaft noch mit den Spitssindigkeiten einer klügelnden Vernunst zu kämpsen hat. Was dies heiße, habe ich in seinem ganzen Umfang empfunden, und dich vor einem solchen Schicksale zu bewahren, blieb mir nichts übrig, als diese unvermeidliche Seuche durch Einimpfung unschädlich zu machen.

Und welchen günstigeren Zeitpunkt konnte ich dazu wählen, mein Julius? In voller Jugendkraft standst du vor mir, Körper und Geist in der herrlichsten Blüthe, durch keine Sorge gedrückt, durch keine Zeidenschaft gesesselt, frei und stark, den großen Kampf zu bestehen, rovon die erhabene Ruhe der Ueberzeugung der Preis ist. Wahrheit und Irrthum waren noch nicht in dein Interesse verwebt. Deine Benüsse und deine Tugenden waren unabhängig von beiden. Du bedurstest keine Schreckbilder, dich von niedrigen Ausschweifungen urückzureißen. Gesühl für edlere Freuden hatte sie dir verekelt. Du varst gut aus Instinkt, aus unentweihter sittlicher Grazie. Ich hatte nichts zu fürchten für deine Moralität, wenn ein Gebäude einstürzte, zus welchem sie nicht gegründet war. Und noch schrecken mich deine Besorgnisse nicht. Was dir auch immer eine melancholische Laune ingeben mag, ich kenne dich besser, Julius!

Undankbarer! Du schmähst die Vernunft, du vergissest, was sie ir schon für Freuden geschenkt hat. Hättest du auch für dein ganzes deben den Gesahren der Zweiselsucht entgehen können, so war es bstächt für mich, dir Genüsse nicht vorzuenthalten, deren du fähig und würdig warest. Die Stuse, worauf du standest, war deiner nicht verth. Der Weg, auf dem du emporksimmtest, bot dir Ersat sür lles, was ich dir raubte. Ich weiß noch, mit welcher Entzückung du en Augenblick segnetest, da die Binde von deinen Augen siel. Jene

Wärme, mit der du die Wahrheit auffaßtest, hat deine alles versichlingende Phantasie violleicht an Abgründe geführt, wovor du ers

schroden zurückschauderst.

Ich muß dem Gang deiner Forschungen nachspüren, um die Quellen deiner Klagen zu entdecken. Du hast sonst die Resultate deines Nachdenkens aufgeschrieben. Schicke mir diese Papiere, und dann will ich dir antworten. —

## Juling an Raphael.

Diesen Morgen durchstöre ich meine Papiere. Ich finde einen verlornen Aufsat wieder, entworsen in jenen glücklichen Stunden meiner stolzen Begeisterung. Raphael, wie ganz anders sinde ich jeto das alles! Es ist das hölzerne Gerüste der Schaubühne, wenn die Beleuchtung dahin ist. Mein Herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschob ihre Träume. Die wärmste war nir die wahre.

Ich forsche nach den Gesetzen der Geister — schwinge mich bis zu dem Unendlichen, aber ich vergesse zu erweisen, daß sie wirklich vorhanden sind. Ein kühner Angriff des Materialismus stürzt meine

Schöpfung ein.

Du wirst dies Fragment durchlesen, mein Raphael. Möchte es dir gelingen, den erstorbenen Funken meines Enthusiasmus wieder aufzustammen, mich wieder auszusöhnen mit meinem Genius — aber mein Stolz ist so tief gesunken, daß auch Raphaels Beifall ihn kaum mehr emporrassen wird.

## Theosophie des Julins.

Die Welt und das denkende Wesen.

Das Universum ist ein Gedanke Gottes. Nachdem dieses idealische Geistesbild in die Wirklichkeit hinübertrat und die geborne Welt den Riß ihres Schöpfers erfüllte — erlaube mir diese menschliche Borsstellung — so ist der Beruf aller denkenden Wesen, in diesem vorshandenen Ganzen die erste Zeichnung wiederzusinden, die Negel in der Maschine, die Einheit in der Zusammensetzung, das Gesetz in dem Phänomen aufzusuchen und das Gebäude rückwärts auf seinen

Grundriß zu übertragen. Also gibt es für mich nur eine einzige Er= deinung in ber Natur, bas benkende Wefen. Die große Zusammenetung, die wir Welt nennen, bleibt mir jeto nur merkwürdig, weil ie vorhanden ift, mir die mannigfaltigen Aeußerungen jenes Wefens pmbolisch zu bezeichnen. Alles in mir und außer mir ist nur hiero-Upphe einer Kraft, die mir ähnlich ift. Die Gesetze der Natur sind ie Chiffern, welche das denkende Wesen zusammenfügt, sich dem enkenden Wesen verständlich zu machen — das Alphabet, vermittelst effen alle Beifter mit dem vollkommensten Geift und mit sich selbst interhandeln. Harmonie, Wahrheit, Ordnung, Schönheit, Vortreff: ichkeit geben mir Freude, weil sie mich in den thätigen Zustand ihres frfinders, ihres Besitzers versetzen, weil sie mir die Gegenwart eines ernünftig empfindenden Wefens verrathen und meine Berwandt= haft mit diesem Wesen mich ahnen laffen. Gine neue Erfahrung in iesem Reiche der Wahrheit, die Gravitation, der entdeckte Umlauf es Blutes, bas Naturspftem bes Linnaus, heißen mir ursprünglich ben das, mas eine Antike, in Herculanum hervorgegraben — beides ur Widerschein eines Geistes, neue Befanntschaft mit einem mir hnlichen Wesen. Ich bespreche mich mit dem Unendlichen durch das nstrument der Natur, durch die Weltgeschichte — ich lese die Seele 3 Rünftlers in seinem Apollo.

Willst du dich überzeugen, mein Naphael, so forsche rückwärts. eder Zustand der menschlichen Seele hat irgend eine Parabel in der psischen Schöpfung, wodurch er bezeichnet wird, und nicht allein ünstler und Dichter, auch selbst die abstractesten Denker haben aus esem reichen Magazine geschöpft. Lebhaste Thätigkeit nennen wir wer, die Zeit ist ein Strom, der reisend von hinnen rollt; die vigkeit ist ein Sirkel; ein Scheimniß hüllt sich in Mitternacht, und e Wahrheit wohnt in der Sonne. Ja, ich sange an zu glauben, ß sogar das künstige Schicksal des menschlichen Geistes im dunkeln rakel der körperlichen Schöpfung vorher verkündigt liegt. Jeder mmende Frühling, der die Sprößlinge der Pflanzen aus dem Schooße rechte treibt, gibt mir Erläuterung über das bange Räthsel des des und widerlegt meine ängstliche Besorgniß eines ewigen Schlaszele Schwalbe, die wir im Winter erstarrt sinden und im Lenze wieder

aufleben sehen, die todte Raupe, die sich als Schmetterling neu versjüngt in die Luft erhebt, reichen uns ein tressendes Sinnbild unserer Unsterblichkeit.

Wie merkwürdig wird mir nun alles! — Jeşt, Raphael, ist alles bevölkert um mich herum. Es gibt für mich keine Einöde in der ganzen Natur mehr. Wo ich einen Körper entdecke, da ahne ich einen Seist — Wo ich Bewegung merke, da rathe ich auf einen Gedanken. "Bo kein Todter begraben liegt, wo kein Auferstehn sein wird," redet ja noch die Allmacht durch ihre Werke zu mir, und so verstehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

### Idee.

Alle Geister werden angezogen von Bollkommenheit. Alse — es gibt hier Berirrungen, aber keine einzige Ausnahme — alle streben nach dem Zustand der höchsten freien Aeußerung ihrer Kräfte, alle besitzen den gemeinschaftlichen Trieb, ihre Thätigkeit auszudehnen, alles an sich zu ziehen, in sich zu versammeln, sich eigen zu machen, was sie als gut, als vortresslich, als reizend erkennen. Anschauung des Schönen, des Wahren, des Vortresslichen, ist augenblickliche Besitznehmung dieser Sigenschaften. Welchen Zustand wir wahrnehmen, in diesen treten wir selbst. In dem Augenblicke, wo wir sie uns denken sind wir Sigenthümer einer Tugend, Urheber einer Handlung, Ersinder einer Wahrheit, Inhaber einer Glückseligkeit. Wir selber werden das empfundene Objekt. Verwirre mich hier durch kein zweideutiges Lächeln, mein Naphael — diese Voraussetzung ist der Grund, woraus ich alles Folgende gründe, und einig müssen wir sein, ehe ich Muth habe, meinen Bau zu vollenden.

Etwas Achnliches fagt einem Jeden schon das innere Gesühl Wenn wir z. B. eine Handlung der Großmuth, der Tapserkeit, der Mugheit bewundern, regt sich da nicht ein geheimes Bewußtsein ir unserem Herzen, daß wir fähig wären, ein Gleiches zu thun? Verräth nicht schon die hohe Nöthe, die bei Anhörung einer solchen Geschichte unsere Wangen färbt, daß unsere Bescheidenheit vor der Bewunderung zittert? daß wir über dem Lobe verlegen sind, welches

uns diese Veredlung unsers Wesens erwerben muß? Ja, unser Körper selbst stimmt sich in diesem Augenblick in die Geberden des handelnden Menschen und zeigt offenbar, daß unsere Seele in diesen Bustand übergegangen sei. Wenn du zugegen warft, Raphael, wo eine große Begebenheit vor einer zahlreichen Versammlung erzählt wurde, sabest ou es da dem Erzähler nicht an, wie er selbst auf den Weihrauch wartete, er felbst den Beifall aufzehrte, der feinem Selden geopfert wurde — und wenn du der Erzähler warst, überraschtest du dein Berg niemals auf dieser glücklichen Täuschung? Du hast Beispiele, Raphael, wie lebhaft ich jogar mit meinem Berzensfreund um die Borlefung einer schönen Unekbote, eines vortrefflichen Gedichtes mich ganken kann, und mein Berg hat mir's leise gestanden, daß es dir bann nur den Lorbeer mißgönnte, der von dem Schöpfer auf ben Borleser übergeht. Schnelles und inniges Runftgefühl für die Tugend gilt darum allgemein für ein großes Talent zu der Tugend, wie man im Gegentheil fein Bedenken tragt, das Berg eines Mannes zu beweifeln, beffen Ropf die moralische Schönheit schwer und langfam faßt.

Wende mir nicht ein, daß bei lebendiger Erkenntniß einer Bollfommenheit nicht felten das entgegenstehende Gebrechen sich finde, daß elbst den Bösewicht oft eine hobe Begeisterung für das Vortreffliche anwandle, selbst ben Schwachen zuweilen ein Enthusiasmus bober jerculischer Größe durchslamme. Ich weiß z. B., daß unser bewunverter Haller, ber bas geschätzte Nichts ber eiteln Chre so männlich entlarvte, beffen philosophischer Größe ich so viel Bewunderung zollte, daß eben diefer das noch eitlere Nichts eines Nittersternes, der seine Bröße beleidigte, nicht zu verachten im Stande war. Ich bin übereugt, daß in dem glücklichen Momente des Ideals der Rünftler, der Philosoph und der Dichter die großen und guten Menschen wirklich ind, deren Bild sie entwerfen — aber diese Veredlung des Weistes ft bei Bielen nur ein unnatürlicher Zustand, durch eine lebhaftere Ballung des Bluts, einen rascheren Schwung der Phantafie gewalt: am hervorgebracht, der aber auch eben deswegen so flüchtig, wie jede andere Bezauberung, dahin schwindet und das Berg ber despotischen Billfür niedriger Leidenschaften besto ermatteter überliefert. Desto ermatteter, sage ich - benn eine allgemeine Erfahrung lehrt, daß

der rückfällige Verbrecher immer der wüthendere ift, daß die Renezgaten der Tugend sich von dem lästigen Zwange der Reue in den Armen des Lasters nur desto süßer erholen.

Ich wollte erweisen, mein Raphael, daß es unser eigener Zustand ist, wenn wir einen fremden empfinden, daß die Vollkommenheit auf den Augenblick unser wird, worin wir uns eine Vorstellung von ihr erwecken, daß unser Wohlgefallen an Wahrheit, Schönheit und Tuzgend sich endlich in das Bewußtsein eigner Veredlung, eigner Bereicherung auflöset, und ich glaube, ich habe es erwiesen.

Wir haben Begriffe von der Weisheit des höchsten Wesens, von seiner Güte, von seiner Gerechtigkeit — aber keinen von seiner Allmacht. Seine Allmacht zu bezeichnen, helsen wir uns mit der stückweisen Vorstellung dreier Successionen: Nichts, sein Wille und Etwas. Es ist wüste und finster — Gott ruft: Licht — und es wird Licht. Hätten wir eine Realidee seiner wirkenden Allmacht, so wären wir Schöpfer, wie er.

Jede Vollkommenheit also, die ich wahrnehme, wird mein eigen, sie gibt mir Freude, weil sie mein eigen ist, ich begehre sie, weil ich mich selbst liebe. Vollkommenheit in der Natur ist keine Eigenschaft der Materie, sondern der Geister. Alle Geister sind glücklich durch ihre Vollkommenheit. Ich begehre das Glück aller Geister, weil ich mich selbst liebe. Die Glückseligkeit, die ich mir vorstelle, wird meine Glückseligkeit; also liegt mir daran, diese Vorstellungen zu erwecken, zu vervielsältigen, zu erhöhen — also liegt mir daran, Glückseligkeit um mich her zu verbreiten. Welche Schönheit, welche Vortresslichkeit, welchen Genuß ich außer mir hervorbringe, bringe ich mir hervor; welchen ich vernachlässige, zerstöre, zerstöre ich mir, vernachlässige ich mir — Ich begehre fremde Glückseligkeit, weil ich meine eigne begehre. Begierde nach fremder Glückseligkeit nennen wir Wohlwollen, Liebe.

#### Liebe.

Jest, bester Naphael, laß mich herumschauen. Die Höhe ist erstiegen, der Nebel ist gefallen, wie in einer blühenden Landschaft stehe ich mitten im Unermeslichen. Ein reineres Sonnenlicht hat alle meine Begriffe gesäutert.

Liebe also - das schönste Phänomen in der beseelten Schöpfung,

ver allmächtige Magnet in der Geisterwelt, die Quelle der Andacht und ver erhabensten Tugend — Liebe ist nur der Widerschein dieser einzigen letraft, eine Anziehung des Vortresslüchen, gegründet auf einen augenställichen Tausch der Persönlichkeit, eine Verwechslung der Wesen.

Wenn ich hasse, so nehme ich mir etwaß; wenn ich liebe, so verde ich um das reicher, was ich liebe. Verzeihung ist das Wiederenden eines veräußerten Eigenthums — Menschenhaß ein verlängerter Jelbstmord; Egoismus die höchste Armuth eines erschafsenen Wesens.

Als Raphael sich meiner letzten Umarmung entwand, da zerrißteine Seele, und ich weine um den Verlust meiner schöneren Hälfte. In jenem seligen Abend — du kennest ihn — da unsere Seelen sich um erstenmal seurig berührten, wurden alle deine großen Empfinzungen mein, machte ich nur mein ewiges Eigenthumsrecht auf deine dortresslichkeit gelten — stolzer darauf, dich zu lieben, als von dir eliebt zu sein, denn das Erste hatte mich zu Raphael gemacht.

"War's nicht dies allmächtige Getriebe,
"Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe
"Unfre Herzen an einander zwang?
"Raphael, an deinem Arm — o Wonne!
"Wag' auch ich zur großen Geistersonne
"Freudig den Vollendungsgang.

"Glücklich! Glücklich! Dich hab' ich gefunden,
"Hab' aus Millionen vich umwunden,
"Und aus Millionen mein vijt du.
"Laß das wilde Chaos wiederkehren,
"Durch einander die Atomen stören,
"Ewig fliehn sich unsre Herzen zu.

"Muß ich nicht aus deinen Flammenaugen "Meiner Wollust Widerstrahlen saugen? "Nur in dir bestaun' ich mich. "Schöner malt sich mir die schöne Erde, "Heller spiegelt in des Freunds Geberde, "Reizender der Himmel sich. "Schwermuth wirft die bangen Thränenlasten, "Süßer von des Leidens Sturm zu rasten, "In der Liebe Busen ab. "Sucht nicht selbst das folternde Entzücken, "Naphael, in deinen Seelenblicken "Ungeduldig ein wollüst'ges Grab?

"Stünd' im All der Schöpfung ich alleine, "Seelen träumt' ich in die Felsensteine "Und umarmend füßt' ich sie. "Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüste, "Freute mich, antworteten die Klüste, "Thor genug, der süßen Sympathie."—

Liebe findet nicht statt unter gleichtönenden Seclen, aber unter har monischen. Mit Wohlgefallen erkenne ich meine Empfindungen wieder in dem Spiegel der deinigen, aber mit fenriger Sehnsucht verschlinge ich die höheren, die mir mangeln. Eine Regel leitet Freundschaft und Liebe. Die sanste Desdemona liebt ihren Othello wegen der Gesahren, die er bestanden; der männliche Othello liebt sie um der Thräne willen, die sie ihm weinte.

Es gibt Augenblicke im Leben, wo wir aufgelegt sind, jede Blume und jedes entlegene Gestirn, jeden Wurm und jeden geahneten höhern Geist an den Busen zu drücken — ein Umarmen der ganzen Natur, gleich unsrer Geliebten. Du verstehst mich, mein Naphael. Der Mensch, der es so weit gebracht hat, alle Schönheit, Größe, Vortresslichkeit im Kleinen und Großen der Natur aufzulesen und zu dieser Mannigsaltigkeit die große Einheit zu sinden, ist der Gottheit schon sehr viel näher gerückt. Die ganze Schöpfung zerslicht in seine Versönlichkeit. Wenn jeder Mensch alle Menschen liebte, so besäße jeder Einzelne die Welt.

Die Philosophie unserer Zeiten — ich fürchte es — widerspricht dieser Lehre. Viele unserer denkenden Köpfe haben es sich angelegen sein lassen, diesen himmlischen Trieb aus der menschlichen Seele hinwegzuspotten, das Gepräge der Gottheit zu verwischen und diese Energie, diesen edeln Enthusiasmus im kalten tödtenden Hauch einer

einmüthigen Indisserenz aufzulösen. Im Anechtsgefühle ihrer eigenen ntwürdigung haben sie sich mit dem gefährlichen Teinde des Wohlsollens, dem Eigennuß, abgefunden, ein Phänomen zu erklären, as ihrem begrenzten Herzen zu göttlich war. Aus einem dürftigen goismus haben sie ihre trostlose Lehre gesponnen und ihre eigene Beshränkung zum Maßstad des Schöpfers gemacht — entartete Sklaven, ie unter dem Klang ihrer Ketten die Treiheit verschreien. Swift, er den Tadel der Thorheit dis zur Infamie der Menschheit getrieben nd an den Schandpfahl, den er dem ganzen Geschlechte daute, zuerst inen eigenen Namen schrieb, Swift selbst konnte der menschlichen atur keine so tödtliche Wunde schlagen, als diese gefährlichen Denker, ie mit allem Auswande des Scharssinnes und des Genies den Eigenzutz ausschmücken und zu einem Spsteme veredeln.

Warum soll es die ganze Gattung entgelten, wenn einige Glieder

n ihrem Werthe verzagen?

Ich bekenne es freimüthig, ich glaube an die Wirklichkeit einer neigennützigen Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht ist; ich gebe ie Gottheit auf, die Unsterblichkeit und die Tugend. Ich habe keinen deweis für diese Hoffnungen mehr übrig, wenn ich aufhöre, an die iebe zu glauben. Ein Geist, der sich allein liebt, ist ein schwimmender kom im unermeßlichen leeren Raume.

## Aufopferung.

Uber die Liebe hat Wirkungen hervorgebracht, die ihrer Natur uwidersprechen scheinen.

Es ist denkbar, daß ich meine eigene Glücheligkeit durch ein Opfer ermehre, das ich fremder Glücheligkeit bringe — aber auch noch ann, wenn dieses Opfer mein Leben ist? Und die Geschichte hat Beispiele solcher Opfer — und ich fühle es lebhaft, daß es mich nichts often sollte, für Raphaels Rettung zu sterben. Wie ist es möglich, aß wir den Tod für ein Mittel halten, die Summe unserer Genüsse u vermehren? Wie kann das Aushören meines Daseins sich mit Bereicherung meines Wesens vertragen?

Die Boraussetzung von einer Unsterblichkeit hebt diesen Widerspruch — aber sie entstellt auch auf immer die hohe Grazie dieser

Erscheinung. Rüchsicht auf eine belohnende Zukunft schließt die Liebe aus. Es muß eine Tugend geben, die auch ohne den Glauben an Unsterblichkeit auslangt, die auch, auf Gefahr der Vernichtung, das nämliche Opfer wirkt.

Bwar ist es schon Veredlung einer menschlichen Seele, den gegenwärtigen Vortheil dem ewigen aufzuopfern — es ist die edelste Stuse des Egoismus — aber Egoismus und Liebe scheiden die Menscheit in zwei höchst unähnliche Geschlechter, deren Grenzen nie in einander sließen. Egoismus errichtet seinen Mittelpunkt in sich selber; Liebe pflanzt ihn außerhalb ihrer in die Achse des ewigen Ganzen. Liebe zielt nach Sinheit, Egoismus ist Sinsamkeit. Liebe ist die mitherrschende Bürgerin eines blühenden Freistaats, Egoismus ein Despot in einer verwüsteten Schöpfung. Egoismus säct für die Dankbarkeit, Liebe für den Undank. Liebe verschenkt, Egoismus leiht — Einerlei vor dem Throne der richtenden Wahrheit, ob auf den Genuß des nächstsolgenden Augenblicks, oder die Aussicht einer Märthrerkrone einerlei, ob die Zinsen in diesem Leben oder im andern fallen!

Denke dir eine Wahrheit, mein Raphael, die dem ganzen Menschengeschlecht auf entfernte Jahrhunderte wohl thut — setze hinzu, diese Wahrheit verdammt ihren Bekenner zum Tode, diese Wahrheit kann nur erwiesen werden, nur geglaubt werden, wenn er stirkt. Denke dir dann den Mann mit dem hellen umfassenden Sonnenblid des Genies, mit dem Flammenrad der Begeisterung, mit der ganzen erhabenen Anlage zu der Liebe. Laß in seiner Seele das vollständige Ideal jener großen Wirkung emporsteigen — laß in dunkler Ahnung vorübergehen an ihm alle Glücklichen, die er schaffen soll — laß die Gegenwart und die Zukunst zugleich in seinem Geist sich zusammendrängen — und nun beantworte dir, bedarf dieser Mensch der Answeisung auf ein anderes Leben?

Die Summe aller dieser Empfindungen wird sich verwirren mit seiner Persönlichkeit, wird mit seinem Ich in Eins zusammensließen. Das Menschengeschlicht, das er jest sich denkt, ist er selbst. Es ist ein Körper, in welchem sein Leben, vergessen und entbehrlich, wie ein Blutstropfe schwimmt — wie schnell wird er ihn für seine Gessundheit versprißen!

#### Gott.

Alle Bolltommenheiten im Universum sind vereinigt in Gott. ott und Natur sind zwei Größen, die sich vollkommen gleich sind.

Die ganze Summe von harmonischer Thätigkeit, die in der göttshen Substanz beisammen existiert, ist in der Natur, dem Abbilde eser Substanz, zu unzähligen Graden und Maßen und Stusen verzizelt. Die Natur (erlaube mir diesen bildlichen Ausdruck), die Natur ein unendlich getheilter Gott.

Wie sich im prismatischen Glase ein weißer Lichtstreif in sieben mklere Strahlen spaltet, hat sich das göttliche Ich in zahllose empsininde Substanzen gebrochen. Wie sieben dunklere Strahlen in einen llen Lichtstreif wiederzusammenschmelzen, würde aus der Vereinigung ler dieser Substanzen ein göttliches Wesen hervorgehen. Die vorndene Form des Naturgebäudes ist das optische Glas, und alle pätigkeiten der Geister nur ein unendliches Farbenspielzenes einsachen ttlichen Strahles. Gesiel' es der Allmacht dereinst, dieses Prisma zerschlagen, so stürzte der Damm zwischen ihr und der Welt ein, e Geister würden in einem Unendlichen untergehen, alle Accorde einer Harmonie in einander sließen, alle Bäche in einem Ocean shören.

Die Anziehung der Elemente brachte die körperliche Form der stur zu Stande. Die Anziehung der Geister, ins Unendliche verstfältigt und fortgesetzt, müßte endlich zu Aushebung jener Trennung spren, oder (darf ich es aussprechen, Raphael?) Gott hervorbringen. ne solche Anziehung ist die Liebe.

Also Liebe, mein Raphael, ift die Leiter, worauf wir emporlinmen zur Gottähnlichkeit. Ohne Anspruch, uns selbst unbewußt, zen wir dahin.

> "Todte Gruppen sind wir, wenn wir hassen, "Sötter, wenn wir liebend uns umfassen, "Lechzen nach dem süßen Fesselzwang. "Auswärts, durch die tausendsachen Stufen "Zahlenloser Geister, die nicht schusen, "Waltet göttlich dieser Drang.

"Arm in Arme, höher stets und höher, "Lom Barbaren bis zum griech'schen Seher, "Der sich an den letten Scraph reiht, "Wallen wir einmüth'gen Ningeltanzes, "Bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes "Sterbend untertauchen Maß und Zeit.

"Freundlos war der große Weltenmeister, "Fühlte Mangel, darum schuf er Geister, "Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit. "Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches, "Aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches "Schäumt ihm die Unendlichkeit."

Liebe, mein Raphael, ist das wuchernde Arkan, den entadelten König des Goldes aus dem unscheinbaren Kalke wieder herzustellen, das Ewige aus dem Vergänglichen, und aus dem zerstörenden Brande der Zeit das große Orakel der Dauer zu retten.

Was ist die Summe von allem Bisherigen?

Laßt uns Vortrefflichkeit einsehen, so wird sie unser. Laßt uns vertraut werden mit der hohen idealischen Einheit, so werden wir uns mit Bruderliebe anschließen an einander. Laßt uns Schönheit und Freude pflanzen, so ernten wir Schönheit und Freude. Laßt uns helle denken, so werden wir seurig lieben. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt der Stifter unsers Glaubens. Die schwache Menschheit erblaßte bei diesem Gebote, darum erklärte er sich deutlicher: liebet euch unter einander.

"Weisheit mit dem Sonnenblick, "Große Göttin, tritt zurück, "Weiche vor der Liebe!

"Wer die steile Sternenbahn "Ging dir heldenkühn voran "Zu der Gottheit Site? "Wer zerriß das Heiligthum, "Zeigte dir Elpsium "Durch des Grabes Rițe?

"Lockte sie uns nicht hinein, "Möchten wir unsterblich sein? "Suchten auch die Geister "Ohne sie den Meister? "Liebe, Liebe leitet nur "Zu dem Bater der Natur, "Liebe nur die Geister."

Bier, mein Raphael, haft du das Glaubensbefenntniß meiner Bernunft, einen flüchtigen Umriß meiner unternommenen Schöpfung. so wie du hier findest, ging ber Camen auf, ben du felber in meine Jeele streutest. Spotte nun oder freue dich oder errothe über beinen chüler. Die du willst — aber diese Philosophie hat mein Herz gebelt und die Perspective meines Lebens verschönert. Möglich, mein Bester, daß bas ganze Gerüfte meiner Schlüsse ein bestandloses Traum: ilb gewesen. - Die Welt, wie ich sie hier malte, ist vielleicht nir: ends als im Gehirne beines Julius wirklich - - vielleicht, baß ach Ablauf der tausend, tausend Jahre jenes Richters, wo der verprocene weisere Mann auf bem Stuhle sitt, ich bei Erblidung bes ahren Driginals meine schülerhafte Zeichnung schamroth in Stücken eiße - alles dies mag eintreffen, ich erwarte es; bann aber, wenn ie Wirklichkeit meinem Traume auch nicht einmal ähnelt, wird mich ie Wirklichkeit um fo entzudender, um fo majeftätischer überraschen. sollten meine Ideen wohl schöner sein, als die Ideen des ewigen öchöpfers? Wie? Sollte ber es wohl bulben, daß sein erhabenes tunstwerk hinter ben Erwartungen eines sterblichen Renners zurückliebe? - Das eben ist die Feuerprobe seiner großen Vollendung nd der sußeste Triumph für den höchsten Geift, daß auch Gehlschlüsse nd Täuschung seiner Unerkennung nicht schaben, baß alle Schlangen: rümmungen der ausschweifenden Vernunft in die gerade Richtung er ewigen Wahrheit zulest einschlagen, zulest alle abtrünnigen Urme pres Stromes nach der nämlichen Mündung laufen. Raphael -

welche Jbee erweckt mir der Künstler, der, in tausend Copien anders entstellt, in allen tausenden dennoch sich ähnlich bleibt, dem selbst die verwüstende Hand eines Stümpers die Andetung nicht entziehen kann!

Uebrigens könnte meine Darstellung durchaus verfehlt, durchaus unächt sein — noch mehr, ich bin überzeugt, daß sie es nothwendig sein muß, und bennoch ist es möglich, daß alle Resultate baraus ein: treffen. Unfer ganzes Wiffen läuft endlich, wie alle Weltweifen übereinkommen, auf eine conventionelle Täuschung hinaus, mit welcher jedoch die strengste Wahrheit bestehen kann. Unfre reinsten Begriffe find keineswegs Bilder der Dinge, sondern bloß ihre nothwendig bestimmten und coeristierenden Zeichen. Weder Gott, noch die menschliche Seele, noch die Welt find das wirklich, was wir davon halten. Unsere Gedanken von diesen Dingen sind nur die endemischen Formen, worin sie uns der Planet überliefert, den wir bewohnen. - Unser Gehirn gehört diesem Planeten, folglich auch die Idiome unferer Begriffe, die darin aufbewahrt liegen. Aber die Kraft der Seele ist eigenthümlich, nothwendig, und immer sich selbst gleich; das Willfürliche ber Materialien, woran sie sich äußert, andert nichts an ben ewigen Gesetzen, wornach sie sich äußert, so lang bieses Willkürliche mit sich felbst nicht im Widerspruch steht, so lang das Zeichen bem Bezeichneten durchaus getreu bleibt. So wie die Denkfraft die Berhältniffe der Idiome entwickelt, muffen diese Berhältniffe in den Sachen auch wirklich vorhanden sein. Wahrheit also ist keine Eigenschaft ber Joiome, sondern der Schlusse; nicht die Aehnlichkeit des Zeichens mit dem Bezeichneten, des Begriffs mit dem Gegenstand, sondern die Uebereinstimmung diefes Begriffs mit den Gesetzen der Denktraft. Eben so bedient sich die Größenlehre der Chiffern, die nirgends als auf dem Papiere vorhanden find, und findet damit, was vorhanden ift in der wirklichen Welt. Was für eine Aehnlichkeit haben z. B. die Buchstaben A und B, die Zeichen : und =, + und - mit bem Faktum, das gewonnen werden foll? - und body steigt ber vor Jahrhunderten verfündigte Komet am entlegenen himmel auf, doch tritt der erwartete Planet vor die Scheibe der Sonne! Auf die Uns fehlbarkeit seines Calculs geht der Weltentdecker Columbus die bedentliche Wette mit einem unbefahrnen Meere ein, die fehlende zweite Galfte u der bekannten Hemisphäre, die große Insel Atlantis zu suchen, velche die Lücke auf seiner geographischen Karte aussüllen sollte. Er and sie, diese Insel seines Papiers, und seine Nechnung war richtig. Bäre sie es etwa minder gewesen, wenn ein seindseliger Sturm seine Schisse zerschmettert oder rückwärts nach ihrer Heimath getrieben ätte? — Einen ähnlichen Calcul macht die menschliche Vernunst, venn sie das Unsinnliche mit Hilse des Sinnlichen ausmist, und die Nathematik ihrer Schlüsse auf die verborgene Physik des Uebermenschlichen anwendet. Aber noch sehlt die letzte Probe zu ihren Rechnunzen, denn kein Neisender kam aus jenem Lande zurück, seine Entzeckung zu erzählen.

Ihre eignen Schranken hat die menschliche Natur, seine eignen edes Individuum. Ueber jene wollen wir uns wechselsweise troften; viese wird Raphael dem Anabenalter seines Julius vergeben. Ich in arm an Begriffen, ein Fremdling in manchen Kenntnissen, die nan bei Untersuchungen dieser Urt als unentbehrlich voraussett. Ich abe keine philosophische Schule gehört und wenig gedruckte Schriften telesen. Es mag sein, daß ich dort und da meine Phantasieen stren= ern Vernunftschlüssen unterschiebe, daß ich Wallungen meines Blues, Uhnungen und Bedürfnisse meines Bergens für nüchterne Beiseit verkaufe; auch das, mein Guter, soll mich bennoch ben verlornen lugenblick nicht bereuen lassen. Es ist wirklicher Gewinn für die allge= reine Vollkommenheit, es war die Vorhersehung des weisesten Geistes, aß die verirrende Vernunft auch selbst das chaotische Land der Träume evölkern und den kahlen Boden des Widerspruchs urbar machen follte. licht der mechanische Rünftler nur, der den roben Demant zum Brilanten schleift - auch der andere ist schätzbar, der gemeinere Steine is zur scheinbaren Würde des Demants veredelt. Der Fleiß in den formen kann zuweilen die massive Dahrheit des Stoffes vergessen affen. Ift nicht jede Uebung ber Denktraft, jede feine Schärfe des Beistes eine kleine Stufe zu seiner Bollkommenheit, und jede Bollommenheit mußte Dasein erlangen in der vollständigen Welt. Die Birklichkeit schränkt sich nicht auf das absolut Nothwendige ein; sie mfaßt auch das bedingungsweise Nothwendige; jede Geburt des Geirns, jedes Gewebe des Wikes hat ein unwidersprechliches Bürgerrecht

in diesem größeren Sinne ber Schöpfung. Im unendlichen Riffe der Natur durfte keine Thätigkeit ausbleiben, gur allgemeinen Glud: seligkeit tein Grad bes Genusses fehlen. Derjenige große Haushalter seiner Welt, ber ungenütt keinen Splitter fallen, keine Lude unbevölkert läßt, wo noch irgend ein Lebensgenuß Raum hat, der mit dem Gifte, bas ben Menschen anfeindet, Nattern und Spinnen fättigt, der in das todte Gebiet der Verwesung noch Pflanzungen sendet, die kleine Blüthe von Wollust, die im Wahnwige sprossen kann, noch wirthschaftlich ausspendet, der Laster und Thorheit zur Vortrefflich: feit noch endlich verarbeitet, und die große Idee des weltbeherrschen: ben Roms aus der Lufternheit des Tarquinius Sextus zu spinnen wußte - dieser erfinderische Geift sollte nicht auch den grrthum zu seinen großen Zwecken verbrauchen, und diese weitläuftige Welt: strecke in der Seele des Menschen verwildert und freudenleer liegen lassen? Jede Fertigkeit der Bernunft, auch im Frrthum, vermehrt ihre Fertigkeit zur Empfängniß der Wahrheit.

Laß, theurer Freund meiner Seele, laß mich immerhin zu dem weitläuftigen Spinngewebe der menschlichen Weisheit auch das meinige tragen. Anders malt sich das Sonnenbild in den Thautropfen des Morgens, anders im majestätischen Spiegel des erdumgürtenden Oceans! Schande aber dem trüben wolkichten Sumpse, der es niemals empfängt und niemals zurückgibt! Millionen Gewächse trinken von den vier Elementen der Natur. Eine Borrathskammer steht offen für alle; aber sie mischen ihren Sast millionensach anders, geben ihn millionensach anders wieder. Die schöne Mannigsaltigkeit verkündigt einen reichen Herrn dieses Hauses. Vier Elemente sind es, woraus alle Geister schöpsen: ihr Ich, die Natur, Gott und die Zukunst. Alle mischen sie millionensach anders, geben sie millionensach anders wieder; aber eine Wahrheit ist es, die, gleich einer sesten Achse, gemeinschaftlich durch alle Religionen und alle Systeme geht "Nähert euch dem Gott, den ihr meinet!"

## Raphael an Juling.

Das wäre nun freilich schlimm, wenn es kein anderes Mittel gabe, dich zu beruhigen, Julius, als den Glauben an die Erstlinge

ines Nachdenkens bei dir wieder herzustellen. Ich habe diese Ideen, eich bei dir aufkeimen sah, mit innigem Vergnügen in deinen Paseren wiedergefunden. Sie sind einer Scele, wie die deinige, werth, ver hier konntest und durftest du nicht stehen bleiben. Es gibt Freus n für jedes Alter und Genüsse für jede Stufe der Geister.

Schwer mußte es dir wohl werden, dich von einem Spfteme zu ennen, das so ganz für die Bedürsnisse deines Herzens geschaffen ir. Kein anderes, ich wette darauf, wird je wieder so tiese Wurzeln i dir schlagen, und vielleicht dürstest du nur ganz dir selbst überzien sein, um früher oder später mit deinen Lieblingsideen wieder zgesöhnt zu werden. Die Schwächen der entgegengesetzten Spsteme irdest du bald bemerken und alsdann, bei gleicher Unerweislichkeit, wünschenswertheste vorziehen, oder vielleicht neue Beweisgründe issinden, um wenigstens das Wesentliche davon zu retten, wenn auch einige gewagtere Behauptungen preisgeben müßtest.

Aber dies alles ift nicht in meinem Plan. Du follst zu einer lbern Freiheit des Geistes gelangen, wo du jolder Behelse iht mehr bedarfft. Freilich ist dies nicht das Werk eines Augenlds. Das gewöhnliche Ziel der frühesten Bildung ift Unterjodung t Geistes, und von allen Erziehungskunststücken gelingt dies fast imer am erften. Gelbst du, bei aller Clafticität beines Charakters, Senst zu einer willigen Unterwerfung unter die Herrschaft der Meiingen vor taufend Andern bestimmt, und diefer Buftand ber lmundigkeit konnte bei bir besto länger bauern, je weniger bu bas sudende davon fühltest. Ropf und Herz stehen bei dir in ber eng-1 Verbindung. Die Lehre wurde bir werth durch den Lehrer. Bald cang es bir, eine interessante Seite baran zu entbeden, sie nach ti Bedürfniffen beines Bergens zu veredeln und über die Punkte, b dir auffallen mußten, dich durch Resignation zu beruhigen. Ungffe gegen folde Meinungen verachtetest du als bubifche Rache einer Cavenjeele an der Ruthe ihres Zuchtmeisters. Du prangtest mit dnen Fesseln, die du aus freier Wahl zu tragen glaubtest.

So fand ich dich, und es war mir ein trauriger Anblick, wie du first mitten im Genuß deines blühendsten Lebens und in Acuserung ber edelsten Kräfte durch ängstliche Rüchsichten gehemmt wurdest.

Die Consequenz, mit der du nach deinen Ueberzeugungen handeltes und die Stärke der Seele, die dir jedes Opfer erleichterte, ware boppelte Beschränkungen beiner Thätigkeit und beiner Freuden. De mals beschloß ich, jeue stümperhaften Bemühungen zu vereiteln, wi durch man einen Geift, wie den deinigen, in die Form alltägliche Röpfe zu zwingen gesucht hatte. Alles kam darauf an, dich auf de Werth des Selbstdenkens aufmerksam zu machen und dir Zutrane zu deinen eigenen Kräften einzuflößen. Der Erfolg beiner ersten Bei suche begünstigte meine Absicht. Deine Phantafie war freilich meh babei beschäftigt, als bein Scharffinn. Ihre Ahnungen ersetten bi schneller den Verlust deiner theuersten Ueberzeugungen, als du e vom Schnedengange ber kaltblütigen Forschung, die vom Bekannte zum Unbekannten stufenweise fortschreitet, erwarten konntest. Abe eben dies begeisternde System gab dir den ersten Genuß in dieser neuen Felde von Thätigkeit, und ich hütete mich fehr, einen willkom menen Enthusiasmus zu ftoren, der die Entwicklung beiner trefflich sten Anlagen beförderte. Jest hat fich die Scene geandert. Die Rud kehr unter die Vormundschaft deiner Kindheit ist auf immer versverr Dein Weg geht vorwärts, und du bedarfit keiner Schonung mehr.

Daß ein System, wie das beinige, die Brobe einer strenge Kritik nicht aushalten konnte, darf dich nicht befremden. Alle Versuch dieser Art, die dem beinigen an Kühnheit und Weite des Umfang gleichen, hatten kein anderes Schicksal. Auch war nichts natürlicher als daß deine philosophische Laufbahn bei dir im Einzelnen eben begann, als bei dem Menschengeschlechte im Ganzen. Der erfte Ge genstand, an dem sich der menschliche Forschungsgeist versuchte war von jeher — das Universum. Hypothesen über den Ursprum des Weltalls und den Zusammenhang seiner Theile hatten Jahrhun derte lang die größten Denker beschäftigt, als Sokrates die Phile sophie seiner Zeiten vom Himmel zur Erde herabrief. Grenzen der Lebensweisheit waren für die stolze Wißbegierde seine Nachfolger zu enge. Neue Spsteme entstanden aus den Trümmer der alten. Der Scharffinn späterer Zeitalter durchstreifte das uner mekliche Feld möglicher Untworten auf jene immer von neuem sie aufdringenden Fragen über das geheimnisvolle Junere der Natui 3 durch teine menschliche Erfahrung enthüllt werden fonnte. Gini: n gelang es fogar, ben Resultaten ihres Nachbenkens einen Un= ich von Beftimmtheit, Bollständigkeit und Evideng zu geben. Es bt mancherlei Taschenspielerkünste, wodurch die eitle Bernunft der schämung zu entgeben sucht, in Erweiterung ihrer Kenntnisse die renzen der menschlichen Natur nicht überschreiten zu können. Bald aubt man neue Wahrheiten entdeckt zu haben, wenn man einen Beiff in die einzelnen Bestandtheile zerlegt, aus denen er erst willfür d zusammengesett war. Bald dient eine unmerkliche Voraussetzung r Grundlage einer Kette von Schlüffen, beren Lüden man schlau verbergen weiß, und die erschlichenen Folgerungen werden als he Weisheit angestaunt. Bald häuft man einseitige Erfahrungen, n eine Sppothese zu begründen, und verschweigt die entgegengesetz 1 Phänomene, oder man verwechselt die Bedeutung der Worte nach 'n Bedürfnissen der Schlußfolge. Und dies sind nicht etwa bloß instgriffe für den philosophischen Charlatan, um sein Bublikum zu ischen. Auch der redlichste, unbefangenste Forscher gebraucht oft, ohne sich bewußt zu sein, ähnliche Mittel, um seinen Durft nach Kenntniffen stillen, sobald er einmal aus der Sphäre heraustritt, in welcher allein ne Bernunft sid mit Recht des Erfolgs ihrer Thätigkeit freuen kann.

Nach dem, was du ehemals von mir gehört hast, Julius, müssen h diese Neußerungen nicht wenig überraschen. Und gleichwohl sind nicht das Produkt einer zweiselsüchtigen Laune. Ich kann dir Rechenast von den Gründen geben, worauf sie beruhen, aber hierzu üßte ich freilich eine etwas trockne Untersuchung über die Natur der enschlichen Erkenntniß vorausschicken, die ich lieber auf eine Zeit rspare, da sie für dich ein Bedürsniß sein wird. Noch bist du nicht derjenigen Stimmung, wo die demüthigenden Wahrheiten von den renzen des menschlichen Wissens dir interessant werden können. ache zuerst einen Versuch an dem Systeme, welches bei dir das inige verdrängte. Prüse es mit gleicher Unparteilichkeit und Strenge. Ischre eben so mit andern Lehrgebäuden, die dir neuerlich bekannt verden sind; und wenn keines von allen deine Forderungen vollzumen bestiedigt, dann wird sich dir die Frage ausdringen: ob diese redrungen auch wirklich gerecht waren?

"Ein leidiger Trost, wirst du sagen. Resignation ist also mei ganze Aussicht nach so viel glänzenden Hossenungen? War es da wo der Mühe werth, mich zum vollen Gebrauche meiner Vernunft ar zusordern, um ihm gerade da Grenzen zu setzen, wo er mir a fruchtbarsten zu werden ansing? Mußte ich einen höhern Genuß w deßwegen kennen lernen, um das Peinliche meiner Beschränkung do pelt zu fühlen?"

Und doch ist es eben dies niederschlagende Gesühl, was ich t dir so gern unterdrücken möchte. Alles zu entsernen, was dich i vollen Genuß deines Daseins hindert, den Keim jeder höhern B geisterung — das Bewußtsein des Adels deiner Scele — in dir z beleben, dies ist mein Zweck. Du bist aus dem Schlummer erwack in den dich die Knechtschaft unter fremden Meinungen wiegte. Ub das Maß von Größe, wozu du bestimmt bist, würdest du nie erfülle wenn du im Streben nach einem unerreichdaren Ziele deine Kräst verschwendetest. Bis jetzt mochte dies hingehen und war auch ein natürliche Folge deiner neuerwordenen Freiheit. Die Joeen, weld dich vorher am meisten beschäftigt hatten, mußten nothwendig die Thätigkeit deines Geistes die erste Richtung geben. Ob diese unte allen möglichen die fruchtbarste sei, würden dich deine eigenen Erfal rungen früher oder später belehrt haben. Mein Geschäft war ble diesen Zeitpunkt, wo möglich, zu beschleunigen.

Es ist ein gewöhnliches Vorurtheil, die Größe des Mensche nach dem Stoffe zu schäßen, womit er sich beschäftigt, nicht nach der Art, wie er ihn bearbeitet. Aber ein höheres Wesen ehr gewiß das Gepräge der Vollendung auch in der kleinsten Sphärwenn es dagegen auf die eitlen Versuche, mit Insectenblicken da Weltall zu überschauen, mitleidig herabsieht. Unter allen Ideer die in deinem Aufsaße enthalten sind, kann ich dir daher am wenigsten den Saß einräumen, daß es die höchste Vestimmung des Merschen sei, den Geist des Weltschöpfers in seinem Kunstwerke zu ahner Zwar weiß auch ich für die Thätigkeit des vollkommensten Wesenkeit scheinst du überschen zu haben. Das Universum ist keire in er Abdruck eines Ideals, wie das vollendete Werk eine

menschlichen Rünftlers. Dieser herrscht bespotisch über ben tobten Stoff, den er zu Berfinnlichung seiner Ideen gebraucht. Aber in dem göttlichen Kunstwerke ist der eigenthümliche Werth jedes seiner Bestand= theile geschont, und dieser erhaltende Blid, deffen er jeden Reim von Energie, auch in dem kleinsten Geschöpf, würdigt, verherrlicht den Meister eben fo fehr, als die Harmonie des unermeglichen Gangen. Leben und Freiheit, im größten möglichen Umfange, ist bas Gepräge der göttlichen Schöpfung. Sie ist nie erhabener, als da, wo ihr Ideal am meisten verfehlt zu sein scheint. Aber eben diese höhere Vollkommenheit kann in unserer jetigen Beschränkung von uns nicht gefaßt werden. Wir übersehen einen zu kleinen Theil des Beltalls, und die Auflösung der größern Menge von Mißtonen ist unserm Ohre unerreichbar. Jede Stufe, die wir auf der Leiter ber Besen emporsteigen, wird uns für diefen Runftgenuß empfäng: icher machen, aber auch alsdann hat er gewiß seinen Werth nur als Mittel, nur insofern er uns zu ähnlicher Thätigkeit begeistert. Träges Anstaunen fremder Größe kann nie ein höheres Verdienst sein. Dem edleren Menschen fehlt es weder an Stoffe zur Wirksamkeit, noch an Rräften, um felbst in seiner Sphare Schöpfer ju fein. Und riefer Beruf ist auch der beinige, Julius. Haft du ihn einmal erannt, so wird es dir nie wieder einfallen, über die Schranken zu Magen, die beine Digbegierde nicht überschreiten kann.

Und dies ist der Zeitpunkt, den ich erwarte, um dich vollkommen nit mir ausgesöhnt zu sehen. Erst muß dir der Umfang deiner Kräfte völlig bekannt werden, ehe du den Werth ihrer freiesten Aeußerung chäpen kannst. Bis dahin zürne immer mit nur, nur verzweisle nicht

ın dir felbst.

# Briefe über Don Carlos.

## Erfter Brief.

Sie fagen mir, lieber Freund, daß Ihnen die bisberigen Beurtheilungen des Don Carlos noch wenig Befriedigung gegeben, und halten dafür, daß der größte Theil derselben ben eigentlichen Gesichtspunkt des Verfaffers fehlgegangen sei. Es däucht Ihnen noch wohl möglich, gewisse gewagte Stellen zu retten, welche die Rritik für unhaltbar erklärte; manche Zweifel, die dagegen rege gemacht worden, finden Sie in dem Zusammenhange des Studs — wo nicht völlig beantwortet, doch vorhergesehen und in Anschlag gebracht. Bei ben meisten Einwürfen, fagen Sie, fanden Sie weit weniger Die Sagacität der Beurtheiler, als die Selbstzufriedenheit zu bewundern, mit der sie solche als hohe Entdeckungen vortragen, ohne sich durch den natürlichsten Gedanken stören zu laffen, daß Uebertretungen, die dem Blödsichtigften sogleich ins Auge fallen, auch wohl bem Berfasser, ber unter seinen Lesern selten ber am wenigsten Unterrichtete ist, burften sichtbar gewesen sein, und daß Sie es also weniger mit ber Sache selbst, als mit den Gründen zu thun haben, die ihn babei bestimm ten. Diese Grunde können allerdings unzulänglich fein, können auf einer einseitigen Vorstellungsart beruhen: aber die Sache des Beurtheilers ware es gewesen, diese Ungulänglichkeit, diese Einseitigkeit zu zeigen, wenn er anders in den Alugen desjenigen, dem er sich zum Richter aufdringt oder zum Nathgeber anbietet, einen Werth erlangen will.

Aber, lieber Freund, was geht es am Ende den Autor an, ob sein Beurtheiler Beruf gehabt hat, oder nicht, wie viel oder wie wenig Scharssinn er bewiesen hat? Mag er das mit sich selbst ausmachen.

blimm für den Autor und sein Wert, wenn er die Wirkung des: then auf die Divinationsgabe und Billigkeit seiner Krititer ikommen ließ, wenn er den Eindruck desselben von Cigenschaften bangig machte, die sich nur in sehr wenigen Köpfen vereinigen. 3 ift einer der fehlerhaftesten Zustände, in welchen sich ein Runst= erk befinden kann, wenn es in die Willfur des Betrachters gestellt orden, welche Auslegung er davon machen will, und wenn es einer achhilfe bedarf, ihn in den rechten Standpunkt zu rücken. Wollten ie mir andeuten, daß das meinige sich in diesem Falle befände, so aben Sie etwas fehr Schlimmes davon gejagt, und Sie veranlassen ich, es aus diesem Gesichtspunkt noch einmal genauer zu prüfen. 3 fame also, daucht mir, vorzüglich darauf an, zu untersuchen, ob bem Stude alles enthalten ift, mas zum Berftandniß beffelben ient, und ob es in so klaren Ausbrücken angegeben ift, daß es dem efer leicht war, es zu erkennen. Lassen Sie sich's also gefallen, eber Freund, daß ich Sie eine Zeitlang von diesem Gegenstand nterhalte. Das Stück ist mir fremder geworden, ich finde mich jett leichsam in der Mitte zwischen dem Künftler und seinem Betrachter, odurch es mir vielleicht möglich wird, des Erstern vertraute Beuntschaft mit seinem Gegenstand mit der Unbefangenheit des Letzrn zu verbinden.

Es kann mir überhaupt — und ich finde nöthig, dieses voraussichicken — es kann mir begegnet sein, daß ich in den ersten Alten
ndere Erwartungen erregt habe, als ich in den letzten erfüllte. St.
deals Novelle, vielleicht auch meine eignen Aeußerungen darüber im
rsten Stück der Thalia, mögen dem Leser einen Standpunkt angepiesen haben, aus dem es jetzt nicht mehr betrachtet werden kann.
Bährend der Zeit nämlich, daß ich es ausarbeitete, welches, mancher
Interbrechungen wegen, eine ziemlich lange Zeit war, hat sich —
1 mir selbst Vieles verändert. An den verschiedenen Schicksalen,
ie während dieser Zeit über meine Art zu denken und zu empfinden
rgangen sind, mußte nothwendig auch dieses Werk Theil nehmen.
Bas mich zu Ansang vorzüglich in demselben gesesselt hatte, that
iese Wirkung in der Folge schon schwächer und am Ende nur kaum
och. Neue Ideen, die indeß bei mir aussamen, verdrängten die

frühern; Carlos selbst war in meiner Gunst gefallen, vielleicht aus keinem andern Grunde, als weil ich ihm in Jahren zu weit voraus gesprungen war, und aus ber entgegengesetten Urfache hatte Mar quis Posa seinen Plat eingenommen. Go tam es benn, daß ich 31 dem vierten und fünften Afte ein gang anderes Berg mitbrachte. Aber Die ersten drei Atte waren in den händen des Bublikums, die Anlage bes Ganzen war nicht mehr umzustoßen — ich hätte also bas Stud entweder ganz unterdrücken muffen (und das hätte mir doch wohl bei fleinste Theil meiner Leser gedankt), oder ich mußte die zweite Sälfte ber ersten so aut anpassen, als ich konnte. Wenn dies nicht überall auf die glücklichste Art geschehen ist, so dient mir zu einiger Beruhi: aung, daß es einer geschicktern Sand, als ber meinigen, nicht viel besser würde gelungen sein. Der Hauptfehler war, ich hatte mich zu lange mit dem Stude getragen; ein dramatisches Werk aber fann und foll nur die Blüthe eines einzigen Sommers sein. Auch der Plan war für die Grenzen und Regeln eines dramatischen Werks zu weit: läuftig angelegt. Dieser Plan 3. B. forberte, daß Marquis Pofa bas uneingeschränkteste Vertrauen Philipps davon trug, aber zu dieser außerordentlichen Wirkung erlaubte mir die Dekonomie bes Studs nur eine einzige Scene.

Bei meinem Freunde werden mich diese Aufschlüsse vielleicht rechtfertigen, aber nicht bei der Kunst. Möchten sie indessen doch nur die vielen Deklamationen beschließen, womit von dieser Seite her von

ben Rritifern gegen mich ift Sturm gelaufen worben.

# Zweiter Brief.

Der Charakter des Marquis Posa ist fast durchgängig für zu idealisch gehalten worden; in wie sern diese Behauptung Grund hat, wird sich dann am besten ergeben, wenn man die eigenthümliche Handlungsart dieses Menschen auf ihren wahren Gehalt zurückgeführt hat. Ich habe es hier, wie Sie sehen, mit zwei entgegengesehten Barteien zu thun. Denen, welche ihn aus der Klasse natürlicher Wesen

ichlechterdings verwiesen haben wollen, mußte also dargethan werden, in wie fern er mit der Menschennatur zusammenhängt, in wie fern feine Gesinnungen, wie seine Sandlungen, aus fehr menschlichen Trieben fließen und in der Berkettung äußerlicher Umftande gegründet find; diejenigen, welche ihm den Namen eines göttlichen Menschen geben, brauche ich nur auf einige Blößen an ihm aufmerksam zu machen, die gar fehr menschlich sind. Die Gesinnungen, die der Marquis äußert, die Philosophie, die ihn leitet, die Lieblingsgefühle, die ihn beseelen, so sehr sie sich auch über das tägliche Leben erheben, tönnen, als bloße Vorstellungen betrachtet, es nicht wohl sein, was ihn mit Recht aus der Klasse natürlicher Wesen verbannte. Denn was tann in einem menichlichen Ropf nicht Dafein empfangen, und welche Geburt des Gehirns fann in einem glühenden Bergen nicht jur Leidenschaft reifen? Much seine Sandlungen können es nicht sein, die, so selten dies auch geschehen mag, in der Geschichte selbst ihres Gleichen gefunden haben; benn die Aufopferung des Marquis für seinen Freund hat wenig oder nichts vor bem Heldentode eines Curtius, Regulus und anderer voraus. Das Unrichtige und Unmögliche müßte also entweder in dem Widerspruch dieser Gesinnungen mit dem damaligen Zeitalter oder in ihrer Ohnmacht und ihrem Mangel an Lebendigkeit liegen, zu solchen Sandlungen wirklich zu entzünden. Ich kann also die Einwendungen, welche gegen die Natürlichkeit dieses Charafters gemacht werden, nicht anders verstehen, als daß in Phir lipps des Zweiten Jahrhundert kein Mensch so, wie Marquis Posa, gedacht haben konnte, - daß Gedanken diefer Art nicht fo leicht, wie hier geschieht, in den Willen und in die That übergeben, - und daß eine idealische Schwärmerei nicht mit solcher Consequenz realisiert, nicht von solcher Energie im Handeln begleitet zu werden pflege.

Was man gegen diesen Charakter aus dem Zeitalter einwendet, in welchem ich ihn auftreten lasse, dünkt mir vielmehr für als wider ihn zu sprechen. Nach dem Beispiel aller großen Köpfe entsteht er zwischen Finsterniß und Licht, eine hervorragende isolierte Erscheisnung. Der Zeitpunkt, wo er sich bildet, ist allgemeine Gährung der Köpfe, Kampf der Borurtheile mit der Bernunst, Anarchie der Meinungen, Morgendämmerung der Wahrheit — von jeher die

Geburtsstunde außerordentlicher Menschen. Die Ideen von Freiheit und Menschenadel, die ein glücklicher Zufall, vielleicht eine günftige Erziehung in diese rein organisierte empfängliche Seele warf, machen sie durch ihre Neuheit erstaunen und wirken mit aller Kraft des Ungewohnten und Ueberraschenden auf sie; selbst das Geheimniß, unter welchem sie ihr wahrscheinlich mitgetheilt wurden, mußte die Stärke ihres Eindrucks erhöhen. Sie haben durch einen langen abnütenden Gebrauch das Triviale noch nicht, das heutzutage ihren Eindruck so stumpf macht; ihren großen Stempel hat weder das Geschwät ber Schulen, noch der Wit der Weltleute abgerieben. Seine Seele fühlt sich in diesen Ideen gleichsam wie in einer neuen und schönen Region, die mit allem ihrem blendenden Licht auf sie wirkt und sie in den lieblichsten Traum entzückt. Das entgegengesetzte Clend ber Sklaverei und des Aberglaubens zieht sie immer fester und fester an diese Lieb: lingswelt; die schönsten Träume von Freiheit werden ja im Kerker geträumt. Sagen Sie felbst, mein Freund - das tubnfte Ideal einer Menschenrepublik, allgemeiner Duldung und Gewiffensfreiheit, wo konnte es besser und wo natürlicher zur Welt geboren werben, als in der Nähe Philipps des Zweiten und seiner Inquisition?

Alle Grundsätze und Lieblingsgefühle des Marquis drehen sich um republikanische Tugend. Selbst seine Aufopferung für seinen Freund beweist dieses, denn Ausopferungsfähigkeit ist der Inbegriff

aller republikanischen Tugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerade derjenige, worin stärker als je von Menschenrechten und Gewissensfreiheit die Rede war. Die vorhergehende Reformation hatte diese Ideen zuerst in Umlauf gebracht, und die flandrischen Unruhen erhielten sie in Uebung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Stand als Maltheserritter selbst, schenkten ihm die glückliche Muße, diese spekulative Schwärmerei zur Reise zu brüten.

In dem Zeitalter und in dem Staat, worin der Marquis auftritt, und in den Außendingen, die ihn umgeben, liegt also der Grund nicht, warum er dieser Philosophie nicht hätte fähig sein, nicht mit schwärmerischer Anhänglichkeit ihr hätte ergeben sein können.

Wenn die Geschichte reich an Beispielen ift, daß man filr

Meinungen alles Irdische hintauseten kann, wenn man dem grund= losesten Wahn die Kraft beilegt, die Gemüther der Menschen auf einen folden Grad einzunehmen, daß sie aller Aufopferungen fähig gemacht werden: so ware es sonderbar, der Wahrheit diese Rraft abzustreiten. In einem Zeitpunkt vollends, der so reich, wie jener, an Beispielen ist, daß Menschen Gut und Leben um Lehrsätze wagen, die an sich so wenig Begeisterndes haben, sollte, daucht mir, ein Charakter nicht auffallen, der für die erhabenste aller Ideen etwas Aehn= liches wagt; man müßte denn annehmen, daß Wahrheit minder fähig sei, das Menschenherz zu rühren, als der Wahn. Der Marquis ist außerdem als Seld angekündigt. Schon in früher Jugend hat er mit seinem Schwerte Proben eines Muths abgelegt, ben er nachher für eine ernsthaftere Angelegenheit äußern foll. Begeisternde Wahr: heiten und eine seelenerhebende Philosophie müßten, däucht mir, in einer Seldenseele zu etwas gang Anderm werden, als in dem Gehirn eines Schulgelehrten, oder in dem abgenütten Bergen eines weich: lichen Weltmannes.

Zwei Handlungen des Marquis sind es vorzüglich, an denen man, wie Sie mir sagen, Anstoß genommen hat: sein Verhalten gegen den König in der zehnten Scene des dritten Aufzugs und die Ausopferung für seinen Freund. Aber es könnte sein, daß die Freimäthigkeit, mit der er dem Könige seine Gesinnungen vorträgt, weniger auf Nechnung seines Muths, als seiner genauen Kenntniß von jenes Charakter käme, und mit aufgehobener Gesahr würde sonach auch der Haupteinwurf gegen diese Scene gehoben. Darüber ein andermal, wenn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte; jest hätte ich es bloß mit Posas Ausopferung für den Prinzen zu thun, worüber ich Ihnen im nächsten Briese einige Gedanken mittheilen will.

## Dritter Brief.

Sie wollten neulich im Don Carlos den Beweis gefunden haben, daß leidenschaftliche Freundschaft ein eben so rührender

Gegenstand für die Tragodie sein konnte, als leidenschaftliche Liebe, und meine Antwort, daß ich mir das Gemälde einer folden Freundschaft für die Butunft zurüchgelegt hatte, befremdete Sie. Also auch Sie nehmen es, wie die meisten meiner Leser, als ausgemacht an, daß es ich marmerische Freundschaft gewesen, mas ich mir in dem Verhältniß zwischen Carlos und Marquis Posa zum Ziel gesetzt habe? Und aus diesem Standpunkt haben Sie folglich biese beiden Charaktere und vielleicht das ganze Drama bisher betrachtet? Die aber, lieber Freund, wenn Sie mir mit diefer Freundschaft wirklich zu viel gethan hätten? Wenn es aus dem ganzen Zusammenhang deutlich erhellte, daß sie dieses Ziel nicht gewesen und auch schlechterdings nicht sein konnte? Wenn sich der Charakter des Marquis. so wie er aus dem Total seiner Handlungen hervorgeht, mit einer solchen Freundschaft durchaus nicht vertrüge, und wenn sich gerade aus seinen schönften Sandlungen, die man auf ihre Rechnung schreibt, der beste Beweis für das Gegentheil führen ließe?

Die erste Unkundigung des Verhältnisses zwischen diesen beiden tönnte irre geführt haben; aber dies auch nur scheinbar, und eine geringe Aufmerksamkeit auf das abstechende Benehmen beider hätte hingereicht, den Jrrthum zu heben. Daburch daß der Dichter von ihrer Jugendfreundschaft ausgeht, hat er sich nichts von seinem höheren Plane vergeben; im Gegentheil konnte diefer aus keinem beffern Faden gesponnen werden. Das Verhältniß, in welchem beide zusammen auftreten, war Reminiscenz ihrer früheren akademischen Jahre. Sarmonie der Gefühle, eine gleiche Liebhaberei für das Große und Schöne, ein gleicher Enthusiasmus für Wahrheit, Freiheit und Tugend hatte sie damals an einander geknüpft. Ein Charakter, wie Posas, der sich nachher so, wie es in dem Stude geschieht, entfaltet, mußte frühe angefangen haben, diese lebhafte Empfindungsfraft an einem fruchtbaren Gegenstande zu üben: ein Wohlwollen, das sich in der Folge über die ganze Menschheit erstrecken sollte, mußte von einem engern Bande ausgegangen sein. Dieser schöpferische und feurige Geift mußte bald einen Stoff haben, auf den er wirkte; konnte fich ihm ein schönerer anbieten, als ein gart und lebendig fühlender, feiner Ergießungen empfänglicher, ihm freiwillig entgegeneilender Fürstensohn? Aber auch

on in diesen früheren Zeiten ist der Ernst dieses Charakters in einigen igen sichtbar; schon hier ist Posa der kältere, der spätere Freund, d sein Herz, jett schon zu weit umsassend, um sich für ein einziges esen zusammenzuziehen, muß durch ein schweres Opser errungen toen.

"Da sing ich an mit Zärtlickeiten "Und inniger Bruderliebe dich zu quälen: "Du stolzes Herz gabst sie mir kalt zurück.

"— Verschmähen konntest du mein Herz, doch nie "Von dir entsernen. Dreimal wiesest du "Den Fürsten von dir, dreimal stand er wieder "Als Bettler da, um Liebe dich zu slehn, u. s. f. "——— Mein königliches Blut "Tloß schändlich unter unbarmherz'gen Streichen. "So hoch kam mir der Eigensinn zu stehn, "Bon Rodrigo geliebt zu sein."

r schon sind einige Winke gegeben, wie wenig die Anhänglichkeit Marquis an den Prinzen auf perfönliche Uebereinstimmung gründet. Frühe denkt er sich ihn als Königssohn, frühe drängt udiese Idee zwischen sein Berg und seinen bittenden Freund. Carlos fet ihm seine Urme; der junge Beltbürger kniet vor ihm nieder. Jühle für Freiheit und Menschenadel waren früher in seiner Seele e, als Freundschaft für Carlos; diefer Zweig wurde erft nachher n biesen stärkeren Stamm gepfropft. Selbst in dem Augenblick, wo e Stolz durch das große Opfer seines Freundes bezwungen ift, eiert er den Fürstensohn nicht aus den Augen. "Ich will bezahlen," a er, "wenn du - Ronig bift." Ift es möglich, daß fich in im so jungen Bergen, bei diesem lebendigen und immer gegen: Digen Gefühl der Ungleichheit ihres Standes, Freundschaft rigen konnte, beren wesentliche Bedingung doch Gleichheit ift? uch damals ichon war es weniger Liebe als Dankbarkeit, weniger fundschaft als Mitleid, was den Marquis dem Prinzen gewann. Defühle, Ahnungen, Träume, Entschlüsse, die sich dunkel und verorren in dieser Anabenseele drängten, mußten mitgetheilt, in

einer andern Seele angeschaut werden, und Carlos war der Einzig der sie mit ahnen, mit träumen konnte und der sie erwiederte. E Geist, wie Posas, mußte seine Ueberlegenheit frühzeitig zu genieß streben, und der liebevolle Carl schmiegte sich so unterwürfig, so sehrig an ihn an! Posa sah in diesem schönen Spiegel sich selbst ur freute sich seines Bildes. So entstand diese akademische Freundscha

Aber jest werden sie von einander getrennt, und alles wird ander Carlos kommt an den Hof feines Baters, und Posa wirft sich in t Welt. Jener, durch seine frühe Unhänglichkeit an den edelsten u feuriasten Jüngling verwöhnt, findet in dem ganzen Umtreis ein Despotenhoses nichts, was sein Berg befriedigte. Alles um ihn t ist leer und unfruchtbar. Mitten im Gewühl so vieler Söflinge ei fam, von der Gegenwart gedrüdt, labt er fich an füßen Rückerim rungen der Vergangenheit. Bei ihm also dauern diese frühen Eindrü warm und lebendig fort, und fein zum Wohlwollen gebildetes Be dem ein würdiger Gegenstand mangelt, verzehrt sich in nie befr digten Träumen. So versinkt er allmählig in einen Zustand müßig Schwärmerei, unthätiger Betrachtung. In dem fortwo renden Rampfe mit seiner Lage nützen sich seine Kräfte ab, die t freundlichen Begegnungen eines ihm fo ungleichen Baters verbreit eine dustere Schwermuth über sein Wesen - den zehrenden Du jeder Geistesblüthe, den Tod der Begeisterung. Zusammengedrüohne Energie, geschäftlos, hinbrütend in sich selbst, von schwer fruchtlosen Rämpfen ermattet, zwischen schreckbaften Extremen beru gescheucht, feines eigenen Aufschwungs mehr mächtig - jo findet i die erste Liebe. In diesem Zustand kann er ihr keine Rraft mi entgegenseben; alle jene frühern Ideen, die ihr allein das Blei gewicht hatten halten können, find seiner Seele fremder geworde sie beherrscht ihn mit despotischer Gewalt; so versinkt er in ein schmerzhaft wollüstigen Zuftand des Leidens. Auf einen einzig Gegenftand find jest alle feine Kräfte zusammengezogen. Gin gestilltes Verlangen balt seine Secle innerhalb ihrer selbst gefesielt. Wie follte sie ins Universum ausströmen? Unfähig, diesen Bun zu befriedigen, unfähiger noch, ihn durch innere Rraft zu besieg schwindet er halb lebend, halb fterbend, in sichtbarer Behrung b ine Berftrenung für den brennenden Schmerz feines Busens, fein utfühlendes, sich ihm öffnendes Herz, in das er ihn ausströmen innte.

> "Ich habe niemand — niemand "Uuf dieser großen weiten Erde, niemand. "So weit das Scepter meines Baters reicht, "So weit die Schifffahrt unfre Flaggen sendet, "Ift feine Stelle, feine, feine, wo "Ich meiner Thränen mich entlasten kann."

ilflosigkeit und Armuth des Herzens führen ihn jett auf eben den unkt zurück, wo Fülle bes Bergens ihn hatte ausgeben laffen. Befger fühlt er das Bedürfniß der Sympathie, weil er allein ist und

nglüdlich. So findet ihn sein zurückkommender Freund.

Bang anders ift es unterdeffen diesem ergangen. Mit offenen innen, mit allen Kräften der Jugend, allem Drange des Genies, ler Wärme bes Herzens in das weite Universum geworfen, sieht ben Menschen, im Großen wie im Kleinen, handeln; er findet elegenheit, sein mitgebrachtes Ideal an den wirkenden Rräften der nzen Gattung zu prüfen. Alles, was er hört, was er sieht, wird t lebendigem Enthusiasmus von ihm verschlungen, alles in Beehung auf jenes Joeal empfunden, gedacht und verarbeitet. Der lensch zeigt sich ihm in mehrern Varietäten; in mehrern Him= elsstrichen, Berfassungen, Graben ber Bildung und Stufen 13 Glückes lernt er ihn kennen. So erzeugt sich in ihm allmählig de zusammengesetzte und erhabene Borftellung bes Menschen im roßen und Gangen, gegen welche jedes einengende fleinere krhältniß verschwindet. Aus sich selbst tritt er jett beraus, im großen Seltraum dehnt fich seine Seele ins Weite. — Merkwürdige Menschen, I sich in seine Bahn werfen, zerstreuen seine Ausmerksamkeit, theilen h in seine Achtung und Liebe. — Un die Stelle eines Individuums tt bei ihm jest das ganze Geschlecht; ein vorübergehender jugend= Der Affekt erweitert sich in eine allumfassende unendliche Philantopie. Aus einem mußigen Enthusiasten ist ein thätiger handelnder lansch geworden. Jene ehemaligen Träume und Ahnungen, die noch dunkel und unentwickelt in seiner Seele lagen, haben sich zu tlaren Begriffen geläutert, müßige Entwürfe in Handlung gesett, ein allgemeiner unbestimmter Drang zu wirken ist in zwecknäßige Thätigkeit übergegangen. Der Geist der Bölker wird von ihm studiert, ihre Kräste, ihre Hilfsmittel abgewogen, ihre Verkassungen geprüst; im Umgange mit verwandten Geistern gewinnen seine Ideen Vielsseitigkeit und Form; geprüste Weltleute, wie ein Wilhelm von Dranien, Coligny u. U., nehmen ihnen das Romantische und stimmen sie allmählig zu pragmatischer Brauchbarkeit herunter.

Bereichert mit tausend neuen fruchtbaren Begriffen, voll strebender Kräfte, schöpferischer Triebe, fühner und weitumfassender Entwürfe, mit geschäftigem Kopf, glühendem Herzen, von den großen begeisternden Ideen allgemeiner menschlicher Kraft und menschlichen Adels durchdrungen, und feuriger für die Glückseit dieses großen Ganzen entzündet, das ihm in so vielen Individuen vergegenwärtigt war, is fommut er jeht von der großen Ernte zurück, brennend von Sehnsucht, einen Schauplatz zu sinden, auf welchem er diese Ideale realisieren, diese gesammelten Schäpe in Anwendung bringen könnte. Flanderus Bustand dietet sich ihm dar. Alles sindet er hier zu einer Mevolution zubereitet. Mit dem Geiste, den Kräften und Hilfsquellen dieses Volts bekannt, die er gegen die Macht seines Unterdrückers berechnet, sieht er das große Unternehmen schon als geendigt an.

1 In seiner nachherigen Unterredung mit dem König kommen biese Lieblinges ibeen an ben Tag. Gin Feberzug von Ihrer hand, sagt er ihm, und neuerschaffen wird die Erbe. Geben Sie Gedankenfreiheit. Lassen Sie

"Großmüthig wie der Starke Menschengliid "Aus Ihrem Weltgebäude. "In Ihrem Weltgebäude. "Stellen Sie der Menscheit "Berlornen Abel wieder her. Der Bürger "Sei wiederum, was er zuvor gewesen, "Der Krone Zweck, ihn binde keine Pflicht, "Als seiner Brüder gleichehrwürd'ge Rechte. "Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne "Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone. "In seiner Werkstatt träume sich der Künstler "Zum Vildner einer schönern Welt. Den Flug "Des Tenkers hemme keine Schranke mehr, "Als die Bedingung endlicher Naturen." Sein Joeal republikanischer Freiheit kann kein günstigeres Moment und keinen empfänglicheren Boden finden.

"So viele reiche blühende Provinzen! "Ein kräftiges und großes Volk, und auch "Ein gutes Volk, und Vater dieses Volkes, "Das, dacht' ich, das muß göttlich sein."

Je elender er dieses Bolf findet, desto näher drängt sich dieses Berlangen an sein Herz, desto mehr eilt er, es in Erfüllung zu bringen. Hier, und hier erst, erinnert er sich lebhaft des Freundes, den er, mit glühenden Gefühlen für Menschenglück, in Alcala verließ. Ihn denkt er sich jetzt als Netter der unterdrückten Nation, als das Werkzeug seiner hohen Entwürse. Boll unaussprechlicher Liebe, weil er ihn mit der Lieblingsangelegenheit seines Herzens zusammendenkt, eilt er nach Madrid in seine Arme, jene Samenkörner von Humanität und heroischer Tugend, die er einst in seine Seele gestreut, jetzt in vollen Saaten zu sinden und in ihm den Besreier der Niederlande, den künstigen Schöpfer seines geträumten Staats zu umarmen.

Leidenschaftlicher, als jemals, mit fiebrischer Heftigkeit stürzt ihm

dieser entgegen.

"Ich drück" an meine Seele dich, ich fühle "Die deinige allmächtig an mir schlagen. "O, jest ist alles wieder gut. Ich liege "Am Halse meines Nodrigo."

Der Empfang ist der feurigste: aber wie beantwortet ihn Posa? Er, der seinen Freund in voller Blüthe der Jugend verließ und ihn jest einer wandelnden Leiche gleich wiederfindet, verweilt er bei dieser traurigen Beränderung? Forscht er lange und ängstlich nach ihren Quellen? Steigt er zu den kleineren Angelegenheiten seines Freundes herunter? Bestürzt und ernsthaft erwiedert er diesen unwillkommenen Empfang.

"So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn "Erwartete — — Das ist "Der löwenkühne Jüngling nicht, zu dem "Ein unterdrücktes Heldenvolk mich sendet —
"Denn jeht steh' ich als Rodrigo nicht hier,
"Nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle —
"Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit
"Umarm' ich Sie — es sind die flandrischen
"Provinzen, die an Ihrem Halse weinen" u. s. f.

Unsreiwillig entwischt ihm seine herrschende Zdee gleich in den ersten Augenblicken des so lang entbehrten Wiedersehens, wo man sich doch sonst so viel wichtigere Kleinigkeiten zu sagen hat, und Carlos muß alles Nührende seiner Lage ausbieten, muß die entlegensten Scenen der Kindheit hervorrusen, um diese Lieblingsidee seines Freundes zu verdrängen, sein Mitgefühl zu wecken und ihn auf seinen eigenen traurigen Zustand zu hesten. Schrecklich sieht sich Posa in den Hossenungen getäuscht, mit denen er seinem Freunde zueilte. Einen Heldendarakter hatte er erwartet, der sich nach Thaten sehnte, wozu er ihm jest den Schauplaß eröffnen wollte. Er rechnete auf jenen Vorrath von erhabener Menschenliebe, auf das Gelübde, das er ihm in jenen schwärmerischen Tagen auf die entzweigebrochene Hossie gethan, und sindet Leidenschaft für die Gemahlin seines Vaters. —

"Das ist der Karl nicht mehr,
"Der in Alcala von dir Abschied nahm.
"Der Karl nicht mehr, der sich beherzt getraute
"Das Paradies dem Schöpfer abzusehn,
"Und dermaleinst, als unumschränkter Fürst,
"In Spanien zu pflanzen. D! der Einsall
"War findisch, aber göttlich schön Borbei
"Sind diese Träume!"—

Eine hoffnungslose Leidenschaft, die alle seine Kräfte verzehrt, die sein Leben selbst in Gesahr sett. Wie würde ein sorgsamer Freund des Brinzen, der aber ganz nur Freund allein, und mehr nicht gewesen wäre, in dieser Lage gehandelt haben? Und wie hat Posa, der Weltbürger, gehandelt? Posa, des Prinzen Freund und Vertrauter, hätte viel zu sehr für die Sicherheit seines Carlos gezittert, als daß

er es hatte wagen follen, zu einer gefährlichen Zusammenkunft mit seiner Königin die Hand zu bieten. Des Freundes Pflicht war' es gewesen, auf Erstidung Dieser Leidenschaft und feineswegs auf ihre Befriedigung zu benten. Pofa, ber Cachwalter Flanderns, handelt gang anders. Ihm ist nichts wichtiger, als diesen hoffnungslosen Bustand, in welchem die thätigen Kräfte seines Freundes verfinken, auf bas ichnellfte zu endigen, follte es auch ein kleines Wageftud koften. So lang sein Freund in unbefriedigten Wünschen verschmachtet, tann er fremdes Leiden nicht fühlen; fo lang feine Kräfte von Schwer: muth niedergedrückt find, kann er sich zu keinem heroischen Entschluß erheben. Bon dem ungludlichen Carlos hat Flanbern nichts zu hoffen, aber vielleicht von dem gludlichen. Er eilt alfo, feinen beißesten Bunfc ju befriedigen, er felbst führt ihn zu den Gußen seiner Rönigin; und babei allein bleibt er nicht stehen. Er findet in des Prinzen Gemuth die Motive nicht mehr, die ihn sonst zu heroischen Entschlüssen erhoben hatten: was fann er anders thun, als diesen erloschenen Seldengeist an fremdem Feuer entzünden und die einzige Leidenschaft nuten, die in der Seele des Bringen vorhanden ist? Un diese muß er die neuen Ideen anknüpfen, die er jest bei ihr herrschend machen will. Gin Blid in ber Königin Berg überzeugt ihn, daß er von ihrer Mitwirkung alles erwarten darf. Nur der erste Enthusiasmus ist es, ben er von dieser Leidenschaft entlehnen will. Sat sie dazu geholfen, seinem Freunde diesen heilsamen Schwung zu geben, jo bedarf er ihrer nicht mehr, und er kann gewiß fein, daß fie durch ihre eigene Wirkung zerstört werden wird. Also selbst dieses Sinderniß, das sich feiner großen Angelegenheit entgegenwarf, felbst diese unglückliche Liebe, wird jest in ein Werkzeug zu jenem wichtigern 3med umgeschaffen, und Flanderns Schickfal muß durch den Mund der Liebe an das Herz feines Freundes reden.

> "— In dieser hoffnungslosen Flamme "Erkannt' ich früh der Hoffnung goldnen Strahl. "Ich wollt' ihn führen zum Vortrefflichen; "Die stolze königliche Frucht, woran "Nur Menschenalter langsam pflanzen, sollte

"Ein schneller Lenz der wunderthät'gen Liebe "Beschleunigen. Mir sollte seine Tugend "An diesem kräft'gen Sonnenblicke reisen."

Aus den händen der Königin empfängt jest Carlos die Briefe, welche Posa aus Flandern für ihn mitbrachte. Die Königin ruft seinen entslohenen Genius zurück.

Noch sichtbarer zeigt sich diese Unterordnung der Freundschaft unter das wichtigere Interesse bei der Zusammenkunft im Aloster. Ein Entwurf des Prinzen auf den König ist sehlgeschlagen; dieses und eine Entdeckung, welche er zum Vortheil seiner Leidenschaft glaubt gemacht zu haben, stürzen ihn heftiger in diese zurück, und Posa glaubt zu bemerken, daß sich Sinnlichkeit in diese Leidenschaft mische. Nichts konnte sich weniger mit seinem höhern Plane vertragen. Alle Hosssungen, die er auf Carlos' Liebe zur Königin für seine Niederlande gegründet hat, stürzten dahin, wenn diese Liebe von ihrer Höhe heruntersank. Der Unwille, den er darüber empfindet, bringt seine Gesinnungen an den Tag.

"D, ich fühle,

"Bovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst, "Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, "So warm, so reich! Ein ganzer Weltkreis hatte "In deinem weiten Busen Naum. Das Alles "Ist nun dahin, von Einer Leidenschaft, "Von einem kleinen Eigennuß verschlungen; "Dein Herz ist ausgestorben. Keine Thräne "Dem ungeheuern Schicksal der Provinzen, "Micht einmal eine Thräne mehr! D, Karl, "Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, "Seitdem du niemand liebst, als dich!"

Bang vor einem ähnlichen Nückfall, glaubt er einen gewaltsamen Schritt wagen zu müssen. So lange Karl in der Nähe der Königin bleibt, ist er für die Angelegenheit Flanderns verloren. Seine Gegen-wart in den Niederlanden kann dort den Dingen eine ganz andere

Wendung geben; er steht also keinen Augenblick an, ihn auf die gewaltsamste Art dahin zu bringen.

"Er foll

"Dem König ungehorsam werden, soll "Nach Brüssel heimlich sich begeben, wo "Mit offnen Armen die Flamänder ihn "Erwarten. Alle Niederlande stehen "Auf seine Losung auf. Die gute Sache "Wird start durch einen Königssohn."

Würde der Freund des Carlos es über sich vermocht haben, so verwegen mit dem guten Namen, ja felbst mit dem Leben feines Freundes zu spielen? Aber Boja, dem die Befreiung eines unterdrückten Bolks eine weit dringendere Aufforderung war, als die fleinen Angelegenheiten eines Freundes, Pofa, der Weltbürger, mußte gerade so und nicht anders handeln. Alle Schritte, die im Berlauf des Studs von ihm unternommen werden, verrathen eine wag en de Rühnheit, die ein heroischer Zweck allein einzuflößen im Stande ist: Freundschaft ist oft verzagt und immer besorglich. Wo ist bis jest im Charafter bes Marquis auch nur eine Spur biefer ängftlichen Pflege eines isolierten Geschöpfs, Dieser alles ausschließenden, alles für Einen Gegenstand hingebenden, alles in Ginem Gegenstande genießenden Neigung, worin doch allein der eigenthümliche Charafter der leidenschaftlichen Freundschaft besteht? Wo ist bei ihm das Interesse für den Prinzen nicht dem höhern Interesse für die Menschheit untergeordnet? Fest und beharrlich geht ber Marquis seinen großen tos, mopolitischen Gang, und alles, mas um ihn herum vorgeht, wird ibm nur durch die Verbindung wichtig, in der er mit diesem höhern Gegenstande steht.

#### Bierter Brief.

Um einen großen Theil seiner Bewunderer dürfte ihn dieses Geständniß bringen, aber er wird sich mit dem kleinen Theil der neuen

Berehrer tröften, die es ihm zuwendet, und zum allgemeinen Beifal überhaupt konnte sich ein Charakter, wie der seinige, niemals Soff nung machen. Sobes, wirkendes Wohlwollen gegen das Gange ichliefe keineswegs die gärtliche Theilnahme an den Freuden und Leiden eines einzelnen Wesens aus. Daß er das Menschengeschlecht mehr liebt, als Karln, thut seiner Freundschaft für ihn keinen Gintrag. Immer würde er ibn, hatte ihn auch das Schicksal auf keinen Thron gerufen, durch eine besondere gartliche Bekummerniß vor allen Uebrigen unterschieden haben; im Bergen feines Bergens wurde er ihn getragen haben, wie Samlet feinen Horatio. Man hält dafür, daß das Wohlwollen um so schwächer und laulichter werde, je mehr fich seine Gegenstände häufen: aber dieser Kall kann auf den Marquis nicht angewandt werden. Der Gegenstand seiner Liebe zeigt sich ihm im vollesten Lichte der Begeisterung; bert: lich und verklärt steht dieses Bild vor seiner Seele, wie die Gestalt einer Geliebten. Da es Carlos ift, ber dieses Ideal von Menschen: glud wirklich machen foll, so trägt er es auf ihn über, so faßt er zulett Beides in Einem Gefühl unzertrennlich zusammen. In Carlos allein schaut er seine feurig geliebte Menschbeit jest an; sein Freund ist der Brennpunkt, in welchem alle seine Vorstellungen von jenem zusammengesetzten Gangen sich sammeln. Es wirkt also boch nur in Einem-Gegenstand auf ihn, ben er mit allem Enthusiasmus und allen Rräften feiner Seele umfaßt.

> "Mein Herz, "Nur einem Einzigen geweiht, umschloß "Die ganze Welt. In meines Carlos Seele "Schuf ich ein Paradies für Millionen."

Hier ist also Liebe zu Einem Wesen, ohne Hintansetzung der allgemeinen — sorgsame Pslege der Freundschaft, ohne das Unbillige, das Ausschließende dieser Leidenschaft. Hier allgemeine, alles umfassende Philanthropie, in einen einzigen Feuerstrahl zusammengedrängt.

Und sollte eben das dem Interesse geschabet haben, was es versedelt hat? Dieses Gemälde von Freundschaft sollte an Rührung und Anmuth verlieren, was ihm an Würde gegeben worden? an Stärke verlieren, was es an Umfang gewann? Der Freund des Carlos sollte

darum weniger Anspruch auf unsere Thränen und unsere Bewunderung haben, weil er mit der beschränktesten Leußerung des wohlwollenden Affekts seine weiteste Ausdehnung verbindet und das Göttliche der universellen Liebe durch ihre menschlichste Anwendung mildert?

Mit der neunten Scene des dritten Aufzugs öffnet sich ein gang

neuer Spielraum für diefen Charafter.

# Fünfter Brief.

Leidenschaft für die Königin hat endlich den Prinzen dis an den Rand des Verderbens geführt. Beweise seiner Schuld sind in den Händen seines Vaters, und seine unbesonnene Sitze ließ ihn dem lauernden Urgwohn seiner Feinde die gefährlichsten Blößen geben; er schwebt in augenscheinlicher Gesahr, ein Opfer seiner wahnsinnigen Liebe, der väterlichen Eisersucht, des Priesterhasses, der Rachgier eines beleidigten Feindes und einer verschmähten Buhlerin zu werden. Seine Lage von außen sordert die dringendste Hilfe, noch mehr aber sordert sie der innere Zustand seines Gemüths, der alle Erwartungen und Entwürse des Marquis zu vereiteln droht. Von jener Gesahr muß der Prinz befreit, aus diesem Seelenzustand muß er gerissen werden, wenn jene Entwürse zu Flanderns Befreiung in Erfüllung gehen sollen; und der Marquis ist es, von dem wir beides erwarten, der uns auch selbst dazu Hossmung macht.

Aber auf eben dem Wege, woher dem Prinzen Gefahr kommt, ist auch bei dem König ein Seelenzustand hervorgebracht worden, der ihn das Bedürsniß der Mittheilung zum erstenmal fühlen läßt. Die Schmerzen der Eisersucht haben ihn aus dem unnatürlichen Zwange seines Standes in den ursprünglichen Stand der Menschheit zurücks versetzt, haben ihn das Leere und Gekünstelte seiner Despotengröße fühlen und Wünsche in ihm aufsteigen lassen, die weder Macht noch

Soheit befriedigen fann.

"König! — König nur, "Und wieder König! — Keine beffre Antwort, "Als leeren hohlen Wiederhall! Ich schlage "An diesen Felsen und will Wasser, Wasser "Für meinen heißen Fieberdurst. Er gibt "Mir — glühend Gold —"

Gerade ein Gang der Begebenheiten, wie der bisberige, daucht mir, oder keiner, konnte bei einem Monarchen, wie Philipp ber Zweite war, einen folden Buftand erzeugen, und gerade jo ein Bustand mußte in ihm erzeugt werden, um die nachfolgende Sandlung vorzubereiten und ben Marquis ihm nahe bringen zu können. Bater und Sohn find auf gang verschiedenen Wegen auf den Bunkt geführt worden, wo der Dichter fie haben muß; auf gang verschiedenen Wegen wurden beide zu dem Marquis von Posa hingezogen, in welchem Einzigen das bisber getrennte Interesse fich nunmehr gusammendrängt. Durch Carlog' Leidenschaft für die Königin und deren unausbleibliche Folgen bei dem König wurde dem Marquis jeine ganze Laufbahn geschaffen : barum war es nöthig, baß auch bas gange Stud mit jener eröffnet wurde. Gegen fie mußte der Marquis felbst so lange in Schatten gestellt werden und sich, bis er von der gangen Sandlung Befit nehmen konnte, mit einem untergeordneten Interesse begnügen, weil er von ihr allein alle Materialien zu seiner künftigen Thätigfeit empfangen fonnte. Die Aufmerksamkeit bes Buschauers durfte also durchaus nicht vor der Zeit davon abgezogen werden, und barum war es nöthig, daß fie bis hieher als Saupthandlung beschäf: tigte, das Interesse hingegen, das nachher das berrschende werden sollte, nur durch Winke von ferne angekündigt wurde. Aber sobald bas Gebäude steht, fällt bas Gerüfte. Die Geschichte von Carlos' Liebe, als die bloß vorbereitende Sandlung, weicht gurud, um ber jenigen Plat zu machen, für welche allein fie gearbeitet batte.

Nämlich jene verborgenen Motive des Marquis, welche keine andern sind, als Flanderns Befreiung und das künftige Schicksal der Nation — Motive, die man unter der Hülle seiner Freundschaft bloß geahnet hat — treten jeht sichtbar hervor und sangen an, sich der ganzen Ausmerksamkeit zu bemächtigen. Carlos, wie aus dem Vistherigen zur Genüge erhellet, wurde von ihm nur als das einzige

nentbehrliche Wertzeug zu jenem feurig und standhaft versigten Zwecke betrachtet und als ein solches mit eben dem Enthusasmus, wie der Zweck selbst, umfaßt. Aus diesem universelleren dotive mußte eben der ängstliche Untheil an dem Wohl und Wehines Freundes, eben die zärtliche Sorgsalt sür dieses Wertzeug seiner iebe sließen, als nur immer die stärtste per sönliche Sympathie ätte hervordringen können. Karls Freundschaft gewährt ihm den ollständigsten Genuß seines Ideals. Sie ist der Vereinigungspunkt ller seiner Wünsche und Thätigkeiten. Noch kennt er keinen andern nd kürzern Weg, sein hohes Ideal von Freiheit und Menschenglück irklich zu machen, als der ihm in Carlos geöfsnet wird. Es siel ihm ar nicht ein, dies auf einem andern Wege zu suchen; am allerzenigsten siel es ihm ein, diesen Weg unmittelbar durch den König u nehmen. Als er daher zu diesem geführt wird, zeigt er die öchste Gleichgültigkeit.

"Mich will er haben? — Mich? — Ich bin ihm nichts, "Ich wahrlich nichts! — Mich hier in diesen Zimmern! "Wie zwecklos und wie ungereimt! — Was kann "Ihm viel dran liegen, ob ich bin? — Sie sehen, "Es führt zu nichts."

Aber nicht lange überläßt er sich dieser müßigen, dieser kindischen derwunderung. Einem Geiste, gewohnt, wie es dieser ist, jedem Imstande seine Nußbarkeit abzumerken, auch den Zusall mit bildener Hand zu gestalten, jedes Ereigniß in Beziehung auf einen herrschenden Lieblingszweck sich zu denken, bleibt der hohe Gerauch nicht lange verborgen, der sich von dem jezigen Augenblick rachen läßt. Auch das kleinste Element der Zeit ist ihm ein heilig nvertrautes Pfund, womit gewuchert werden muß. Noch ist es nicht larer, zusammenhängender Plan, was er sich denkt; bloße dunkle Ihnung, und auch diese kaum; bloß slüchtig aussteigender Einfall ist 3, ob hier vielleicht gelegenheitlich etwas zu wirken sein möchte? Er soll vor denjenigen treten, der das Schicksal so vieler Millionen n der Hand hat. Man muß den Augenblick nutzen, sagt er zu sich elbst, der nur ein mal kommt. Wär's auch nur ein Feuerfunke

Wahrheit, in die Seele dieses Menschen geworsen, der noch keine Wahrheit gehört hat! Wer weiß, wie wichtig ihn die Vorsicht bei ihm verarbeiten kann? — Mehr denkt er sich nicht dabei, als einen zu-fälligen Umstand auf die beste Art, die er kennt, zu benutzen. In dieser Stimmung erwartet er den König.

# Sechster Brief.

Ich behalte mir auf eine andere Gelegenheit vor, mich über den Ton, auf welchen sich Posa gleich zu Anfang mit dem Könige stimmt, wie überhaupt über sein ganzes Versahren in dieser Scene und die Art, wie dieses von dem Könige aufgenommen wird, näher gegen Sie zu erklären, wenn Sie Lust haben, mich zu hören. Jest begnüge ich mich bloß, bei demjenigen stehen zu bleiben, was mit dem Charakter des Marquis in der unmittelbarsten Verbindung steht.

Alles, was der Marquis nach seinem Begriffe von dem König vernünstigerweise hossen konnte bei ihm hervorzubringen — war ein mit Demüthigung verbundenes Erstaunen, daß seine große Jdee von sich selbst und seine geringe Meinung von Menschen doch wohl einige Ausnahmen leiden dürste; alsdann die natürliche unausbleibliche Verlegenheit eines kleinen Geistes vor einem großen Geiste. Diese Wirkung konnte wohlthätig sein, wenn sie auch bloß dazu diente, die Vorurtheile dieses Menschen auf einen Augenblick zu erschüttern; wenn sie ihn fühlen ließ, daß es noch jenseits seines gezogenen Kreises Wirkungen gebe, von denen er sich nichts hätte träumen lassen. Dieser einz zige Laut konnte noch lange nachhallen in seinem Leben, und dieser Eindruck mußte desto länger bei ihm haften, je mehr er ohne Beisspiel war.

Aber Posa hatte den König wirklich zu flach, zu obenhin beutstheilt, oder wenn er ihn auch gekannt hätte, so war er doch von der damaligen Gemüthslage desselben zu wenig unterrichtet, um sie mit in Berechnung zu bringen. Diese Gemüthslage war äußerst günstig für ihn und bereitete seinen hingeworsenen Reden eine Aufnahme,

ie er mit keinem Grund ber Wahrscheinlichkeit hatte erwarten kon= en. Diefe unerwartete Entbedung gibt ihm einen lebhaftern odwung und bem Stude selbst eine gang neue Wendung. Rühn emacht durch einen Erfolg, der all fein Soffen übertraf, und durch inige Spuren von Sumanität, die ihn an dem König überraschen, 1 Feuer gesett, verirrt er sich auf einen Augenblick bis zu der usichweifenden Idee, sein herrschendes Ideal von Flanderns Glück . f. w. unmittelbar an die Person des Königs anzuknüpfen, es unrittelbar durch diesen in Erfüllung zu bringen. Diese Boraussetzung et ihn in eine Leidenschaft, die den ganzen Grund seiner Seele erffnet, alle Geburten seiner Phantasie, alle Resultate seines stillen denkens ans Licht bringt und deutlich zu erkennen gibt, wie sehr ihn iese Ideale beherrschen. Jest, in diesem Zustand ber Leidenschaft, berden alle die Triebfedern sichtbar, die ihn bis jest in handlung esett haben; jest ergeht es ihm, wie jedem Schwärmer, der von iner herrschenden Idee überwältigt wird. Er kennt keine Grenzen iehr; im Teuer seiner Begeisterung veredelt er sich den Rönig, er mit Erstaunen ihm zuhört, und vergißt sich jo weit, Hoffnungen uf ihn zu gründen, worüber er in den nächsten ruhigen Augenblicen cröthen wird. An Carlos wird jest nicht mehr gedacht. Was für in langer Umweg, erst auf diesen zu warten! Der König bietet ihm ine weit nähere und schnellere Befriedigung bar. Warum bas Glück er Menschen bis auf seinen Erben verschieben?

Würde sich Carlos' Busenfreund so weit vergessen, würde eine ndere Leidenschaft, als die herrschende, den Marquis so weit hinzerissen haben? Ist das Interesse der Freundschaft so beweglich, daß ian es mit so weniger Schwierigkeit auf einen andern Gegenstand bertragen kann? Aber alles ist erkläct, sobald man die Freundschaft iner herrschenden Leidenschaft unterordnet. Dann ist es natürch, daß diese, bei dem nächsten Anlaß, ihre Nechte reklamiert und ch nicht lange bedenkt, ihre Mittel und Werkzeuge umzutauschen.

Das Feuer und die Freimüthigkeit, womit Posa seine Lieblingsefühle, die bis jest zwischen Carlos und ihm Geheimnisse waren, em Könige vortrug, und der Wahn, daß dieser sie verstehen, ja gar 1 Erfüllung bringen könnte, war eine offenbare Untreue, deren er sich gegen seinen Freund Karl schuldig machte. Posa, der Weltbürger durfte so handeln, und ihm allein kann es vergeben werden; ar dem Busenfreunde Karls wäre es eben so verdammlich, als es unbe greislich sein würde.

Länger als Augenblicke freilich sollte diese Verblendung nich dauern. Der ersten Ueberraschung der Leidenschaft vergibt man sie leicht: aber wenn er auch noch nüchtern sortsühre daran zu glauben so würde er billig in unsern Augen zum Träumer herabsinken. Das sie aber wirklich Eingang bei ihm gesunden, erhellt aus einigen Stellen wo er darüber scherzt oder sich ernsthaft davon reinigt. "Gesett, sagt er der Königin, "ich ginge damit um, meinen Glauben auf der Thron zu sehen?"

Königin.

"Nein, Marquis, "Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich dieser "Unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie sind "Der Träumer nicht, der etwas unternähme, "Was nicht geendigt werden kann."

Marquis.

"Das eben

"Wär' noch die Frage, denk' ich."

Carlos selbst hat tief genug in die Seele seines Freundes gesehen, um einen solchen Entschluß in seiner Borstellungsart gegründet zu sinden, und das, was er selbst bei dieser Gelegenheit über ihn sagt, könnte allein hinreichen, den Gesichtspunkt des Verfassers außer Zweisel zu sehen. "Du selbst," sagt er ihm, noch immer im Wahn, daß der Marquis ihn ausgeopfert,

"Du selbst wirst jest vollenden, "Was ich gesollt und nicht gekonnt — du wirst "Den Spaniern die goldnen Tage schenken, "Die sie von mir umsonst gehosst. Mit mir "Ist es ja aus, auf immer aus. Das hast "Du eingesehn. O diese fürchterliche Liebe "Hat alle frühen Blüthen meines Geists "Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin "Für deine großen Hoffnungen gestorben. "Vorsehung oder Zufall führen dir "Den König zu — Es kostet mein Geheimniß, "Und er ist dein! Du kannst sein Engel werden; "Für mich ist keine Nettung mehr. Vielleicht "Für Spanien!" u. s. f.

Und an einem andern Orte sagt er zum Grafen von Lerma, um die vermeintliche Treulosigkeit seines Freundes zu entschuldigen.

"— Er hat "Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm theuer "Wie seine eigne Seele. D, das weiß ich! "Das haben tausend Proben mir erwiesen. "Doch sollen Millionen ihm, soll ihm "Das Vaterland nicht theurer sein, als Einer? "Sein Busen war für einen Freund zu groß, "Und Carlos' Glück zu klein für seine Liebe. "Er opferte mich seiner Tugend."

# Siebenter Brief.

Posa empsand es recht gut, wie viel seinem Freunde Carlos das urch entzogen worden, daß er den König zum Vertrauten seiner lieblingsgefühle gemacht und einen Versuch auf dessen Herz gethan atte. Eben weil er fühlte, daß diese Lieblingsgefühle das eigentzich e Vand ihrer Freundschaft waren, so wußte er auch nicht anders, is daß er diese in eben dem Augenblicke gebrochen hatte, wo er jene zi dem Könige profanierte. Das wußte Carlos nicht, aber Posa ußte es recht gut, daß diese Philosophie und diese Entwürse für die utunft das heilige Palladium ihrer Freundschaft und der ichtige Titel waren, unter welchem Carlos sein Herz besaß; eben eil er das wußte und im Herzen voraussetzte, daß es auch Karl

nicht unbekannt sein könnte — wie konnte er es wagen, ihm zu betennen, daß er dieses Palladium veruntreut hätte? Ihm gestehen, was zwischen ihm und dem König vorgegangen war, mußte in seinen Gebanken eben so viel heißen, als ihm ankündigen, daß es eine Zeit gegeben, wo er ihm nichts mehr war. Hatte aber Carlos' künstiger Beruf zum Throne, hatte der Königssohn keinen Antheil an dieser Freundschaft, war sie etwas für sich Bestehendes und durchaus nur Persönliches, so konnte sie durch sene Bertraulichkeit gegen den König zwar beleidigt, aber nicht verrathen, nicht zerrissen worden sein; so konnte dieser zufällige Umstand ihrem Wesen nichts anhaben. Es war Delicatesse, es war Mitleid, daß Posa, der Weltbürger, dem künst ig en Monarchen die Erwartungen verschwieg, die er auf den se zie gen gegründet hatte; aber Posa, Carlos' Freund, konnte sich durch nichts schwerer vergehen als durch diese Zurückhaltung selbst.

Zwar sind die Gründe, welche Posa sowohl sich selbst, als nachher seinem Freunde, von dieser Zurüchaltung, der einzigen Quelle aller nachfolgenden Verwirrungen, angibt, von ganz anderer Art.

4. Aft, 6. Auftritt.

"Der König glaubte dem Gefäß, dem er "Sein heiliges Geheimniß übergeben,
"Und Glauben fordert Dankbarkeit. Was wäre
"Geschwätigkeit, wenn mein Verstummen dir
"Nicht Leiden bringt? vielleicht erspart? — Warum
"Dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen,
"Die über seinem Scheitel hängt?"

Und in der dritten Scene bes fünften Akts.

"— Doch ich, von falscher Zärtlickeit bestochen, "Von stolzem Wahn geblendet, ohne dich "Das Wagestück zu enden, unterschlage "Der Freundschaft mein gefährliches Geheimniß."

Aber jedem, der nur wenige Blide in das Menschenherz gethan, wird es einleuchten, daß sich der Marquis mit diesen eben angeführsten Gründen (die an sich selbst bei weitem zu schwach sind, um einen

so wichtigen Schritt zu motivieren) nur selbst zu hintergehen sucht — weil er sich die eigentliche Ursache nicht zu gestehen wagt. Einen weit wahreren Aufschluß über den damaligen Zustand seines Gemüths gibt eine andere Stelle, woraus deutlich erhellt, daß es Augenblicke müsse gegeben haben, in denen er mit sich zu Nathe ging, ob er seinen Freund nicht geradezu ausopfern sollte? Es stand bei mir, sagt er zu der Königin,

"- einen neuen Morgen "Beraufzuführen über diese Reiche. "Der König ichenkte mir fein Berg. Er nannte "Mich seinen Sohn. Ich führe seine Siegel, "Und seine Alba sind nicht mehr" u. s. f. "Doch geb' ich "Den König auf. In diesem starren Boden "Blüht keine meiner Rosen mehr. Das waren "Nur Gautelipiele kindischer Vernunft, "Bom reifen Manne ichamroth widerrufen. "Den naben hoffnungsvollen Leng follt' ich "Bertilgen, einen lauen Sonnenblick "Im Norden zu erfünfteln? Gines müden "Tyrannen letten Ruthenstreich zu mildern, "Die große Freiheit des Jahrhunderts magen? "Clender Ruhm! Ich mag ihn nicht. Europens "Berbängniß reift in meinem großen Freunde. "Auf ihn verweif' ich Spanien. Doch wehe! "Weh mir und ibm, wenn ich bereuen sollte, "Wenn ich das Schlimmere gewählt! Wenn ich "Den großen Wink der Vorsicht misverstanden, "Der mich, nicht ihn, auf diesen Thron gewollt." —

Uss hat er boch gewählt, und um zu mählen, mußte er also ja den Gegensatz sich als möglich gedacht haben. Aus allen diesen angeführten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundschaft einem höheren nachsteht, und daß ihr nur durch dieses lettere ihre Richtung bestimmt wird. Niemand im ganzen Stück hat

vieses Verhältniß zwischen beiden Freunden richtiger beurtheilt als Philipp selbst, von dem es auch am ersten zu erwarten war. Im Munde dieses Menschenkenners legte ich meine Apologie und mein eignes Urtheil von dem Helden des Stücks nieder, und mit seinen Worten möge denn auch diese Untersuchung beschlossen werden.

"Und wem bracht' er dies Opfer?
"Dem Knaben, meinem Sohne? Nimmermehr,
"Ich glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt
"Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme
"Tüllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug
"Der ganzen Menschheit. Seine Neigung war
"Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern."

# Achter Brief.

Aber, werden Sie fagen, wozu diese ganze Untersuchung? Gleiche viel, ob es unfreiwilliger Zug des Herzens, Harmonie der Charaftere, wechselseitige persönliche Nothwendigkeit für einander, oder von außen bingugekommene Verhältniffe und freie Wahl gewesen, mas das Band ber Freundschaft zwischen diesen beiden geknüpft hat - die Wirkun: gen bleiben dieselben, und im Gange des Studes selbst wird badurch nichts verändert. Wozu daber diese weit ausgeholte Mübe, den Leser aus einem Jrrthum zu reißen, der ihm vielleicht angenehmer als die Wahrheit ist? Wie würde es um den Reiz der meisten moralischen Erscheinungen stehen, wenn man jedesmal in die innerste Tiefe des Menschenherzens hineinleuchten und fie gleichsam werden sehen mußte? Genug für uns, daß alles, was Marquis Bosa liebt, in dem Prinzen versammelt ist, durch ihn repräsentiert wird, oder wenigstens durch ihn allein zu erhalten steht, daß er dieses zufällige, bedingte, seinem Freund nur geliehene Interesse mit bem Wesen desselben zuletzt unzertrennlich zusammenfaßt, und daß alles, was er für ihn empfindet, sich in einer persönlichen Reigung äußert. Wir genießen dann die reine Schönheit dieses Freundschaftsgemäldes als ein einfaches moralisches Element, unbekümmert, in wie viel Theile es auch der Philosoph noch zergliedern mag.

Wie aber, wenn die Berichtigung dieses Unterschieds für das ganze Stud wichtig wäre? — Wird nämlich das lette Ziel von Posas Bestrebungen über den Prinzen hinaus gerüdt, ist ihm dieser nur als Werkzeug zu einem höhern Zwecke so wichtig, befriedigt er durch seine Freundschaft für ihn einen andern Trieb, als nur diese. Freundschaft, so kann dem Stude selbst nicht wohl eine engere Grenze zesteckt sein - so muß der lette Endzweck des Stückes mit dem 3wecke Des Marquis wenigstens zusammenfallen. Das große Schicksal eines jangen Staats, das Glud bes menschlichen Geschlechts auf viele Gererationen hinunter, worauf alle Bestrebungen des Marquis, wie vir gesehen haben, hinauslaufen, kann nicht wohl Episode zu iner Sandlung sein, die den Ausgang einer Liebes: reschichte zum 3 wech hat. Saben wir einander also über Posas Freundschaft migverstanden, so fürchte ich, wir haben es auch über en letten Zweck der ganzen Tragodie. Lassen Sie mich sie Ihnen mis diesem neuen Standpunkte zeigen; vielleicht, daß manche Miß= berhältnisse, an denen Sie bisher Unstoß genommen, sich unter dieser ieuen Ansicht verlieren.

Und was wäre also die sogenannte Einheit des Stückes, wenn Liebe nicht sein soll und Freundschaft nie sein konnte? Bon wer handeln die drei ersten Alte, von dieser die zwei übrigen; aber eine von beiden beschäftigt das Ganze. Die Freundschaft opfert sich uf, und die Liebe wird aufgeopsert; aber weder diese, noch jene ist 3, der dieses Opfer von der andern gebracht wird. Also muß noch twas Drittes vorhanden sein, das verschieden ist von Freundschaft nd Liebe, für welches beide gewirft haben, und welchem beide ause eopfert worden — und wenn das Stück eine Cinheit hat, wo ans ers, als in diesem Dritten, könnte sie liegen?

Rufen Sie sich, lieber Freund, eine gewisse Unterredung zurück, ie über einen Lieblingsgegenstand unsers Jahrzehnts — über Berzeitung reinerer sansterer Humanität, über die höchstmögliche Freizeit der Individuen bei des Staats höchster Blüthe, kurz, über en vollendetsten Zustand der Menscheit, wie er in ihrer Natur und

ihren Kräften als erreichbar angegeben liegt — unter uns lebhaft wurde und unsere Phantafie in einen der lieblichsten Traume ent= gudte, in denen das Berg fo angenehm schwelgt. Wir schlossen damals mit dem romanhaften Bunfche, daß es dem Zufall, der wohl größere Bunder schon gethan, in dem nächsten Julianischen Cyklus gefallen möchte, unsere Gedankenreihe, unsere Träume und Ueberzeugungen, mit eben dieser Lebendigkeit und mit eben so gutem Willen befruchtet, in dem erstgebornen Sohn eines fünftigen Beherrschers von - ober von - auf dieser oder der andern hemisphäre wieder zu erweden. Was bei einem ernsthaften Gespräche bloges Spielwerk mar, durfte sich, wie mir vorkam, bei einem folden Spielwerk, als die Tragodie ift, zu der Würde des Ernstes und der Wahrheit erheben laffen. Was ist der Phantasie nicht möglich? Was ist einem Dichter nicht erlaubt? Unfere Unterredung war langst vergessen, als ich unterdessen die Befanntichaft des Prinzen von Spanien machte; und bald merkte ich diesem geistvollen Jüngling an, daß er wohl gar derjenige sein dürfte, mit bem wir unfern Entwurf zur Ausführung bringen könnten. Bebacht, gethan! Alles fand ich mir, wie durch einen dienstbaren Geift, dabei in die Hände gearbeitet; Freiheitssinn mit Despotismus im Rampfe, die Fesseln der Dummheit gerbrochen, tausendjährige Bor: urtheile erschüttert, eine Nation, die ihre Menschenrechte wieder for dert, republikanische Tugenden in Ausübung gebracht, hellere Begriffe im Umlauf, die Ropfe in Gabrung, die Gemuther von einem begeisterten Interesse gehoben - und nun, um die gludliche Constellation zu vollenden, eine schon organisierte Junglingsfeele am Thron, in einsamer unangefochtener Blüthe unter Druck und Leiden bervorgegangen. Unglücklich - so machten wir aus - mußte ber Königssohn sein, an dem wir unser Ideal in Erfüllung bringen wollten.

"Sein Sie "Sin Mensch auf König Philipps Thron! Sie haben

"Auch Leiden tennen lernen —"

Aus dem Schoofe der Sinnlichteit und des Glücks durfte er nicht genommen werden; die Kunft durfte noch nicht Hand an seine Bilbung gelegt, die damalige Welt ihm ihren Stempel noch nicht aufgedrückt haben. Aber wie sollte ein königlicher Bring aus dem sechzehnten gahrhundert — Philipps des Zweiten Sohn — ein Zögling des Möndyvolks, dessen kaum aufwachende Vernunft von so strengen und jo scharflichtigen Hütern bewacht wird, zu dieser liberalen Philosophie gelangen? Sehen Sie, auch bafür war geforgt. Das Schickfal schenkte ibm einen Freund — einen Freund in den entscheidenden Jahren. vo des Geistes Blume sich entfaltet, Ideale empfangen werden und vie moralische Empfindung sich läutert - einen geistreichen, gefühlvollen Jüngling, über dessen Bildung selbst - was bindert mich viejes anzunehmen? — ein günstiger Stern gewacht, ungewöhnliche Blücksfälle sich ins Mittel geschlagen und den irgend ein verboraner Beije seines Jahrhunderts diesem schönen Geschäfte zugebildet hat. Fine Geburt der Freundschaft also ist diese heitere menschliche Philo: ophie, die der Prinz auf dem Throne in Ausübung bringen will. Sie kleidet sich in alle Reize der Jugend, in die ganze Anmuth der Dichtung; mit Licht und Wärme wird sie in seinem Bergen niederrelegt, sie ist die erste Bluthe seines Wesens, sie ift feinc erste Liebe. Dem Marquis liegt äußerst viel daran, ihr diese jugendliche Lebendigeit zu erhalten, sie als einen Gegenstand ber Leidenschaft bei ihm ortdauern zu laffen, weil nur Leidenschaft ihm die Schwierigkeiten besiegen helfen kann, die sich ihrer Musübung entgegensetzen werden. Sagen Sie ihm, trägt er ber Königin auf:

> "Daß er für die Träume seiner Jugend "Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, "Nicht öffnen soll dem tödtenden Insekte "Gerühmter besserer Bernunft das Herz "Der zarten Götterblume; daß er nicht "Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit "Begeisterung, die Himmelstochter, lästert. "Ich hab' es ihm zuvor gesagt —"

Inter beiden Freunden bildet sich also ein enthusiastischer Ents vurf, den glücklichsten Zustand hervorzubringen, der er menschlichen Gesellschaft erreichbar ist, und von diesem enthusiastischen Entwurfe, wie er nämlich im Conflict mit der Leidenschaft erscheint, handelt das gegenwärtige Drama. Die Nede war also davon, einen Fürsten aufzustellen, der das höchste mögliche Joeal bürgerlicher Glückseligkeit für sein Zeitalter wirklich machen sollte — nicht diesen Fürsten erst zu diesem Zwecke zu erziehen; denn dieses mußte längst vorhergegangen sein und konnte auch nicht wohl zum Gegenstand eines Kunstwerks gemacht werden; noch weniger ihn zu diesem Werke wirklich Hand anlegen zu lassen, denn wie sehr würde dieses die engen Grenzen eines Trauerspiels überschritten haben? — Die Rede war davon, diesen Fürsten nur zu zeigen, den Gemüthszustand in ihm herrschend zu machen, der einer solchen Wirkung zum Grunde liegen muß, und ihre subjective Möglichkeit auf einen hohen Grad der Wahrscheinzlichkeit zu erheben, unbekümmert, ob Glück und Zusall sie wirklich machen wollen.

#### Mennter Brief.

Ich will mich über das Vorige näher erklären.

Der Jüngling nämlich, zu dem wir uns dieser außerordentlichen Wirkung versehen sollen, mußte zuvor Begierden übermeistert haben, die einem solchen Unternehmen gefährlich werden können; gleich jenem Römer mußte er seine Hand über Flammen halten, um uns zu übersführen, daß er Manns genug sei, über den Schmerz zu siegen; er mußte durch das Feuer einer fürchterlichen Prüfung gehen und in diesem Feuer sich bewähren. Dann nur, wenn wir ihn glücklich mit einem innerlichen Feinde haben ringen sehen, können wir ihm den Sieg über die äußerlichen Hindernisse zusagen, die sich ihm auf der fühnen Reformantenbahn entgegen wersen werden; dann nur, wenn wir ihn in den Jahren der Sinnlichkeit, bei dem hestigen Blute der Jugend, der Versuchung haben Trot bieten sehen, können wir ganz sicher sein, daß sie dem reisen Manne nicht gefährlich mehr sein wird. Und welche Leidenschaft konnte mir diese Wirkung in größerem Maße leisten, als die mächtigste von allen, die Liebe?

Alle Leidenschaften, von denen für den großen Zweck, wozu ich ihn aufspare, zu fürchten sein könnte, diese einzige ausgenommen, sind aus seinem Herzen hinweggeräumt oder haben nie darin gewohnt. An einem verderbten sittenlosen Hose hat er die Reinigkeit der ersten Unschuld erhalten, nicht seine Liebe, auch nicht Anstrengung durch Grundsähe, ganz allein sein moralischer Instinkt hat ihn vor dieser Besteckung bewahrt.

"Der Wollust Pseil zerbrach an dieser Brust, "Lang ehe noch Elisabeth hier herrschte."

Der Pringeffin von Cboli gegenüber, die fich aus Leidenschaft und Plan jo oft gegen ihn vergißt, zeigt er eine Unschuld, die der Ein= falt fehr nabe tommt. Die Viele, die dieje Scene lefen, murben Die Bringeffin weit schneller verstanden haben! Meine Absicht mar, in feine Natur eine Reinigkeit ju legen , der feine Berführung etwas anhaben kann. Der Ruß, den er der Pringeffin gibt, war, wie er selbst sagt, der erste seines Lebens, und dies mar boch gemiß ein sehr tugendhafter Ruß! Aber auch über eine feinere Berführung follte man ihn erhaben jehen; daber die ganze Episode der Pringeffin von Choli, deren buhlerische Rünfte an seiner befferen Liebe icheitern. Mit dieser Liebe allein hätte er es also zu thun, und gang wird ihn die Tugend haben, wenn es ihm gelungen sein wird, auch noch diese Liebe zu besiegen; und bavon handelt nun bas Stud. Gie begreifen nun auch, warum der Pring gerade jo und nicht anders gezeichnet worden; warum ich es zugelassen habe, daß die edle Schönheit dieses Charakters durch jo viel Heftigkeit, jo viel unstäte Sike, wie ein klares Wasser durch Wallungen, getrübt wird. Ein weiches wohlwollendes Berg, Enthusiasmus für bas Große und Schone, Delicatesse, Muth, Standhaftigkeit, uneigennütige Großmuth follte er besitzen, icone und helle Blide des Geiftes jollte er zeigen, aber weise follte er nicht sein. Der fünftige große Mann sollte in ihm schlummern; aber ein feuriges Blut sollte ibm jest noch nicht erlauben, es wirklich gu jein. Alles, was den trefflichen Regenten macht, alles, was die Erwartungen seines Freundes und die Hoffnungen einer auf ihn harrenven Welt rechtfertigen fann, alles, mas sich vereinigen muß, sein porgejettes Ibeal von einem künftigen Staat auszuführen, follte sich in diesem Charafter beisammen finden: aber entwickelt sollte es noch nicht sein, noch nicht von Leibenschaft geschieden, noch nicht zu reinem Golde geläutert. Darauf tam es ja eigentlich erft an, ihn diefer Bolltommenheit näher zu bringen, die ihm jest noch mangelt; ein mehr pollendeter Charafter des Prinzen hätte mich des ganzen Studs überhoben. Eben fo begreifen Sie nunmehr, warum es nöthig war, ben Charafteren Bhilipps und seiner Geistesverwandten einen so großen Spielraum zu geben - ein nicht zu entschuldigender Gehler, wenn Diese Charattere weiter nichts als die Maschinen hätten sein sollen, eine Liebesgeschichte zu verwickeln und aufzulösen — und warum überbaupt dem geistlichen, politischen und häuslichen Despotismus ein so weites Feld gelassen worden. Da aber mein eigent: licher Vorwurf war, den fünftigen Schöpfer des Menschen: alüds aus dem Stude gleichsam bervorgeben zu laffen: fo mar cs febr an feinem Orte, ben Schöpfer bes Elends neben ihm aufzuführen und durch ein vollständiges schauderhaftes Gemälde bes Defpotismus sein reigendes Gegentheil desto mehr zu erheben. Wir seben den Despoten auf seinem traurigen Thron, seben ihn mitten unter seinen Schähen barben, wir erfahren aus seinem Munde, baß er unter allen feinen Millionen allein ift, daß die Furien bes Argwohns feinen Schlaf anfallen, daß ihm feine Creaturen gefcmolgenes Gold ftatt eines Labetrunks bieten; wir folgen ihm in fein einsames Gemach, seben da ben Beberricher einer halben Welt um ein - menschliches Wefen bitten und ihn dann, wenn bas Schickfal ibm diesen Bunich gewährt bat, gleich einem Rasenden, selbst bas Geschenk zerstören, deffen er nicht mehr würdig war. Wir sehen ihn unwissend den niedrigften Leidenschaften seiner Stlaven dienen; find Augenzeugen, wie sie die Seile dreben, woran fie den, der sich ein: bildet, der alleinige Urhober seiner Thaten zu sein, einem Knaben gleich lenken. Ihn, vor welchem man in fernen Welttheilen gittert, seben wir vor einem herrischen Priefter eine erniedrigende Rechenschaft ablegen und eine leichte llebertretung mit einer schimpflichen Buch: tiaung bufen. Wir feben ibn gegen Natur und Menschheit aufämpfen, Die er nicht gang besiegen fann, zu stolz, ihre Macht zu erkennen, zu

humächtig, sich ihr zu entziehen; von allen ihren Genüssen gestohen, ber von ihren Schwächen und Schrecknissen versolgt; herausgetreten nus seiner Gattung, um als ein Mittelding von Geschöpf und Schöpfer— unser Mitleiden zu erregen. Wir verachten diese Größe, aber wir rauern über seinen Misverstand, weil wir auch selbst aus dieser Verzerung noch Züge von Menschheit herauslesen, die ihn zu einem der Insrigen machen, weil er auch blos durch die übrig gebliebenen Reste er Menschheit elend ist. Je mehr uns aber dieses schreckhafte Gemälde urückstößt, desto stärker werden wir von dem Vilde sanster Humanität ngezogen, die sich in Carlos, in seines Freundes und in der Königin Bestalt vor unsern Augen verklärt.

Und nun, lieber Freund, übersehen Sie das Stück aus diesem einen Standort noch einmal. Was Sie für Ueberladung gehalten, vird es jest vielleicht weniger sein; in der Einheit, worüber wir uns est verständigt haben, werden sich alle einzelnen Bestandtheile desselben uflösen lassen. Ich könnte den angesangenen Faden noch weiter sortühren, aber es sei mir genug, Ihnen durch einige Winke angedeutet u haben, worüber in dem Stücke selbst die beste Auskunft enthalten st. Es ist möglich, daß, um die Hauptidee des Stücks herauszusinden, wehr ruhiges Nachdenken ersordert wird, als sich mit der Eilsertigkeit erträgt, womit man gewohnt ist dergleichen Schristen zu durchlausen; ber der Zweck, worauf der Künstler gearbeitet hat, muß sich ja am inde des Kunstwerks ersüllt zeigen. Womit die Tragödie beschlossen vird, damit muß sie sich beschäftigt haben, und nun höre man, wie sarlos von uns und seiner Königin scheidet.

.. Ich habe

"In einem langen schweren Traum gelegen. "Ich liebte — Jett bin ich erwacht. Vergessen "Sei das Vergangne. Endlich seh' ich ein, es gibt "Ein höher, wünschenswerther Gut, als dich "Besitzen — Hier sind Ihre Vtiefe "Zurück. Vernichten Sie die meinen. Fürchten "Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist "Vorbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen "Geläutert — Einen Leichenstein will ich "Ihm sehen, wie noch keinem Könige zu Theil "Geworden — Ueber seiner Asche blühe "Ein Paradies!"

Königin. "— — So hab' ich Sie gewollt! "Das war die große Meinung seines Todes."

# Behnter Brief.

Ich bin weder Illuminat noch Maurer, aber wenn beide Berbrüderungen einen moralischen Zweck mit einander gemein haben, und wenn dieser Zweck für die menschliche Gesellschaft ber wichtigste ift, so muß er mit demjenigen, den Marquis Boja sich vorsette, wenigstens febr nabe verwandt fein. Bas jene burch eine geheime Berbindung mehrerer durch die Welt zerstreuter thätiger Glieder gu bewirken suchen, will der Lettere, vollständiger und fürzer, durch ein einziges Subjekt ausführen: burch-einen Fürsten nämlich, ber Unwartschaft hat, den größten Thron der Welt zu besteigen, und durch diesen erhabenen Standpunkt zu einem folden Werke fähig gemacht wird. In diesem einzigen Subjekte macht er die Ideenreihe und Empfindungsart berrichend, woraus jene wohlthätige Wirkung als eine nothwendige Folge fließen muß. Bielen durfte diefer Gegenstand für die dramatische Behandlung zu abstrakt und zu ernsthaft icheinen, und wenn fie fich auf nichts als das Gemälde einer Leidenschaft gefaßt gemacht haben, so batte ich freilich ihre Erwartung getäuscht; aber es schien mir eines Bersuches nicht gang unwerth, "Wahrheiten, die jedem, der es gut mit seiner Gattung meint, die "beiligsten fein muffen, und bie bis jest nur bas Gigenthum ber "Wissenschaften waren, in das Gebiet der schönen Rünfte berüber "zuziehen, mit Licht und Wärme zu beseelen, und, als lebendig wir "tende Motive, in das Menschenberg gepflanzt, in einem fraftvollen "Kampfe mit der Leidenschaft zu zeigen." Sat fich der Genius der Tragödie für diese Grenzenverletzung an mir gerochen, so sind deßwegen einige nicht ganz unwichtige Ideen, die hier niedergelegt sind, für — den redlichen Finder nicht verloren, den es vielleicht nicht unangenehm überraschen wird, Bemerkungen, deren er sich aus seinem Montesquieu erinnert, in einem Trauerspiel angewandt und bestätigt zu sehen.

#### Gilfter Brief.

Che ich mich auf immer von unserm Freunde Posa verabschiede, noch ein paar Worte über sein räthselhaftes Benehmen gegen den Brinzen und über seinen Tod.

Diele nämlich haben ihm vorgeworfen, daß er, der von der Freiheit so hohe Begriffe begt und sie unaufhörlich im Munde führt, sich boch felbst einer bespotischen Willfur über seinen Freund anmaße, daß er ihn blind, wie einen Unmündigen, leite und ihn eben das burch an den Rand des Untergangs führe. Womit, fagen Sie, läßt es sich entschuldigen, daß Marquis Posa, anstatt dem Prinzen gerade beraus das Berhältniß zu entdecken, worin er jest mit dem Könige steht, anstatt sich auf eine vernünftige Art mit ihm über die nöthigen Maßregeln zu bereden und, indem er ihn zum Mitwisser seines Planes macht, auf einmal allen Uebereilungen vorzubeugen, wozu Unwissen= beit, Mißtrauen, Furcht und unbesonnene Site den Prinzen sonst hinreißen könnten und auch wirklich nachber hingerissen haben, daß er, anstatt diesen so unschuldigen, so natürlichen Weg einzuschlagen, lieber die äußerste Gefahr läuft, lieber diese so leicht zu verhütenden Folgen erwartet und sie alsdann, wenn sie wirklich eingetroffen, durch ein Mittel zu verbessern sucht, das eben so unglücklich ausschlagen fann, als es brutal und unnatürlich ist, nämlich durch die Berhaft= nehmung des Prinzen? Er kannte das lenkfame Berg feines Freundes. Noch fürzlich ließ ihn der Dichter eine Probe der Gewalt ablegen, mit der er solches beherrschte. Zwei Worte hätten ihm diesen widrigen Behelf erspart. Warum nimmt er seine Zuflucht zur Intrigue, wo er durch ein gerades Verfahren ungleich schneller und ungleich sicherer zum Ziele würde gekommen sein?

Weil dieses gewaltthätige und sehlerhafte Betragen des Malthesers alle nachfolgenden Situationen und vorzüglich seine Ausopferung herbeigeführt hat, so setzte man, ein wenig rasch, voraus, daß sich der Dichter von diesem unbedeutenden Gewinn habe hinreißen lassen, der innern Wahrheit dieses Charakters Gewalt anzuthun und den natürlichen Lauf der Handlung zu verlenken. Da dieses allerdings der bequemste und kürzeste Weg war, sich in dieses seltsame Betragen des Malthesers zu sinden, so suchte man in dem ganzen Zusammenhang dieses Charakters keinen nähern Ausschluß mehr; denn das wäre zu viel von einem Kritiker verlangt, mit seinem Urtheile blos darum zurückzuhalten, weil der Schriftsteller übel dabei fährt. Aber einiges Necht glaubte ich mir doch auf diese Billigkeit erworden zu haben, weil in dem Stücke mehr als einmal die glänzen dere Situation der Wahrheit nachgeseht worden ist.

Unstreitig, der Charakter des Marquis von Posa hätte an Schonbeit und Reinigkeit gewonnen, wenn er durchaus gerader gehandelt batte und über die unedeln Silfsmittel der Intrigue immer erhaben geblieben ware. Auch geftehe ich, diefer Charatter ging mir nabe, aber, was ich für Wahrheit hielt, ging mir näher. Ich halte für Wahrheit, "daß Liebe zu einem wirklichen Gegenstande und "Liebe zu einem Joeal sich in ihren Wirkungen eben so ungleich "sein muffen, als fie in ihrem Wefen von einander verschieden find "- daß der uneigennützigste, reinste und edelfte Mensch aus enthu-"siaftischer Anhänglichkeit an feine Borftellung von Tugend und "bervorzubringendem Glüde sehr oft ausgesett ift, eben so willfür: "lich mit den Individuen zu schalten, als nur immer der felbstsüchtigfte "Despot, weil der Gegenstand von Beider Bestrebungen in ihnen, "nicht außer ihnen wohnt, und weil jener, der seine Sandlungen "nach einem innern Geistesbilde modelt, mit der Freiheit Anderer "beinahe eben so im Streit liegt, als biefer, beffen lettes Biel fein "eignes 3ch ift." Dabre Größe bes Gemuths führt oft nicht weniger zu Berlepungen fremder Freiheit, als der Egoismus und die Herrschsucht, weil sie um der Handlung, nicht um des einzelnen Subjetts willen handelt. Gben weil fie in steter Sinsicht auf bas Bange wirkt, verschwindet nur allzu leicht bas fleinere Interesse bes Individuums in diesem weiten Prospekte. Die Tugend handelt groß um des Gesehes willen, die Schwärmerei um ihres Ideales willen, die Liebe um des Gegenstandes willen. Aus der ersten Classe wollen wir uns Gesehgeber, Nichter, Könige, aus der zweiten Helden, aber nur aus der dritten unsern Freund erwählen. Diese erste verehren, die zweite bewundern, die dritte lieben wir. Carlos hat Ursache gesunden, es zu bereuen, daß er diesen Unterschied außer Ucht ließ und einen großen Mann zu seinem Busenfreund machte.

"Was geht die Königin dich an? Liebst du "Die Königin? Soll deine strenge Tugend "Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? "——— Uch, hier ist nichts verdammlich, "Nichts, nichts, als meine rasende Verblendung "Bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben, "Daß du so — groß als zärtlich bist."

Geräuschlos, ohne Gehilfen, in stiller Größe zu wirken, ist des Marquis Schwärmerei. Still, wie die Vorsicht für einen Schlasenden sorgt, will er seines Freundes Schicksal auflösen, er will ihn retten, wie ein Gott — und eben dadurch richtet er ihn zu Grunde. Daß er zu sehr nach seinem Ideal von Tugend in die Höhe und zu wenig auf seinen Freund herunterblickte, wurde Beider Verderben. Carlos verunglückte, weil sein Freund sich nicht begnügte, ihn auf eine gesmeine Art zu erlösen.

Und hier, baucht mir, treffe ich mit einer nicht unmerkwürdigen Ersahrung aus der moralischen Welt zusammen, die keinem, der sich nur einigermaßen Zeit genommen hat, um sich herumzuschauen oder dem Gange seiner eigenen Empfindungen zuzusehen, ganz fremd sein kann. Es ist diese: daß die moralischen Motive, welche von einem zu erreich enden Ideale von Vortrefflichteit hergenommen sind, nicht natürlich im Menschenherzen liegen, und eben darum, weil sie erst durch Kunst in dasselbe hineingebracht worden, nicht immer wohlthätig wirken, gar oft aber durch einen sehr menschlichen Uebergang einem schädlichen Mißbrauch ausgesetzt sind. Durch praktische Gesete, nicht durch gekünstelte Geburten der theoretischen Vernunft,

foll der Mensch bei seinem moralischen Sandeln geleitet werden. Schor allein dieses, daß jedes solche moralische Ideal oder Kunstgebäude doch nie mehr ist als eine Idee, die, gleich allen andern Ideen, an bem eingeschränkten Gesichtspunkt bes Individuums Theil nimmt, dem sie angehört, und in ihrer Anwendung also auch der Allgemeinheit nicht fähig sein kann, in welcher der Mensch sie zu gebrauchen pflegt, schon dieses allein, sage ich, mußte sie zu einem äußerst gefährlichen Instrument in seinen Sänden machen: aber noch weit gefährlicher wird sie durch die Verbindung, in die sie nur allzu schnell mit gewissen Leidenschaften tritt, die sich mehr oder weniger in allen Menschenbergen finden; Berrichsucht meine ich, Gigendünkel und Stolz, die sie augenblicklich ergreifen und sich unzertrennbar mit ihr vermengen. Nennen Sie mir, lieber Freund — um aus ungähligen Beispielen nur eins auszuwählen — nennen Sie mir den Ordens: stifter oder auch die Ordensverbrüderung selbst, die sich — bei den reinsten Zweden und bei den edelsten Trieben - von Willtürlichkeit in der Anwendung, von Gewaltthätigkeit gegen fremde Freiheit, von dem Geiste der Seimlichkeit und der Serrschfucht immer rein erhalten hätte? Die bei Durchsehung eines, von jeder unreinen Beimischung auch noch so freien moralischen Zwecks, insofern fie sich nämlich diesen Zweck als etwas für sich Bestehendes denken und ihn in der Lauterkeit erreichen wollten, wie er sich ihrer Bernunft dargestellt hatte, nicht unvermerkt wären fortgerissen worden, sich an fremder Freiheit zu vergreifen, die Achtung gegen Anderer Rechte, die ihnen sonst immer die heiligsten waren, hintanguseben und nicht selten den willkürlichsten Despotismus zu üben, ohne den Aweck felbst umgetauscht, ohne in ihren Motiven ein Verderbniß erlitten zu haben? Ich erkläre mir diese Erscheinung aus dem Bedürfniß ber beschränkten Bernunft, sich ihren Weg abzutürzen, ihr Geschäft zu vereinfachen und Individualitäten, die sie zerstreuen und verwirren, in Allgemeinheiten zu verwandeln; aus der allgemeinen Sinneigung unfers Gemuths zur Berrichbegierde, oder dem Beftreben alles wegzubrängen, was das Spiel unserer Kräfte hindert. Ich wählte beswegen einen gang wohlwollenden, gang über jede selbst: süchtige Begierde erhabenen Charatter, ich gab ihm die höchste Achtung

ür Anderer Rechte, ich gab ihm die Hervorbringung eines allgemeinen reiheitsgenusses sogar zum Zwecke, und ich glaube mich auf einem Widerspruche mit der allgemeinen Erfahrung zu befinden, venn ich ihn, selbst auf dem Wege dahin, in Despotismus verirren ieß. C3 lag in meinem Plane, daß er sich in diefer Schlinge vertricen follte, die allen gelegt ift, die sich auf einerlei Wege mit ihm efinden. Die viel hätte mir es auch gekostet, ihn wohlbehalten baran orbeizubringen, und dem Leser, der ihn lieb gewann, den unvernijchten Genuß aller übrigen Schönheiten seines Charafters zu geben, renn ich es nicht für einen ungleich größern Gewinn gehalten hätte, er menschlichen Natur gur Seite zu bleiben und eine nie genug gu eberzigende Erfahrung durch fein Beispiel zu bestätigen. Dieje meine 6, daß man sich in moralischen Dingen nicht ohne Gefahr von dem aturlicen praktischen Gefühl entfernt, um fich zu allgemeinen Abraktionen zu erheben, daß sich der Mensch weit sicherer den Ginebungen seines Berzens ober bem schnell gegenwärtigen und indiduellen Gefühle von Recht und Unrecht vertraut, als der gefährlichen eitung universeller Bernunftideen, die er sich künstlich erschaffen it - benn nichts führt jum Guten, mas nicht natürlich ift.

# 3wölfter Brief.

Es ist nur noch übrig, ein paar Worte über seine Ausopserung sagen.

Man hat es nänlich getadelt, daß er sich muthwillig in einen waltsamen Tod stürze, den er hätte vermeiden können. Alles, sagt un, war ja noch nicht verloren. Warum hätte er nicht eben so t fliehen können als sein Freund? War er schärfer bewacht als ser? Machte es ihm nicht selbst seine Freundschaft für Carlos zur licht, sich diesem zu erhalten? Und konnte er ihm mit seinem Leben iht weit mehr nützen, als wahrscheinlicherweise mit seinem Tode, die wenn alles seinem Plane gemäß eingetrossen wäre? Konnte er iht — Freilich! Was bätte der ruhige Zuschauer nicht gekonnt,

und wie viel weiser und klüger würde dieser mit seinem Leben gewirthschaftet haben! Schade nur, daß sich der Marquis weder dieser glücklichen Kaltblütigkeit, noch der Muße zu erfreuen batte, die zu einer so vernünftigen Berechnung nothwendig war. Aber, wird man fagen, das gezwungene und sogar spitsfindige Mittel, zu welchem er feine Zuflucht nimmt, um zu fterben, konnte fich ihm doch unmöglich aus freier Sand und im ersten Augenblicke anbieten, warum batte er das Nachdenken und die Zeit, die es ihm kostete, nicht eben so aut anwenden können, einen vernünftigen Rettungsplan auszudenten oder lieber gleich denjenigen zu ergreifen, der ihm so nabe lag, ber auch dem kurzsichtigsten Lefer sogleich ins Auge springt? Wenn er nicht sterben wollte, um gestorben zu sein, oder (wie einer meiner Recensenten sich ausdrückt) wenn er nicht des Martyrthums wegen sterben wollte, so ist es kaum zu begreifen, wie sich ibm Die so gesuchten Mittel zum Untergange früher, als die weit natür: lichern Mittel zur Rettung haben darbieten können. Es ift viel Schein in diesem Vorwurfe, und um so mehr ift es der Mühe werth, ihn auseinander zu setzen.

Die Auflösung ist diese:

Erstlich gründet sich diefer Einwurf auf die falsche und durch bas Vorhergebende genugsam widerlegte Voraussetung, bag ber Marquis nur für seinen Freund sterbe, welches nicht wohl mehr Statt haben fann, nachdem bewiesen worden, daß er nicht fut ibn gelebt, und daß es mit diefer Freundschaft eine gang andere Bewandtniß habe. Er kann also nicht wohl sterben, um den Prinzer zu retten; dazu dürften sich auch ihm selbst vermuthlich noch andere und weniger gewaltthätige Auswege gezeigt haben, als der Tod -"er ftirbt, um für fein - in bes Pringen Geele niedergelegtes "— Ideal alles zu thun und zu geben, was ein Mensch für etwai "thun und geben kann, das ihm das Theuerste ist; um ihm auf di "nachdrücklichste Urt, die er in seiner Gewalt hat, zu zeigen, wie seh "er an die Wahrheit und Schönheit dieses Entwurfes glaube, un' "wie wichtig ihm die Erfüllung desselben sei;" er stirbt bafür, warur mehrere große Menschen für eine Wahrheit starben, die sie von Biele befolgt und beberzigt haben wollten, um durch sein Beispiel darzuthm

wie jehr fie es werth jei, daß man alles für fie leide. Als der Gejet: geber von Sparta jein Werk vollendet jah und bas Drafel ju Delphi ben Ausspruch gethan hatte, die Republik murbe bluben und bauern, jo lange fie Lyturgus' Gejețe ehrte, rief er bas Bolt von Sparta jufammen und forderte einen Gid von ibm, die neue Berjaffung jo lange wenigstens unangefochten ju laffen, bis er von einer Reife, Die er eben porhabe, murbe gurudgefehrt jein. Alls ihm Diejes burch einen feierlichen Gidichwur angelobt worden, verließ Lykurgus bas Gebiet von Sparta, borte von diejem Augenblid an auf, Speife gu nehmen, und die Republik harrte feiner Rudkehr vergebens. Bor feinem Tode verordnete er noch ausdrücklich, feine Afche felbst in bas Meer zu streuen, bamit auch fein Atom seines Wesens nach Sparta jurudfehren und feine Mitburger auch nur mit einem Schein von Recht ihres Cides entbinden möchte. Konnte Lyturgus im Ernfte geglaubt haben, bas lacedamonijde Bolt burch bieje Spitfindigfeit ju binden und feine Staatsverfaffung durch ein joldes Spielmerk gu nichern? Ift es auch nur bentbar, daß ein fo weiser Mann für einen jo romanhaften Ginfall ein Leben follte hingegeben haben, bas feinem Baterlande jo wichtig mar? Aber febr bentbar und feiner murdig ideint es mir, daß er es hingab, um durch das Große und Außerordentliche diejes Todes einen unauslöschlichen Gindruck feiner jelbst in bas Berg feiner Spartaner gu graben und eine höhere Chrwurdigfeit über bas Wert auszugießen, indem er ben Schöpfer beffelben ju einem Gegenstande ber Rührung und Bewunderung machte.

Bweitens kommt es hier, wie man leicht einsieht, nicht darauf an, wie nothwendig, wie natürlich, wie nütlich diese Austunft in der That war, sondern wie sie demjenigen vorkam, der sie zu ergreisen hatte, und wie leicht oder schwer er darauf versiel. Es ist also weit weniger die Lage der Dinge, als die Gemüthsverfassung dessen, auf den diese Dinge wirken, was hier in Betrachtung kommen muß. Sind die Ideen, welche den Marquis zu diesem Heldene entschluß führen, ihm geläufig, und bieten sie sich ihm leicht und mit Lebhaftigkeit dar, so ist der Entschluß auch weder gesucht, noch gezwungen; sind diese Ideen in seiner Seele gar die vordringenden und herrschenden, und stehen diesenigen dagegen im Schatten,

vie ihn auf einen gelindern Ausweg führen könnten, so ist der Entsschluß, den er saßt, noth wendig; haben diejenigen Empfindungen, welche diesen Entschluß bei jedem Andern bekämpfen würden, wenig Macht über ihn, so kann ihm auch die Ausführung desselben so gar viel nicht kosten. Und dies ist es, was wir nun untersuchen müssen.

Zuerst: Unter welchen Umständen schreitet er zu diesem Entschluß? — In der drangvollsten Lage, worin je ein Mensch sich bestunden, wo Schrecken, Zweisel, Unwille über sich selbst, Schmerz und Verzweislung zugleich seine Seele bestürmen. Schrecken: er sieht seinen Freund im Begriffe, derjenigen Person, die er als dessen sürchterlichste Feindin kennt, ein Geheimniß zu offenbaren, woran sein Leben hängt. Zweisel: er weiß nicht, ob dieses Geheimniß heraus ist oder nicht? Weiß es die Prinzessin, so muß er gegen sie als eine Mitwisserin versahren, weiß sie es noch nicht, so kann ihn eine einzige Sylbe zum Verräther, zum Mörder seines Freundes machen. Un wille über sich selbst: er allein hat durch seine ungläckliche Zurüchaltung den Prinzen zu dieser Uebereilung hingerissen. Schmerz und Verzweislung: er sieht seinen Freund verloren, er sieht in seinem Freunde alle Hossmungen verloren, die er auf denselben gegründet hat.

"Verlassen von dem Einzigen wirsst du
"Der Fürstin Eboli dich in die Arme,
"Unglücklicher! in eines Teuscls Arme,
"Denn diesse war's, die dich verricth — Ich sehe
"Dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung
"Fliegt durch mein Herz. Ich solge dir. Zu spät.
"Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß
"Floh über deine Lippen schon. Für dich
"Ist keine Nettung mehr — Da wird es Nacht vor meinen Sinnen!
"Nichts! Nichts! Kein Ausweg! Keine Hispen
"Im ganzen Umkreis der Natur! —"

In viesem Augenblicke nun, wo so verschiedene Gemüthsbewegungen in seiner Seele stürmen, soll er aus dem Stegreif ein Rettungsmittel für seinen Freund erdenken. Welches wird es sein? Er

pat den richtigen Gebrauch seiner Urtheilskraft verloren und mit diesem en Faden der Dinge, den nur die ruhige Vernunst zu versolgen im Stande ist. Er ist nicht mehr Meister seiner Gedankenreihe — er ist also in die Gewalt derjenigen Ideen gegeben, die das meiste Licht und die größte Geläusigkeit bei ihm erlangt haben.

Und von welcher Art find nun diese? Wer entdedt nicht in dem jangen Busammenhange seines Lebens, wie er es hier in bem Stude por unfern Augen lebt, daß feine ganze Phantafie von Bilbern omantischer Größe angefüllt und durchdrungen ist, daß die Belden Des Plutarch in seiner Seele leben und daß sich also unter zwei Ausvegen immer der hervisch e zuerft und zunächst ihm darbieten muß? Zeigte uns nicht sein vorhergegangener Auftritt mit dem Könige, was and wie viel diefer Mensch für das, was ihm mahr, schon und vorrefflich bunkt, ju magen im Stande fei? - Bas ift wiederum natur: icher, als daß der Unwille, den er in diesem Augenblick über sich elbst empfindet, ihn unter benjenigen Rettungsmitteln querft suchen aßt, die ihm etwas toften; daß er es ber Gerechtigkeit gemiffermaßen duloig zu fein glaubt, die Rettung feines Freundes auf feine Inkosten zu bewirken, weil seine Unbesonnenheit es war, die jenen n dieje Gefahr fturgte? Bringen Sie babei in Betrachtung, bag er ucht genug eilen tann, fich aus diesem leidenden Buftand gu reißen, ich den freien Genuß seines Wesens und die Berrichaft über seine Impfindungen wieder zu verschaffen. Ein Geift, wie dieser aber, verben Gie mir eingestehen, sucht in sich, nicht außer fich, Silfe; ind wenn der bloß kluge Menich fein Erstes hatte sein laffen, die lage, in der er fich befindet, von allen Seiten zu prufen, bis er ibr ndlich einen Bortheil abgewonnen: fo ift es im Gegentheil gang im Tharafter des heldenmüthigen Schwarmers gegründet, fich diefen Deg u verfürzen, sich durch irgend eine außerordentliche That, durch eine ugenblidliche Erhöhung seines Wesens, bei sich selbst wieder in Ichtung ju seten. So mare benn ber Entschluß bes Marquis gewisser= naßen schon als ein heroisches Palliativ erklärbar, wodurch er sich inem augenblidlichen Gefühl von Dumpfheit und Bergagung, em ichredlichften Buftande für einen folden Beift, zu entreißen jucht. Beben Sie bann noch bingu, baß schon seit seinem Anabenalter,

schon von dem Tage an, da sich Carlos freiwillig für ihn einer schmerzbaften Strase darbot, das Verlangen, ihm diese großmüthige That zu erstatten, seine Seele beunruhigte, ihn gleich einer unbezahlten Schuld marterte und das Gewicht der vorhergehenden Gründe in diesem Augenblick also nicht wenig verstärken muß. Daß ihm diese Erinnerung wirklich vorgeschwebt, beweist eine Stelle, wo sie ihm unwillkürlich entwischte. Carlos dringt darauf, daß er fliehen soll, che die Folgen seiner kecken That eintressen. "War ich auch so gewissenhaft, Carlos," gibt er ihm zur Antwort, "da du, ein Knabe, sür mich geblutet hast?" Die Königin, von ihrem Schmerze hingerissen, beschuldigt ihn sogar, daß er diesen Entschluß längst schon mit sich herumgetragen —

"Sie stürzten sich in diese That, die Sie "Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. "Ich kenne Sie. Sie haben längst darnach "Gedürstet!"

Endlich will ich ja den Marquis von Schwärmerei durchaus nicht freigesprochen haben. Schwärmerei und Enthusiasmus berühren eins ander so nahe, ihre Unterscheidungslinie ist so sein, daß sie im Zustande leidenschaftlicher Erhitzung nur allzu leicht überschritten werden kann. Und der Marquis hat nur wenige Augenblicke zu dieser Wahl! Dieselbe Stellung des Gemüths, worin er die That beschließt, ist auch dieselbe, worin er den unwiderrusslichen Schritt zu ihrer Ausssührung thut. Es wird ihm nicht so gut, seinen Entschluß in einer andern Seelenlage noch einmal anzuschauen, ehe er ihn in Erfüllung bringt — wer weiß, ob er ihn dann nicht anders gesaßt hätte! Eine solche andere Seelenlage z. B. ist die, worin er von der Königin geht. D! rust er aus, das Leben ist doch schön! — Aber diese Entdeckung macht er zu spät. Er hüllt sich in die Größe seiner That, um keine Neue darüber zu empsinden.

# Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?

(Gine akademische Antritterede.) 1

Erfreuend und ehrenvoll ift mir der Auftrag, meine b. S.S., au Ihrer Seite fünftig ein Feld zu durchwandern, das dem denkenden Betrachter so viele Gegenstände des Unterrichts, dem thätigen Welt: mann so herrliche Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wich: tige Aufschlüsse und jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des ebelsten Vergnügens eröffnet - bas große weite Feld ber allgemeinen Beschichte. Der Anblick so vieler vortrefflichen jungen Männer, die eine edle Wißbegierde um mich ber versammelt, und in deren Mitte don manches wirksame Genie für bas kommende Zeitalter aufblüht, nacht mir meine Pflicht zum Vergnügen, läßt mich aber auch die Strenge und Wichtigkeit derselben in ihrem ganzen Umfang empfinden. de größer das Weschenk ist, das ich Ihnen zu übergeben habe — und vas hat der Mensch dem Menschen Größeres zu geben als Wahrheit? - besto mehr muß ich Sorge tragen, daß sich der Werth desselben inter meiner Sand nicht verringere. Je lebendiger und reiner Ihr Beift in dieser glücklichsten Epoche seines Wirkens empfängt, und je ascher sich Ihre jugendlichen Gefühle entflammen, desto mehr Auforderung für mich, zu verhüten, daß sich biefer Enthusiasmus, den ie Wahrheit allein bas Necht hat zu erwecken, an Betrug und Täudung nicht unwürdig verschwende.

Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in

<sup>1</sup> Anmerkung bes herausgebers. Mit biefer Rebe eröffnete ber Bersaffer feine historischen Borlesungen in Jena. Sie erschien zuerst im beutschen Rercur 1789, im November.

ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Zustände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnden Gestalten der Meisnung, durch seine Thorheit und seine Weisheit, seine Verschlimmes rung und seine Veredlung, begleitet sie ihn; von allem, was er sich nahm und gab, muß sie Rechenschaft ablegen. Es ist keiner unter Ihnen allen, dem Geschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte; alle noch so verschiedenen Vahnen Ihrer künstigen Vestimmung verstnüpfen sich irgendwo mit derselben; aber eine Bestimmung theilen Sie alle auf gleiche Weise miteinander, diesenige, welche Sie auf die Welt mitbrachten — sich als Menschen auszubilden — und zu dem Menschen eben redet die Geschichte.

Che ich es aber unternehmen kann, meine Herren, Ihre Erwartungen von diesem Gegenstand Ihres Fleißes genauer zu bestimmen und die Verbindung anzugeben, worin derselbe mit dem eigentlichen Zweck Ihrer so verschiedenen Studien steht, wird es nicht übersstüffig sein, mich über diesen Zweck Ihrer Studien selbst vorwher mit Ihnen einzuverstehen. Gine vorläufige Berichtigung dieser Frage, welche mir passend und würdig genug scheint, unsere künstige akademische Verbindung zu eröffnen, wird mich in den Stand sehen, Ihre Ausmerksamkeit sogleich auf die würdigste Seite der Weltgesschichte hinzuweisen.

Unders ist der Studierplan, den sich der Brodgelehrte, anders dersenige, den der philosophische Kopf sich vorzeichnet. Zener, dem es bei seinem Fleiß einzig und allein darum zu thun ist, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amte fähig und der Bortheile desselben theilhaftig werden kann, der nur darum die Kräste seines Geistes in Bewegung sept, um dadurch seinen sinnlichen Zustand zu verbessern und eine kleinliche Ruhmsucht zu befriedigen, ein solcher wird beim Eintritt in seine akademische Lausbahn keine wichtigere Angelegenheit haben, als die Wissenschaften, die er Brodstudien nennt, von allen übrigen, die den Geist nur als Geist vergnügen, auf das sorgfältigste abzusondern. Alle Beit, die er diesen letztern widmete, würde er seinem künftigen Beruse zu entziehen glauben und sich diesen Kand nie vergeben. Seinen ganzen Fleiß wird er nach den Forderungen einrichten, die von dem künstigen Herrn seines

Schicfals an ihn gemacht werben, und alles gethan zu haben glau: ben, wenn er sich fähig gemacht bat, dieje Instang nicht zu fürchten. Sat er seinen Cursus durchlaufen und das Ziel seiner Wünsche erreicht, jo entläßt er seine Führerinnen - benn wozu noch weiter sie bemüben? Seine größte Ungelegenheit ift jest, die gujammengehäuf. ten Gebächtnißschäte zur Schau zu tragen und ja zu verhüten, daß fie in ihrem Werthe nicht finten. Jede Erweiterung feiner Brodwiffen: schaft beunruhigt ihn, weil sie ihm neue Arbeit zusendet oder die vergangene unnüt macht; jede wichtige Neuerung schreckt ihn auf, benn fie zerbricht die alte Schulform, die er sich so muhsam zu eigen machte, fie fest ihn in Gefahr, die gange Arbeit feines vorigen Lebens ju verlicren. Wer hat über Reformatoren mehr geschrieen als der Saufe der Brodgelehrten? Wer hält den Fortgang nüplicher Revolutionen im Reich des Wissens mehr auf, als eben diese? Jedes Licht, das burd ein gludliches Genie, in welcher Wiffenschaft es fei, angegundet wird, macht ihre Dürftigfeit sichtbar; fie fechten mit Erbitterung, mit Beimtude, mit Berzweiflung, weil fie bei dem Schulfpftem, bas sie vertheidigen, zugleich für ihr ganges Dasein fechten. Darum tein unversöhnlicherer Feind, kein neidischerer Umtsgehilfe, kein bereitwilligerer Kepermacher als der Brodgelehrte. Je weniger seine Renntnisse durch fich selbst ihn belohnen, defto größere Bergeltung beischt er von außen; für bas Berbienst ber handarbeiter und das Berdienst der Geister hat er nur einen Maßstab, Die Mühe. Darum bort man niemand über Undank mehr klagen, als den Brodgelehrten; nicht bei seinen Gedankenschäßen sucht er seinen Lohn, seinen Lohn erwartet er von fremder Auerkennung, von Chrenftellen, von Berforgung. Schlägt ihm diefes fehl, wer ist unglücklicher als der Brodgelehrte? Er hat umsonst gelebt, gewacht, gearbeitet; er hat umsonst nach Wahrheit geforscht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunft verwandelt.

Beklagenswerther Mensch, der mit dem edelsten aller Werkzeuge, mit Wissenschaft und Kunst, nichts Höheres will und ausrichtet, als der Taglöhner nut dem Schlechtesten! der im Reiche der vollkommensten Freiheit eine Stlavenseele mit sich herumträgt! — Noch beklagense werther aber ist der junge Mann von Genie, dessen natürlich schöner

Sang durch schädliche Lehren und Muster auf diesen traurigen 216: weg verlenkt wird, der sich überreden ließ, für seinen künftigen Beruf mit dieser kümmerlichen Genauigkeit zu sammeln. Bald wird seine Berufswiffenschaft als ein Stückwerk ihn anekeln; Wünsche werden in ihm aufwachen, die fie nicht zu befriedigen vermag, sein Genie wird fich gegen feine Bestimmung auflehnen. Als Bruchftud erscheint ihm jest alles, was er thut, er sieht keinen Zweck seines Wirkens, und boch kann er Zwecklosigkeit nicht ertragen. Das Mühselige, bas Geringfügige in seinen Berufsgeschäften brudt ihn zu Boden, weil er ihm den froben Muth nicht entgegensetzen kann, der nur die helle Einsicht, nur die geahnte Vollendung begleitet. Er fühlt sich abgeschnitten, herausgeriffen aus dem Zusammenhang der Dinge, weil er unterlassen hat, seine Thätigkeit an das große Ganze der Welt anzuschließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet seine Rechtswissenschaft, sobald der Schimmer befferer Kultur ihre Blößen ihm beleuchtet, an= statt daß er jest streben follte, ein neuer Schöpfer derselben zu sein und den entdeckten Mangel aus innerer Fülle zu verbessern. Der Urzt entzweiet sich mit seinem Beruf, sobald ihm wichtige Fehlschläge die Unzuverläffigkeit seiner Systeme zeigen; der Theolog verliert die Uch: tung für den seinigen, sobald sein Glaube an die Unfehlbarkeit seines Lehrgebäudes wankt.

Die ganz anders verhält sich der philosophische Kopf! — Ebenso sorgfältig, als der Brodgelehrte seine Wissenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich jener, ihr Gebiet zu erweitern und ihren Bund mit den übrigen wieder herzustellen — herzustellen, sage ich, denn nur der abstrahierende Verstand hat jene Grenzen gemacht, hat jene Wissenschaften von einander geschieden. Wo der Vrodgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Frühe hat er sich überzeugt, daß im Gebiete des Verstandes, wie in der Sinnenwelt, alles in einander greise, und sein reger Trieb nach Uebereinstimmung kann sich mit Vruchstücken nicht begnügen. Alle seine Vestrebungen sind auf Vollendung seines Wissens gerichtet; seine edle Ungeduld kann nicht ruhen, bis alle seine Vegriffe zu einem harmonischen Ganzen sich gesordnet haben, bis er im Mittelpunkt seiner Kunst, seiner Wissenschaftsteht und von hier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blick überschauet.

Reue Entdedungen im Rreife seiner Thätigkeit, die den Brodge= le brt en niederschlagen, entzuden den philosophischen Geift. Bielleicht füllen fie eine Lude, die das werdende Bange feiner Begriffe noch verunftaltet hatte, oder segen den letten noch fehlenden Stein an fein Ideengebaude, der es vollendet. Sollten fie es aber auch gertrümmern, follte eine neue Gedankenreihe, eine neue Naturerscheis nung, ein neu entdecktes Geset in der Körperwelt den ganzen Bau feiner Wiffenschaft umfturgen: so hat er die Wahrheit immer mehr geliebt, als fein System, und gerne wird er die alte mangelhafte Form mit einer neuern und iconern vertaufden. Ja, wenn tein Streich von außen sein Ideengebaude erschüttert, so ist er selbst, von einem ewig wirksamen Trieb nach Berbesserung gezwungen, er selbst ist der erste, der es unbefriedigt auseinanderlegt, um es volltommener wieder herzustellen. Durch immer neue und immer schönere Gedankenformen schreitet der philosophische Geist zu höherer Bortrefflichkeit fort, wenn der Brodgelehrte in ewigem Beistesftillstand bas unfruchtbare Ginerlei feiner Schulbegriffe hütet.

Rein gerechterer Beurtheiler fremden Verdienstes als der philosophische Ropf. Scharfsichtig und erfinderisch genug, um jede Thatigkeit zu nuten, ift er auch billig genug, den Urheber auch der kleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Röpfe - alle Röpfe arbeiten gegen den Brodgelehrten. Jener weiß alles, was um ihn geschieht und gedacht wird, in sein Gigenthum zu verwandeln - zwischen denkenden Röpfen gilt eine innige Gemeinschaft aller Guter bes Geistes; mas einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben. — Der Brod= gelehrte verzäunet sich gegen alle seine Nachbarn, denen er neidisch Licht und Sonne mißgönnt, und bewacht mit Sorge die baufällige Schranke, die ihn nur schwach gegen die siegende Bernunft vertheidigt. Bu allem, was der Brodgelehrte unternimmt, muß er Reiz und Aufmunterung von außen her borgen: der philosophische Geist findet in feinem Gegenstand, in feinem Gleiße felbst, Reiz und Belohnung. Bie viel begeisterter kann er sein Werk angreifen, wie viel lebendiger vird sein Eifer, wie viel ausdauernder sein Muth und seine Thätig: eit sein, da bei ihm die Arbeit sich durch die Arbeit verjünget. Das Rleine felbst gewinnt Größe unter seiner schöpferischen Sand, ba er

vabei immer das Große im Auge hat, dem es dienet, wenn der Brodzgelehrte in dem Großen selbst nur das Kleine sieht. Nicht was er treibt, sondern wie er das, was er treibt, behandelt, unterscheidet den philosophischen Geist. Wo er auch stehe und wirke, er steht immer im Mittelpunkt des Ganzen; und so weit ihn auch das Objekt seines Wirkens von seinen ührigen Brüdern entserne, er ist ihnen verwandt und nahe durch einen harmonisch wirkenden Verstand; er begegnet ihnen, wo alle hellen Köpfe einander sinden.

Soll ich diese Schilderung noch weiter fortführen, meine HH, oder darf ich hoffen, daß es bereits bei Ihnen entschieden sei, welches von den beiden Gemälden, die ich Ihnen hier vorgehalten habe, Sie sich zum Muster nehmen wollen? Bon der Wahl, die Sie zwischen beiden getroffen haben, hängt es ab, ob Ihnen das Studium der Universalgeschichte empsohlen oder erlassen werden kann. Mit dem Zweiten allein habe ich es zu thun; denn bei dem Bestreben, sich dem Ersten nützlich zu machen, möchte sich die Wissenschaft selbst allzuweit von ihrem höhern Endzweck entsernen und einen kleinen Gewinn mit einem zu großen Opfer erkausen.

Ueber den Gesichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem der Werth einer Wissenschaft zu bestimmen ist, kann ich mich dem Begriff der Universalgeschichte selbst, dem Gegenstand der heutigen Vorlesung, nähern.

Die Entdeckungen, welche unsere europäischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Küsten gemacht haben, geben uns ein eben so lehrreiches als unterhaltendes Schauspiel. Sie zeigen uns Bölkerschaften, die auf den mannigfaltigsten Stusen der Bildung um uns herum gelagert sind, wie Kinder verschiedenen Alters um einen Erwachsenen herum stehen und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, was er selbst vormals gewesen und wovon er ausgegangen ist. Sine weise Hand scheint uns diese rohen Bölkerstämme bis auf den Zeitpunkt ausgespart zu haben, wo wir in unserer eigenen Kultur weit genug würden fortgeschritten sein, um von dieser Entdeckung eine nüßliche Anwendung auf uns selbst zu machen und den versornen Ansang unsers Geschlechts aus diesem Spiegel wieder herzustellen. Wie beschämend und traurig aber ist das Bild, das uns diese Bölket

von unserer Kindheit geben! und doch ist es nicht einmal die erste Stuse mehr, auf der wir sie erblicken. Der Mensch sing noch verächtlicher an. Wir sinden jene doch schon als Bölker, als politische Körper: aber der Mensch mußte sich erst durch eine außerordentliche Anstrengung zur politischen Gesellschaft erheben.

Was erzählen uns die Reisebeschreiber nun von diesen Wilden? Manche fanden fie ohne Befanntichaft mit den unentbehrlichsten Runs ften, ohne das Gifen, ohne den Pflug, einige jogar ohne den Besit bes Feuers. Manche rangen noch mit wilden Thieren um Speise und Wohnung, bei vielen hatte fich die Sprache noch taum von thies rischen Tonen zu verständlichen Zeichen erhoben. hier war nicht einmal bas fo einsache Band ber Che, bort noch feine Kenntniß bes Gigenthums; bier konnte die ichlaffe Seele noch nicht einmal eine Erfahrung festhalten, die fie boch täglich wiederholte; forglos fah man den Wilden das Lager hingeben, worauf er heute schlief, weil ihm nicht einfiel, daß er morgen wieder schlafen wurde. Rrieg hin: gegen war bei allen, und das Fleisch des überwundenen Feindes nicht selten der Preis des Sieges. Bei andern, die, mit mehrern Bemachlichkeiten bes Lebens vertraut, icon eine höhere Stufe ber Bildung erftiegen hatten, zeigten Anechtschaft und Dejpotismus ein ichauderhaftes Bild. Dort fah man einen Despoten Ufrikas feine Unterthanen für einen Schluck Branntwein verhandeln: - bier wur: den sie auf seinem Grabe abgeschlachtet, ihm in der Unterwelt zu bienen. Dort wirft sich die fromme Ginfalt vor einem lächerlichen Fetisch, und hier vor einem grausenvollen Scheusal nieder; in seinen Gottern malt sich der Mensch. Go tief ihn bort Cklaverei, Dunim: heit und Aberglauben niederbeugen, so elend ift er hier durch bas andere Extrem gesethofer Freiheit. Immer gum Angriff und gur Bertheidigung gerüftet, von jedem Geräusch aufgescheucht, redt ber Wilde fein scheues Ohr in die Bufte; Feind heißt ihm alles, mas neu ift, und wehe bem Fremdling, den das Ungewitter an feine Kufte ichleubert! Rein wirthlicher Berd wird ihm rauchen, fein fußes Gaftrecht ihn erfreuen. Aber selbst da, wo sich ber Mensch von einer feinds seligen Einsamteit zur Gesellschaft, von ber Noth zum Wohlleben, von ber Furcht zu der Freude erhebt — wie abenteuerlich und ungeheuer zeigt er sich unsern Augen! Sein roher Geschmack sucht Fröhlichkeit in der Betäubung, Schönheit in der Verzerrung, Ruhm in der Uebertreibung; Entsetzen erweckt uns selbst seine Tugend, und das, was er seine Glückseigkeit nennt, kann uns nur Ekel oder Mitleid erregen.

So waren wir. Richt viel beffer fanden uns Cafar und Taci-

tus vor achtzehnhundert Jahren.

Was sind wir jett? — Lassen Sie mich einen Augenblick bei dem Zeitalter stille stehen, worin wir leben, bei der gegenwärtigen Gestalt der Welt, die wir bewohnen.

Der menschliche Fleiß hat sie angebaut und den widerstrebenden Boden durch fein Beharren und feine Geschicklichkeit überwunden. Dort hat er dem Meere Land abgewonnen, hier dem dürren Lande Ströme gegeben. Zonen und Jahreszeiten hat der Mensch durcheinander gemengt und die weichlichen Gewächse bes Drients zu seinem rauhern Himmel abgehärtet. Wie er Europa nach Westindien und bem Südmeere trug, hat er Usien in Europa auferstehen lassen. Ein heiterer Simmel lacht jett über Germaniens Wäldern, welche die starke Menschenhand zerriß und dem Sonnenstrahl aufthat, und in den Wellen des Rheins spiegeln sich Asiens Reben. Un seinen Ufern erheben sich volfreiche Städte, die Genuß und Arbeit in munterm Leben durchschwärmen. Bier finden wir den Menschen in seines Erwerbes friedlichem Besit sicher unter einer Million, ihn, bem sonst ein einziger Nachbar den Schlummer raubte. Die Gleichheit, die er durch seinen Eintritt in die Gesellschaft verlor, hat er wieder gewonnen durch weise Gesetze. Von dem blinden Zwange des Zufalls und ber Noth hat er sich unter die fanftere Berrschaft ber Bertrage geflüchtet und die Freiheit des Naubthiers hingegeben, um die edlere Freiheit des Menschen zu retten. Wohlthätig haben sich seine Sor gen getrennt, seine Thätigkeiten vertheilt. Jest nöthigt ihn das gebieterische Bedürfniß nicht mehr an die Pflugschar, jest fordert ihn tein Teind mehr von dem Pflug auf das Schlachtfeld, Baterland und Herd zu vertheidigen. Mit dem Arme des Landmannes füllt er seine Scheunen, mit den Waffen bes Kriegers schützt er sein Gebiet. Das Gefet wacht über fein Gigenthum - und ihm bleibt bas unschätzbare Recht, sich selbst seine Pflicht auszulesen.

Die viele Schöpfungen der Kunst, wie viele Wunder des Fleißes, welches Licht in allen Feldern des Wissens, seitdem der Mensch in der traurigen Selbstvertheidigung seine Kräfte nicht mehr unnüt verzehrt, seitdem es in seine Willfür gestellt worden, sich mit der Noth abzusinden, der er nie ganz entsliehen soll; seitdem er das kostbare Borrecht errungen hat, über seine Fähigkeit frei zu gebieten und dem Russensch Genius zu solgen! Welche rege Thätigkeit überall, seitdem die vervielfältigten Begierden dem Ersindungsgeist neue Flügel gaben und dem Fleiß neue Räume austhaten! — Die Schranken sind durchbrochen, welche Staaten und Nationen in seindseligem Egoismus absonderten. Alle denkenden Köpse verknüpst jest ein weltbürgersliches Band, und alles Licht seines Jahrhunderts kann nunmehr den Geist eines neuern Galilei und Erasmus bescheinen.

Seitdem die Gesetze zu der Schwäche des Menschen heruntersstiegen, kam der Mensch auch den Gesetzen entgegen. Mit ihnen ist er sanster geworden, wie er mit ihnen verwilderte; ihren barbarischen Strasen solgen die barbarischen Verbrechen allmählig in die Vergessenscheit nach. Ein großer Schritt zur Veredlung ist geschehen, daß die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Wo die Zwangspslichten von dem Menschen ablassen, übernehmen ihn die Sitten. Den keine Strase sichrecht und kein Gewissen zügelt, halten jest die Gesetze des Anstands und der Shre in Schranken.

Wahr ist es, auch in unser Zeitalter haben sich noch manche barbarische Ueberreste aus den vorigen eingedrungen, Geburten des Zusfalls und der Gewalt, die das Zeitalter der Bernunft nicht verewigen sollte. Aber wie viel Zweckmäßigseit hat der Verstand des Menschen auch diesem barbarischen Nachlaß der ältern und mittlern Jahrhuns derte gegeben! Wie unschädlich, ja wie nühlich hat er oft gemacht, was er umzustürzen noch nicht wagen konnte! Auf dem rohen Grunde der Lehen-Unarchie führte Deutschland das System seiner politischen und kirchlichen Freiheit aus. Das Schattenbild des römischen Imperators, das sich diesseits der Apenninen erhalten, leistet der Welt jeht unendlich mehr Gutes, als sein schreckhaftes Urbild im alten Rom— denn es hält ein nügliches Staatssystem durch Eintrach t zusammen: jenes drückte die thätigsten Kräfte der Wenschheit in einer stlavischen

Einförmigkeit darnieder. Selbst unsere Neligion — so sehr entstellt durch die untreuen Hände, durch welche sie uns überliesert worden — wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der bessern Philosophie verkennen? Unsere Leibnitze und Locke machten sich um das Dogma und um die Moral des Christenthums eben so verdient, als — der Pinsel eines Naphael und Correggio um die heilige Geschichte.

Endlich unsere Staaten — mit welcher Junigseit, mit welcher Kunst sind sie in einander verschlungen! Wie viel dauerhafter durch den wohlthätigen Zwang der Noth als vormals durch die seierlichsten Berträge verbrüdert! Den Frieden hütet jest ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats sest ihn zum Wächter über den Wohlstand des andern. Die europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie verwandelt. Die Hausgenossen können ein-

ander anfeinden, aber hoffentlich nicht mehr zerfleischen.

Welche entgegengesette Gemälde! Wer sollte in dem verseinerten Europäer des achtzehnten Jahrhunderts nur einen sortgeschrittenen Bruder des neuern Canadiers, des alten Celten vermuthen? Alle diese Fertigkeiten, Kunsttriebe, Erfahrungen, alle diese Schöpfungen der Vernunst sind im Naume von wenigen Jahrtausenden in dem Menschen angepslanzt und entwickelt worden; alle diese Wunder der Kunst, diese Riesenwerke des Fleißes sind aus ihm herausgerusen worden. Was weckte jene zum Leben, was lockte diese heraus? Welche Zustände durchwanderte der Mensch, dies er von jenem Aeußersten zu diesem Aeußersten, vom ungeselligen Höhlenbewohner — zum geistreichen Denker, zum gebildeten Weltmann hinausstieg? — Die allgemeine Weltgeschichte gibt Antwort auf diese Frage.

So unermeßlich ungleich zeigt sich uns das nämliche Volk auf dem nämlichen Landstriche, wenn wir es in verschiedenen Zeiträumen anschauen! Nicht weniger auffallend ist der Unterschied, den uns das gleichzeitige Geschlecht, aber in verschiedenen Ländern, darbietet. Welche Mannigsaltigkeit in Gebräuchen, Verfassungen und Sitten! Welcher rasche Wechsel von Finsterniß und Licht, von Anarchie und Ordnung, von Glückseligkeit und Clend, wenn wir den Menschen auch nur in dem kleinen Welttheil Europa aussuchen! Frei an

ber Themse, und für diese Freiheit sein eigener Schuldner; hier unbezwingdar zwischen seinen Alspen, dort zwischen seinen Kunstslüssen und Sümpsen unüberwunden. An der Weichsel fraftlos und elend durch seine Zwietracht; jenseits der Pyrenäen durch seine Ruhe kraftlos und elend. Wohlhabend und gesegnet in Amsterdam ohne Ernte; dürstig und unglücklich an des Ebro unbenutzem Paradiese. Hier zwei entlegene Völker durch ein Weltmeer getrennt und zu Nachbarn gemacht durch Bedürsniß, Kunstsleiß und politische Vande; dort die Anwohner eines Stromes durch eine andere Liturgie unermeßlich geschieden! Was führte Spaniens Macht über den atlantischen Ocean in das Herz von Umerika, und nicht einmal über den Tajo und Guadiana hinüber? Was erhielt in Italien und Deutschland so viele Thronen, und ließ in Frankreich alle, dis auf Einen verschwinden?

— Die Universalgeschichte löst diese Frage.

Selbst daß wir uns in diesem Augenblick hier zusammen fanden, und mit diesem Grade von Nationalkultur, mit dieser Sprache, diesen Sitten, diefen bürgerlichen Vortheilen, diefem Maß von Gewissens: freiheit zusammenfanden, ist das Resultat vielleicht aller vorherges gangenen Weltbegebenheiten: die gange Weltgeschichte würde wenigstens nöthig fein, dieses einzige Moment zu erklären. Daß wir uns als Chriften zusammen fanden, mußte diese Religion, durch unzählige Nevolutionen vorbereitet, aus dem Judenthum hervorgehen, mußte sie den römischen Staat genau so finden, als fie ihn fand, um sich mit schnellem siegendem Lauf über die Welt zu verbreiten und den Thron der Cafaren endlich felbst zu besteigen. Unsere rauhen Vorfahren n den thüringischen Wäldern mußten der Uebermacht der Franken un: erliegen, um ihren Glauben anzunehmen. Durch seine wachsenden Reichthümer, durch die Unwissenheit der Bolter und durch die Schwäche hrer Beberricher mußte der Klerus verführt und begünftigt werden, ein Unsehen zu migbrauchen und seine stille Gewiffensmadt n ein weltliches Schwert umzuwandeln. Die hierarchie mußte in inem Gregor und Innocenz alle ihre Gränel auf das Menschengeschlecht usleeren, damit das überhandnehmende Sittenverderbniß und des reiftlichen Despotismus schreiendes Scandal einen unerschrockenen Lugustiner = Monch auffordern konnte, das Zeichen zum Abfall zu

geben und dem römischen Sierarchen eine Sälfte Europens zu entreißen, - wenn wir uns als protestantische Christen hier versammeln sollten. Wenn dies geschehen sollte, so mußten die Waffen unferer Fürsten Rarln V. einen Religionsfrieden abnöthigen; ein Gustav Adolph mußte ben Bruch dieses Friedens rachen, ein neuer allgemeiner Friede ihn auf Nahrhunderte begründen. Städte mußten sich in Italien und Deutschland erheben, dem Fleiß ihre Thore öffnen, die Retten der Leibeigenschaft zerbrechen, unwissenden Tyrannen den Richterstab aus den händen ringen und durch eine friegerische Sansa sich in Achtung seigen, wenn Gewerbe und Handel blühen und der Ueber: fluß den Künsten der Freude rufen, wenn der Staat den nüblichen Landmann ehren und in dem wohlthätigen Mittelstande, dem Schöpfer unserer gangen Rultur, ein bauerhaftes Glud für die Mensch: heit heranreifen sollte. Deutschlands Raifer mußten sich in Jahr: bundert langen Kämpfen mit den Papsten, mit ihren Bafallen, mit eifersüchtigen Nachbarn entkräften — Europa sich seines gefährlichen Ueberflusses in Usiens Gräbern entladen, und der tropige Lebenadel in einem mörderischen Faustrecht, Römerzügen und heiligen Fahrten seinen Empörungsgeist ausbluten — wenn das verworrene Chaos fich sondern und die streitenden Mächte bes Staats in dem gesegneten Gleichaewichte ruben sollten, wovon unsere jetige Muße ber Preis ist. Wenn sich unser Geist aus der Unwissenheit herausringen sollte, worin geiftlicher und weltlicher Zwang ihn gefesselt hielt, so mußte der lang erstidte Reim der Gelehrsamkeit unter ihren wüthendsten Ber: folgern aufs neue hervorbrechen, und ein Al Mamun den Wissen: schaften den Raub vergüten, den ein Omar an ihnen verübt hatte. Das unerträgliche Clend der Barbarei mußte unsere Vorfahren von ben blutigen Urtheilen Gottes zu menschlichen Richterstühlen treiben, verheerende Seuchen die verirrte Seilkunft zur Betrachtung ber Natur gurudrufen, ber Müßiggang ber Monche mußte für bas Boje, bas ihre Werkthätigkeit schuf, von ferne einen Erfat zubereiten und ber profane Fleiß in ben Klöstern bie gerrütteten Reste bes Mugustischen Weltalters bis zu den Zeiten der Buchdruckerkunft hinhalten Un griechischen und römischen Mustern mußte ber niedergedrückte Beist nordischer Barbaren sich aufrichten und die Gelehrsamkeit einer Bund mit den Musen und Grazien schließen, wenn sie einen Weg zu bem Bergen finden und den Namen einer Menschenbilderin sich ver= dienen follte. - Aber hatte Griechenland wohl einen Thucydides, einen Plato, einen Aristoteles, hätte Rom einen Horaz, einen Cicero, einen Birgil und Livius geboren, wenn diese beiden Staaten nicht zu derjenigen Söhe des politischen Wohlstands emporgebrungen wären, welche sie wirklich erstiegen haben? Mit einem Wort - wenn nicht ibre aange Geschichte vorhergegangen mare? Die viele Erfindungen, Entbedungen, Staats = und Rirchen = Revolutionen mußten gufam= mentreffen, diesen neuen, noch garten Reimen von Wissenschaft und Runft Wachsthum und Ausbreitung zu geben! Wie viele Kriege mußten geführt, wie viele Bündnisse geknüpft, zerrissen und aufs neue geknüpft werden, um endlich Europa zu dem Friedensgrundsatz zu bringen, welcher allein den Staaten wie den Bürgern vergönnt, ihre Aufmerksamkeit auf sich felbst zu richten und ihre Kräfte zu einem verständigen Zwecke zu versammeln!

Selbst in den alltäglichsten Verrichtungen des bürgerlichen Lebens können wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahr-hunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menscheitsteuern zu unserer Kultur, wie die entlegensten Welttheile zu unserem Luzus. Die Kleider, die wir tragen, die Würze an unsern Speisen und der Preis, um den wir sie kaufen, viele unserer kräftigsten Heile mittel und eben so viele neue Werkzeuge unseres Verderbens—setzen sie nicht einen Columbus voraus, der Amerika entdeckte, einen Vasco de Gama, der die Spike von Ufrika umschiffte?

Es zieht sich also eine lange Kette von Begebenheiten von dem gegenwärtigen Augenblicke bis zum Anfange des Menschengeschlechts hinauf, die wie Ursache und Wirkung in einander greisen. Ganz und vollzählig überschauen kann sie nur der unendliche Verstand; dem Menschen sind engere Grenzen gesett. I. Unzählig viele dieser Treignisse haben entweder keinen menschlichen Zeugen und Beobachter gefunden, oder sie sind durch kein Zeichen seltgehalten worden. Dashin gehören alle, die dem Menschengeschlechte selbst und der Ersinzdung der Zeichen vorhergegangen sind. Die Quelle aller Geschichte ist Tradition, und das Organ der Tradition ist die Sprache. Die

ganze Epoche vor der Sprache, so folgenreich fie auch für die Belt gewesen, ist für die Beltgeschichte verloren. II. Nachdem aber auch die Sprache erfunden und durch fie die Möglichkeit vor: handen war, geschehene Dinge auszudrücken und weiter mitzutheilen, so geschah diese Mittheilung anfangs durch den unsichern und wandeis baren Weg der Sagen. Bon Munde zu Munde pflanzte fich eine folde Begebenheit durch eine lange Folge von Geschlechtern fort, und da sie durch Media ging, die verändert werden und verändern, so mußte sie diese Beränderungen mit erleiden. Die lebendige Tradition oder die mündliche Sage ist daher eine sehr unzuverläffige Quelle für Die Geschichte; baber sind alle Begebenheiten vor dem Gebrauche ber Schrift für die Weltgeschichte so gut als verloren. III. Die Schrift ift aber felbst nicht unvergänglich; unzählig viele Dentmäler bes Alterthums haben Beit und Bufalle zerstört, und nur wenige Trümmer haben sich aus der Vorwelt in die Zeiten der Buchdrucker: funft gerettet. Bei weitem der größere Theil ist mit den Auffcluffen, die er und geben follte, für die Weltgeschichte verloren. IV. Unter den wenigen endlich, welche die Zeit verschonte, ist die größere Anzahl durch die Leidenschaft, durch den Unversiand, und oft felbst durch bas Genie ihrer Beschreiber verunstaltet und unkennbar gemacht. Das Mißtrauen erwacht bei dem ältesten historischen Dentmal, und es verläßt uns nicht einmal bei einer Chronik des heutigen Tages. Wenn wir über eine Begebenheit, die sich heute erft, und unter Menschen, mit benen wir leben, und in ber Stadt, die wir bewohnen, ereignet, die Zeugen abhören und aus ihren widersprechenben Berichten Mühe haben die Wahrheit zu enträthseln: welchen Muth können wir zu Nationen und Zeiten mitbringen, die durch Frembartigkeit der Sitten weiter als durch ihre Jahrtausende von uns entlegen find? - Die kleine Summe von Begebenheiten, bie nach allen bisher geschehenen Abzügen zurückbleibt, ift der Stoff ber Geschichte in ihrem weitesten Berftande. Bas und wie viel von biesem historischen Stoff gehört nun der Universalgeschichte?

Aus der ganzen Summe dieser Begebenheiten hebt der Universals historifer diejenigen heraus, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jest lebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht zu verfolgenden Ginfluß gehabt haben. Das Berhältniß eines bistorischen Datums zu ber heutigen Welt= verfassung ift es also, worauf gesehen werden muß, um Materialien für die Weltgeschichte zu sammeln. Die Weltgeschichte geht also von einem Princip aus, das dem Anfang der Welt gerade ent: gegenstehet. Die wirkliche Folge ber Begebenheiten steigt von bem Ursprung der Dinge zu ihrer neuesten Ordnung berab; der Universal= historifer rudt von der neuesten Weltlage aufwärts dem Ursprunge ber Dinge entgegen. Wenn er von dem laufenden Jahr und Jahr= hundert zu dem nächst vorhergegangenen in Gedanken binaufsteigt und unter ben Begebenheiten, die das lettere ihm barbietet, Diejenigen fich merkt, welche ben Aufschluß über die nächstfolgenden enthalten — wenn er diesen Gang schrittweise fortgefest hat bis zum Anfang nicht der Welt, denn dabin führt ihn kein Wegweiser - bis jum Unfang ber Denkmäler: bann fteht es bei ihm, auf bent gemachten Weg umzukehren und an dem Leitfaben dieser bezeichneten Facten ungehindert und leicht, vom Anfang der Denkmäler bis zu dem neuesten Beitalter herunter ju fteigen. Dies ift die Weltgeschichte, die wir haben, und die Ihnen wird vorgetragen werden.

Weil die Weltgeschichte von dem Reichthum und der Armuth an Quellen abhängig ist, so mussen eben so viele Luden in der Welt= geschichte entstehen, als es leere Streden in ber Ueberlieferung gibt. So gleichförmig, nothwendig und bestimmt fich die Weltveranderungen jus einander entwickeln, so unterbrochen und zufällig werden sie in ber Geschichte in einander gefügt fein. Es ist daher zwischen dem Bange ber Delt und bem Gange ber Weltgeschichte ein mert: iches Migverhältniß sichtbar. Jenen möchte man mit einem ununterbrochen fortfließenden Strom vergleichen, wovon aber in der Belt: reschichte nur hier und da eine Welle beleuchtet wird. Da es ferner eicht geschehen kann, daß ber Zusammenhang einer entfernten Welt: regebenheit mit dem Zustand des laufenden Jahres früher in die Augen fällt, als die Berbindung, worin fie mit Ereigniffen fteht, die hr vorhergingen oder gleichzeitig waren, fo ist es ebenfalls unverneidlich, daß Begebenheiten, die fich mit dem neuesten Zeitalter aufs genaueste binden, in dem Zeitalter, dem fie eigentlich angeboren, nicht selten isoliert erscheinen. Ein Factum dieser Art wäre 3. B. der Ursprung des Christenthums und besonders der christlichen Sittenslehre. Die christliche Neligion hat an der gegenwärtigen Gestalt der Welt einen so vielfältigen Antheil, daß ihre Erscheinung das wichtigste Factum für die Weltgeschichte wird; aber weder in der Zeit, wo sie sich zeigte, noch in dem Volke, bei dem sie auftam, liegt (aus Mangel der Quellen) ein befriedigender Erklärungsgrund ihrer Erscheinung.

So wurde denn unsere Weltgeschichte nie etwas anders als ein Aggregat von Bruchstücken werden und nie den Ramen einer Wissenschaft verdienen. Jest also kommt ihr der philosophische Verstand zu Hilfe, und indem er diese Bruchstücke durch fünstliche Bindungsglieder verkettet, erhebt er bas Aggregat zum System, zu einem vernunft: maßig zusammenhängenden Gangen. Geine Beglaubigung bagu liegt in der Gleichförmigkeit und unveränderlichen Ginheit der Naturgefete und des menschlichen Gemüths, welche Ginheit Urfache ift, daß die Greignisse bes entferntesten Alterthums, unter bem Busammenfluß ähnlicher Umftande von außen, in den neuesten Zeitläuften wieder tehren; daß also von den neuesten Erscheinungen, die im Areis unserer Beobachtung liegen, auf diejenigen, welche fich in geschichtlosen Zeiten verlieren, rudwärts ein Schluß gezogen und einiges Licht verbreitet werden kann. Die Methode, nach der Analogie zu schließen, ist, wie überall, so auch in der Geschichte, ein mächtiges hilfsmittel; aber fie muß burch einen erheblichen 3wed gerechtfertigt und mit eben so viel Vorsicht als Beurtheilung in Ausübung gebracht werden.

Nicht lange kann sich der philosophische Geist bei dem Stosse der Weltgeschichte verweilen, so wird ein neuer Trieb in ihm geschäftig werden, der nach Uebereinstimmung strebt — der ihn unwiderstehlich reizt, alles um sich herum seiner eigenen vernünstigen Natur zu assimilieren und jede ihm vorkommende Erscheinung zu der höchsten Wirkung, die er erkannt, zum Gedanken zu erheben. Je öfter also und mit je glücklicherem Ersolg er den Versuch erneuert, das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zu verknüpfen, desto mehr wird er geneigt, was er als Ursache und Wirkung in einander greisen sieht, als Mittel und Absicht zu verbinden. Eine Erscheinung nach der andern fängt an, sich dem blinden Ohngesähr, der gesetzlosen Freiheit

ju entziehen, und fich einem übereinstimmenden Sangen (bas freilich nur in feiner Borftellung verhanden ift) als ein paffendes Glied aus zureihen. Bald fällt es ihm ichmer, fich zu überreben, daß dieje Folge von Ericheinungen, die in seiner Borstellung jo viel Regelmäßigkeit und Absicht annahm, dieje Gigenschaften in der Wirklichkeit verleugne; es fällt ihm ichwer, wieder unter die blinde Berrichaft der Nothwendigkeit ju geben, was unter bem geliehenen Lichte bes Berftandes angefangen hatte eine jo beitere Gestalt zu gewinnen. Er nimmt also diese Harmonie aus sich selbst heraus, und verpflanzt sie außer sich in die Ordnung ber Dinge, b. i. er bringt einen vernünftigen 3med in ben Gang ber Welt und ein teleologisches Brincip in die Welt= geschichte. Dit diesem durchwandert er fie noch einmal und balt es prüfend gegen jede Erscheinung, welche diejer große Schauplat ihm barbietet. Er sieht es durch taufend beistimmende Facta bestätigt und durch eben jo viele andere miderlegt; aber jo lange in der Reihe der Weltveränderungen noch wichtige Bindungsglieder fehlen, fo lange bas Schickfal über fo viele Begebenheiten ben letten Auf: idlug noch gurudbalt, erklart er die Frage für unentich ieden, und diejenige Meinung siegt, welche dem Berstande die höhere Befriedigung und bem Bergen bie größere Gludjeligkeit anzubieten bat.

Es bedarf wohl keiner Erinnerung, daß eine Weltgeschicke nach letterm Plane in den spätesten Zeiten erst zu erwarten steht. Eine vorschnelle Anwendung dieses großen Maßes könnte den Geschichtsforscher leicht in Versuchung führen, den Begebenheiten Gewalt anzuthun und diese glückliche Spoche für die Weltgeschichte immer weiter zu entsernen, indem er sie beschleunigen will. Aber nicht zu frühe kann die Ausmerksamkeit auf diese lichtvolle und doch so sehr vernacklässigte Seite der Weltgeschichte gezogen werden, wodurch sie sich an den höchsten Gegenstand aller menschlichen Bestrebungen auschließt. Schon der stille Hinblick auf dieses, wenn auch nur mögliche Ziel, muß dem Fleiß des Forschers einen belebenden Sporn und eine süße Erholung geben. Wichtig wird ihm auch die kleinste Bemühung sein, venn er sich auf dem Wege sieht oder auch nur einen späten Nachsolger darauf leitet, das Problem der Welterdnung auszulösen und dem höchsten Geist in seiner schönsten Wirkung zu begegnen.

Und auf solche Art behandelt, m. HH., wird Ihnen das Studium der Weltgeschichte eine eben so anziehende als nüpliche Beschäftigung gewähren. Licht wird sie in Ihrem Verstande und eine wohlthätige Begeisterung in Ihrem Herzen entzünden. Sie wird Ihren Geist von der gemeinen und kleinlichen Ansicht moralischer Dinge entwöhnen, und indem sie vor Ihren Augen das große Gemälde der Zeiten und Bölker aus einander breitet, wird sie die vorschnellen Entscheidungen des Augenblicks und die beschränkten Urtheile der Selbstsucht verbessern. Indem sie den Menschen gewöhnt, sich mit der ganzen Vergangenheit zusammen zu fassen und mit seinen Schlüssen in die ferne Zukunft voraus zu eilen: so verbirgt sie die Greuzen von Geburt und Tod, die das Leben des Menschen so eng und so drückend umschließen, so breitet sie optisch täuschend sein kurzes Dasein in einen unendlichen Naum aus und führt das Individuum unverwerkt in die Eattung binüber.

Der Mensch verwandelt sich und flieht von der Bühne; seine Meinungen fliehen und verwandeln sich mit ihm: die Geschichte allein bleibt unausgesetzt auf dem Schauplatz eine unsterbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten. Wie der Homerische Zeus sieht sie mit gleich heiterm Blicke auf die blutigen Arbeiten des Kriegs und auf die friedlichen Bölfer herab, die sich von der Milch ihrer Heerden schuldlos ernähren. Wie regellos auch die Freiheit des Menschen mit dem Weltzlauf zu schalten scheine, ruhig sieht sie dem verworrenen Spiele zu; denn ihr weitreichender Blick entdeckt schon von ferne, wo diese regellos schweisende Freiheit am Bande der Nothwendigkeit geleitet wird. Was sie dem strasenden Gewissen eines Gregors und Cromwells geheim hält, eilt sie der Menschheit zu offenbaren: "daß der selbstsüchtige Wensch niedrige Zwecke zwar versolgen kann, aber undewußt vorztresssliche befördert."

Kein falscher Schimmer wird sie blenden, kein Vorurtheil der Zeit sie dahinreißen, denn sie erlebt das lette Schickfal aller Dinge. Alles, was aufhört, hat für sie gleich kurz gedauert: sie hält den verdienten Olivenkranz frisch und zerbricht den Obelisken, den die Sitelkeit thürmte. Indem sie das seine Getriche aus einander legt, wodurch die stille Hand der Natur schon seit dem Ansange der Welt

vie Kräfte bes Menschen planvoll entwidelt, und mit Genauigkeit andeutet, was in jedem Zeitraume für biesen großen Naturplan gewonnen worden ist: so stellt sie den wahren Maßstad sür Glückseligkeit und Verdienst wieder her, den der herrschende Wahn in jedem Jahrshundert anders versälschte. Sie heilt uns von der übertriebenen Bewunderung des Alterthums und von der kindischen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten; und indem sie uns auf unsere eigenen Bestyungen ausmerksam macht, läßt sie uns die gepriesenen goldenen Zeiten Alexanders und Augusts nicht zurückwünschen.

Unfer men ichliches Jahrhundert herbeizuführen baben fich ohne es zu wiffen oder zu erzielen - alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unjer find alle Schabe, welche Fleiß und Genie, Ber: nunft und Erfahrung im langen Alter ber Welt endlich beimgebracht haben. Mus ber Geschichte erft werben Gie lernen, einen Werth auf die Guter zu legen, denen Gewohnheit und unangesochtener Besit jo gern unfere Dantbarfeit rauben : fostbare theure Guter, an benen bas Blut der Besten und Stelsten flebt, die durch die schwere Arbeit jo vieler Generationen haben errungen werden muffen! Und welcher unter Ihnen, bei bem fich ein heller Geift mit einem empfindenden Bergen gattet, fonnte diefer boben Berpflichtung eingedent fein, ohne baß fich ein stiller Wunsch in ihm regte, an bas tommente Geichlecht die Schuld zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen fann? Gin edles Berlangen muß in uns entgluben, ju bem reichen Bermächtniß von Wahrheit , Sittlichkeit und Freiheit, bas wir von ber Borwelt überkamen und reich vermehrt an bie Folgewelt wieder abgeben muffen, auch aus unfern Mitteln einen Beitrag ju legen und an dieser unvergänglichen Rette, die burch alle Menschen: geschlechter fich mindet, unser fliebendes Dasein zu befestigen. Die verschieden auch die Bestimmung jei, die in der burgerlichen Gefellicaft Sie erwartet - etwas bagu fteuern konnen Sie alle! Rebem Berdienst ift eine Bahn gur Unsterblichkeit aufgethan, gu ber mabren Unfterblichfeit meine ich, mo die That lebt und weiter eilt, wenn auch ber Name ihres Urhebers hinter ihr gurudbleiben follte.

## Etwas über die erste Menschengesellschaft

nach dem Leitfaben

### der mosaischen Urfunde.1

Mehergang des Menfchen gur Ereiheit und Sumanitat.

An dem Leitbande des Instinkts, woran sie noch jest das vernunftlose Thier leitet, mußte die Vorsehung den Menschen in das Leben einführen und, da seine Vernunft noch unentwickelt war, gleich einer wachsamen Amme hinter ihm steben. Durch Sunger und Durst zeigte sich ihm das Bedürfniß der Nahrung an; was er zu Befriedi: aung besselben brauchte, hatte sie in reichlichem Vorrath um ihn herum gelegt, und durch Geruch und Geschmack leitete fie ihn im Wählen. Durch ein fanftes Klima hatte sie feine Nachtheit geschont und durch einen allgemeinen Frieden um ihn ber fein wehrloses Leben gesichert. Für die Erhaltung feiner Gattung war durch den Geschlechtstrieb gesorgt. Als Pflanze und Thier war der Mensch also vollendet. Auch seine Vernunft hatte ichon von fern angefangen, sich zu entfalten. Weil nämlich die Natur noch für ihn dachte, sorgte und handelte, so konnten sich seine Kräfte desto leichter und ungehinderter auf die rubige Anschauung richten, seine Vernunft, noch von keiner Sorge zerstreut, konnte ungestört an ihrem Werkzeuge, der Sprache, bauen und bas garte Gedankenspiel stimmen. Mit dem Auge eines Bludlichen fab er jett noch berum in der Schöpfung; sein frobes Gemüth faßte alle Erscheinungen uneigennützig und rein auf und legte sie

i Anmerkung bes herausgebers. Diefer Auffat gehört, fo wie bie beiben folgenben, gu ben universalhistörischen Borlesungen bes Berfassers auf ber Universität Jena. Im 11ten heft ber Thalia erschien er zuerft.

rein und lauter in einem regen Gedächtniß nieder. Sanft und lachend war also der Aufang des Menschen, und dies mußte sein, wenn er sich zu dem Kampfe stärken sollte, der ihm bevorstand.

Seßen wir also, die Vorschung wäre auf dieser Stuse mit ihm stillgestanden, so wäre aus dem Menschen das glücklichste und geistzreichste aller Thiere geworden, — aber aus der Vormundschaft des Naturtrieds wär' er niemals getreten, frei und also moralisch wären seine Handlungen niemals geworden, über die Grenze der Thierheit wär' er niemals gestiegen. In einer wollüstigen Nuhe hätte er eine ewige Kindheit verlebt — und der Kreis, in welchem er sich bewegt hätte, wäre der kleinstmöglichste gewesen, von der Begierde zum Genuß, vom Genuß zu der Ruhe, und von der Nuhe wieder zur Begierde.

Aber der Mensch war zu ganz etwas anderm bestimmt, und die Rräfte, die in ihm lagen, riefen ihn zu einer ganz andern Glückfeliakeit. Was die Natur in seiner Wiegenzeit für ihn übernommen hatte, follte er jest felbst für sich übernehmen, sobald er mündig war. Er felbst sollte der Schöpfer seiner Glückseligkeit werden, und nur ber Antheil, den er daran hätte, follte den Grad diefer Glückseligkeit bestimmen. Er sollte den Stand der Unschuld, den er jest verlor, wieder aufsuchen lernen durch feine Bernunft und als ein freier, vernünftiger Geist dabin zurück kommen, wovon er als Pflange und als eine Creatur bes Instinkts ausgegangen mar; aus einem Paradies der Unwissenheit und Knechtschaft sollte er sich, war' es auch nach späten Jahrtausenden, zu einem Baradies der Erkenntniß und der Freiheit hinauf arbeiten, einem folden nämlich, wo er dem moralischen Gesetze in seiner Bruft eben fo unwandelbar gehorchen würde, als er anfangs dem Instinkte gedient hatte, als die Pflanze und die Thiere diesem noch dienen. Was war also unvermeidlich? Was mußte geschehen, wenn er diesem weitgesteckten Ziele entgegen ruden follte? Sobald feine Bernunft ihre ersten Kräfte nur geprüft hatte, verstieß ihn die Natur aus ihren pflegenden Armen, oder richtiger gesagt, er selbst, von einem Triebe gereigt, den er selbst noch nicht kannte, und unwissend, mas er in diesem Augenblide Großes that, er selbst rif ab von dem leitenden Bande, und mit seiner noch schwachen Vernunft von dem Instinkte nur von ferne begleitet, warf er sich in das wilde Spiel des Lebens, machte er sich auf den gefähr: lichen Weg zur moralischen Freiheit. Wenn wir also jene Stimme Gottes in Eben, die ihm ben Baum der Erkenntniß verbot, in eine Stimme seines Instinkts verwandeln, der ihn von diesem Baume gurückzog, so ist sein vermeintlicher Ungehorsam gegen jenes göttliche Gebot nichts anders, als - ein Abfall von seinem Instinkte - also erfte Aeußerung feiner Gelbstthätigkeit, erftes Bageftuck feiner Bernunft, erster Anfang seines moralischen Daseins. Dieser Abfall bes Menschen vom Instinkte, der das moralische Uebel zwar in die Schöpfung brachte, aber nur um das moralische Gute darin möglich zu machen, ift ohne Widerspruch die glücklichste und größte Begeben: heit in der Menschengeschichte; von diesem Augenblick her schreibt sich seine Freiheit, hier wurde zu seiner Moralität der erste entfernte Grundstein gelegt. Der Bolkslehrer hat gang recht, wenn er diese Begebenheit als einen Fall des ersten Menschen behandelt und, wo es sich thun läßt, nütliche moralische Lehren daraus zieht; aber ber Philosoph hat nicht weniger recht, der menschlichen Natur im Großen ju biefem wichtigen Schritt zur Vollkommenbeit Glück zu wünschen. Der erste hat recht, es einen Fall zu nennen — denn der Mensch wurde aus einem unschuldigen Geschöpf ein schuldiges, aus einem vollkommenen Zögling der Natur ein unvollkommenes moralisches Wesen, aus einem glüdlichen Instrumente ein unglüdlicher Rünftler.

Der Philosoph hat recht, es einen Niesenschritt der Menscheit zu nennen, denn der Mensch wurde dadurch aus einem Sklaven des Naturtriebs ein freihandelndes Geschöpf, aus einem Automat ein sittliches Wesen, und mit diesem Schritt trat er zuerst auf die Leiter, die ihn nach Verlauf von vielen Jahrtausenden zur Selbstherrschaft führen wird. Zest wurde der Weg länger, den er zum Genuß nehmen mußte. Unfangs durste er nur die Hand ausstrecken, um die Besties digung sogleich auf die Begierde solgen zu lassen; jest aber mußte er schon Nachdenken, Fleiß und Mühe zwischen die Vegierde und ihre Vestiedigung einschalten. Der Friede war aufgehoben zwischen ihm und den Thieren. Die Noth tried sie jest gegen seine Pflanzungen, ja gegen ihn selbst an, und durch seine Vernunft mußte er sich Sicherheit

und eine Ueberlegenheit der Kräfte, die ihm die Natur versagt hatte, künstlich über sie verschaffen: er mußte Wassen ersinden und seinen Schlaf durch seste Wohnungen vor diesem Feinde sicher stellen. Aber hier schon ersetze ihm die Natur an Freuden des Geistes, was sie ihm an Pslanzengenüssen genommen hatte. Das selbst gepflanzte Kraut überraschte ihn mit einer Schmachaftigkeit, die er vorher nicht kennen gelernt hatte; der Schlaf beschlich ihn nach der ernüdenden Arbeit und unter selbstgebautem Dache süßer als in der trägen Ruhe seines Paradieses. Im Kampse mit dem Tiger, der ihn ansiel, freute er sich seiner entdeckten Gliederkraft und List, und mit jeder überwundenen Gesahr konnte er sich selbst für das Geschenk seines Lebens danken.

Jest war er für das Paradies schon zu edel, und er kannte sich selbst nicht, wenn er im Drange der Noth und unter der Last der Sorgen sich in dasselbe zurückwünschte. Ein innerer ungedulviger Trieb, der erwachte Trieb seiner Selbstthätigkeit, hätte ihn bald in seiner müßigen Glückseligkeit verfolgt und ihm die Freuden verekelt, die er sich nicht selbst geschaffen hatte. Er würde das Paradies in eine Wildniß verwandelt und dann die Wildniß zum Paradies gemacht haben. Aber glücklich für das Menschengeschlecht, wenn es keinen schlimmern Feind zu bekämpfen gehabt hätte, als die Trägheit des Acers, den Grimm wilder Thiere und eine sürmische Natur! — Die Noth drängte ihn, Leidenschaften wachten auf und wassneten ihn bald gegen seines Gleichen. Mit dem Menschen mußte er um sein Dasein kämpsen, einen langen, lasterreichen, noch jest nicht geendigten Kamps, aber in diesem Kampse allein konnte er seine Vernunft und Sittlickseit ausbilden.

#### gäusliches Leben.

Die ersten Söhne, welche die Mutter der Menschen gebar, hatten vor ihren Eltern einen sehr wichtigen Vortheil voraus: sie wurden von Menschen erzogen. Alle Fortschritte, welche die letztern durch sich selbst, und also weit langsamer, hatten thun müssen, kamen ihren Kindern zu gut und wurden diesen schon in ihrem zartesten Alter spielend und mit der Herzlichkeit elterlicher Liebe übergeben. Mit dem

ersten Sohn also, der vom Weibe geboren war, fängt das große Werkzeug an, wirksam zu werden — das Werkzeug, durch welches das ganze Menschengeschlecht seine Bildung erhalten hat und fortschren wird zu erhalten — nämlich die Tradition oder die Ueberslieferung der Begriffe.

Die mosaische Urkunde verläßt uns hier und überspringt einen Zeitraum von fünfzehn und mehrern Jahren, um uns die beiden Brüder als schon erwachsen aufzuführen. Aber diese Zwischenzeit ist für die Menschengeschichte wichtig, und wenn die Urkunde uns verläßt, so muß die Vernunft die Lücke ergänzen.

Die Geburt eines Sohnes, seine Ernährung, Wartung und Erziehung vermehrten die Kenntnisse, Erfahrungen und Pflichten der ersten Menschen mit einem wichtigen Zuwachs, den wir sorgfältig

aufzeichnen muffen.

Von den Thieren lernte die erste Mutter ohne Zweisel ihre nothwendigste Mutterpflicht, so wie sie die Hilfsmittel bei der Geburt wahrscheinlich von der Noth gelernt hatte. Die Sorgsalt für Kinder machte sie auf unzählige kleine Bequemlichkeiten ausmerksam, die ihr bis jetzt unbekannt gewesen; die Anzahl der Dinge, von denen sie Gebrauch machen lernte, vermehrte sich, und die Mutterliebe wurde sinnreich im Ersinden.

Bis jest hatten Beide nur ein gesellschaftliches Verhältniß, nur eine Gattung von Liebe erkannt, weil jedes in dem Andern nur einen Gegenstand vor sich hatte. Jest lernten sie mit einem neuen Gegenstand eine neue Gattung von Liebe, ein neues moralisches Vershältniß kennen — elterliche Liebe. Dieses neue Gesühl von Liebe war von reinerer Art, als das erste, es war ganz uneigennüßig, da jenes erste bloß auf Vergnügen, auf wechselseitiges Bedürsniß des Umgangs gegründet gewesen war.

Sie betraten also mit dieser neuen Erfahrung schon eine höhere

Stufe der Sittlichkeit — fie murden veredelt.

Aber die elterliche Liebe, in welcher sich Beide für ihr Kind vereinigten, bewirkte nun auch eine nicht geringe Veränderung in dem Verhältniß, worin sie bisher zu einander selbst gestanden hatten. Die Sorge, die Freude, die zärtliche Theilnahme, worin sie sich für den gemeinschaftlichen Gegenstand ihrer Liebe begegneten, knüpfte unter ihnen selbst neue und schönere Bande an. Jedes entdeckte bei dieser Gelegenheit in dem andern neue, sittlich schöne Züge, und eine jede solcher Entdeckungen erhöhte und verseinerte ihr Verhältniß. Der Mann liebte in dem Weibe die Mutter, die Mutter seines geliebten Sohnes. Das Weib ehrte und liebte in dem Mann den Vater, den Ernährer ihres Kindes. Das bloß sinnliche Wohlgefallen an einzander erhob sich zur Hochachtung, aus der eigennützigen Geschlechtseliebe erwuchs die schöne Erscheinung der ehlich en Liebe.

Bald wurden diese moralischen Ersahrungen mit neuen bereichert, Die Kinder wuchsen heran, und auch unter ihnen knüpste sich allmählig ein zärtliches Band an. Das Kind hielt sich am liebsten zum Kinde, weil jedes Geschöpf sich in seines Gleichen nur liebt. An zarten, unmerklichen Fäden erwuchs die Geschwisterliebe — eine neue Ersahrung für die ersten Eltern. Sie sahen nun ein Bild der Geselligkeit, des Wohlwollens, zum erstenmal außer ihnen, sie erstannten ihre eigenen Gesühle, nur in einem jugendlichern Spiegel, wieder.

Bis jest hatten Beide, so lange sie allein waren, nur in der Gegenwart und in der Vergangenheit gelebt, aber nun sing die ferne Zukunft an, ihnen Freuden zu zeigen. So wie sie ihre Kinder neben sich auswachsen sahen und jeder Tag eine neue Fähigkeit in diesen entwickelte, thaten sich ihnen lachende Aussichten für die Zukunft auf, wenn diese Kinder nun einmal Männer und ihnen gleich werden würsden — in ihren Herzen erwachte ein neues Gefühl, die Hoffnung. Welch ein unendliches Gebiet aber wird dem Menschen durch die Hossfnung geössnet! Vorher hatten sie jedes Vergnügen nur einmal, nur in der Gegenwart genossen — in der Erwartung wurde jede künstige Freude mit zahlenloser Wiederholung voraus empfunden!

Alls die Kinder nun wirklich heranreiften, welche Mannigfaltigsteit kam auf einmal in diese erste Menschengesellschaft! Jeder Begriff, den sie ihnen mitgetheilt hatten, hatte sich in jeder Seele anders gesbildet und überraschte sie jetzt durch Neuheit. Jest wurde der Umslauf der Gedanken lebendig, das moralische Gefühl in Uebung gesetzt und durch Uebung entwickelt; die Sprache wurde schon reicher, und

malte schon bestimmter, und wagte sich schon an seinere Gefühle; neue Ersahrungen in der Natur um sie her, neue Anwendungen der schon bekannten. Jest beschäftigte der Mensch ihre Ausmerksamkeit schon ganz. Jest war keine Gefahr mehr vorhanden, daß sie zur Nachsahmung der Thiere herabsinken würden!

### Verschiedenheit der Lebensweise.

Der Fortschritt der Kultur äußerte sich schon bei der ersten Generation. Adam baute den Acker; einen seiner Söhne sehen wir schon einen neuen Nahrungszweig, die Viehzucht, ergreisen. Das Menschenzgeschlecht scheidet sich also hier schon in zwei verschiedene Conditionen, in Feldbauer und Hirten.

Bei der Natur ging der erste Mensch in die Schule, und ihr hat er alle nützlichen Künste des Lebens abgelernt. Bei einer ausmerkssamen Betrachtung konnte ihm die Ordnung nicht lange verborgen bleiben, nach welcher die Pflanzen sich wieder erzeugen. Er sah die Natur selbst säen und begießen, sein Nachahmungstrieb erwachte, und bald spornte ihn die Noth, der Natur seinen Urm zu leihen und

ihrer freiwilligen Ergiebigkeit durch Runft nachzuhelfen.

Man muß aber nicht glauben, daß der erste Andau gleich Getreidebau gewesen, wozu schon sehr große Zurüstungen nöthig sind, und es ist dem Gang der Natur gemäß, stets von dem Einsachern zu dem Zusammengesetzern sortzuschreiten. Wahrscheinlich war der Reis eines der ersten Gewächse, die der Mensch bauete; die Natur lud ihn dazu ein, denn der Reis wächst in Indien wild, und die ältesten Geschichtschreiber sprechen von dem Reisbau als einer der ältesten Arten des Feldbaues. Der Mensch bemerkte, daß bei einer anhaltenden Dürre die Pflanzen ermatten, nach einem Regen aber sich schnell wieder erholten. Er bemerkte ferner, daß da, wo ein übertretender Strom einen Schlamm zurückgelassen, die Fruchtbarkeit größer war. Er benutte diese beiden Entdeckungen, er gab seinen Pflanzungen einen künstlichen Regen und brachte Schlamm auf seinen Acker, wenn kein Fluß in der Nähe war, der ihm solchen geben konnte. Er lernte düngen und begießen.

Schwerer scheint der Schritt zu sein, den er zum Gebrauch der

Thiere machte; aber auch hier fing er, wie überall, bei dem Natur: lichen und Unichuldigen zuerst an; und er begnügte sich vielleicht viele Menschenalter lang mit der Mild des Thieres, ebe er Sand an dessen Leben legte. Dhne Zweifel war es die Muttermilch, die ihn ju dem Versuche einlud, sich der Thiermild zu bedienen. Nicht sobald aber hatte er diese neue Nahrung kennen lernen, als er sich ihrer auf immer versicherte. Um diese Speise jederzeit bereit und im Vorrath zu haben, durfte es nicht dem Zufall überlaffen werden, ob ihm dieser gerade, wenn er hungerte, ein solches Thier entgegen führen wollte. Er verfiel also darauf, eine gewisse Anzahl solcher Thiere immer um sich zu versammeln, er verschaffte sich eine Beerde; biefe mußte er aber unter benjenigen Thieren suchen, Die gesellig leben, und er mußte fie aus dem Stande wilder Freiheit in den Stand der Dienstbarteit und friedlichen Rube verfeten, b. i. er mußte fie gahmen. Che er sich aber an diejenigen wagte, die von wilderer Natur und ihm an natürlichen Waffen und Kräften überlegen waren, versuchte er es zuerst mit benjenigen, benen er selbst an Kraft überlegen war, und welche von Natur weniger Wildheit bejagen. Er hütete also früher Schafe, als er Schweine, Ochsen und Pferde bütete.

Sobald er seinen Thieren ihre Freiheit geraubt hatte, war er in die Nothwendigkeit gesetzt, sie selbst zu ernähren und für sie zu sorgen. So wurde er also zum Hirten, und so lange die Gesellschaft noch klein war, konnte die Natur seiner kleinen Heered Nahrung im Ueberssluß darbieten. Er hatte keine andere Mühe, als die Weide auszussuchen und sie, wenn sie abgeweidet war, mit einer andern zu verstauschen. Der reichste Uebersluß lohnte ihm für diese leichte Beschäftigung, und der Ertrag seiner Arbeit war keinem Wechsel weder der Jahrszeit noch der Witterung unterworfen. Ein gleichförmiger Genuß war das Loos des Hirtenstandes, Freiheit und ein fröhlicher Müßigsang sein Charakter.

Ganz anders verhielt es sich mit dem Feldbauer. Stlavisch war dieser an den Boden, den er bepflanzt hatte, gebunden, und mit der Lebensart, die er ergriff, hatte er jede Freiheit seines Ausenthalts ausgegeben. Sorgfältig mußte er sich nach der zärtlichen Natur des Gewächses richten, das er zog, und dem Wachsthum desselben durch

Runst und Arbeit zu Hilfe kommen, wenn der andere seine Heerde selbst für sich sorgen ließ. Mangel an Werkzeugen machte ihm ansfänglich jede Arbeit schwerer, und doch war er ihr mit zwei Händen kaum gewachsen. Wie mühsam mußte seine Lebensart sein, ehe die Pflugschar sie ihm erleichterte, ehe er den gebändigten Stier zwang, die Arbeit mit ihm zu theilen.

Das Aufreißen des Erdreichs, Aussaat und Wässerung, die Ernte selbst, wie viele Arbeiten ersorderte dieses alles! und welche Arbeit erst nach der Ernte, dis die Frucht seines Fleißes so weit gebracht war, von ihm genossen zu werden! Wie oft mußte er sich gegen wilde Thiere, die sie ansielen, für seine Pflanzungen wehren, sie hüten oder verzäunen, oft vielleicht gar mit Gesahr seines Lebens dasür kämpsen! Und wie unsicher war ihm dabei noch immer die Frucht seines Fleißes, in die Gewalt der Witterung und der Jahrszeit gegeben! Ein übertretender Strom, ein fallender Hagel war genug, sie ihm am Ziel noch zu rauben und ihn dem härtesten Mangel auszusezen. Hart also, ungleich und zweiselhaft war das Loos des Ackermanns gegen das gemächliche ruhige Loos des Hirten, und seine Seele mußte in einem durch so viele Arbeit gehärteten Körper verwildern.

Fiel es ihm nun ein, dieses harte Schicksal mit dem glücklichen Leben des Hirten zu vergleichen, so mußte ihm diese Ungleichheit ausstallen, er mußte — nach seiner sinnlichen Vorstellungsart — jenen für einen vorgezogenen Günstling des Himmels halten.

Der Neid erwachte in seinem Busen; diese unglückliche Leidenschaft mußte bei der ersten Ungleichheit unter Menschen erwachen. Mit Schelsucht blickte er jett den Segen des Hirten an, der ihm ruhig gegenüber im Schatten weidete, wenn ihn selbst die Sonnenshiße stach und die Arbeit ihm den Schweiß aus der Stirne preßte. Die sorglose Fröhlichkeit des Hirten that ihm wehe. Er haßte ihn wegen seines Glücks und verachtete ihn seines Müßiggangs wegen. So bewahrte er einen stillen Unwillen gegen ihn in seinem Herzen, der bei dem nächsten Anlaß in Gewaltthätigkeit ausbrechen mußte. Dieser Anlaß aber konnte nicht lange ausbleiben. Die Gerechtsame eines Jeden hatte zu dieser Zeit noch keine bestimmten Grenzen, und

teine Gesetze waren noch vorhanden, die das Mein und Dein außeinander gesetzt hätten. Zeder glaubte, noch einen gleichen Anspruch auf die ganze Erde zu haben, denn die Vertheilung in Eigenthum sollte erst durch eintretende Collisionen herbeigeführt werden. Gesetzt nun, der Hirte alle Gegenden umher mit seiner Heerde abgeweidet und fühlte doch auch keine Lust dazu, sich weit von der Familie in fernen Gegenden zu verlieren — was that er also? worauf mußte er natürlicher Weise versallen? Er tried seine Heerde in die Pflanzungen des Ackermanns oder ließ es wenigstens geschehen, daß sie selbst diesen Weg nahm. Hier war reicher Vorrath für seine Schase, und kein Gesetz war noch da, es ihm zu wehren. Alles, wornach er greisen konnte, war sein — so raisonnierte die kindische Menschheit.

Jest also zum erstenmal kam der Mensch in Collision mit dem Menschen; an die Stelle der wilden Thiere, mit denen es der Ackermann bis jest zu thun gehabt hatte, trat nun der Mensch. Dieser erschien jest gegen ihn als ein seindseliges Naubthier, das seine Pflanzungen verwüsten wollte. Kein Bunder, daß er ihn auf eben die Art empfing, wie er das Raubthier empfangen hatte, dem der Mensch jest nachahmte. Der Hab, den er schon lange Jahre in seiner Brust herumgetragen hatte, wirkte mit, ihn zu erbittern; und ein mörder rischer Schlag mit der Keule rächte ihn auf einmal an dem langen Glück seines beneideten Nachbars.

So traurig endigte die erste Collision der Menschen.

#### Anfgehobene Standesgleichheit.

Einige Worte der Urkunde lassen uns schließen, daß die Polygamie in jenen frühen Zeiten etwas Seltenes, und also damals schon Herkommen gewesen sei, sich in Shen einzuschränken und mit Siner Gattin zu begnügen. Ordentliche Shen aber scheinen schon eine gewisse Sittlichkeit und Verseinerung anzuzeigen, die man in jenen frühen Zeiten kaum erwarten sollte. Meistens gelangen die Menschen nur durch die Folgen der Unordnung zu Sinsührung der Ordnung, und Gesetlosigkeit führt gewöhnlich erst zu Gesetzen.

Diese Einführung ordentlicher Chen scheint also nicht sowohl auf Gesetzen als auf dem Herkommen beruht zu haben. Der erste Mensch

tonnte nicht anders als in der Che leben, und das Beispiel des ersten hatte für den zweiten schon einige Kraft des Gesetzes. Mit einem einzigen Paar hatte das Menschengeschlecht angefangen. Die Natur hatte also ihren Willen in diesem Beispiel gleichsam verkündigt.

Nimmt man also an, daß in den allerersten Zeiten das Verhältniß der Anzahl zwischen beiden Geschlechtern gleich gewesen sei, so ordnete schon die Natur, was der Mensch nicht geordnet hätte. Jeder nahm nur eine Gattin, weil nur eine für ihn übrig war.

Wenn sich nun endlich in der Anzahl beider Geschlechter auch ein merkliches Mißverhältniß zeigte und Wahlen stattsanden, so war diese Ordnung durch Observanz einmal besestigt, und niemand wagte es so leicht, die Weise der Bäter durch eine Neuerung zu verlegen.

Eben so, wie die Ordnung der Chen, richtete sich auch ein gewisses natürliches Regiment in der Gesellschaft von selbst ein. Das paterliche Ansehen hatte die Natur gegründet, weil sie das hilflose Kind von dem Bater abbängig machte und es vom garten Alter an gewöhnte, seinen Willen zu ehren. Diese Empfindung mußte der Sohn sein ganges Leben hindurch beibehalten. Wurde er nun auch felbst Bater, fo konnte fein Cohn denjenigen nicht ohne Chrfurcht anfeben, dem er von seinem Bater so ehrerbietig begegnet sab, und still: schweigend mußte er dem Bater seines Baters ein höheres Unjehen zugesteben. Dieses Ansehen bes Stammherrn mußte sich in gleichem Grade mit jeder Vermehrung der Familie, und mit jeder höhern Stufe seines Alters vermehren, und die größere Erfahrenheit, die Frucht eines so langen Lebens, mußte ihm ohnehin über jeden, ber junger war, eine natürliche Ueberlegenheit geben. In jeder ftrittigen Sache war der Stammherr also die lette Instanz, und durch die lange Beobachtung bieses Gebrauchs gründete sich endlich eine natürliche sanfte Obergewalt, die Patriarchenregierung, welche aber die allgemeine Gleichheit darum nicht aufhob, sondern vielmehr befestigte.

Aber diese Gleichheit konnte nicht immer Bestand haben. Einige waren weniger arbeitsam, Einige weniger von dem Glück und ihrem Erdreich begünstigt, Einige schwächlicher geboren als die Andern; es gab also Starke und Schwache, Herzhaste und Verzagte, Wohlhabende und Arme. Der Schwache und Arme mußte bitten, der Wohlhabende

tonnte geben und versagen. Die Abhängigkeit der Menschen von Menschen fing an.

Die Natur der Dinge hatte es einführen müssen, daß das hohe Alter von der Arbeit befreite und der Jüngling für den Greis, der Sohn für den grauen Vater die Geschäfte übernahm. Bald wurde diese Pflicht der Natur von der Kunst nachgeahmt. Mauchem mußte der Wunsch aufsteigen, die bequeme Ruhe des Greisen mit den Genüssen des Jünglings zu verbinden und sich fünstig jemand zu verschässen, der für ihn die Dienste eines Sohnes übernähme. Sein Auge siel auf den Armen oder Schwächern, der seinen Schutz aufsforderte oder seinen Uebersluß in Anspruch nahm. Der Arme und Schwache bedurste seines Beistandes, er hingegen brauchte den Fleiß des Armen. Das Eine also wurde die Bedingung des Andern. Der Arme und Schwache diente und empfing, der Starke und Reiche gab und ging nüßig.

Der erste Unterschied der Stände. Der Reiche wurde reicher durch des Armen Fleiß; seinen Reichthum zu vermehren, vermehrte er also die Bahl seiner Knechte; Biele also sah er um sich, die minder glücklich als er waren, Biele hingen von ihm ab. Der Reiche fühlte sich und wurde stolz. Er fing an, die Werkzeuge seines Glücks mit Werkzeugen seines Willens zu verwechseln. Die Arbeit Vieler kam ihm, dem Einzigen, zu gut; also schloß er, diese Vielen seien des Einzigen wegen da — Er hatte nur einen kleinen Schritt zum Despoten.

Der Sohn des Reichen sing an, sich besser zu dunken, als die Söhne von seines Vaters Knechten. Der Himmel hatte ihn mehr begünstigt als diese; er war dem Himmel also lieber. Er nannte sich Sohn des Himmels, wie wir Günstlinge des Glücks Söhne des Glücks nennen. Gegen ihn, den Sohn des Himmels, war der Knecht nur ein Menschensohn. Daher in der Genesis der Unterschied zwischen Kindern Clohims und Kindern der Menschen.

Das Glück führte den Reichen zum Müßiggang, der Müßiggang führte ihn zur Lüsternheit und endlich zum Laster. Sein Leben auszufüllen, mußte er die Zahl seiner Genüsse vermehren; schon reichte das gewöhnliche Maß der Natur nicht mehr hin, den Schwelger zu befriedigen, der in seiner trägen Ruhe auf Ergöhungen sann.

Er mußte alles besser und alles in reicherem Maße haben als der Knecht. Der Knecht begnügte sich noch mit einer Gattin. Er erlaubte sich mehrere Weiber. Immerwährender Genuß stumpft aber ab und ermüdet. Er mußte darauf denken, ihn durch künstliche Neize zu erheben. Ein neuer Schritt. Er nahm nicht mehr vorlieb mit dem, was den sinnlichen Trieb nur befriedigte; er wollte in einen Genuß mehrere und seinere Freuden gelegt haben. Erlaubte Vergnügungen sättigten ihn nicht mehr; seine Vegierde versiel nun auf heimliche. Das Weib allein reizte ihn nicht mehr. Er verlangte jest schon Schönheit von ihr.

Unter den Töchtern seiner Knechte entdeckte er schöne Weiber. Sein Glück hatte ihn stolz gemacht; Stolz und Sicherheit machten ihn tropig. Er überredete sich leicht, daß alles sein sei, was seinen Knechten gehöre. Weil ihm alles hinging, so erlaubte er sich alles. Die Tochter seines Knechts war ihm zur Gattin zu niedrig, aber zur Bestriedigung seiner Lüste war sie doch zu gebrauchen. Ein neuer wichtiger Schritt der Verseinerung zur Verschlimmerung.

Sobald aber nun das Beispiel einmal gegeben war, so mußte die Sittenverderbniß bald allgemein werden. Je weniger Zwangszgesetz sie nämlich vorsand, die ihr hätten Cinhalt thun können, je näher die Gesellschaft, in welcher diese Sittenlosigkeit aufkam, noch dem Stande der Unschuld war, desto reißender mußte sie sich verzbreiten.

Das Recht des Stärkern kam auf, Macht berechtigte zur Unters drückung, und zum erstenmal zeigen sich Tyrannen.

Die Urkunde gibt sie als Söhne der Freude an, als die unächten Kinder, die in gesetzwiriger Vermischung erzeugt wurden. Kann man dieses für buchstäblich wahr halten, so liegt eine große Feinheit in diesem Zug, die man meines Wissens noch nicht auseinander gesetzt hat. Diese Bastardsöhne erbten den Stolz des Vaters, aber nicht seine Güter. Vielleicht liebte sie der Vater und zog sie bei seinen Lebzeiten vor, aber von seinen rechtmäßigen Erben wurden sie ausegeschlossen und vertrieben, sobald er todt war. Hinausgestoßen aus einer Familie, der sie durch einen unrechten Weg ausgedrungen worden, sahen sie sich verlassen und einsam in der weiten Welt, sie

gehörten niemanden an, und nichts gehörte ihnen; damals aber war teine andere Lebensweise in der Welt, als man mußte entweder Herr oder eines Herrn Knecht sein.

Ohne das erste zu sein, dünkten sie sich zu dem letztern zu stolz; auch waren sie zu bequem erzogen, um dienen zu lernen. Was sollzten sie also thun? Der Dünkel auf ihre Geburt und seste Glieder war alles, was ihnen geblieden war; nur die Erinnerung an ehemaligen Wohlstand, und ein Herz, das auf die Gesellschaft erbittert war, bezgleitete sie ins Elend. Der Hunger machte sie zu Räubern, und Räuberglück zu Abenteurern, endlich gar zu Helden.

Bald wurden sie dem friedlichen Feldbauer, dem wehrlosen Sirten fürchterlich und erpreßten von ihm, was sie wollten. Ihr Glück und ihre Siegesthaten machten sie weit umher berüchtigt, und der bequeme Ueberssluß dieser neuen Lebensweise mochte wohl Mehrere zu ihrer Bande schlagen. So wurden sie gewaltig, wie die Schrift sagt, und berühmte Leute.

Diese überhandnehmende Unordnung in der ersten Gesellschaft würde sich endlich wahrscheinlich mit Ordnung geendigt und die eins mal aufgehobene Gleichheit unter den Menschen von dem patriarchalischen Negiment zu Monarchicen geführt haben — Einer dieser Abensteurer, mächtiger und kühner als die andern, würde sich zu ihrem Herrn aufgeworsen, eine seste Stadt gebaut und den ersten Staat gegründet haben — aber diese Erscheinung kam dem Wesen, das das Schicksal der Welt lenkt, noch zu frühe, und eine sürchterliche Naturbegebenheit hemmte plöplich alle Schritte, welche das Menschengeschlecht zu seiner Verseinerung zu thun im Begriff war.

### Der erfte Ronig.

Usien, durch die lleberschwemmung von seinen menschlichen Bewohnern verlassen, mußte bald wilden Thieren zum Raub werden,
die sich auf einem so fruchtbaren Erdreich, als auf die lleberschwemmung folgte, schnell und in großer Anzahl vermehrten und ihre Herrschaft da außbreiteten, wo der Mensch zu schwach war, ihr Einhalt
zu thun. Jeder Strich Landes also, den das neue Menschengeschlecht
bebauete, mußte den wilden Thieren erst abgerungen und mit List
und Gewalt ferner gegen sie vertheidigt werden. Unser Europa ist

jest von diesen wilden Bewohnern gereinigt, und kaum können wir uns einen Begriff von dem Elend machen, das jene Zeiten gedrückt hat; aber wie fürchterlich diese Plage gewesen sein müsse, lassen une, außer mehrern Stellen der Schrift, die Gewohnheiten der ältesten Bölker und besonders der Griechen schließen, die den Bezwingern wilder Thiere Unsterblichkeit und die Götterwürde zuerkannt haben.

So wurde der Thebaner Dedipus König, weil er die verheerende Sphing ausgerottet; fo erwarben sich Berjeus, Berkules, Theseus und viele andere ihren Nachruhm und ihre Apotheose. Wer also an Bertilaung tiefer allgemeinen Feinde arbeitete, mar der größte Wohlthater der Menschen, und um glücklich barin zu sein, mußte er auch wirklich seltene Gaben in sich vereinigen. Die Jagd gegen diese Thiere war, ehe der Krieg unter Menschen selbst zu wüthen begann, das eigentliche Werk ber Helben. Wahrscheinlich wurde biese Jago in großen Saufen angestellt, die immer der Tapferste anführte, derjenige nämlich, dem fein Muth und fein Berftand eine natürliche Ueberlegenheit über die andern verschafften. Dieser gab dann zu ben mich= tiasten dieser Kriegesthaten seinen Namen, und dieser Name lud viele Sunderte ein, sich zu seinem Gefolge zu schlagen, um unter ihm Thaten der Tapferkeit zu thun. Weil diese Jagden nach gewissen planmäßigen Dispositionen vorgenommen werden mußten, die der Anführer entwarf und birigierte, fo feste er sich baburch stillschweigend in den Besit, den übrigen ihre Rollen zuzutheilen und fein en Willen zu dem ihrigen zu machen. Man wurde unvermerkt gewohnt, ihm Folge zu leiften und fich feinen beffern Ginfichten zu unterwerfen. Hatte er sich durch Thaten persönlicher Tapferkeit, durch Kühnheit der Seele und Stärke bes Urms hervorgethan, fo wirkten Furcht und Bewunderung zu seinem Vortheil, daß man sich zulett blindlings feiner Führung unterwarf. Entstanden nun Zwistigkeiten unter seinen Jaabaenoffen, die unter einem fo gablreichen, roben Jägerschwarm nicht lange ausbleiben konnten, so war er, ben alle fürchteten und ehrten, ber natürlichste Richter bes Streits, und bie Ghrfurcht und Furcht vor seiner persönlichen Tapferkeit war genug, seinen Husfprüchen Araft zu geben. Go wurde aus einem Unführer ber Jagben icon ein Befehlshaber und Richter.

Burde der Naub nun getheilt, so mußte billigerweise die größere Portion ihm, dem Anführer, zusallen, und da er solche für sich selbst nicht verbrauchte, so hatte er etwas, womit er sich andere verbinden und sich also Anhänger und Freunde erwerben konnte. Bald sammelte sich eine Anzahl der Tapsersten, die er immer durch neue Wohlthaten zu vermehren suchte, um seine Person, und unvermertt hatte er sich eine Art von Leib wache, eine Schaar von Mamelucken, daraus gebildet, die seine Anmaßungen mit wildem Eiser unterstüßte und jeden, der sich ihm widersetzen mochte, durch ihre Anzahl in Schrecken setze.

Da feine Jagden allen Gutsbesitzern und Sirten, deren Grenzen er dadurch von verwüstenden Feinden reinigte, nüglich wurden, fo mochte ihm anfänglich ein freiwilliges Geschent in Früchten bes Felbes und der Seerde für biese nüpliche Mühe gereicht worden sein, das er fich in der Folge als einen verdienten Tribut fortsetzen ließ und end. lich als eine Schuld und als eine pflichtmäßige Abgabe erpreßte. Auch diese Erwerbungen vertheilte er unter die Tüchtigsten seines Haufens und vergrößerte dadurch immer mehr die Zahl feiner Kreaturen. Weil ibn feine Jagden öfters durch Flur und Felder führten, die bei diefen Durchzügen Schaden litten, fo fanden es viele Gutsbesiger für aut, diese Last durch ein freiwilliges Geschenk abzutaufen, welches er gleich. falls nachher von allen andern, denen er batte schaden konnen, einforderte. Durch solche und ähnliche Mittel vermehrte er seinen Reichthum, und durch diesen — seinen Unhang, der endlich zu einer fleinen Armee anwuchs, die um so fürchterlicher war, weil sie sich im Rampf mit dem Löwen und Tiger zu jeder Gefahr und Arbeit abgehärtet hatte und burch ihr rauhes Sandwerk verwildert war. Der Schreden ging jest vor seinem Namen ber, und niemand burfte es mehr wagen, ihm eine Bitte zu verweigern. Fielen zwischen einem aus seiner Begleitung und einem Fremden Streitigkeiten vor, 10 appellierte ber Jäger natürlicherweise an feinen Unführer und Beschützer, und fo lernte dieser seine Gerichtsbarkeit auch über Dinge, die seine Jagd nichts angingen, verbreiten. Nun fehlte ihm jum Rönige nichts mehr, als eine feierliche Anerkennung, und konnte man ihm diefe wohl an der Spite seiner gewaffneten und gebieterischen Schaaren versagen? Er war der Tüchtigste zu herrschen, weil er der Mächtigste war seine Besehle durchzusetzen. Er war der allgemeine Wohlthäter aller, weil man ihm Ruhe und Sicherheit vor dem gemeinschaftlichen Feind verdankte. Er war schon im Besitz der Gewalt, weil ihm die Mächtigsten zu Gebote standen.

Auf eine ähnliche Art wurden die Vorfahren des Alarich, des Attila, des Meroveus Könige ihrer Bölfer. Eben so ist's mit den griechischen Königen, die uns Homer in der Flias aufführt. Alle waren zuerst Anführer eines friegerischen Hausens, Ueberwinder von Ungeheuern, Wohlthäter ihrer Nation. Aus friegerischen Anführern wurden sie allmählig Schiedsmänner und Richter; mit dem gemachten Raube erkausten sie sich einen Anhang, der sie nuächtig und fürchterslich machte. Durch Gewalt endlich stiegen sie auf den Thron.

Man führt das Beispiel des Dejoces in Medien an, dem das Volk die königliche Würde freiwillig übertrug, nachdem er sich demsselben als Richter nützlich gemacht hatte. Aber man thut Unrecht, dieses Beispiel auf die Entstehung des ersten Königs anzuwenden. Als die Meder den Dejoces zu ihrem Könige machten, so waren sie schon ein Volk, schon eine formierte politische Gesellschaft; in dem vorliegenden Falle hingegen sollte durch den ersten König die erste politische Gesellschaft entstehen. Die Meder hatten das drückende Joch der assprischen Monarchen getragen; der König, von dem jett die Rede ist, war der erste in der Welt, und das Volk, das sich ihm unterwarf, eine Gesellschaft freigeborner Wenschen, die noch keine Gewalt über sich gesehen hatten. Sine schon chemals geduldete Gewalt läßt sich sehr gut auf diesem ruhigen Weg wieder herstellen, aber auf diesem ruhigen Weg läßt sich eine ganz neue und unbekannte nicht einsehen.

Es scheint also dem Gang der Dinge gemäßer, daß der erste König ein Usurpator war, den nicht ein freiwilliger, einstimmiger Rinf der Nation (denn damals war noch keine Nation), sondern Gewalt und Glück und eine schlagfertige Miliz auf den Thron setzten.

# Die Sendung Moses.1

Die Gründung des jüdischen Staats durch Moses ist eine der benkwürdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte ausbewahrt hat, wichtig durch die Stärke des Verstandes, wodurch sie ins Werk gerichtet worden, wichtiger noch durch ihre Folgen auf die Welt, die noch dis auf diesen Augenblick fortdauern. Zwei Religionen, welche den größten Theil der bewohnten Erde beherrschen, das Christenthum und der Jslamismus, stühen sich beide auf die Religion der Hebräer, und ohne diese würde es niemals weder ein Christenthum noch einen Koran gegeben haben.

Ja, in einem gewiffen Sinne ift es unwiderleglich mabr, baf wir ber mojaischen Religion einen großen Theil ber Auftlärung banken, beren wir uns heutiges Tags erfreuen. Denn burch fie murbe eine kostbare Wahrheit, welche die sich jelbst überlassene Bernunft erft nach einer langfamen Entwidlung murbe gefunden haben, die Lehre von bem einigen Gott, vorläufig unter bem Bolte verbreitet und als ein Gegenstand bes blinden Glaubens jo lange unter bemjelben erhalten, bis fie endlich in ben bellern Köpfen ju einem Bernunftbegriff reifen tonnte. Dadurch murben einem großen Theil des Menichengeschlechts alle die traurigen Jrrwege erspart, worauf der Glaube an Vielgötterei julest führen muß, und die hebraische Verfassung erhielt ben ausichließenden Vorzug, daß die Religion ber Weisen mit der Volksreligion nicht in direftem Widerspruche stand, wie es doch bei ben aufgeklarten Beiden ber Fall mar. Mus biejem Standpunkt betrachtet, muß uns die Nation der Hebraer als ein wichtiges universalbistorisches Volt ericheinen, und alles Boje, welches man biejem Volte nachzujagen gewohnt ist, alle Bemühungen wipiger Köpfe, es zu verkleinern,

<sup>!</sup> Anmert. bes herausgebers. Im 10ten heft ber Thalia wurde biefer Auffat querft gebrudt.

werden uns nicht hindern, gerecht gegen dasselbe zu sein. Die Unswürdigkeit und Verworfenheit der Nation kann das erhabene Verdienst ihres Gesetzgebers nicht vertilgen, und eben so wenig den großen Einstuß vernichten, den diese Nation mit Necht in der Weltgeschichte bebauptet. Als ein unreines und gemeines Gesäß, worin aber etwas sehr Kostbares ausbewahrt worden, müssen wir sie schäßen; wir müssen in ihr den Kanal verehren, den, so unrein er auch war, die Vorsicht rwählte, uns das edelste aller Güter, die Wahrheit, zuzussühren; ven sie aber auch zerbrach, sobald er geleistet hatte, was er sollte. Auf diese Art werden wir gleich weit entsernt sein, dem hebräischen Volk einen Werth auszudringen, den es nie gehabt hat, und ihm ein Verdienst zu rauben, das ihm nicht streitig gemacht werden kann.

Die Ebräer kamen, wie bekannt ist, als eine einzige Nomaden: familie, die nicht über siebenzig Seelen begriff, nach Aegypten, und wurden erst in Aegypten zum Volk. Während eines Zeitraums von ohngefähr vierhundert Jahren, die sie in diesem Lande zubrachten, vermehrten sie sich beinahe bis zu zwei Millionen, unter welchen sechschunderttausend streitbare Männer gezählt wurden, als sie aus diesem Königreich zogen. Während dieses langen Ausenthalts lebten sie abzgesondert von den Aegyptern, abgesondert sowohl durch den eigenen Wohnplatz, den sie einnahmen, als auch durch ihren nomadischen Stand, der sie allen Eingebornen des Landes zum Abschen machte und von allem Antheil an den bürgerlichen Nechten der Aegypter ausschloß. Sie regierten sich nach nomadischer Art sort, der Hauszbater die Familie, der Stammfürst die Stämme, und machten aus diese Art einen Staat im Staat aus, der endlich durch seine unges heure Vermehrung die Besorgniß der Könige erweckte.

Eine solche abgesonderte Menschenmenge im Herzen des Reichs, durch ihre nomadische Lebensart müßig, die unter sich sehr genau zusammenhielt, mit dem Staat aber gar kein Interesse gemein hatte, konnte bei einem seindlichen Einfall gefährlich werden und leicht in Versuchung gerathen, die Schwäche des Staats, deren müßige Zusichauerin sie war, zu benußen. Die Staatsklugheit rieth also, sie scharf zu bewachen, zu beschäftigen und auf Verminderung ihrer Unzahl zu benten. Man drückte sie also mit schwerer Arbeit, und wie

man auf diesem Wege gelernt hatte, sie bem Staat jogar nüblich gu machen, so vereinigte sich nun auch der Eigennut mit der Politik, um ibre Lasten zu vermehren. Unmenschlich zwang man sie zu öffent: lichem Frohndienst und stellte besondere Bogte an, sie anzutreiben und zu mißhandeln. Dieje barbarische Behandlung hinderte aber nicht, daß fie fich nicht immer ftarter ausbreiteten. Gine gefunde Politik würde also natürlich darauf geführt haben, sie unter den übri: rigen Einwohnern zu vertheilen und ihnen gleiche Rechte mit Diesen ju geben; aber dieses erlaubte der allgemeine Abschen nicht, ben die Megypter gegen sie begten. Dieser Abscheu wurde noch durch die Folgen vermehrt, die er nothwendig haben mußte. Als der König der Aegypter der Familie Jakobs die Proving Gosen (an der Oftseite des untern Nils) zum Wohnplat einräumte, hatte er schwerlich auf eine Nachkommenschaft von zwei Millionen gerechnet, die darin Plat haben sollte; die Provinz war also wahrscheinlich nicht von besondern Umfang, und bas Geschenk war immer ichon großmuthig genug, wenn auch nur auf den hundertsten Theil dieser Nachkommenschaft dabei Rücksicht genommen worden. Da sich nun der Wohnplat der Ebraer nicht in gleichem Verhältniß mit ihrer Bevölkerung erweiterte, so mußten sie mit jeder Generation immer enger und enger wohnen, bis sie sich zulett, auf eine der Gesundheit höchst nachtheilige Art, in dem engsten Raume zusammendrängten. Das war natürlicher, als daß sich nun eben die Folgen einstellten, welche in einem solchen Fall unausbleiblich find? — die höchfte Unreinlichkeit und aufteckende Seuchen. hier also murbe icon ber erfte Grund zu dem Uebel gelegt, welches dieser Nation bis auf die heutigen Zeiten eigen geblieben it; aber damals mußte es in einem fürchterlichen Grade wüthen. Die schrecklichste Plage dieses himmelstrichs, ber Aussat, riß unter hnen ein und erbte sich durch viele Generationen hinunter. Die Quellen des Lebens und der Zeugung wurden langsam durch ibn verniftet, und aus einem zufälligen Uebel entstand endlich eine erbliche Stammesconstitution. Wie allgemein dieses Uebel gewesen, erhellt don aus der Menge der Vorkehrungen, die der Gesetzgeber dagegen zemacht hat; und das einstimmige Zeugniß der Profanscribenten, des Legypters Manetho, bes Diodor von Sicilien, des Tacitus, des

Lysimachus, Strabo und vieler Andern, welche von der jüdischen Nation fast gar nichts als diese Volkskrankheit des Aussahes kennen, beweist, wie allgemein und wie tief der Eindruck davon bei den

Aegyptern gewesen sei.

Dieser Aussatz also, eine natürliche Folge ihrer engen Wohnung, ihrer schlechten und kärglichen Nahrung und der Mißhandlung, die man gegen sie ausübte, wurde wieder zu einer neuen Ursache derselben. Die man ansangs als Hirten verachtete und als Fremdlinge mied, wurden jetzt als Verpestete gestohen und verabscheut. Zu der Furcht und dem Widerwillen also, welche man in Aegypten von jeher gegen sie gehegt, gesellte sich noch Etel und eine tiese zurückstoßende Verachtung. Gegen Menschen, die der Zorn der Götter auf eine so schreckliche Art ausgezeichnet, hielt man sich alles für erlaubt, und man trug kein Bedenken, ihnen die heiligsten Menschenrechte zu entziehen.

Rein Wunder, daß die Barbarei gegen sie in eben dem Grade seieg, als die Folgen dieser barbarischen Behandlung sichtbarer wurden, und daß man sie immer härter für das Elend strafte, welches

man ihnen doch selbst zugezogen hatte.

Die schlechte Politik der Negopter wußte den Fehler, den sie gemacht hatte, nicht anders als durch einen neuen und gröbern Gebler 3" verbessern. Da es ihr, alles Drucks ungeachtet, nicht gelang, bie Quellen der Bevölkerung zu verstopfen, so verfiel sie auf einen eben fo unmenschlichen als elenden Ausweg, die neugebornen Söhne jogleich durch die Sebammen erwürgen zu laffen. Aber Dank der beffern Natur des Menschen! Despoten sind nicht immer gut befolgt, wenn fie Abscheulichkeiten gebieten. Die Bebammen in Alegypten wußten dieses unnatürliche Gebot zu verhöhnen, und die Regierung kounte ihre gewaltthätigen Dlaßregeln nicht anders als durch gewaltsame Mittel burchseben. Bestellte Dlörder durchstreiften auf toniglichen Befehl die Wohnung der Ebraer und ermordeten in der Wiege alles, was männlich war. Auf diesem Wege freilich mußte die ägyp: tijde Regierung boch zuleht ihren Zweck durchseben und, wenn tein Retter sich ins Mittel schlug, die Nation der Juden in wenigen Ges nerationen gänzlich vertilgt seben.

Woher sollte aber nun ben Ebräern dieser Retter fommen?

Schwerlich aus der Mitte der Aegypter selbst, denn wie sollte sich einer von diesen für eine Nation verwenden, die ihm fremd mar, deren Sprache er nicht einmal verstand und sich gewiß nicht die Dlübe nahm zu erlernen, die ihm eines beffern Schicfals eben fo unfähig als un: würdig scheinen mußte. Aus ihrer eigenen Mitte aber noch viel weniger, benn was hat die Unmenschlichkeit der Aegypter im Verlauf einiger Jahrhunderte aus dem Bolk der Ebräer endlich gemacht? Das robeste, das bosartigste, das verworfenste Bolt der Erde, durch eine dreihundertjährige Vernachlässigung verwildert, durch einen je langen knechtischen Druck verzagt gemacht und erbittert, durch eine erblich auf ihm haftende Infamie vor sich selbst erniedrigt, entnervt und gelähmt zu allen heroischen Entichlüffen, durch eine fo lange anhaltende Dummheit endlich fast bis zum Thier herunter gestoßen. Wie follte aus einer so verwahrlosten Menschenrace ein freier Dann, ein erleuchteter Ropf, ein held oder ein Staatsmann hervorgehen? Wo sollte sich ein Mann unter ihnen finden, der einem so tief verachteten Sklavenpobel Unfeben, einem fo lang gedrückten Bolte Gefühl feiner selbst, einem so unwissenden roben Sirtenhaufen Ueberlegenheit über seine verfeinerten Unterdrücker verschaffte? Unter den damaligen Sbraern konnte eben so wenig, als unter der verworfenen Kaste der Parias unter ben Sindu, ein fühner und helbenmuthiger Geift entstehen,

Hen Knoten durch die einfachsten Mittel löst, zur Bewunderung hinzeißen — aber nicht derjenigen Borsicht, welche sich auf dem gewaltsamen Wege der Wunder in die Dekonomie der Natur einmengt, sondern derjenigen, welche der Natur selbst eine solche Dekonomie vorgeschrieden hat, außerordentliche Dinge auf dem ruhigsten Wege zu bewirken. Einem gebornen Aegypter sehlte es an der nöthigen Aussorderung, an dem Nationalinteresse für die Ebräer, um sich zu ihrem Erretter auszuwersen. Einem bloßen Ebräer mußte es au Kraft und Geist zu dieser Unternehmung gebrechen. Was für einem Ausweg erwählte also das Schickal? Es nahm einen Ebräer, entrisihn aber frühzeitig seinem rohen Volk und verschaffte ihm den Genuß ägyptischer Weisheit; und so wurde ein Ebräer, ägyptisch erzogen, das Werkzeug, wodurch diese Nation aus der Anechtschaft entkam.

Gine ebräische Mutter aus dem levitischen Stamme hatte ihren nengebornen Sohn drei Monate lang vor den Mördern verborgen. die aller männlichen Leibesfrucht unter ihrem Volke nachstellten; endlich gab sie die Hoffnung auf, ihm länger eine Freistatt bei sich zu gewähren. Die Noth gab ihr eine Lift ein, wodurch sie ihn vielleicht zu erhalten hoffte. Sie legte ihren Sängling in eine kleine Kiste von Lapprus, welche sie durch Bech gegen das Eindringen des Wassers verwahrt hatte, und wartete die Zeit ab, wo die Tochter des Pharao gewöhnlich zu baden pflegte. Kurz vorher mußte die Schwefter des Kindes die Kiste, worin es war, in das Schilf legen, an welchem die Königstochter vorbeifam, und wo es diefer also in die Augen fallen mußte. Sie felbst aber blieb in der Nahe, um das fernere Schickfal des Kindes abzuwarten. Die Tochter des Pharao wurde es bald gewahr, und da der Anabe ihr gefiel, so beschloß sie, ihn zu retten. Seine Schwester magte es nun, sich zu näbern, und erbot sich, ihm eine ebräische Umme zu bringen, welches ihr von der Bringessin bewilligt wird. Bum zweitenmal erhalt alfo die Mutter ihren Cohn, und nun darf fie ihn ohne Gefahr und öffentlich erziehen. So erlernte er denn die Sprache seiner Nation und wurde bekannt mit ihren Sitten, während daß seine Mutter wahrscheinlich nicht verfaumte, ein -recht rührendes Bild bes allgemeinen Elends in seine zarte Seele zu pflanzen. Alls er die Jahre erreicht hatte, wo er der mütterlichen Pflege nicht mehr bedurfte, und wo es nöthig wurde, ihn dem allgemeinen Schicksal seines Volks zu entziehen, brachte ibn seine Mutter ber Königstochter wieder und überließ ihr nun bas fernere Schichfal des Knaben. Die Tochter des Pharao adoptierte ihn und gab ihm ben Namen Dofes, weil er aus bem Waffer gerettet worben. Go wurde er benn aus einem Sklavenkinde und einem Schlachtopfer bes Todes der Sohn einer Königstochter, und als solcher aller Vortheile theilhaftig, welche die Kinder der Könige genoffen. Die Priefter, gu deren Orden er in eben dem Augenblick gehörte, als er der königlichen Familie einverleibt wurde, übernahmen jest seine Erziehung und unterrichteten ihn in aller ägyptischen Weisheit, die das ausschließente Eigenthum ihres Standes war. Ja, es ift wahrscheinlich, daß sie ibm teines ihrer Gebeimnisse vorenthalten baben, ba eine Stelle des

agyptischen Geschichtschreibers Dlanetho, worin er ben Mojes zu einem Apostaten ber ägyptischen Religion und einem aus Heliopolis entflohe: nen Priefter macht, und vermuthen läßt, daß er gum priefterlichen Stande bestimmt gewesen.

Um also zu bestimmen, was Moses in dieser Schule empfangen baben konnte, und welchen Antheil die Erziehung, die er unter den ägnptischen Priestern empfing, an seiner nachherigen Gesetzebung gehabt bat, muffen wir uns in eine nähere Untersuchung dieses Instituts einlassen und über bas, mas darin gelehrt und getrieben murbe, das Zeugniß alter Schriftsteller boren. Schon der Apostel Stephanus läßt ihn in aller Weisheit ber Megypter unterrichtet sein. Der Geschichtschreiber Philo fagt, Mojes sei von den ägyptischen Prieftern in der Philosophie der Symbole und Hieroglyphen, wie auch in den Geheimniffen ber heiligen Thiere eingeweiht worden. Gben dieses Reugniß bestätigen Mehrere, und wenn man erst einen Blick auf bas, was man ägyptische Mysterien nannte, geworfen hat, so wird sich zwischen diesen Mysterien und dem, was Moses nachher gethan und verordnet hat, eine merkwürdige Aehnlichkeit ergeben.

Die Gottesverehrung ber ältesten Bölfer ging, wie befannt ift, sehr bald in Vielgötterei und Aberglauben über, und selbst bei den= jenigen Geschlechtern, die uns die Schrift als Verehrer des wahren Gottes nennt, waren die Ideen vom höchsten Wesen weder rein noch edel und auf nichts weniger als eine helle vernünftige Einsicht gegründet. Sobald aber durch bessere Einrichtung der bürgerlichen Gejellschaft und durch Gründung eines ordentlichen Staats die Stände getrennt und die Sorge für göttliche Dinge bas Gigenthum eines besondern Standes geworden, sobald der menschliche Geift durch Befreiung von allen zerstreuenden Sorgen Muße empfing, sich gang illein der Betrachtung seiner selbst und der Natur hinzugeben, sobald endlich auch hellere Blicke in die physische Dekonomie der Natur gechan worden, mußte die Vernunft endlich über jene groben Jrrthümer legen und die Borftellung von dem höchsten Besen mußte fich veribeln. Die Idee von einem allgemeinen Zusammenhang ber Dinge nußte unausbleiblich jum Begriff eines einzigen höchsten Verstandes ühren, und jene Idee, wo eber batte fie auffeimen follen, als in

dem Kopf eines Priesters? Da Aegypten der erste cultivierte Staat war, den die Geschichte kennt, und die ältesten Mysterien sich urs sprünglich aus Aegypten herschreiben, so war es auch aller Wahrscheinlichkeit nach hier, wo die erste Joee von der Einheit des höchsten Wesens zuerst in einem menschlichen Gehirne vorgestellt wurde. Der glückliche Finder dieser seelenerhebenden Joee suchte sich nun unter denen, die um ihn waren, fähige Subjekte aus, denen er sie als einen heiligen Schatz übergab, und so erbte sie sich von einem Denker zum andern — durch wer weiß wie viele? — Generationen sort, die zuletzt das Eigenthum einer ganzen kleinen Gesellschaft wurde, die

fähig mar, sie zu fassen und weiter auszubilden.

Da aber schon ein gewisses Maß von Kenntnissen und eine gewisse Ausbildung des Verstandes erfordert wird, die Idee eines einigen Gottes recht zu fassen und anzuwenden, da der Glaube an die göttliche Einheit Berachtung der Lielgötterei, welches doch die herr: schende Religion war, nothwendig mit sich bringen mußte, so begriff man bald, daß es unvorsichtig, ja gefährlich sein wurde, diese 3dee öffentlich und allgemein zu verbreiten. Ohne vorher die hergebrachten Götter des Staats zu stürzen und sie in ihrer lächerlichen Bloße zu zeigen, konnte man diefer neuen Lehre keinen Gingang versprechen. Alber man konnte ja weder voraussehen noch hoffen, daß jeder von denen, welchen man den alten Aberglauben lächerlich machte, auch soaleich fähig sein wurde, sich zu der reinen und schweren Idee des Wahren zu erheben. Ueberdem war ja die ganze bürgerliche Verfassung auf jenen Aberglauben gegründet; stürzte man diesen ein, so stürzte man zugleich alle Säulen, von welchen bas ganze Staats: gebäude getragen wurde, und es war noch sehr ungewiß, ob die neue Religion, die man an seinen Plat stellte, auch sogleich fest genug stehen murde, um jenes Gebäude zu tragen.

Mißlang hingegen der Versuch, die alten Götter zu stürzen, so hatte man den blinden Fanatismus gegen sich bewassnet, und sich einer tollen Menge zum Schlachtopfer preiszegeben. Man fand also für besser, die neue gefährliche Wahrheit zum ausschließenden Eigenthum einer kleinen geschlossenen Gesellschaft zu machen, diesenigen, welche das gehörige Maß von Fassungskraft dasür zeigten, aus der

Menge hervorzuziehen und in den Bund aufzunehmen und die Wahrsheit selbst, die man unreinen Augen entziehen wollte, mit einem gescheimnisvollen Gewand zu umfleiden, das nur derjenige wegziehen könnte, den man selbst dazu fähig gemacht hätte.

Man wählte dazu die Hieroglyphen, eine sprechende Bilderschrift, die einen allgemeinen Begriff in einer Zusammenstellung sinnlicher Beiden verbarg und auf einigen willfürlichen Regeln beruhte, worüber man übereingekommen war. Da es diesen erleuchteten Männern von bem Gögendienst her noch befannt war, wie start auf bem Wege ber Einbildungsfraft und ber Sinne auf jugendliche Bergen zu wirfen fei. jo trugen fie fein Bedenken, von diejem Runftgriffe des Betrugs auch jum Bortheil der Wahrheit Gebrauch zu machen. Gie brachten alfo Die neuen Begriffe mit einer gemiffen sinnlichen Teierlichkeit in Die Seele, und durch allerlei Unstalten, die diesem Zweck angemeisen waren, jetten fie das Gemüth ihres Lehrlings vorher in den Zustand leidenschaftlicher Bewegung, der es für die neue Wahrheit empfänglich machen jollte. Bon biefer Urt waren die Reinigungen, die ber Ginzuwei: bende vornehmen mußte, bas Waschen und Besprengen, bas Ginhüllen in leinene Aleider, Enthaltung von allen finnliden Genüffen, Spannung und Erhebung bes Gemuths durch Gejang, ein bedeutendes Still: ichweigen, Abwechslung zwischen Finfterniß und Licht und bergleichen.

Diese Ceremonien, mit jenen geheimnisvollen Bildern und Hieroglyphen verbunden, und die verborgenen Wahrheiten, welche in diesen Hieroglyphen verstedt lagen und durch jene Gebräuche vorbereitet wurden, wurden zusammengenommen unter dem Namen der Mysterien begriffen. Sie hatten ihren Sit in den Tempeln der Jis und des Serapis und waren das Vorbild, wornach in der Folge die Mysterien in Eleusis und Samothracien, und in neuern Zeiten der Orden der

Freimaurer sich gebildet hat.

Es scheint außer Zweifel gesetzt, daß der Inhalt der allerältesten Musterien in Heliopolis und Memphis, während ihres unverdorbenen Zustandes, Einheit Gottes und Widerlegung des Paganismus war, und daß die Unsterblichkeit der Seele darin vorgetragen wurde. Dies jenigen, welche dieser wichtigen Aufschlüsse theilhaftig waren, nanneten sich Anschauer oder Epopten, weil die Erkennung einer vorher

verborgenen Wahrheit mit dem Uebertritt aus der Finsterniß zum Lichte zu vergleichen ist, vielleicht auch darum, weil sie die neuerkannten Wahrheiten in sinnlichen Vildern wirklich und eigentlich anschauten.

Zu dieser Anschauung konnten sie aber nicht auf einmal gelangen, weil der Geist erst von manchen Jrrthümern gereinigt, erst durch mancherlei Vorbereitungen gegangen sein mußte, ehe er das volle Licht der Wahrheit ertragen konnte. Es gab also Stufen oder Grade, und erst im innern Heiligthum siel die Decke ganz von ihren Augen.

Die Epopten erkannten eine einzige bochfte Ursache aller Dinge, eine Urkraft der Natur, das Wesen aller Wesen, welches einerlei war mit dem Demiurgos der griechischen Weisen. Nichts ist erhabener als die einfache Größe, mit der sie von dem Weltschöpfer sprachen. Um ihn auf eine recht entscheidende Art auszuzeichnen, gaben sie ihm gar feinen Namen. Gin Name, fagten sie, ist bloß ein Bedürfniß ber Unterscheidung; wer allein ift, hat keinen Namen nöthig, denn es ift keiner da, mit dem er verwechselt werden könnte. Unter einer alter Bilbfaule ber Isis las man die Worte: "Ich bin, was ba ift," und auf einer Pyramide zu Sais fand man die uralte merkwürdige Inschrift: "Ich bin alles, mas ift, mas mar, und mas fein wird; fein sterblicher Mensch hat meinen Schleier auf gehoben." Reiner durfte den Tempel des Gerapis betreten, der nicht den Namen Jao oder Jehasho — ein Name, der mit dem ebräis schovah fast gleichlautend, auch vermuthlich von dem nämlichen Inhalt ift — an der Bruft oder Stirn trug; und fein Name wurde in Aegypten mit mehr Chrfurcht ausgesprochen, als bieser Name Jao. In dem Hymnus, den der Hierophant oder Vorsteher des Heiligthums dem Einzuweihenden vorsang, war dies der erste Aufschluß, der über die Natur der Gottheit gegeben wurde. "Er ist einzig und von ihm felbst, und diesem Einzigen sind alle Dinge ihr Dasein schuldig."

Eine vorläusige nothwendige Ceremonie vor jeder Einweihung war die Beschneidung, der sich auch Pythagoras vor seiner Aufnahme in die ägyptischen Mysterien unterwersen mußte. Diese Unterscheidung von andern, die nicht beschnitten waren, sollte eine engere Brüderschaft, ein näheres Verhältniß zu der Gottheit anzeigen, wozu auch Moses sie dei den Ebräern nachher gebrauchte.

In dem Junern des Tempels stellten sich dem Einzuweihenden verschiedene heilige Geräthe dar, die einen geheimen Sinn ausdrückten. Unter diesen war eine heilige Lade, welche man den Sarg des Serapis nannte, und die ihrem Ursprung nach vielleicht ein Sinnbild verborzgener Weisheit sein sollte, späterhin aber, als das Institut ausartete, der Geheimniskrämerei und elenden Priesterkünsten zum Spiele diente. Diese Lade herumzutragen, war ein Vorrecht der Priester oder einer eigenen Klasse von Dienern des Heiligthums, die man deshalb auch Kistophoren nannte. Keinem als dem Hierophanten war es erlaubt, diesen Kasten aufzudecken oder ihn auch nur zu berühren. Von einem der die Verwegenheit gehabt hatte, ihn zu eröffnen, wird erzählt, daß er plöplich wahnsinnig geworden sei.

In den ägyptischen Mysterien stieß man ferner auf gewisse hierosglyphische Götterbilder, die aus mehreren Thiergestalten zusammensgesetzt waren. Das bekannte Sphing ist von dieser Urt; man wollte dadurch die Eigenschaften bezeichnen, welche sich in dem höchsten Wesen vereinigen, oder auch das Mächtigste aus allen Lebendigen in einen Körper zusammen wersen. Man nahm etwas von dem mächtigsten Vogel oder dem Abler, von dem mächtigsten wilden Thier oder dem Löwen, von dem mächtigsten zahmen Thier oder dem Stier, und ends lich von dem mächtigsten aller Thiere, dem Menschen. Besonders wurde das Sinnbild des Stiers oder des Apis als das Emblem der Stärke gebraucht, um die Allmacht des höchsten Wesens zu bezeichnen; der Stier aber heißt in der Ursprache Cherub.

Diese impstischen Gestalten, zu denen niemand als die Spopten den Schlüssel hatten, gaben den Mysterien selbst eine sinnliche Außensseite, die das Bolk täuschte und selbst mit dem Götzendienst etwas gemein hatte. Der Aberglaube erhielt also durch das äußerliche Gewand der Mysterien eine immerwährende Nahrung, während daß man im Heiligthum selbst seiner spottete.

Doch ist es begreiflich, wie dieser reine Deismus mit dem Götzens dienst verträglich zusammenleben konnte, denn indem er ihn von innen stürzte, beförderte er ihn von außen. Dieser Widerspruch der Priesters religion und der Bolksreligion wurde bei den ersten Stiftern der Mystes rien durch die Nothwendigkeit entschuldigt; er schien unter zwei Uebeln

bas geringere zu fein, weil mehr Hoffnung vorhanden war, die übeln Rolaen der verhehlten Wahrheit als die schädlichen Wirkungen der zur Unzeit entdeckten Wahrheit zu hemmen. Wie sich aber nach und nach unwürdige Mitglieder in den Areis der Gingeweihten brangten, wie bas Institut von seiner ersten Reinheit verlor, so machte man bas, was anfangs nur bloke Nothhilfe gewesen, nämlich bas Bebeimniß, zum Zweck des Instituts, und anstatt den Aberglauben all: mählig zu reinigen und das Bolf zur Aufnahme ber Wahrheit geschickt ju machen, suchte man seinen Vortheil barin, co immer mehr irre ju führen und immer tiefer in den Aberglauben zu stürzen. Priefterfünste traten nun an die Stelle jener unschuldigen lautern Absichten, und eben das Institut, welches Erfenntniß des wahren und einigen Cottes erhalten, aufbewahren und mit Behutsamkeit verbreiten sollte, fing an, bas fraftigfte Beforderungsmittel bes Gegentheils zu werden und in eine eigentliche Schule bes Göpendienstes auszuarten. Siero: phanten, um die Berrschaft über die Gemüther nicht zu verlieren, und die Erwartung immer gespannt zu halten, fanden es für gut, immer länger mit dem letten Aufschluß, der alle falschen Erwartungen auf immer aufheben mußte, zurndzuhalten und die Bugange ju bem Heiligthum durch allerlei theatralische Kunftgriffe zu erschweren. Bu lett verlor fich der Edluffel zu den Hieroglophen und geheimen Biguren gang, und nun wurden diese für die Wahrheit selbst genommen, die sie anfänglich nur umbüllen sollten.

Es ist schwer zu bestimmen, ob die Erziehungsjahre des Moses in die blühenden Zeiten des Instituts oder in den Anfang seiner Versoerdniß fallen; wahrscheinlich aber näherte es sich damals schon seinem Versalle, wie uns einige Spielereien schließen lassen, die ihm der ebräische Gesetzgeber abborgte, und einige weniger rühmliche Aunstzgriffe, die er in Ausübung brachte. Aber der Geist der ersten Stister war noch nicht daraus verschwunden, und die Lehre von der Einheit des Weltschöpfers belohnte noch die Erwartung der Eingeweihten.

Diese Lehre, welche die entschiedenste Verachtung der Vielgötterei zu ihrer unausbleiblichen Folge hatte, verbunden mit der Unsterbliche keitslehre, welche man schwerlich davon trennte, war der reiche Schatz, den der junge Ebräer aus den Mysterien der Isis herausbrachte.

Bugleich wurde er darin mit den Naturfräften bekannter, die man damals auch zum Gegenstand geheimer Wissenschaften machte; welche Kenntnisse ihn nachher in den Stand setzen, Wunder zu wirken und im Beisein des Pharao es mit seinen Lehrern selbst oder den Zauberern aufzunehmen, die er in einigen sogar übertraf. Sein fünstiger Lebenslauf beweist, daß er ein ausmerksamer und fähiger Schüler gewesen und zu dem letzten höchsten Grad der Anschauung gekommen war.

In eben dieser Schule sammelte er auch einen Schat von Hieroglyphen, mustischen Bildern und Seremonien, wovon sein erfinderischer Geist in der Folge Gebrauch machte. Er hatte das ganze Gebiet ägyptischer Weisheit durchwandert, das ganze System der Priester durchdacht, seine Gebrechen und Vorzüge, seine Stärke und Schwäche gegen einander abgewogen und große wichtige Vlicke in die Regierungskunst dieses Volks gethan.

Es ist unbekannt, wie lange er in der Schule der Priester verweilte, aber sein später politischer Austritt, der erst gegen sein achtzigstes Jahr ersolgte, macht es wahrscheinlich, daß er vielleicht zwanzig
und mehrere Jahre dem Studium der Mysterien und des Staats gewidmet habe. Dieser Ausenthalt bei den Priestern scheint ihn aber
teineswegs von dem Umgang mit seinem Volk ausgeschlossen zu haben,
und er hatte Gelegenheit genug, ein Zenge der Unmenschlichkeit zu
sein, worunter es seussen mußte.

Die ägpptische Erziehung hatte sein Nationalgefühl nicht verdrängt. Die Mißhandlung seines Volks erinnerte ihn, daß auch er ein Ebräer sei, und ein gerechter Unwille grub sich, so oft er es leiden sah, tief in seinen Busen. Je mehr er ansing, sich selbst zu fühlen, desto mehr mußte ihn die unwürdige Behandlung der Seinigen empören.

Ginst sah er einen Ebräer unter den Streichen eines ägyptischen Frohnvogts mißhandelt; dieser Anblick überwältigte ihn; er ermordete den Aegypter. Bald wird die That ruchtbar, sein Leben ist in Gefahr, er muß Aegypten meiden und flieht nach der arabischen Wüste. Biele seßen diese Flucht in sein vierzigstes Lebensjahr, aber ohne alle Beweise. Uns ist es genug zu wissen, daß Moses nicht sehr jung nehr sein konnte, als sie ersolgte.

Mit diesem Exilium beginnt eine neue Epoche seines Lebens, und

wenn wir seinen fünstigen politischen Auftritt in Aegypten recht beurtheilen wollen, so müssen wir ihn durch seine Einsamkeit in Arabien begleiten. Einen blutigen Haß gegen die Unterdrücker seiner Nation, und alle Kenntnisse, die er in den Mysterien geschöpft hatte, trug er mit sich in die arabische Wüste. Sein Geist war voll von Ideen und Entwürsen, sein Herz voll Erbitterung, und nichts zerstreute ihn in dieser menschenleeren Wüste.

Die Urkunde läßt ihn die Schafe eines arabischen Beduinen Jethro hüten. — Dieser tiefe Fall von allen seinen Aussichten und Hoffnungen in Aegypten zum Liehhirten in Arabien, vom künftigen Menschenherrscher zum Lohnknecht eines Nomaden — wie schwer mußte er

feine Seele verwunden!

In dem Kleid eines Hirten trägt er einen feurigen Regentengeist, einen rastlosen Chrgeiz mit sich herum. Hier in dieser romantischen Wüste, wo ihm die Gegenwart nichts darbietet, sucht er Hisse der Bergangenheit und Zukunft und bespricht sich mit seinen stillen Gesdanken. Alle Scenen der Unterdrückung, die er ehemals mit angessehen hatte, gehen jest in der Erinnerung an ihm vorüber, und nichts hinderte sie jest, ihren Stachel tief in seine Seele zu drücken. Nichts ist einer großen Seele unerträglicher, als Ungerechtigkeit zu dulden; dazu kommt, daß es sein eigenes Bolk ist, welches leidet. Ein edler Stolz erwacht in seiner Brust, und ein hestiger Trieb zu handeln und sich hervorzuthun, gesellt sich zu diesem beleidigten Stolz.

Alles, was er in langen Jahren gesammelt, alles, was er Schönes und Großes gedacht und entworfen hat, soll in dieser Wüste mit ihm sterben, soll er umsonst gedacht und entworfen haben? Diesen Gedanken kann seine seurige Seele nicht aushalten. Er erhebt sich über sein Schicksal; diese Wüste soll nicht die Grenze seiner Thätigsteit werden; zu etwas Großem hat ihn das hohe Wesen bestimmt, das er in den Mysterien kennen lernte. Seine Phantasie, durch Sinsamkeit und Stille entzündet, ergreist, was ihr am nächsten liegt, die Partei der Unterdrückten. Gleiche Empsindungen suchen einander, und der Unglückliche wird sich am liebsten auf des Unglücklichen Seite schlagen. In Aegypten wäre er ein Aegypter, ein Hierophant, ein Feldherr geworden; in Arabien wird er zum Ebräer. Groß und

herrlich steigt sie auf vor seinem Geiste, die Idee: "Ich will dieses Volk erlösen."

Aber welche Möglichkeit, diesen Entwurf auszuführen? Unüber: sehlich sind die Sindernisse, die sich ihm dabei aufdringen, und die: jenigen, welche er bei seinem eigenen Bolte selbst zu bekämpfen bat, sind bei weitem die schrecklichsten von allen. Da ist weder Eintracht noch Zuversicht, weder Selbstgefühl noch Muth, weder Gemeingeist noch eine kühne Thaten wedende Begeisterung vorauszuseten; eine lange Stlaverei, ein vierhundertjähriges Elend hat alle diese Empfinbungen erstidt. - Das Bolk, an beffen Spite er treten foll, ift biefes fühnen Bageftucks eben so wenig fähig als würdig. Bon diesem Volk selbst kann er nichts erwarten, und boch kann er ohne dieses Bolk nichts ausrichten. Was bleibt ihm also übrig? Che er die Befreiung besselben unternimmt, muß er damit anfangen, es dieser Wohlthat fähig zu machen. Er muß es wieder in die Menschenrechte einsetzen, die es entäußert hat. Er muß ihm die Eigenschaften wieder geben, die eine lange Verwilderung in ihm erstickt hat, das heißt, er muß Hoffnung, Zuversicht, Heldenmuth, Enthusiasmus in ihne entzünden.

Aber diese Empfindungen können sich nur auf ein (wahres oder täuschendes) Gefühl eigener Aräfte stützen, und wo sollen die Sklaven der Aegypter dieses Gefühl hernehmen? Gesetzt, daß es ihm auch gelänge, sie durch seine Beredsamkeit auf einen Augenblick sortzuzreißen — wird diese erkünstelte Begeisterung sie nicht bei der ersten Gesahr im Stich lassen? Werden sie nicht, muthloser als jemals, in

ihr Anechtsgefühl zurückfallen?

Hier kommt der ägyptische Priester und Staatskundige dem Ebräer zu Hilfe. Aus seinen Mysterien, aus seiner Priesterschule zu Heiopolis erinnert er sich jett des wirksamen Instruments, wodurch ein kleiner Priesterorden Millionen roher Menschen nach seinem Gefallen lenkte. Dieses Instrument ist kein anderes, als das Vertrauen auf überirdischen Schut, Glaube an übernatürliche Kräfte. Da er also in der sichtbaren Welt, im natürlichen Lauf der Dinge, nichts entdeckt, wodurch er seiner unterdrückten Nation Muth machen könnte, da er ihr Vertrauen an nichts Irdisches anknüpsen kann, so knüpst er es an den Himmel. Da er die Hossmung ausgibt, ihr das Gefühl

eigener Kräfte zu geben, so hat er nichts zu thun, als ihr einen Gott zuzuführen, der diese Kräste besitzt. Gelingt es ihm, ihr Vertrauen zu diesem Gott einzuslößen, so hat er sie stark gemacht und kühn, und das Vertrauen auf diesen höhern Urm ist die Flamme, an der es ihm gelingen muß alle andern Tugenden und Kräste zu entzünden. Kann er sich seinen Mitbrüdern als das Organ und den Gesandten dieses Gottes legitimieren, so sind sie ein Vall in seinen Händen, er fann sie leiten, wie er will. Über nun fragt sich's: welchen Gott soll er ihnen versündigen, und wodurch kann er ihm Glauben bei ihnen verschaffen?

Soll er ihnen den wahren Gott, den Demiurgos oder den Jao, verkündigen, an den er selbst glaubt, den er in den Mysterien kennen

gelernt hat?

Wie könnte er einem unwissenden Sklavenpöbel, wie seine Nation ist, auch nur von ferne Sinn für eine Wahrheit zutrauen, die das Erbtheil weniger ägyptischen Weisen ist und schon einen hohen Grad von Erleuchtung voraussetzt, um begriffen zu werden? Wie könnte er sich mit der Hossung schmeicheln, daß der Auswurf Aegyptens etwas verstehen würde, was von den Besten dieses Landes nur die Wenigsten saßten?

Aber gesetzt, es gelänge ihm auch, den Ebräern die Kenntniß vos wahren Gottes zu verschaffen — so konnten sie diesen Gott in ihrer Lage nicht einmal brauchen, und die Erkenntniß desselben würde seinen Entwurf vielmehr untergraben als besördert haben. Der wahre Gott bekümmerte sich um die Ebräer ja nicht mehr, als um irgend ein anderes Bolk. — Der wahre Gott konnte nicht für sie kämpsen, ihnen zu Gesallen die Gesetze der Natur nicht umstürzen. — Er ließ sie ihre Sache mit den Aegyptern aussechten und mengte sich durch tein Wunder in ihren Streit; wozu sollte ihnen also dieser?

Soll er ihnen einen falschen und sabelhaften Gott verkündigen, gegen welchen sich doch seine Bernunft empört, den ihm die Mosterien verhaßt gemacht haben? Dazu ist sein Berstand zu sehr erleuchtet, sein Herz zu aufrichtig und zu edel. Auf eine Lüge will er seine wohlt thätige Unternehmung nicht gründen. Die Begeisterung, die ihn jest beseelt, würde ihm ihr wohlthätiges Feuer zu einem Betrug nicht

borgen, und zu einer so verächtlichen Nolle, die seinen innern Ueberzeungungen so sehr widerspräche, würde es ihm bald an Muth, an Freude, an Beharrlichkeit gebrechen. Er will die Wohlthat vollkommen machen, die er auf dem Wege ist seinem Bolke zu erweisen; er will sie nicht bloß unabhängig und frei, auch glücklich will er sie machen und erleuchten. Er will sein Werk sür die Ewigkeit gründen.

Also darf es nicht auf Betrug — es muß auf Wahrheit gegründet sein. Wie vereinigt er aber diese Widersprüche? Den wahren Gott kann er den Ebräern nicht verkündigen, weil sie unfähig sind ihn zu sassen; einen sabelhaften will er ihnen nicht verkündigen, weil er diese widrige Rolle verachtet. Es bleibt ihm also nichts übrig, als ihnen seinen wahren Gott auf eine fabelhafte Art zu verkündigen.

Jest prüft er also seine Vernunftreligion und untersucht, was er ihr geben und nehmen muß, um ihr eine günstige Aufnahme bei seinen Sträcen zu versichern. Er steigt in ihre Lage, in ihre Beschvänkung, in ihre Seele hinunter und späht da die verborgenen Fästen auß, an die er seine Wahrheit anknüpfen könnte.

Er legt also seinem Gott diejenigen Eigenschaften bei, welche die Fassungsfraft der Ebräer und ihr jetiges Bedürsniß eben jett von ihm fordern. Er paßt seinen Jao dem Volke an, dem er ihn verstündigen will; er paßt ihn den Umständen an, unter welchen er ihn

verkündiget, und so entsteht sein Jehovah.

In den Gemüthern seines Volks sindet er zwar Glauben an göttliche Dinge, aber dieser Glaube ist in den rohesten Aberglauben ausgeartet. Diesen Aberglauben muß er ausvotten, aber den Glauben muß er erhalten. Er muß ihn bloß von seinem jetzigen unwürzdigen Gegenstand ablösen und seiner neuen Gottheit zuwenden. Der Aberglaube selbst gibt ihm die Mittel dazu in die Hände. Nach dem allgemeinen Wahn jener Zeiten stand jedes Volk unter dem Schutzeiner besondern Nationalgottheit, und es schmeichelte dem Nationalstolz, diese Gottheit über die Götter aller andern Völker zu setzen. Diesen letztern wurde aber darum keineswegs die Gottheit abgesprochen; sie wurde gleichsalls anerkannt, nur über den Nationalgott dursten sie sich nicht erheben. An diesen Jrrthum knüpste Moses seine

Wahrheit an. Er machte den Demiurgos in den Mysterien zum Nationalgott der Ebräer, aber er ging noch einen Schritt weiter.

Er begnügte sich nicht bloß, diesen Nationalgott zum mächtigsten aller Götter zu machen, sondern er machte ihn zum einzigen und stürzte alle Götter um ihn her in ihr Nichts zurück. Er schenkte ihn zwar den Ebräern zum Eigenthum, um sich ihrer Vorstellungsart zu bequemen, aber zugleich unterwarf er ihm alle andern Völker und alle Kräfte der Natur. So rettete er in dem Vild, worin er ihn den Ebräern vorstellte, die zwei wichtigsten Eigenschaften seines wahren Gottes, die Einheit und die Allmacht, und machte sie wirksamer in dieser menschlichen Hülle.

Der eitle kindische Stolz, die Gottheit ausschließend besitzen zu wollen, mußte nun zum Vortheil der Wahrheit geschäftig sein und seiner Lehre vom einigen Gott Eingang verschaffen. Freilich ift es nur ein neuer Freglaube, wodurch er den alten stürzt; aber dieser neue Arrglaube ist der Wahrheit schon um Vieles näher, als derjenige, den er verdrängte; und dieser kleine Zusatz von Irrthum ist es im Grunde allein, wodurch seine Wahrheit ihr Glück macht, und alles, was er dabei gewinnt, dankt er diesem vorhergesehenen Mißverständ: niß seiner Lehre. Was hätten seine Ebräer mit einem philosophis schen Gott machen können? Mit diesem Nationalgott hingegen nuß er Bunderbinge bei ihnen ausrichten. — Man denke fich einmal in die Lage der Ebräer. Unwissend, wie fie find, messen fie die Stärke ber Götter nach dem Glück der Bölker ab, die in ihrem Schute stehen. Verlassen und unterdrückt von Menschen, glauben sie sich auch von allen Göttern vergessen; eben das Verhältniß, das sie selbst gegen Die Aegypter haben, muß nach ihren Begriffen auch ihr Gott gegen die Götter der Aegypter haben; er ist also ein kleines Licht neben diesen, oder sie zweifeln gar, ob sie wirklich einen haben. Auf eine mal wird ihnen verkündigt, daß sie auch einen Beschützer im Sternenfreis baben, und daß diefer Beschützer erwacht sei aus seiner Rube, daß er sich umgürte und aufmache, gegen ihre Teinde große Thaten zu verrichten.

Diese Berkündigung Gottes ift nunmehr dem Auf eines Feldherrn gleich, sich unter seine siegreiche Jahne zu begeben. Gibt nun dieser Feldherr zugleich auch Proben seiner Stärke, oder kennen sie ihn gar noch aus alten Zeiten her, so reißt der Schwindel der Begeisterung auch den Furchtsamsten dahin; und auch dieses brachte Moses in Rechnung bei seinem Entwurse.

Das Gespräch, welches er mit der Erscheinung in dem brennen: ben Dornbusch halt, legt uns die Zweifel vor, die er sich selbst auf: geworfen, und auch die Art und Weise, wie er sich solche beantwortet hat. Wird meine unglückliche Nation Vertrauen zu einem Gott gewinnen, der sie so lange vernachläffigt hat, der jest auf einmal wie aus den Wolfen fällt, dessen Namen sie nicht einmal nennen borie — der ichon Jahrhunderte lang ein mußiger Zuschauer der Mißhand= lung war, die sie von ihren Unterdrückern erleiden mußte? Wird sie nicht vielmehr den Gott ihrer glücklichen Feinde für den Mächtigern halten? Dies war der nächste Gedanke, der in dem neuen Propheten jett aufsteigen mußte. Die hebt er aber nun diese Bedenklichkeit? Er macht seinen Jao jum Gott ihrer Bater, er knüpft ihn also an ihre alten Volkssagen an und verwandelt ihn dadurch in einen ein= beimischen, in einen alten und wohlbekannten Gott. Aber um zu zeigen, daß er den wahren und einzigen Gott darunter meine, um aller Verwechselung mit irgend einem Geschöpf des Aberglaubens vorzubeugen, um gar keinem Mißverständniß Raum zu geben, gibt er ihm den heiligen Namen, den er wirklich in den Minsterien führt. Ich werde sein, der ich sein werde. Sage zu dem Bolk Ifrael, legt er ihm in den Mund, ich werde sein, der hat mich zu euch gesendet.

In den Mysterien führte die Gottheit wirklich diesen Namen. Dieser Name mußte aber dem dummen Volk der Ebräer durchaus unverständlich sein. Sie konnten sich unmöglich etwas dabei deuken, und Moses hätte also mit einem andern Namen weit mehr Glück machen können; aber er wollte sich lieber diesem Uebelskand aussetzen, als einen Gedanken aufgeben, woran ihm alles lag, und dieser war: die Ebräer wirklich mit dem Gott, den man in den Mysterien der Isis lehrte, bekannt zu machen. Da es ziemlich ausgemacht ist, daß die ägyptischen Mysterien schou lange geblüht haben, ehe Jehovah dem Moses in dem Dornbusch erschien, so ist es wirklich auffallend,

daß er sich gerade denselben Namen gibt, den er vorher in den Mysterien der Jsis führte.

Es war aber noch nicht genug, daß sich Jehovah den Ebräern als einen befannten Gott, als den Gott ihrer Väter ankündigte, er mußte sich auch als einen mächtigen Gott legitimieren, wenn sie ans ders Herz zu ihm sassen sollten; und dies war um so nöthiger, da ihnen ihr bisheriges Schicksal in Acgypten eben keine große Meinung von ihrem Veschüßer geben konnte. Da er sich serner bei ihnen nur durch einen Dritten einführte, so mußte er seine Kraft auf diesen legen und ihn durch außerordentliche Handlungen in den Stand setzen, sowohl seine Sendung selbst, als die Macht und Größe dessen, der ihn sandte, darzuthun.

Wollte also Moses seine Sendung rechtfertigen, so mußte er sie durch Wunderthaten unterstüßen. Daß er diese Thaten wirklich verzichtet habe, ist wohl kein Zweisel. Wie er sie verrichtet habe, und wie man sie überhaupt zu verstehen habe, überläßt man dem Nach-

denken eines Jeden.

Die Erzählung endlich, in welche Moses seine Sendung kleidet, hat alle Requisite, die sie haben nußte, um den Ebräern Glauben daran einzuslößen, und dies war alles, was sie sollte — bei uns braucht sie diese Wirkung nicht mehr zu haben. Wir wissen jest zum Beispiel, daß es dem Schöpfer der Welt, wenn er sich je entschließen sollte, einem Menschen in Feuer oder in Wind zu erscheinen, gleichz gültig sein könnte, ob man barsuß oder nicht barsuß vor ihm erschiene. — Moses aber legt seinem Jehovah den Besehl in den Mund, daß er die Schuhe von den Füßen ziehen solle; denn er wußte sehr gut, daß er dem Begrifse der göttlichen Heiligkeit bei seinen Ebräern durch ein sinnliches Beichen zu Hilse kommen müsse — und ein solches Beichen hatte er aus den Einweihungseeremonien noch behalten.

So bedachte er ohne Zweifel auch, daß z. B. seine schwere Zunge ihm hinderlich sein könnte — er kam also diesem Uebelstand zuvor, er legte die Sinwürfe, die er zu fürchten hatte, schon in seine Erzählung, und Jehovah selbst mußte sie heben. Er unterzieht sich ferner seiner Sendung nur nach einem langen Widerstand — desto mehr Gewicht mußte also in den Besehl Gottes gelegt werden, der ihm

viese Sendung aufnöthigte. Ueberhaupt malt er das am aussühre lichsten und am individuellsten aus in seiner Erzählung, was den Jiraeliten, so wie uns, am allerschwersten eingehen mußte zu glausben, und es ist kein Zweisel, daß er seine guten Gründe dazu geshabt hatte.

Wenn wir das Bisherige furz zusammensassen, was war eigentlich der Plan, den Moses in der arabischen Muste ausdachte?

Er wollte das ifraelitische Volk aus Acgypten sühren und ihm zum Besitz der Unabhängigkeit und einer Staatsverfassung in einem eigenen Lande helsen. Weil er aber die Schwierigkeiten recht gut kannte, die sich ihm bei diesem Unternehmen entgegenstellen würden; weil er wußte, daß auf die eigenen Kräfte dieses Volks so lange nicht zu rechnen sei, dis man ihm Selbstvertrauen, Muth, Hossmung und Begeisterung gegeben; weil er voraussah, daß seine Beredsamkeit auf den zu Boden gedrückten Stlavensinn der Ebräer gar nicht wirken würde: so begriff er, daß er ihnen einen höhern, einen überirdischen Schutz ankündigen müsse, daß er sie gleichsam unter die Fahne eines göttlichen Feldherrn versammeln müsse.

Er gibt ihnen also einen Gott, um sie fürs erste aus Aegypten zu besreien. Weil es aber damit noch nicht gethan ist, weil er ihnen sür das Land, das er ihnen nimmt, ein anderes geben nuß, und weil sie dieses andere erst mit gewassneter Hand erobern und sich darin erhalten müssen, so ist nöthig, daß er ihre vereinigten Kräfte in einem Staatskörper zusammenhalte, so muß er ihnen also Gesetze und eine

Verfassung geben.

Alls ein Priester und Staatsmann aber weiß er, daß die stärkste und unentbehrlichste Stüte aller Versassung Religion ist; er nuß also den Gott, den er ihnen anfänglich nur zur Befreiung aus Legepten, als einen bloßen Feldherrn, gegeben hat, auch bei der bevorsstehenden Gesetzebung brauchen; er muß ihn also auch gleich so anstündigen, wie er ihn nachher gebrauchen will. Zur Gesetzebung und zur Grundlage des Staats braucht er aber den wahren Gott, denn er ist ein großer und edler Mensch, der ein Werk, das dauern soll, nicht auf eine Lüge gründen kann. Er will die Ebräer durch die Versassung, die er ihnen zugedacht hat, in der That glücklich und

vanernd glücklich machen, und dies kann nur dadurch geschehen, daß er seine Gesetzebung auf Wahrheit gründet. Für diese Wahrheit sind aber ihre Verstandeskräfte noch zu stumps; er kann sie also nicht auf dem reinen Weg der Vernunft in ihre Seele bringen. Da er sie nicht überzeugen kann, so muß er sie überreden, hinreißen, bestechen. Er muß also dem wahren Gott, den er ihnen ankündigt, Eigenschasten geben, die ihn den schwachen Köpsen saßlich und empsehlungswürdig machen; er muß ihm ein heidnisches Gewand umhüllen, und muß zusrieden sein, wenn sie an seinem wahren Gott gerade nur dieses Heidnische schwähen und auch das Wahre bloß auf eine heidnische Art ausnehmen. Und dadurch gewinnt er schon unendlich, er gewinnt — daß der Grund seiner Gesetzebung wahr ist, daß also ein künstiger Mesormator die Grundversassung nicht einzustürzen braucht, wenn er die Begrisse verbessert, welches bei allen salschen Religionen die unz ausbleibliche Folge ist, sobald die Fackel der Vernunft sie beseuchtet.

Alle andern Staaten jener Zeit und auch der folgenden Zeiten find auf Betrug ober Jrrthum, auf Bielgötterei gegründet, obgleich, wie wir gesehen haben, in Negopten ein kleiner Birkel mar, ber rich tige Begriffe von dem höchsten Wejen hegte. Moses, ber felbst aus Diesem Birtel ift und nur Diesem Birtel seine beffere Ibee von bem böchsten Wesen zu danken hat, Moses ist der Erste, der cs wagt, Dieses geheimgehaltene Resultat der Mysterien nicht nur laut, sondern spaar zur Grundlage eines Staats zu machen. Er wird also, zum Besten der Welt und der Nachwelt, ein Verräther der Musterien und läßt eine ganze Nation an einer Wahrheit Theil nehmen, die bis jest nur das Cigenthum weniger Weisen war. Freilich konnte er seinen Ebräern mit dieser neuen Religion nicht auch zugleich den Berstand mitgeben, sie zu faffen, und darin hatten die ägyptischen Spopten einen großen Borzug vor ihnen voraus. Die Epopten erkannten die Bahrheit durch ihre Bernunft; Die Ebracr konnten bochstens nur blind daran glauben. 1

<sup>1 3</sup>ch muß die Lefer diefes Auffahes auf eine Schrift von ähnlichem Inhalt: Ueber die alteften hebräifchen Mufterien von Br. Decins, verweisen, welche einen berühmten und verdienstvollen Schriftfeller zum Berfaffer hat, und worzus ich verschiedene der hier zum Grund gelegten Ideen und Daten genommen habe.

## Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon.

Um den Loturgischen Plan geborig würdigen zu konnen, muß man auf die damalige politische Lage von Sparta gurudsehen und bie Berfaffung fennen lernen, worin er Lacedamon fand, als er feinen neuen Entwurf jum Boricein brachte. 3mei Konige, beite mit gleicher Gewalt verjeben, standen an der Spipe bes Staats; jeder ciferfuctig auf ben andern, jeber geschäftig, fich einen Unhang gu machen und baburch die Gewalt feines Throngehilfen gu beschränken. Dieje Giferjucht hatte fich von ben zwei erften Ronigen Brofles und Eurpsthenes auf ihre beiderseitigen Linien bis auf Loturg fortgeerbt, daß Sparta mahrend dieses langen Zeitraums unaufhörlich von gattionen beunruhigt murbe. Jeber Konig juchte burd Bewilligung großer Freiheiten das Volt zu bestechen, und diese Bewilligungen führten bas Bolf zur Frechheit und endlich jum Aufruhr. 3mijden Monardie und Demokratie ichwankte ber Staat bin und wieder und ging mit ichnellem Bechsel von einem Ertrem auf bas andere über. 3mischen den Rechten des Bolts und der Gewalt der Könige maren noch feine Grenzen gezeichnet, ber Reichthum floß in wenigen Familien zusammen. Die reichen Bürger tyrannisierten bie armen, und Die Bergweiflung ber lettern außerte fich in Emporung.

Von innerer Zwietracht zerrissen, mußte ber schwache Staat die Beute seiner kriegerischen Nachbarn werden oder in mehrere kleinere Tyrannien zerfallen. So sand Lykurgus Sparta; unbestimmte Grenzen der königlichen und Volksgewalt, ungleiche Austheilung der Glücksgüter unter den Bürgern, Mangel an Gemeingeist und Cintracht und

<sup>1</sup> Anmert. bes Geransgebers. Dieje Borlejungen wurden in bas 11te heft ber Thalia eingerudt.

cine gänzliche politische Entkräftung waren die Uebel, die sich dem Geschgeber am dringendsten darstellten, auf die er also bei seiner Geschgebung porzüglich Rücksicht nahm.

Alls der Tag erschien, wo Lykurgus seine Gesetze bekannt machen wollte, ließ er dreißig der vornehmsten Bürger, die er vorher zum Besten seines Planes gewonnen hatte, bewassnet auf dem Marktplat erscheinen, um denen, die sich etwa widersetzen würden, Furcht einzujagen. Der König Charilaus, von diesen Anstalten in Schrecken gesetzt, entsloh in den Tempel der Minerva, weil er glaubte, daß die ganze Sache gegen ihn gerichtet sei. Aber man benahm ihm diese Furcht und brachte ihn sogar dahin, daß er selbst den Plan des Lykurgus thätig unterstützte.

Die erste Einrichtung betraf die Negierung. Um fünftig auf immer zu verhindern, daß die Republik zwischen königlicher Tyrannei und anarchischer Demokratie hin = und hergeworsen würde, legte Lysturgus eine dritte Macht als Gegengewicht in die Mitte; er gründete einen Senat. Die Senatoren, achtundzwanzig an der Zahl und also dreißig mit den Königen, sollten auf die Seite des Volks treten, wenn die Könige ihre Gewalt mißbrauchten, und, wenn im Gegentheil die Gewalt des Volks zu groß werden wollte, die Könige gegen dasselbe in Schuk nehmen. Sine vortressiliche Anordnung, wodurch Sparta auf immer allen den gewaltsamen innern Stürmen entging, die es disher erschüttert hatten. Dadurch ward es zedem Theil numöglich gemacht, den andern unter die Füße zu treten; gegen Senat und Volk konnten die Könige nichts ausrichten, und eben so wenig konnte das Volk das Uebergewicht erhalten, wenn der Senat mit den Königen gemeine Sache machte.

Aber einem dritten Fall hatte Lykurgus nicht begegnet — wenn nämlich der Senat selbst seine Macht mißbrauchte. Der Senat konnte sich als ein Mittelglied, ohne Gesahr der öffentlichen Ruhe, gleich leicht mit den Königen wie mit dem Bolke verbinden, aber ohne große Gesahr ves Staats durften sich die Könige nicht mit dem Bolke gegen den Senat vereinigen. Dieser letzte sing daher bald an, diese vortheilhafte Lage zu benutzen und einen ausschweisenden Gebrauch von seiner Gewalt zu machen, welches um so mehr gelang, da die

geringe Unzahl der Senatoren es ihnen leicht machte, sich mit einander einzuverstehen. Der Nachfolger des Lykurgus ergänzte deße wegen diese Lücke und führte die Ephoren ein, welche der Macht des Senats einen Zaum anlegten.

Gefährlicher und kühner war die zweite Unordnung, welche Lysfurgus machte. Diese war, das ganze Land in gleichen Theilen unter den Bürgern zu vertheilen und den Unterschied zwischen Reichen und Urmen auf immerdar aufzuheben. Ganz Lakonien wurde in dreißigtausend Felder, der Uder um die Stadt Sparta selbst in neuntausend Felder getheilt, jedes groß genug, daß eine Familie reichlich damit auskommen konnte. Sparta gab jetzt einen schonen, reizenden Unblick, und Lykurgus selbst weidete sich an diesem Schauspiel, als er in der Folge das Land durchreiste. Ganz Lakonien, rief er aus, gleicht einem Ucher, den Brüder brüderlich unter sich theilten.

Eben so gern, wie die Aeder, hatte Lykurgus auch die beweglichen Güter vertheilt, aber diesem Borhaben stellten sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Er versuchte also durch Umwege zu diesem Ziele zu gelangen und das, was er nicht durch ein Machtwort ausheben konnte, von sich selbst fallen zu machen.

Er fing damit an, alle goldenen und silbernen Münzen zu verstieten und an ihrer Statt eiserne einzuführen. Zugleich gab er einem großen und schweren Stück Gisen einen sehr geringen Werth, daß man einen großen Raum brauchte, um eine kleine Geldsumme auszubewahren, und viele Pserde, um sie fortzuschassen. Ja, damit man nicht einmal versucht werden möchte, dieses Geld des Eisenswegen zu schäßen und zusammenzuscharren, so ließ er das Gisen, welches dazu genommen wurde, vorher glühend in Essig löschen und härten, wodurch es zu jedem andern Gebrauch untüchtig wurde.

Wer sollte nun stehlen oder fich bestechen laffen, oder Reichthumer aufzuhäufen trachten, da der kleine Gewinn weder verhehlt noch genutt werden konnte?

Nicht genug, daß Lykurg seinen Mitburgern badurch die Mittel zur Ueppigkeit entzog — er rudte ihnen auch die Gegenstände derselben aus ben Augen, die sie dazu hätten reizen können. Spartas eiserne Munze konnte kein fremder Kaufmann brauchen, und eine andere

hatten sie ihm nicht zu geben. Alle Künstler, die für den Luzus arbeiteten, verschwanden jest aus Lakonien, kein auswärtiges Schiff erschien mehr in seinen Häfen, kein Abenteurer zeigte sich mehr, sein Glück in diesem Lande zu suchen, kein Kausmann kam, die Sitelkeit und Wollust zu brandschapen, denn sie konnten nichts mit sich hinzwegnehmen, als eiserne Münzen, die in allen andern Ländern verzachtet wurden. Der Luzus hörte auf, weil niemand da war, der ihn unterhalten hätte.

Lykurg arbeitete noch auf eine andere Art der Ueppigkeit ent: gegen. Er verordnete, daß alle Bürger an einem öffentlichen Orte in Gemeinschaft zusammen speisen und alle dieselbe vorgeschriebene Rost mit einander theilen sollten. Es war nicht erlaubt, zu hause der Weichlichkeit zu bienen und sich durch eigene Röche kostbare Speifen zurichten zu laffen. Jeder mußte monatlich eine gewisse Summe an Lebensmitteln zu der öffentlichen Mahlzeit geben, und dafür erhielt er die Kost von dem Staat. Fünfzehn speisten gewöhnlich an einem Tische zusammen, und jeder Tischgenosse mußte alle übrigen Stimmen für sich haben, um an die Tafel aufgenommen zu werden. Wegbleiben burfte keiner ohne eine gultige Entschuldigung; dieses Webot murde fo streng gehalten, daß selbst Agis, einer der folgenden Könige, als er aus einem rühmlich geführten Kriege nach Sparta zurückfam und mit seiner Gemahlin allein speisen wollte, eine abschlägige Antwort von den Ephoren erhielt. Unter den Speisen der Spartaner ift die schwarze Suppe berühmt; ein Gericht, zu bessen Lobe gesagt wurde, Die Spartaner hatten aut tapfer sein, weil es kein so großes Uebel ware, zu sterben, als ihre schwarze Suppe zu effen. Ihre Mahlzeit würzten fie mit Lustigkeit und Scherg, benn Lykurg felbst war fo febr ein Freund der geselligen Freude, daß er dem Gott des Lachens in seinem Saufe einen Altar errichtete.

Durch die Einführung dieser gemeinschaftlichen Speisung gewann Lykurgus für seinen Zweck sehr viel. Aller Luxus an kostbarem Tasels geräthe hörte auf, weil man an dem öffentlichen Tisch keinen Gebrauch bavon machen konnte. Der Schwelgerei wurde auf immer Einhalt gethan; gesunde und starke Körper waren die Folge dieser Mäßigkeit und Ordnung, und gesunde Läter konnten dem Staate starke Kinder

zeugen. Die gemeinschaftliche Speisung gewöhnte die Bürger, mit einander zu leben, und sich als Glieder besselben Staatskörpers zu betrachten — nicht einmal zu gedenken, daß eine so gleiche Lebens-weise auch auf die gleiche Stimmung der Gemüther Ginfluß haben mußte.

Ein ander Gesetz verordnete, daß kein Haus ein anderes Dach haben durfte, als welches mit der Art versertigt worden, und keine andere Thur, als die bloß mit Hilse einer Sage gemacht worden sei. In ein so schlechtes Haus konnte sich niemand einfallen lassen konten zu schaffen; alles mußte sich harmonisch zu dem Ganzen stimmen.

Lyfurgus begriff wohl, daß es nicht damit gethan sei, Gesete für seine Mitbürger zu schaffen; er mußte auch Bürger für diese Gesete erschaffen. In den Gemüthern der Spartaner mußte er seiner Bersfaffung die Ewigkeit sichern, in die sen mußte er die Empfänglichkeit für fremde Eindrücke ertödten.

Der wichtigste Theil seiner Gesetzgebung war daher die Erziehung, und durch diese schloß er gleichsam den Kreis, in welchem der spartanische Staat sich um sich selbst bewegen sollte. Die Erziehung war ein wichtiges Werk des Staats; und der Staat ein sortdauerndes Werk dieser Erziehung.

Seine Sorgialt für die Kinder erstreckte sich bis auf die Quellen der Zeugung. Die Körper der Jungfrauen wurden durch Leibestübungen gehärtet, um starke gesunde Kinder leicht zu gebären. Sie gingen sogar unbekleidet, um alle Unfälle der Witterung auszuhalten. Der Bräutigam mußte sie rauben und durfte sie auch nur des Nachts und verstohlen besuchen. Dadurch blieben Beide in den ersten Jahren der Ehe einander immer noch fremd, und ihre Liebe blieb neu und lebendig.

Aus der Che selbst wurde alle Eifersucht verbannt. Alles, auch die Schamhaftigkeit, ordnete der Gesetzgeber seinem Hauptzweck unter. Er opferte die weibliche Treue auf, um gesunde Kinder für den Staat zu gewinnen.

Sobald das Kind geboren mar, gehörte es dem Staat. — Bater und Mutter hatten es verloren. Es wurde von den Neltesten besichtigt;

wenn es stark und wohlgebildet war, übergab man es einer Wärterin; war es schwächlich und mißgestaltet, so warf man es in einen Abgrund

an dem Berge Tangetus.

Die spartanischen Wärterinnen wurden wegen der harten Erziehung, die sie den Rindern gaben, in gang Griedenland berühmt und in entfernte Länder berufen. Sobald ein Anabe das fiebente Jahr erreicht hatte, wurde er ihnen genommen und mit Kindern seines Allters gemeinschaftlich erzogen, ernährt und unterrichtet. Frühe lehrte man ihn Beschwerlichkeiten Trot bieten und burch Leibesübungen eine Berrschaft über seine Glieder erlangen. Erreichten fie die Jünglings: jahre, so hatten die edelsten unter ihnen Hoffnung, Freunde unter den Erwachsenen zu erhalten, die durch eine begeisterte Liebe an fie gebunden waren. Die Alten waren bei ihren Spielen zugegen, beobachteten das aufkeimende Genie und ermunterten die Ruhmbegierde durch Lob oder Tadel. Wenn sie sich satt effen wollten, so mußten sie die Lebensmittel bazu stehlen, und wer sich ertappen ließ, hatte eine harte Züchtigung und Schande zu erwarten. Lykurgus wählte Dieses Mittel, um fie fruhe an List und Ranke zu gewöhnen - Gigen= schaften, Die er für den friegerischen Zweck, ju bem er fie bilbete, eben so wichtig glaubte, als Leibesstärke und Muth. Wir haben schon oben gefehen, wie wenig gewissenhaft Lyturgus in Betreff ber Sitt: lichkeit war, wenn es barauf ankam, seinen politischen Zweck zu verfolgen. Uebrigens muß man in Betrachtung ziehen, daß weber Die Entweihung der Eben, noch dieser befohlene Diebstahl in Sparta ben politischen Schaben anrichten konnten, ben sie in jedem andern Staate würden zur Folge gehabt haben. Da der Staat die Erziehung ber Kinder übernahm, so war sie unabhängig von dem Glud und der Reinigkeit der Chen; da in Sparta wenig Werth auf dem Gigenthum ruhte und fast alle Güter gemeinschaftlich waren, so war die Sicherbeit des Cigenthums kein so wichtiger Punkt, und ein Angriff darauf - besonders wenn der Staat selbst ihn lenkte und Absichten badurch erreichte - fein bürgerliches Berbrechen.

Den jungen Spartanern war es verboten, sich zu schmücken, ausgenommen, wenn sie in das Treffen oder in sonst eine große Gesahr gingen. Dann erlaubte man ihnen, ihre Haare schön aufzuputen,

ihre Kleider zu schmücken und Zierrathen an den Wassen zu tragen. Das Haar, sagte Lykurgus, mache schöne Leute schöner und häßliche sürchterlich. Es war gewiß ein seiner Kunstgriff des Gesetzgebers, etwas Lachendes und Festliches mit Gelegenheiten der Gesahr zu verbinden und ihnen dadurch das Schreckliche zu benehmen. Er ging noch weiter. Er ließ im Kriege von der strengen Disciplin etwas nach; die Lebensart war dann freier, und Vergehungen wurden weniger hart geahndet. Daher kam es, daß der Krieg den Spartanern allein eine Urt von Erholung war, und daß sie sich darauf, wie auf eine fröhliche Gelegenheit, freuten. Nückte der Feind an, so ließ der spartanische König das Kastorische Lied anstimmen, die Soldaten rückten in sestgeschlossenen Reihen unter Flötengesang sort und gingen freudig und unerschrocken, nach dem Klange der Musit, der Gesahr entgegen.

Der Plan des Lykurgus brachte es mit sich, daß die Anhänglichkeit an das Eigenthum der Anhänglichkeit an das Laterland
durchaus nachstand, und daß die Gemüther, durch keine Privatsorge
zerstreut, nur dem Staate lebten. Darum fand er für gut und nothwendig, seinen Mitbürgern auch die Geschäfte des gewöhnlichen
Lebens zu ersparen und diese durch Fremdlinge verrichten zu lassen,
damit auch nicht einmal die Sorge der Arbeit oder die Freude an
häuslichen Geschäften ihren Geist von dem Interesse des Baterlands
abzöge. Die Aecker und das Haus wurden deswegen von Stlaven
besorgt, die in Sparta dem Bieh gleich geachtet wurden. Man nennt
sie Helos in Lakonien gewesen, die sie bekriegt und zu Gefangenen
gemacht hatten. Bon diesen Heloten sührten nachher alle spartanischen
Etlaven, die sie in ihren Ariegen erbeuteten, den Namen.

Abscheulich war der Gebrauch, den man in Sparta von diesen unglücklichen Menschen machte. Man betrachtete sie als ein Geräthe, von dem man zu politischen Absichten, wie man wollte, Gebrauch machen könnte, und die Menschheit wurde auf eine wirklich empörende Art in ihnen verspottet. Um der spartanischen Jugend ein abschreckendes Bild von der Unmäßigkeit im Trinken zu geben, zwang man diese Heloten, sich zu betrinken, und stellte sie dann in diesem Zustand

öffentlich zur Schau aus. Man ließ sie schändliche Lieder singen und lächerliche Tänze tauzen, die Tänze der Freigebornen waren ihnen verboten.

Man gebrauchte sie zu einer noch weit unmenschlichern Absicht. Es war bem Staate barum zu thun, ben Muth feiner fühnften Junglinge auf schwere Proben zu setzen und sie durch blutige Vorspiele zum Kriege vorzubereiten. Der Senat schickte also zu gewissen Zeiten eine Anzahl dieser Jünglinge auf das Land; nichts als ein Dolch und etwas Speise wurde ihnen auf die Reise mitgegeben. Um Tage war ihnen auferlegt, sich verborgen zu halten; bei Nachtzeit aber zogen fie auf die Strafen und schlugen die Heloten todt, die ihnen in die Sände fielen. Diese Unftalt nannte man die Arpptia oder den Sinterhalt; aber ob Lykurgus der Stifter berselben war, ist noch im Zweifel. Wenigstens folgt fie gang aus feinem Princip. Wie die Republik Sparta in ihren Kriegen glüdlich war, jo vermehrte fich auch die Ungabl diefer Heloten, daß fie anfingen, der Republik felbst gefährlich zu werden, und auch wirklich, durch eine so barbarische Behandlung zur Berzweiflung gebracht, Empörungen entspannen. Der Senat faßte einen unmenschlichen Entschluß, den er durch die Nothwendigkeit entschuldigt glaubte. Unter dem Borwand, ihnen die Freiheit gu ichenken, wurden einmal während des peloponnesischen Kriegs zweis taufend der tapfersten Beloten versammelt und, mit Kränzen geschmückt, in einer feierlichen Broceffion in die Tempel begleitet. Sier aber verichwanden fie plöglich, und niemand erfuhr, was mit ihnen geworden war. Co viel ift übrigens gewiß und in Gricchenland zum Sprud: wort geworden, daß die fpartanischen Eflaven die unglüdseligsten aller andern Stlaven, fo wie die spartanischen freien Burger die freiesten aller Bürger gewesen.

Weil den Lettern alle Arbeiten durch die Heloten abgenommen waren, so brachten sie ihr ganzes Leben nüßig zu; die Jugend übte sich in kriegerischen Spielen und Geschicklichkeiten, und die Alten waren die Zuschauer und Nichter bei diesen Uebungen. Sinem spartanischen Greis gereichte es zur Schande, von dem Ort wegzubleiben, wo die Jugend erzogen wurde. Auf diese Art kam es, daß jeder Spartaner mit dem Staate lebte; alle Handlungen wurden dadurch.

öffentliche Handlungen. Unter den Augen der Nation reifte die Jugend beran und verblühte das Alter. Unaufhörlich hatte der Spartaner Sparta vor Augen und Sparta ihn. Er war Zeuge von allem, und alles war Zeuge seines Lebens. Die Ruhmbegierde erhielt einen immerwährenden Sporn, der Nationalgeist eine unaufhörliche Nahrung; die Idee von Vaterland und vaterländischem Interesse verwucks mit dem innersten Leben aller seiner Bürger. Noch andere Belegenheiten, diese Triebe zu entflammen, gaben die öffentlichen Feste, welche in dem mußigen Sparta sehr gahlreich waren. Kriegerische Volkslieder wurden dabei gesungen, welche den Ruhm der fürs Baterland gefallenen Bürger, oder Ermunterungen zur Tapferfeit gum gewöhnlichen Inhalt hatten. Sie erschienen an diesen Festen in drei Chören nach dem Alter eingetheilt. Das Chor der Alten fing an zu singen: In der Vorzeit waren wir Helden. Das Chor der Männer antwortete: Selden sind wir jett! Komme, wer will, es zu erproben! Das britte Chor der Knaben fiel ein: Selden werden wir einst und euch durch Thaten verbunfeln.

Werfen wir einen bloß flüchtigen Blick auf die Gesetzebung des Luturgus, so befällt uns wirklich ein angenehmes Erstaunen. Unter allen ähnlichen Instituten des Alterthums ist sie unstreitig die vollenbetste, die mosaische Gesetzgebung ausgenommen, der sie in vielen Stüden und vorzüglich in dem Principium gleicht, das ihr gum Grund liegt. Sie ift wirklich in fich felbst vollendet. Alles schließt sich darin aneinander an. Eines wird durch Alles und Alles durch Gines gehalten. Beffere Mittel konnte Lykurgus wohl nicht wählen, ben 3weck zu erreichen, ben er vor Augen hatte, einen Staat nämlich, der von allen übrigen isoliert, sich selbst genug und fähig wäre, durch innern Kreislauf und eigene lebendige Kraft sich selbst zu erhalten. Rein Gesetgeber hat je einem Staate diese Einheit, dieses Nationalinteresse, diesen Gemeingeist gegeben, den Lykurgus dem seinigen gab. Und wodurch hat Lykurgus dieses bewirkt? — Dadurch, daß er die Thätigkeit seiner Mitbürger in den Staat zu leiten wußte und ihnen alle anderen Wege zuschloß, die sie hätten davon abziehen fönnen.

Alles, was Menschenseelen fesselt und Leidenschaften entzündet, alles, außer dem politischen Interesse, hatte er durch seine Gesets gebung entfernt. Reichthum und Wollufte, Wiffenschaft und Runft hatten keinen Zugang zu ben Gemüthern der Spartaner. Durch bie gleiche gemeinschaftliche Armuth fiel die Vergleichung der Glücks: umstände weg, die in den meisten Menschen die Gewinnsucht ent= gündet; der Wunsch nach Besithumern fiel mit der Gelegenheit hinweg, fie zu zeigen und zu nuten. Durch die tiefe Unwissenheit in Runft und Wiffenschaft, welche alle Röpfe in Sparta auf gleiche Art verfinsterte, verwahrte er es vor Eingriffen, die ein erleuchteter Geist in die Verfassung gethan haben würde; eben diese Unwissenheit, mit dem rauben Nationaltrot verbunden, der jedem Spartaner eigen: thümlich war, ftand ihrer Vermischung mit andern griechischen Völkern unaufhörlich im Wege, In der Wiege schon waren sie zu Spartanern gestempelt, und je mehr sie andern Nationen entgegen stießen, desto fester mußten sie an ihrem Mittelpunkt halten. Das Baterland war das erste Schauspiel, das sich dem spartanischen Knaben zeigte, wenn er zum Denken erwachte. Er erwachte im Schoof bes Staats; alles, was um ihn lag, war Nation, Staat und Baterland. Es war ber erfte Eindruck in seinem Gehirne, und sein ganges Leben war eine ewige Erneuerung biefes Ginbruds.

Zu Hause fand der Spartaner nichts, das ihn hätte sesseln können; alle Reize hatte der Gesetzgeber seinen Augen entzogen. Nur im Schooße des Staats fand er Beschäftigung, Ergötzung, Ehre, Beschnung; alle seine Triebe und Leidenschaften waren nach diesem Mittelpunkt hinzgeleitet. Der Staat hatte also die ganze Energie, die Krast aller seiner einzelnen Bürger, und an dem Gemeingeist, der alle zusammen entstammte, mußte sich der Nationalgeist jedes einzelnen Bürgers entzünden. Daher ist es kein Wunder, daß die spartanische Laterlandstugend einen Grad von Stärke erreichte, der uns unglaublich scheinen muß. Daher kam es, daß bei dem Bürger dieser Republik gar kein Zweisel statt sinden konnte, wenn es darauf ankam, zwischen Selbsterhaltung und Nettung des Baterlandes eine Wahl zu tressen.

Daher ist es begreiflich, wie sich der spartanische König Leonidas mit seinen dreihundert Helden die Grabschrift verdienen kounte, die

schönste ihrer Urt und das erhabenste Denkmal politischer Tugend. "Erzähle, Wandrer, wenn du nach Sparta kommst, daß wir, seinen

Gefeten gehorfam, hier gefallen find."

Man muß also eingestehen, daß nichts zweckmäßiger, nichts durchbachter sein kann, als diese Staatsversassung, daß sie in ihrer Art ein vollendetes Kunstwerk vorstellt und, in ihrer ganzen Strenge befolgt, nothwendig auf sich selbst hätte ruhen müssen. Wäre aber meine Schilderung hier zu Ende, so würde ich mich eines sehr großen Irrthums schuldig gemacht haben. Diese bewunderungswürdige Verfassung ist im höchsten Grade verwerslich, und nichts Traurigeres könnte der Menschheit begegnen, als wenn alle Staaten nach diesem Muster wären gegründet worden. Es wird uns nicht schwer fallen, uns von dieser Behauptung zu überzeugen.

Gegen seinen eigenen Zweck gehalten, ist die Gesetzebung bes Lufuraus ein Meisterstück der Staats: und Menschenkunde. Er wollte einen mächtigen, in sich felbst gegründeten, unzerstörbaren Staat; politische Stärke und Dauerhaftigkeit waren das Ziel, wornach er strebte, und dieses Ziel hat er so weit erreicht, als unter seinen Um= ständen möglich war. Aber halt man den Zweck, welchen Lufurgus sich vorsetzte, gegen den Zweck der Menschheit, so muß eine tiefe Mißbilligung an die Stelle der Bewunderung treten, die uns ber erfte flüchtige Blick abgewonnen hat. Alles darf dem Besten des Staats zum Opfer gebracht werden, nur dasjenige nicht, dem der Staat selbst nur als ein Mittel dient. Der Staat selbst ist niemals 3med, er ist nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der Menschheit erfüllt werden fann, und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer als Ausbildung aller Kräfte des Menschen, Fortschreitung. Sindert eine Staatsverfassung, daß alle Kräfte, die im Menschen liegen, sich entwickeln; hindert sie die Fortschreitung des Geistes, so ist sie verwerflich und schädlich, sie mag übrigens noch so durchdacht, und in ihrer Urt noch so vollkommen sein. Ihre Dauerhaftigkeit selbst gereicht ihr alsdann vielniehr zum Vorwurf als zum Ruhme - fie ist bann nur ein verlängertes Uebel; je länger sie Bestand bat, um jo schädlicher ist sie.

Ueberhaupt können wir bei Beurtheilung politischer Anstalten als

eine Regel festjeten, daß sie nur gut und lobenswürdig sind, insosern sie alle Kräfte, die im Menschen liegen, zur Ausbildung bringen, insosern sie Fortschreitung der Kultur befördern oder wenigstens nicht hemmen. Dieses gilt von Religions, wie von politischen Geseten; beide sind verwerslich, wenn sie eine Kraft des menschlichen Geistes sessen, wenn sie ihm in irgend etwas einen Stillstand auferlegen. Sin Gesetz. B., wodurch eine Nation verbunden würde, bei dem Glaubensschema beständig zu verharren, das ihr in einer gewissen Periode als das vortresslichste erschienen, ein solches Gesetz wäre ein Uttentat gegen die Menschheit, und keine noch so scheinbare Absicht würde es rechtsertigen können. Es wäre unmittelbar gegen das höchste Gut, gegen den höchsten Zweck der Gesellschaft gerichtet.

Mit diesem allgemeinen Maßstab versehen, können wir nicht lange zweifelhaft sein, wie wir den Lykurgischen Staat beurtheilen sollen.

Eine einzige Tugend war es, die in Sparta mit Hintansetzung aller andern geübt wurde, Vaterlandsliebe.

Diesem fünstlichen Triebe wurden die natürlichsten, schönften

Gefühle der Menschheit zum Opfer gebracht.

Auf Unkosten aller sittlichen Gefühle wurde das politische Berzdienst errungen, und die Fähigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine ehliche Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche Liebe, keine Freundschaft — es gab nichts als Bürger, nichts als bürgerliche Tugend. Lange Zeit hat man jene spartanische Mutter bewundert, die ihren aus dem Tressen entkommenen Sohn mit Unwillen von sich stößt und nach dem Tempel eilt, den Göttern für den gefallenen zu danken. Zu einer solchen unnatürlichen Stärke des Geistes hätte man der Menschheit nicht Glück wünschen sollen. Eine zärtliche Mutter ist eine weit schönere Erscheinung in der moralischen Welt als ein hervisches Zwittergeschöpf, das die natürliche Empfindung verlengnet, um eine fünstliche Pssicht zu befriedigen.

Welch schöneres Schauspiel gibt der rauhe Arieger En. Marcius in seinem Lager vor Nom, der Rache und Sieg ausopfert, weil er

die Thränen der Mutter nicht fließen sehen kann!

Dadurch, daß der Staat der Bater seines Kindes wurde, hörte der natürliche Bater desselben auf, es zu sein. Das Kind lernte nie

seine Mutter, seinen Bater lieben, weil es, schon in dem zartesten Alter von ihnen gerissen, seine Eltern nicht an ihren Wohlthaten,

nur von Hörensagen erfuhr.

Auf eine noch empörendere Art wurde das allgemeine Menschengefühl in Sparta ertödtet, und die Seele aller Pflichten, die Uchtung gegen die Gattung, ging unwiederbringlich verloren. Ein Staatsgeset machte den Spartanern die Unmenschlichkeit gegen ihre Sklaven zur Pflicht; in diesen unglücklichen Schlachtopsern wurde die Menscheit beschimpst und mißhandelt. In dem spartanischen Gesetduche selbst wurde der gefährliche Grundsatz gepredigt, Menschen als Mittel und nicht als Zwecke zu betrachten — dadurch wurden die Grundsesten des Naturrechts und der Sittlichkeit gesesmäßig eingerissen. Die ganze Moralität wurde preisgegeben, um etwas zu erhalten, das doch nur als ein Mittel zu dieser Moralität einen Werth haben fann.

Kann etwas widersprechender sein, und kann ein Widerspruch schrecklichere Folgen haben, als diese? Nicht genug, daß Lykurgus auf den Ruin der Sittlichkeit seinen Staat gründete, er arbeitete auf eine andere Art gegen den höchsten Zweck der Menschheit, indem er durch sein sein durchdachtes Staatssystem den Geist der Spartaner auf der jenigen Stuse kosten, worauf er ihn fand, und auf ewig alle

Fortschreitung hemmte.

Aller Kunstsleiß war aus Sparta verbannt, alle Wissenschaften wurden vernachlässigt, aller Handelsverkehr mit fremden Völkern vers boten, alles Auswärtige wurde ausgeschlossen. Dadurch wurden alle Kanäle gesperrt, wodurch seiner Nation helle Begriffe zusließen konnten; in einer ewigen Einförmigkeit, in einem traurigen Egoismus sollte

sich der spartanische Staat ewig nur um sich selbst bewegen.

Das Geschäft aller seiner vereinigten Bürger war, sich zu erhalten, was sie besaßen, und zu bleiben, was sie waren, nicht Neues zu bewerben, nicht auf eine höhere Stuse zu steigen. Unerbittliche Geseße mußten darüber wachen, daß keine Neuerung in das Uhrwert des Staates griff, daß selbst der Fortschritt der Zeit an der Form der Geseße nichts veränderte. Um diese lotale, diese temporäre Versassung dauerhaft zu machen, mußte man den Geist des Volks auf derzeuigen Stelle sest halten, worauf er bei ihrer Gründung gestanden.

Wir haben aber gesehen, daß Fortschreitung des Geistes das Ziel des Staats sein soll.

Der Staat des Lykurgus konnte nur unter der einzigen Bedingung fortdauern, wenn der Geist des Volkes stille stünde; er konnte sich also nur dadurch erhalten, daß er den höchsten und einzigen Zweck eines Staats versehlte. Was man also zum Lobe des Lykurgus angeführt hat, daß Sparta nur so lange blühen würde, als es dem Buchstaben seines Gesetzes folgte, ist das Schlimmste, was von ihm gesagt werden konnte. Eben dadurch, daß es die alte Staatsform nicht verlassen durste, die Lykurg ihm gegeben, ohne sich dem gänzelichen Untergang auszusetzen, daß es bleiben mußte, was es war, daß es stehen mußte, wo ein einziger Mann es hingeworsen, eben dadurch war Sparta ein unglücklicher Staat — und kein traurigeres Geschenk hätte ihm sein Gesetzgeber machen können, als diese gerühmte ewige Dauer einer Versassung, die seiner wahren Größe und Glücksseligkeit so sehr im Wege stand.

Nehmen wir dies zusammen, so verschwindet der falsche Glanz, wodurch die einzige hervorstechende Seite des spartanischen Staats ein unerfahrnes Auge blendet — wir sehen nichts mehr als einen schülerhaften unvollkommenen Versuch — bas erfte Erercitium bes jugendlichen Weltalters, bem es noch an Erfahrung und hellen Ginsichten fehite, die wahren Verhältniffe der Dinge zu erkennen. Co fehlerhaft dieser erste Versuch ausgefallen ift, so wird und muß er einem philosophischen Forscher der Menschengeschichte immer sehr merkwürdig bleiben. Immer war es ein Riesenschritt des mensch= lichen Geistes, dasjenige als ein Runftwerk zu behandeln, was bis jest dem Zufall und der Leidenschaft überlaffen gewesen war. Unvollkommen nußte nothwendig der erste Versuch in der schwersten aller Rünste sein, aber schätbar bleibt er immer, weil er in der wichtigsten aller Künfte angestellt worden ist. Die Bildhauer fingen mit hermes fäulen an, che sie sich zu der vollkommenen Form eines Antinous, eines vatikanischen Apolls erhuben; die Gesetzgeber werden sich noch lange in roben Versuchen üben, bis sich ihnen endlich das glüdliche Gleichgewicht der gesellschaftlichen Kräfte von selbst darbietet.

Der Stein leidet geduldig den bildenden Meißel, und die Saiten,

die der Tonkünstler anschlägt, antworten ihm, ohne seinem Finger

zu widerstreben.

Der Gesetzgeber allein bearbeitet einen selbstthätigen widerstrebenben Stoff — die menschliche Freiheit. Nur unvollkommen kann er das Ideal in Erfüllung bringen, das er in seinem Gehirne noch so rein entworsen hat; aber hier ist der Versuch allein schon alles Lobes werth, wenn er mit uneigennützigem Wohlwollen unternommen und mit Zweckmäßigkeit vollendet wird.

## Solon.

Von der Gesetzebung des Lykurgus in Sparta war die Gesetzgebung Solons in Athen fast durchaus das Widerspiel — und da die beiden Republiken Sparta und Athen die Hauptrollen in der griechischen Geschichte spielen, so ist es ein anziehendes Geschäft, ihre verschiedenen Staatsverfassungen neben einander zu stellen und ihre

Gebrechen und Borzüge gegen einander abzuwägen.

Nach dem Tode des Kodrus wurde die königliche Würde in Uthen abgeschafft und einer Obrigkeit, die den Namen Urch on führte, die höchste Gewalt auf Lebenslang übertragen. In einem Zeitraum von mehr als dreihundert Jahren berrichten dreizehn folder Urchonten in Athen, und aus diesem Zeitraum hat uns die Geschichte nichts Merkwürdiges von der neuen Republik aufbehalten. Aber der Geift der Demokratie, ber ben Utheniensern ichon zu homers Zeiten eigenthumlich war, regte sich am Schluß diefer Periode wieder. Gine lebenslängliche Dauer des Archontats war ihnen doch ein allzu lebhaftes Bild der königlichen Würde, und vielleicht hatten die vorbergegangenen Archonten ihre große und dauerhafte Macht mißbraucht. Man sette also die Dauer der Archonten auf zehn Jahre. Gin wichtiger Schritt gur fünftigen Freiheit; benn baburch, baß es alle gehn Jahre einen neuen Beherricher mählte, erneuerte bas Bolt ben Actus seiner Souveranetät; es nahm alle gebn Jahre seine weggegebene Bewalt zurud, um fie nach Gutbefinden von neuem wegzugeben. Dadurch blieb ihm immer in frischem Gedächtniß, was die Unterthanen erblicher Monarchicen zulett ganz vergessen, daß es selbst die Quelle ber höchsten Gewalt, daß der Fürst nur das Geschöpf der Nation ift. Dreihundert Jahre hatte das atheniensische Volk einen lebenslänglichen Archon über sich geduldet, aber die zehnjährigen Archonten wurde es schon im siedenzigsten Jahre müde. Dies war ganz natürtich; denn während dieser Beit hatte es siedenmal die Archontenwahl erneuert, es war also siedenmal an seine Souveränetät erinnert worden. Der Geist der Freiheit hatte sich also in der zweiten Periode weit lebhafter regen müssen, weit schneller entwickeln müssen, als in der ersten.

Der siebente der zehnjährigen Archonten war auch der lette von dieser Gattung. Das Volk wollte alle Jahre den Genuß seiner Oberzgewalt haben, es hatte die Erfahrung gemacht, daß eine auf zehn Jahre verliehene Gewalt noch immer lang genug daure, um zum Mißbrauch zu versühren. Künftig also war die Archontenwürde auf ein einziges Jahr eingeschränkt, nach dessen Versluß eine neue Wahl vorgenommen wurde. Es that noch einen Schritt weiter. Weil auch eine noch so kurz dauernde Gewalt in den Händen eines Ginzigen der Monarchie schon sehr nahe kommt, so schwächte es diese Gewalt, indem es dieselbe unter neun Archonten vertheilte, die zusgleich regierten.

Drei dieser neun Archonten hatten Vorzüge vor den sechs übrisgen. Der erste, Archon Sponymos genannt, führte den Borsitz bei der Versammlung; sein Name stand unter den öffentlichen Atten; nach ihm nannte man das Jahr. Der zweite, Basileus oder König genannt, hatte über die Religion zu wachen und den Gottesdienst zu besorgen; dies war aus frühern Zeiten beibehalten, wo die Aufssicht über den Gottesdienst ein wesentliches Stück der Königswürde gewesen. Der dritte, Polemarch, war Ansührer im Kriege. Die sechs übrigen sührten den Namen Thesmotheten, weil sie Gonstitution zu bewahren und die Gesetze zu erhalten und auszulegen hatten.

Die Archonten wurden aus den vornehmsten Familien gewählt, und in spätern Zeiten erst drangen sich auch Personen aus dem Bolk in diese Würde. Die Versassung war daher einer Aristokratie weit näher als einer Volksregierung, und das letzte hatte also noch nicht sehr viel dabei gewonnen.

Die Anordnung, daß jedes Jahr neun neue Archonten gewählt wurden, hatte neben ihrer guten Seite, nämlich Mißbrauch ber

n

höchsten Gewalt zu verhüten, auch eine sehr schlimme, und biese mar, daß sie Faktionen im Staat hervorbrachte. Denn nun gab es viele Burger im Staat, welche die hochfte Gewalt befleitet und wieder ab: gegeben hatten. Mit Niederlegung ihrer Burde konnten fie nicht fo leicht auch ben Geschmad an Dieser Burbe, nicht jo leicht bas Bergnnaen am herrichen ablegen, bas fie zu toften angefangen batten. Sie wünschten also wieder zu werden, mas fie maren, fie machten sich also einen Anhang, sie erregten innere Sturme in ber Republik. Die schnellere Abwechslung und die größere Angahl ber Archonten machten ferner jedem angesehenen und reichen Athenienser Soffnung, jum Archontat ju gelangen, eine Soffnung, Die er vorber, als nur Einer diese Burde betleidete und nicht so bald wieder darin abgelost wurde, wenig oder nicht gekannt hatte. Diese Soffnung murde end: lich bei ihnen gur Ungebuld, und dieje Ungebuld führte fie gu gefährlichen Anschlägen. Beide also, sowohl die, welche schon Archonten gewesen, als die, welche sich sehnten, es zu werden, murben ber bürgerlichen Rube auf gleiche Urt gefährlich.

Das Schlimmste dabei war, daß die obrigkeitliche Macht durch Bertheilung unter Mehrere und durch ihre kurze Dauer mehr als jemals gebrochen war. Es sehlte daher an einer starken Hand, die Faktionen zu bändigen und die aufrührerischen Köpse im Zaum zu halten. Mächtige und verwegene Bürger stürzten den Staat in Ber-

wirrung und strebten nach Unabhängigkeit.

Man warf endlich, um diesen Unruhen zu steuern, die Augen auf einen unbescholtenen und allgemein gefürchteten Bürger, dem die Verbesserung der Gesetze, die bis jetzt nur in mangelhaften Traditionen bestanden, übertragen ward. Drako hieß dieser gefürchtete Bürger — ein Mann ohne Menschengefühl, der der menschlichen Natur nichts Gutes zutraute, alle Handlungen bloß in dem sinstern Spiegel seiner eigenen trüben Seele sah und ganz ohne Schonung war für die Schwächen der Menscheit; ein schlechter Philosoph und ein noch schlechterer Kenner der Menschen, mit kaltem Herzen, besichränktem Kopf und undiegsam in seinen Vorurtheilen. Solch ein Mann war vortresslich, Gesetz zu vollziehen; aber sie zu geben konnte man keine schlimmere Wahl tressen.

Es ist uns wenig von den Gesetzen des Drako übrig geblieben, aber dieses Wenige schildert uns den Mann und den Geist seiner Geschgebung. Alle Verbrechen strafte er ohne Unterschied mit dem Tode, den Müßiggang wie den Mord, den Diebstahl eines Kohls oder eines Schass wie den Hochverrath und die Mordbrennerei. Als man ihn daher fragte, warum er die kleinen Vergehungen eben so streng bestrafe als die schwersten Verbrechen, so war seine Antwort: "Die kleinsten Verbrechen sind des Todes würdig, für die größern weiß ich keine andere Strafe als den Tod — darum muß ich beide gleich behandeln."

Drakos Gesetze sind der Versuch eines Anfängers in der Kunst, Menschen zu regieren. Schrecken ist das einzige Instrument, wodurch er wirkt. Er straft nur begangenes Uebel, er verhindert es nicht, er bekümmert sich nicht darum, die Quellen desselben zu verstopfen und die Menschen zu verbessern. Einen Menschen aus den Lebendigen vertilgen, weil er etwas Böses begangen hat, heißt eben so viel, als

einen Baum umhauen, weil eine feiner Früchte faul ift.

Seine Gesetze sind doppelt zu tadeln, weil sie nicht allein die heiligen Gesühle und Rechte der Menschheit wider sich haben, sondern auch, weil sie auf das Bolk, dem er sie gab, nicht berechnet waren. War ein Volk in der Welt ungeschiekt, durch solche Gesetz zu gedeihen, so war es das atheniensische. Die Sklaven der Pharaonen oder des Königs der Könige würden sich endlich vielleicht darein gefunden haben — aber wie konnten Uthenienser unter ein solches Joch sich beugen!

Auch blieben sie kaum ein halbes Jahrhundert in Kraft, ob er ihnen gleich den unbescheidenen Titel unwandelbarer Gesetz gab.

Drako hatte also seinen Auftrag sehr schlecht erfüllt, und austatt zu nützen, schadeten seine Gesetze. Weil sie nämlich nicht besolgt werden konnten und doch keine anderen sogleich da waren, ihre Stelle zu ersetzen, so war es eben so viel, als wenn Athen gar kein Gesetz gehabt hätte, und die traurigste Anarchie riß ein.

Damals war der Zustand des atheniensischen Volks äußerst zu beklagen. Gine Masse des Volks besaß alles, die andere hingegen gar nichts; die Neichen unterdrückten und plünderten aufs unbarms herzigste die Armen. Es entstand eine unermeßliche Scheidewand

zwischen beiden. Die Noth zwang die ärmeren Bürger, zu den Neichen ihre Zuslucht zu nehmen; zu eben den Blutigeln, die sie ausgesogen hatten; aber sie sanden nur eine grausame Hilse bei diesen. Für die Summen, die sie aufnahmen, mußten sie ungeheure Zinsen bezahlen und, wenn sie nicht Termin hielten, ihre Ländereien selbst an die Gläubiger abtreten. Nachdem sie nichts mehr zu geben hatten, und doch leben mußten, waren sie dahin gebracht, ihre eignen Kinder als Stlaven zu verkausen, und endlich, als auch diese Zuslucht erschöpst war, borgten sie auf ihren eignen Leib und mußten sich gefallen lassen, von ihren Kreditoren als Stlaven verkaust zu werden. Gegen diesen abscheulichen Menschenhandel war noch kein Geseh in Uttika gegeben, und nichts hielt die grausame Habsucht der reichen Bürger in Schranken. So schrecklich war der Zustand Uthens. Wenn der Staat nicht zu Grunde gehen sollte, so mußte man dieses zerstörte Gleichgewicht der Güter auf eine gewaltsame Art wieder herstellen.

Bu diesem Ende waren unter dem Volk drei Faktionen entstanden. Die eine, welcher die armen Bürger besonders beitraten, forderte eine Demokratie, eine gleiche Vertheilung der Aecker, wie sie Lykurgus in Sparta eingeführt hatte; die andere, welche die Neischen ausmachten, stritt für die Aristokratie.

Die britte wollte beide Staatsformen mit einander verbunden wissen und setzte sich den beiden andern entgegen, daß keine durche dringen konnte.

Es war keine Hoffnung, diesen Streit auf eine ruhige Art beis zulegen, so lange man nicht einen Mann fand, dem sich alle drei Parteien auf gleiche Weise unterwarfen und ihn zum Schiedsrichter über sich anerkannten.

Glücklicher Weise fand sich ein solcher Mann, und seine Berzbienste um die Nepublik, sein sanster billiger Charakter und der Aufseiner Weischeit hatten längst schon die Augen der Nation auf ihn gezogen. Dieser Mann war Solon, von königlicher Abkunst, wie Lykurgus, denn er zählte den Kodrus unter seinen Uhnherren. Solons Bater war ein sehr reicher Mann gewesen, aber durch Wohlthun hatte er sein Vermögen geschwächt, und der junge Solon mußte in seinen ersten Jahren die Kausmannschaft ergreisen. Durch Reisen,

2000

40.

welche ihm diese Lebensart nothwendig machte, und durch den Bertehr mit auswärtigen Bolfern bereicherte fich fein Geift, und fein Genie entwickelte fich im Umgang mit fremden Weisen. Frühe schon legte er sich auf die Dichtkunft, und die Fertigkeit, die er barin erlangte, tam ihm in der Folge sehr gut zu statten, moralische Wahr= heiten und politische Regeln in dieses gefällige Gewand zu kleiden. Sein Berg war empfindlich für Freude und Liebe; einige Schwach: beiten seiner Jugend machten ihn um so nachsichtiger gegen bie Menschheit und gaben seinen Gesetzen das Gepräge von Sanftmuth und Milbe, das sie von den Satungen des Drako und Lykurgus so schön unterscheidet. Er war ferner noch ein tapferer Beerführer gewefen, hatte der Republik den Besitz der Insel Salamis erworben und noch andere wichtige Kriegsdienste geleistet. Damals mar bas Studium der Weisheit noch nicht wie jest von politischer und friege: rifder Wirksamteit getrennt; ber Weise war ber beste Staatsmann, der erfahrenste Feldberr, der tapferste Soldat; seine Weisheit floß in alle Geschäfte seines burgerlichen Lebens. Solons Ruf war burch ganz Griechenland erschollen, und in die allgemeinen Angelegenheiten bes Beloponnes hatte er einen fehr großen Ginfluß.

Solon war der Mann, der allen Parteien in Athen gleich lieb war. Die Reichen hatten große Hoffnungen von ihm, weil er felbst ein begüterter Mann war. Die Armen vertrauten ihm, weil er ein rechtschassener Mann war. Der verständige Theil der Athenienser wünschte sich ihn zum Herrscher, weil die Monarchie das sicherste Mittel schien, die Faktionen zu unterdrücken; seine Verwandten wünschten dies gleichfalls, aber aus eigennüßigen Absichten, um die Herrschaft mit ihm zu theilen. Solon verschmähte diesen Nath: "die Monarchie," sagte er, "sei ein schöner Wohnplaß, aber er habe keinen

Ausgang."

Er begnügte sich, sich zum Archon und Gesetzgeber ernennen zu lassen, und übernahm dieses große Umt ungern, und nur aus Achtung

für das Wohl der Bürger.

Das Erste, womit er sein Werk eröffnete, war das berühmte Ebikt, Seisachtheia oder Erledigung genannt, wodurch alle Schulben aufgehoben und zugleich verboten wurde, daß künstig Keiner dem

Andern auf seinen Leib etwas leihen durfte. Dieses Edikt war allerz dings ein gewaltsamer Angriss auf das Eigenthum, aber die höchste Noth des Staats machte einen gewaltsamen Schritt nothwendig. Er war unter zwei Uebeln das kleinere, denn die Klasse des Volks, welche dadurch litt, war weit geringer, als die, welche dadurch glückslich wurde.

Durch dieses wohlthätige Edikt wälzte er auf einmal die schweren Lasten ab, welche die arme Bürgerklasse seit Jahrhunderten niederzgedrückt hatten; die Reichen aber machte er dadurch nicht elend, denn er ließ ihnen, was sie hatten; er nahm ihnen nur die Mittel, ungerecht zu sein. Nichts destoweniger erntete er von den Armen so wenig Dank als von den Reichen. Die Armen hatten auf eine völlig gleiche Ländertheilung gerechnet, davon in Sparta das Beispiel gegeben war, und murrten deswegen gegen ihn, daß er ihre Erwartung hintergangen hatte. Sie vergaßen, daß der Gesetzgeber den Reichen eben so gut als den Armen Gerechtigkeit schuldig sei, und daß die Ansordnung des Lykurgus eben darum nicht nachahmungswürdig sei, weil sie sich auf eine Unbilligkeit gründete, die zu vermeiden gewesen wäre.

Der Undank des Volks preßte dem Gesetzgeber eine bescheidene Klage aus. "Chemals," sagte er, "rauschte mir von allen Seiten mein Lob entgegen; jetzt schielt alles mit seindlichen Bliden auf mich." Bald aber zeigten sich in Attika die wohlthätigen Folgen seiner Versfügung. Das Land, das vorher Sklavendienste that, war jetzt frei; der Bürger bearbeitete den Ader jetzt als sein Gigenthum, den er vorher als Taglöhner für seinen Creditor bearbeitet hatte. Viele ins Ausland verkaufte Bürger, die schon angesangen hatten, ihre Mutterssprache zu verlernen, sahen als freie Menschen ihr Vaterland wieder.

Das Vertrauen in den Gesetzgeber kehrte zurück. Man übertrug ihm die ganze Resormation des Staats und unumschränkte Gewalt, über das Eigenthum und die Rechte der Bürger zu versügen. Der erste Gebrauch, den er davon machte, war, daß er alle Gesetze des Drako abschaffte — diejenigen ausgenommen, welche gegen den Mord und Ehebruch gerichtet waren.

Nun übernahm er das große Werk, der Republik eine neue Constitution zu geben.

Alle atheniensischen Bürger mußten sich einer Schätzung bes Bersmögens unterwerfen, und nach dieser Schätzung wurden sie in vier Klassen oder Zünfte getheilt.

Die erste begriff diejenigen in sich, welche jährlich fünshundert

Daß von trodnen und fluffigen Dingen Gintommen hatten.

Die zweite enthielt diejenigen, welche dreihundert Maß Ginkommen hatten und ein Pferd halten konnten.

Die dritte diejenigen, welche nur die Hälfte davon hatten und wo also immer zwei zusammentreten mußten, um diese Summe hers auszubringen. Man nannte sie deßwegen die Zweigespannten.

In der vierten waren die, welche keine liegenden Gründe befaßen und bloß von ihrer Handarbeit lebten, Handwerker, Taglöhner

und Rünftler.

Die drei ersten Klaffen konnten öffentliche Uemter betleiden, die aus der letten waren davon ausgeschlossen; doch batten sie bei der Nationalversammlung eine Stimme wie die übrigen, und dadurch allein genoffen sie einen großen Antheil an der Regierung. Vor die Nationalversammlung, Ecclesia genannt, wurden alle großen Un= gelegenheiten gebracht und durch dieselbe entschieden: die Wahl der Obrigkeiten, die Besetzung ber Aemter, wichtige Rechtshändel, Finanzangelegenheiten, Krieg und Frieden. Da ferner die Solonischen Befete mit einer gewissen Dunkelheit behaftet waren, fo mußte in jedem Fall, wo der Richter über ein Gefet, das er auszulegen hatte, zweifelhaft war, an die Ecclesia appelliert werden, welche dann in letter Instanz entschied, wie das Gesetz zu verstehen sei. Bon allen Tribunalen konnte man an das Volk appellieren. Vor dem dreißigsten Jahre hatte niemand Zutritt zur Nationalversammlung; aber sobald einer das erforderliche Alter hatte, so konnte er ungestraft nicht mehr wegbleiben, benn Solon haßte und bekämpfte nichts fo fehr als Lauigfeit gegen das gemeine Wefen.

Athens Verfassung war auf diese Art in eine vollkommene Demokratie verwandelt; im strengsten Verstande war das Volk souverän, und nicht bloß durch Nepräsentanten herrschte es, sondern in eigner

Berson und durch sich selbst.

Bald aber zeigten sich nachtheilige Folgen dieser Einrichtung.

Das Bolt war zu schnell mächtig geworden, um sich dieses Borrechts mit Mäßigung zu bedienen; Leidenschaft mischte sich in die öffentliche Berjammlung, und ber Tumult, den eine jo große Bolfsmenge erregte, erlaubte nicht immer, reif zu überlegen und weise zu entscheiben. Diesem Uebel ju begegnen, schuf Solon einen Senat, zu welchen, ans jeder der vier Zünfte, bundert Mitglieder genommen wurden. Diefer Senat mußte fich vorher über die Bunkte berathichlagen, welche ber Ecclesia vorgelegt werden sollten. Nichts, mas nicht vorher vom Senat in Ueberlegung genommen worden, durfte vor das Volk gebracht werden, aber bas Bolf allein behielt die Entscheidung. War eine Angelegenheit von dem Senat dem Bolk vorgetragen, so traten die Redner auf, die Wahl desselben zu lenken. Diese Menschenklasse hat sich in Athen sehr viel Wichtigkeit erworben und durch den Dliß: brauch, ben sie von ihrer Runft und dem leicht beweglichen Ginn der Uthenienser machte, der Republik eben jo viel geschadet, als fie ihr batte nüten können, wenn sie, von Privatabsichten rein, das mahre Intereffe des Staats immer vor Augen gehabt hatte. Alle Runftgriffe ber Beredsamkeit bot ber Rebner auf, dem Bolt diejenige Seite einer Sache annehmlich zu machen, wozu er es gern bringen wollte; und verstand er seine Runft, so waren alle Bergen in seinen Sänden. Durch diese Redner wurde dem Bolf eine fanfte und erlaubte Feffel angelegt. Sie herrschten durch leberredung, und ihre Herrschaft war barum nicht weniger groß, weil sie ber freien Wahl etwas übrig ließ. Das Volt behielt völlige Freiheit, zu wählen und zu verwerfen; aber durch die Runft, womit man ihm die Dinge vorzulegen wußte, lenkte man diese Freiheit. Gine vortreffliche Ginrichtung, wenn die Funktion der Redner immer in reinen und treuen Sänden geblieben ware. Bald aber wurden aus diefen Rednern Sophiften, die ihren Ruhm darein setten, bas Schlimme gut und das Gute schlimm zu machen.

Mitten in Athen war ein großer öffentlicher Plat, von Bilbfäulen der Götter und Helben umgeben, das Prytaneum genannt. Auf diesem Platz war die Versammlung des Senats und die Senatoren erhielten davon den Namen der Prytanen. Lon einem Prytanen wurde ein untadelhaftes Leben verlangt. Keinem Verschwender, keinem, der seinem Vater unehrerbietig begegnet, keinem, welcher sich nur

verzögert wurde.

einmal betrunken hatte, durfte es in den Sinn kommen, sich zu viejem Amte zu melden.

Alls sich in der Folge die Bevölkerung in Athen vermehrte, und anstatt der vier Zünfte, welche Solon eingeführt hatte, zehn Zünfte gemacht wurden, wurde auch die Anzahl der Prytanen von vierhundert bis tausend gesett. Aber von diesen tausend Prytanen waren jährlich nur fünshundert in Funktion, und auch diese fünshundert nie aus einmal. Fünszig derselben regierten immer füns Wochen lang, und zwar so, daß in jeder Woche nur zehn im Amte standen. So war es ganz unmöglich, willkürlich zu versahren, denn jeder hatte eben so viele Zengen und Hüter seiner Handlungen, als er Amtszgenossen hatte, und der nachfolgende konnte immer die Berwaltung seines Vorgängers mustern. Alle füns Wochen wurden vier Volkszversammlungen gehalten, die außerordentlichen nicht mitgerechnet — eine Einrichtung, wodurch es ganz unmöglich gemacht ward, daß eine Ungelegenheit lange unentschieden blieb und der Gang der Geschäfte

Außer dem Senat der Prhtanen, den er neu erschuf, brachte Solon auch den Areopagus wieder in Anschen, den Drako erniedrigt hatte, weil er ihm zu menschlich dachte. Er machte ihn zum
obersten Aufseher und Schutzeist der Gesetze und befestigte, wie Plustarch sagt, an diesen beiden Gerichten, dem Senat nämlich und dem

Areopagus, wie an zwei Ankern die Republik.

Diese zwei Gerichtshöse waren eingesetzt, über die Erhaltung des Staats und seiner Gesetze zu wachen. Zehn andere Tribunale beschäftigten sich mit Anwendung der Gesetze, mit der Gerechtigkeitsspslege. Ueber Mordthaten erkannten vier Gerichtshöse, das Palladium, das Delphinium, die Phreattys und die Heliaa. Die zwei erstern bestätigte Solon nur, sie waren schon unter den Königen gestistet. Unvorsätliche Mordthaten wurden vor dem Palladium gerichtet. Vor dem Delphinium stellten sich die, welche sich zu einem sür erlaubt geshaltenen Todischlag bekannten. Das Gericht Phreattys wurde eingesetzt, um über diesenigen zu ersennen, welche eines vorsätlichen Todischlags wegen angeklagt wurden, nachdem sie bereits eines unvorsätzlichen Mordes wegen außer Landes geslüchtet waren. Der Beklagte

erschien auf einem Schiffe, und am Ufer standen seine Richter. War er unschuldig, so kehrte er ruhig an seinen Verbannungsort zurück, in der fröhlichen Hossnung, einst wieder heimkehren zu dürsen. Wurde er schuldig befunden, so kehrte er zwar auch unversehrt zurück, aber sein Vaterland hatte er auf ewig verloren.

Das vierte Criminalgericht war die Heliäa, die ihren Namen von der Sonne hatte, weil sie sich gleich nach Ausgang der Sonne und an einem Orte, den die Sonne bestrahlt, zu versammeln pflegte. Die Heliäa war eine außerordentliche Commission der andern großen Tribunale; ihre Mitglieder waren zugleich Richter und Magistrate. Sie hatten nicht bloß Gesetze anzuwenden und zu vollziehen, sondern auch zu verbessern und ihren Sinn zu bestimmen. Ihre Versammlung war seierlich, und ein surchtbarer Sid verband sie zur Wahrheit.

Sobald ein Todesurtheil gefällt war, und der Beklagte hatte sich nicht durch eine freiwillige Verbannung demselben entzogen, so über- lieserte man ihn den eils Männern; diesen Namen führte die Commission, wozu jede der zehn Zünste einen Mann hergab, die mit dem Blutzrichter eils ausmachten. Diese eils Männer hatten die Aussicht über die Gefängnisse und vollzogen die Todesurtheile. Der Todesarten, welche man den Verbrechern in Athen zuerkannte, waren dreierlei. Entweder man stürzte ihn in einen Schlund, auch in das Meer hinzunter, oder man richtete ihn mit dem Schwert hin, oder gab ihm Schierling zu trinken.

Zunächst der Todesstrafe kam die Verweisung. Diese Strase ist schrecklich in glückseligen Ländern; es gibt Staaten, aus denen es tein Unglück ist verwiesen zu werden. Daß es die Verweisung zu-nächst an die Todesstrase und, wenn sie ewig war, dieser letteren gleich setze, ist ein schönes Selbstgefühl des atheniensischen Volks. Der Athenienser, der sein Vaterland verloren, konnte in der ganzen übrigen Welt kein Uthen mehr finden.

Die Berbannung war mit einer Confiscation aller Güter verbunden, den Oftracismus allein ausgenommen.

Bürger, welche durch außerordentliche Verdienste oder Clück zu einem größern Einfluß und Ansehen gelangt waren, als sich mit der republikanischen Gleichheit vertrug, und die also anfingen, der bürgerlichen

Freiheit gefährlich zu werden, verbannte man zuweisen, — ehe sie diese Verbannung verdienten. Um den Staat zu retten, war man ungerecht gegen einen einzelnen Bürger. Die Idee, welche diesem Gebrauche zum Grund liegt, ist an sich zu loben; aber das Mittel, welches man erwählte, zeugt von einer kindischen Politik. Man nannte diese Art der Verbannung den Ostracismus, weil die Vota auf Scherben geschrieben wurden. Sechstausend Stimmen waren nöthig, einen Vürger mit dieser Strase zu belegen. Der Ostracismus mußte seiner Natur nach meistens den verdientesten Vürger tressen; er ehrte also mehr, als er schändete — aber darum war er doch nicht weniger ungerecht und grausam, denn er nahm dem Würdigsten, was ihm das Theuerste war, die Heimath. Sine vierte Art von Strasen bei Eriminalverbrechen war die Strase der Säule. Die Schuld des Versbrechers wurde auf eine Säule geschrieben, und dies machte ihn ehrs los mit seinem ganzen Geschlechte.

Geringere bürgerliche Händel zu entscheiden, waren sechs Tribunale eingesetzt, die aber niemals wichtig wurden, weil dem Berurtheilten von allen die Appellation an die höhern Gerichte und an die Ecclesia offen stand. Jeder führte seine Sache selbst, Weiber, Kinder und Stlaven ausgenommen. Gine Wasseruhr bestimmte die Dauer von seiner und seines Anklägers Rede. Die wichtigsten bürgerlichen Händel mußten in vierundzwanzig Stunden ent-

schieden sein.

So viel von den bürgerlichen und politischen Anordnungen Solons; aber darauf allein schränkte sich dieser Gesetzgeber nicht ein. Es ist ein Vorzug, den die alten Gesetzer vor den neuern haben, daß sie ihre Menschen den Gesetzen zubilden, die sie ihnen ertheilen, daß sie auch die Sittlichkeit, den Charakter, den gesellschaftlichen Umzgang mitnehmen und den Bürger nie von dem Menschen trennen, wie wir. Bei uns stehen die Gesetze nicht selten in direktem Widerspruch mit den Sitten. Bei den Alten standen Gesetze und Sitten in einer viel schönern Harmonie. Ihre Staatskörper haben daher auch eine so lebendige Wärme, die den unsrigen ganz sehlt; mit unzerstörbaren Zügen war der Staat in die Seelen der Bürger gegraben.

Indessen muß man auch hier in Unpreisung bes Alterthums sehr behutsam sein. Fast durchgängig fann man behaupten, baß die Absichten ber alten Gesetzgeber weise und lobensmurdig maren, baß fie aber in den Mitteln fehlten. Diese Mittel zeugen oft von un= richtigen Begriffen und einer einseitigen Borftellungsart. Wo wir gu weit gurudbleiben, eilten fie gu weit vor. Wenn unfere Gefet: geber Unrecht gethan haben, daß fie moralische Pflichten und Sitten gang vernachlässigten, jo hatten die Gesetzeber ber Griechen barin Unrecht, daß fie moralische Pflichten mit dem Zwang der Gesetze ein: schärften. Bur moralischen Schönheit der Sandlungen ift Freiheit des Willens die erste Bedingung, und diese Freiheit ift dahin, so: bald man moralische Tugend burch gesetzliche Strafen erzwingen will. Das ebelfte Borrecht ber menichlichen Natur ift, fich felbst zu bestim: men und das Gute um des Guten willen zu thun. Rein bürgerliches Gejet barf Treue gegen ben Freund, Großmuth gegen ben Feind, Dankbarkeit gegen Bater und Mutter zwangsmäßig gebieten, benn sobald es dieses thut, wird eine freie moralische Empfindung in ein Werk der Furcht, in eine sklavische Regung verwandelt.

Aber wieder auf unfern Solon zurudzukommen.

Ein Solonisches Geset verordnet, daß jeder Bürger die Beleidigung, die einem andern widersühre, als sich selbst angethan betrachten und nicht ruhen solle, dis sie an dem Beleidiger gerochen sei. Das Geset ist vortresslich, wenn man seine Absicht dabei betrachtet. Seine Absicht war, jedem Bürger warmen Antheil an allen übrigen einzuslößen und alle mit einander daran zu gewöhnen, sich als Glieter eines zusammenhängenden Ganzen anzuschen. Wie angenehm würden wir überrascht werden, wenn wir in ein Land kämen, wo und jeder Borübergehende ungerusen gegen einen Beleidiger in Schutznähme. Aber wie sehr würde unser Bergnügen verlieren, wenn und zugleich dabei gesagt würde, daß er so schön habe handeln müßen.

Ein andres Gesetz, welches Solon gab, erklärt benjenigen für ehrlos, der bei einem bürgerlichen Aufruhr neutral bleibe. Auch bei diesem Gesetz lag eine unverkennbare gute Absicht zum Grunde. Dem Gesetzgeber war es darum zu thun, seinen Bürgern das innigste Insteresse an dem Staat einzuslößen. Kälte gegen das Laterland war

ihm das Hassenswürdigste an einem Bürger. Neutralität kann oft eine Folge dieser Kälte sein; aber er vergaß, daß oft das seurigste Interesse am Vaterland diese Neutralität gebietet — alsdann nämzlich, wenn beide Parteien Unrecht haben und das Vaterland bei beiden gleichviel zu verlieren haben würde.

Ein andres Gesetz bes Solon verbietet, von ben Todten übel zu reden; ein andres, an öffentlichen Dertern, wie vor Bericht, im Tempel ober im Schauspiel, einem Lebenden Bofes nachzusagen. Ginen Bastard spricht er von kindlichen Pflichten los, benn ber Bater, sagt er, habe sich schon durch die genoffene finnliche Luft bezahlt gemacht; eben so sprach er den Sohn von der Pflicht frei, seinen Bater zu er: nähren, wenn dieser ihn keine Runft hätte lernen laffen. Er erlaubte, Testamente zu machen und sein Vermögen nach Willfür zu verschenken, benn Freunde, die man fich wählt, fagte er, find mehr werth, als bloke Bermandte. Die Aussteuer schaffte er ab, weil er wollte, daß die Liebe, und nicht ber Eigennut, Chen ftiftete. Noch ein iconer Zug von Sanftmuth in seinem Charakter ift, daß er verhaften Dingen milbere Namen gab. Abgaben hießen Beiträge, Besatungen Wächter ber Stadt, Gefängnisse Gemächer, und die Schuldenvernichtung nannte er Erleichterung. Den Aufwand, zu dem der atheniensische Geift sich fo febr neigte, mäßigte er durch weise Berordnungen; ftrenge Gesetze wachten über die Sitten des Frauenzimmers, über den Umgang bei: der Geschlechter und die Heiligkeit der Chen.

Diese Gesetze, verordnete er, sollten nur auf hundert Jahre gültig sein — wie viel weiter sah er als Lykurgus. Er begriff, daß Gesetze nur Dienerinnen der Bildung sind, daß Nationen in ihrem männlichen Alter eine andere Führung nöthig haben als in ihrer Kindheit. Lykurg verewigte die Geisteskindheit der Spartaner, um dadurch seine Gesetze bei ihnen zu verewigen, aber sein Staat ist verschwunden mit seinen Gesetzen. Solon hingegen versprach den seinigen nur eine hundertjährige Dauer, und noch heutiges Tages sind viele derselben im römischen Gesetzbuch in Krast. Die Zeit ist eine gerechte Nichterin aller Berdienste.

Man hat dem Solon zum Vorwurf gemacht, daß er dem Bolk zu große Gewalt gegeben habe, und dieser Vorwurf ist nicht unge-

grundet. Indem er eine Klippe, die Oligarchie, zu fehr vermied, ist er einer andern, der Unarchie, zu nahe gefommen - aber doch auch nur nahe gekommen, benn ber Senat ber Prytanen und bas Gericht des Areopagus waren starte Zügel der demofratischen Gewalt. Die llebel, welche von einer Demokratie ungertrennlich find, tumultua: rische und leidenschaftliche Entscheidungen und ber Geift ber Faktion. fonnten freilich in Athen nicht vermieden werden — aber diese lebel find doch weit mehr ber Form, die er wählte, als dem Wejen ber Demokratie zuzuschreiben. Er fehlte barin febr, baß er bas Bolk nicht durch Repräsentanten, sondern in Berson entscheiden ließ, meldes wegen ber ftarken Menschenmenge nicht ohne Berwirrung und Tumult und wegen der überlegenen Angahl der unbemittelten Bürger nicht immer ohne Bestechung abgeben tonnte. Der Oftracismus, wobei sechstausend Stimmen gum wenigsten erfordert wurden, läßt uns abnehmen, wie fturmisch es bei bergleichen Bolfsversammlungen mag jugggangen fein. Wenn man aber auf ber andern Seite bedenkt, wie gut auch der gemeinste Athenienser mit dem gemeinen Bejen bekannt war, wie mächtig der Nationalgeist in ihm wirkte, wie sehr der Besetzgeber dafür gejorgt hatte, daß dem Bürger das Vaterland über alles ging, so wird man einen beffern Begriff von dem politischen Verstand des atheniensischen Pobels bekommen und sich wenigstens hüten, von dem gemeinen Bolfe bei uns voreilig auf jenes ju schließen. Alle großen Bersammlungen haben immer eine gewiffe Gesethofigkeit in ihrem Gefolge - alle fleinern aber haben Dlübe, fich von aristo: fratischem Despotismus gang rein zu erhalten. Zwischen beiben eine glückliche Mitte zu treffen, ist das schwerste Problem, das die kom: menden Jahrhunderte erst auflösen sollen. Bewundernswerth bleibt mir immer ber Geift, ber ben Solon bei feiner Gesetzgebung befeelte, ber Geift ber gesunden und achten Staatstunft, die bas Grundprineipium, worauf alle Staaten ruben muffen, nie aus den Augen verlor: sich selbst die Gesetze zu geben, benen man gehorchen soll, und bie Bflichten bes Bürgers aus Ginficht und aus Liebe jum Baterland, nicht aus fklavischer Furcht por der Strafe, nicht aus blinder und ichlaffer Ergebung in den Willen eines Obern zu erfüllen.

Schön und trefflich mar es von Colon, daß er Achtung hatte

für die menschliche Natur und nie den Menschen dem Staat, nie den Bweck dem Mittel aufopferte, fondern den Staat dem Menfchen bienen ließ. Seine Gesete waren lage Bander, an denen sich ber Geift ber Bürger frei und leicht nach allen Richtungen bewegte und nie em= pfand, daß sie ihn lenkten; die Gesetze des Lykurgus waren eiserne Fesseln, an denen der kühne Muth sich wund rieb, die durch ihr drückendes Gewicht den Geift niederzogen. Alle möglichen Bahnen schloß ber athenienfische Gesetzgeber dem Genie und dem Gleiß seiner Bürger auf; ber spartanische Ocsetzgeber vermauerte ben seinigen alle bis auf eine einzige — bas politische Verdienst. Lykurg befahl ben Müßiggang durch Gesetze, Solon strafte ihn strenge. Darum reiften in Athen alle Tugenden, blühten alle Gewerbe und Künfte, regten sich alle Schnen des Fleißes; darum wurden alle Felder des Wissens bort bearbeitet. Wo findet man in Sparta einen Sokrates, einen Thucydides, einen Sophokles und Plato? Sparta konnte nur herr: icher und Rrieger, - feine Rünftler, feine Dichter, feine Denker, feine Weltbürger erzeugen. Beide, Solon wie Lyturg, waren große Männer, beide waren rechtschaffene Männer, aber wie verschieden haben fie gewirkt, weil fie von entgegengesetten Principien ausgingen. 11m den atheniensischen Gesetzgeber steht die Freiheit und die Freude, der Rleiß und der Ueberfluß - stehen alle Künste und Tugenden, 'alle Grazien und Musen herum, sehen dankbar zu ihm auf und nen= nen ihn ihren Bater und Schöpfer. Um den Lykurgus fieht man nichts als Tyrannei und ihr schreckliches Gegentheil, die Anechtschaft, die ihre Retten schüttelt und dem Urheber ihres Glends flucht.

Der Charakter eines ganzen Bolks ist der treueste Abdruck seiner Gesetze, und also auch der sicherste Richter ihres Werths oder Unswerths. Beschränkt war der Kopf des Spartaners und unempfindlich sein Herz. Er war stolz und hochsahrend gegen seine Bundesgenossen, hart gegen seine Ueberwundenen, unmenschlich gegen seine Sklaven und knechtisch gegen seine Obern; in seinen Unterhandlungen war er ungewissenhaft und treulos, in seinen Entscheidungen despotisch, und seiner Größe, seiner Tugend selbst sehlte es an der gefälligen Anmuth, welche allein die Herzen gewinnt. Der Athenienser hingegen war weichmüthig und sanst im Umgang, höslich, ausgeweckt im Gespräch,

leutselig gegen ben Geringen, gastfrei und gefällig gegen ben Fremden. Er liebte zwar Weichlichkeit und But, aber dies hinderte nicht, daß er im Treffen nicht wie ein Lowe fampfte. Gekleidet in Bur= pur und mit Wohlgerüchen gefalbt, brachte er die Millionen des Berres und die rauben Spartaner auf gleiche Weise jum Zittern. Er liebte die Vergnügungen der Tafel und konnte nur schwer dem Reiz ber Wollust widerstehen; aber Böllerei und schamloses Betragen mach= ten ehrlos in Athen; Delicatesse und Wohlanständigkeit wurden bei feinem Bolfe bes Alterthums jo getrieben, als bei diefem; in einem Kriege mit dem macedonischen Philipp hatten die Athenienser einige Briefe Dieses Rönigs aufgefangen, unter benen auch einer an feine Gemablin war; die übrigen alle wurden geöffnet, diesen einzigen ichidten fie unerbrochen gurud. Der Athenienser war großmuthig im Glüd, und im Unglüd standhaft - bann toftete es ihn nichts, für bas Laterland alles zu wagen. Seine Sklaven behandelte er mensch= lich, und ber mighandelte Anecht durfte seinen Tyrannen verklagen. Selbst die Thiere erfuhren die Großmuth dieses Volks; nach vollen: detem Bau des Tempels Hekatonpedon wurde verordnet, alle Lastthiere, welche babei geschäftig gewesen, frei zu lassen und auf ihr ganges fünftiges Leben auf den beften Weiden umfonft zu ernähren. Eins biefer Thiere tam nachher von freien Studen gur Arbeit und lief mechanisch vor den übrigen ber, welche Lasten zogen. Dieser Un= blick rührte die Athenienser so sehr, daß sie verordneten, dieses Thier auf Unkoften bes Staats inskunftige besonders zu unterhalten.

Indessen bin ich es der Gerechtigkeit schuldig, auch die Fehler der Athenienser nicht zu verschweigen, denn die Geschichte soll keine Lobrednerin sein. Dieses Bolt, das wir seiner seinen Sitten, seiner Sanstmuth, seiner Weisheit wegen bewundert haben, besteckte sich nicht selten mit dem schändlichsten Undank gegen seine größten Mänsner, mit Grausamkeit gegen seine überwundenen Feinde. Durch die Schmeicheleien seiner Nedner verdorben, tropig auf seine Freiheit und auf so viele glänzende Vorzüge eitel, drückte es seine Bundesgenossen und Nachdarn oft mit unerträglichem Stolze und ließ sich bei öfsentslichen Verathschlagungen von einem leichtsinnigen Schwindelgeist leiten, der oft die Bemühungen seiner weisesten Staatsmänner zu nichte

machte und den Staat an den Rand des Verderbens riß. Jeder einzelne Athenienser war lenksam und weichmüthig; aber in öffent= lichen Berjammlungen war er der vorige Mann nicht mehr. Daher schildert und Aristophanes seine Landsleute als vernünftige Greise zu Hause und als Narren in Versammlungen. Die Liebe zum Ruhme und der Durft nach Neuheit beherrschte fie bis zur Ausschweifung; an den Ruhm fette der Athenienser oft seine Glücksgüter, fein Leben und nicht selten - seine Tugend. Gine Krone von Delzweigen, eine Inschrift auf einer Säule, die sein Berdienst verkündigte, war ihm ein feurigerer Sporn zu großen Thaten, als bem Berfer alle Schätze des großen Königs. So fehr das atheniensische Bolt seinen Undank übertrieb, so ausschweisend war es wieder in seiner Dankbarkeit. Von einem folden Bolfe im Triumph aus der Versammlung heimbegleitet ju werden, es auch nur Ginen Tag zu beschäftigen, war ein höberer Genuß für die Ruhmsucht des Altheniensers, und auch ein wahrerer Genuß, als ein Monarch seinen geliebtesten Sklaven gewähren kann; denn es ist gang etwas anderes, ein ganges stolzes, gartempfindendes Bolt zu rühren, als einem einzigen Menschen zu gefallen. Der Uthenienser mußte in immerwährender Bewegung sein; unaufhörlich haschte sein Sinn nach neuen Cindruden, neuen Genüffen. Diefer Sucht nach Neuheit mußte man täglich neue Nahrung reichen, wenn sie sich nicht gegen den Staat selbst kehren follte. Darum rettete ein Schaufpiel, das man zu rechter Zeit gab, oft die öffentliche Rube, welche der Aufruhr bedrohte — darum hatte oft ein Usurpator gewonnen Spiel, wenn er nur diesem Hange bes Bolts burch eine Reihe von Lustbarkeiten opferte. Aber eben darum wehe dem vervientesten Bürger, wenn er die Kunft nicht verstand, täglich neu zu sein und sein Verdienst zu verjüngen!

Der Abend von Solons Leben war nicht so heiter, als sein Leben es verdient hätte. Um den Zudringlichkeiten der Athenienser zu entzgehen, die ihn täglich mit Fragen und Vorschlägen heimsuchten, machte er, sobald seine Gesetze im Gange waren, eine Neise durch Kleinasien, nach den Inseln und nach Legypten, wo er sich mit den Weisesten seiner Zeit besprach, den königlichen Hof des Crösus in Lydien und den zu Sais in Legypten besuchte. Was von seiner

Zusammentunft mit Thales von Milet und mit Crösus erzählt wird, ist ju bekannt, um hier noch wiederholt zu werden. Bei feiner Burudfunft nach Uthen fand er ben Staat von drei Parteien gerrüttet, welche zwei gefährliche Männer, Megakles und Bifistratus, zu Unführern hatten. Dlegakles machte fich mächtig und furchtbar durch seinen Reichthum, Bisistratus burch jeine Staatsklugheit und fein Benie. Dieser Bisistratus, Solons ehemaliger Liebling und ber Juling Cafar von Athen, erschien einstmals bleich, auf seinem Wagen ausgestredt, vor der Volksversammlung, und bespritt mit dem Blut einer Bunde, die er fich felbst in den Arm geritt hatte. Go, fagte er, haben mich meine Feinde um eurentwillen mißbandelt. Mein Leben ist in ewiger Gefahr, wenn ihr nicht Anstalten trefft, es zu schüten. Alsbald trugen seine Freunde, wie er fie selbst unterrichtet hatte, darauf an, daß ihm eine Leibwache gehalten wurde, die ihn begleiten sollte, so oft er öffentlich ausging. Solon errieth ben betrügerischen Sinn dieses Vorschlags und sette fich eifrig, aber fruchtlos bagegen. Der Vorschlag ging burch, Bisistratus erhielt eine Leibwache und nicht sobald fah er sich an ihrer Spike, als er die Citadelle von Athen in Besitz nahm. Jest siel die Decke von den Augen des Volts, aber zu fpat. Der Schrecken ergriff Athen; Megakles und feine Unhänger entwichen aus ber Stadt und überließen fie dem Usurpator. Solon, der sich allein nicht hatte täuschen lassen, war jest auch der Einzige, der den Muth nicht verlor; so viel er angewandt hatte, seine Mitbürger von ihrer Uebereilung zurud zu halten, als es noch Zeit war, so viel wandte er jest an, ihren sinkenden Muth zu beleben. Alls er nirgends Eingang fand, ging er nach Hause, legte seine Waffen vor seine Sausthure und rief: "Mun hab' ich gethan, was ich konnte, jum Besten bes Vaterlands." Er bachte auf keine Flucht, sondern fuhr fort, die Thorheit der Athenienser und die Gewiffenlosigkeit des Tyrannen heftig zu tadeln. Als ihn feine Freunde fragten, was ihn fo muthig mache, dem Mächtigen zu troben, jo antwortete er: "Mein Alter gibt mir diesen Muth." Er starb, und seine letten Blide faben sein Baterland nicht frei.

Aber Athen war in keines Barbaren Hände gefallen. Pisistratus war ein edler Mensch und ehrte die Solonischen Gesetze. Als er in

der Folge zweimal von seinem Nebenbuhler vertrieben und zweimal wieder Meister von der Stadt wurde, bis er endlich im ruhigen Bessitz seiner Herrschaft blieb, machte er seine Usurpation durch wahre Verdienste um den Staat und glänzende Tugenden vergessen. Niemand bemerkte unter ihm, daß Athen nicht mehr frei war, so gelind und still floß seine Regierung, und nicht er, sondern Solons Gesetze herrschten. Pisistratus eröffnete das goldene Alter von Athen; unter ihm dämmerte der schöne Morgen der griechischen Künste auf. Er starb, wie ein Vater bedauert.

Sein angefangenes Werk wurde von seinen Söhnen Sipparch und Hippias fortgesetzt. Beide Brüder regierten mit Eintracht, und gleiche Liebe zur Wissenschaft beseelte beide. Unter ihnen blühten schon Simonides und Anakreon, und die Akademie wurde gestistet. Alles eilte dem herrlichen Zeitalter des Perikles entgegen.

the sales of the s

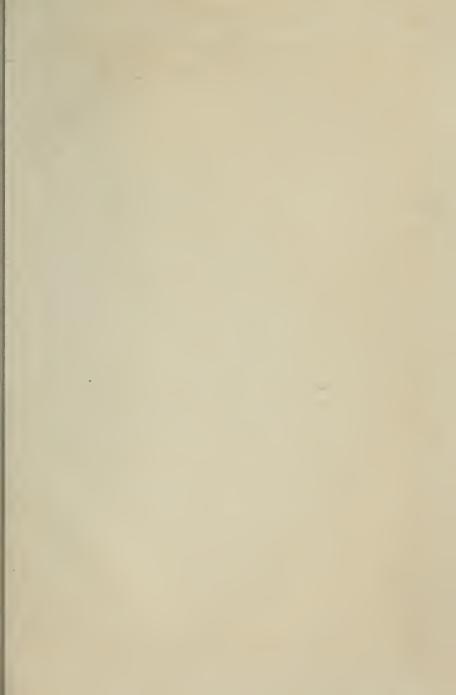

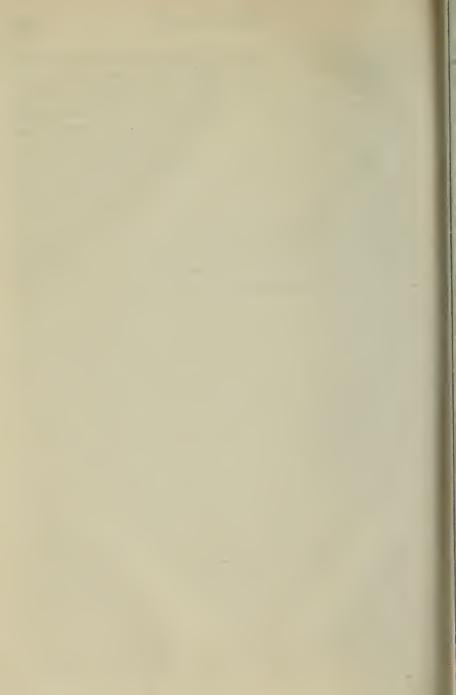

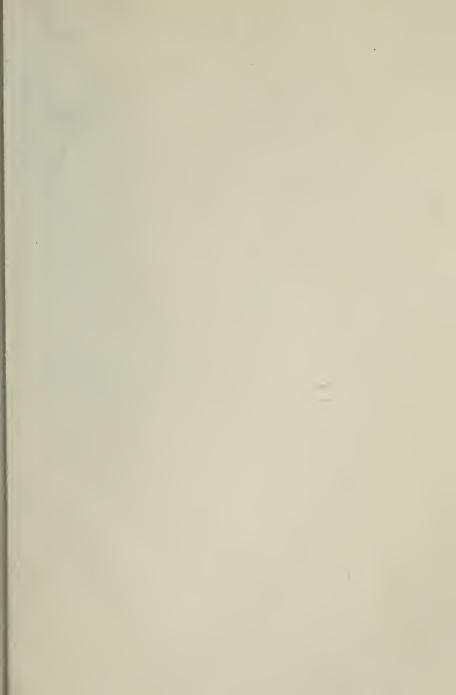



## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PT 2465 Z6 1867 Bd.9-10 Schiller, Johann Christoph Friedrich von Ausgewählte Werke

